

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

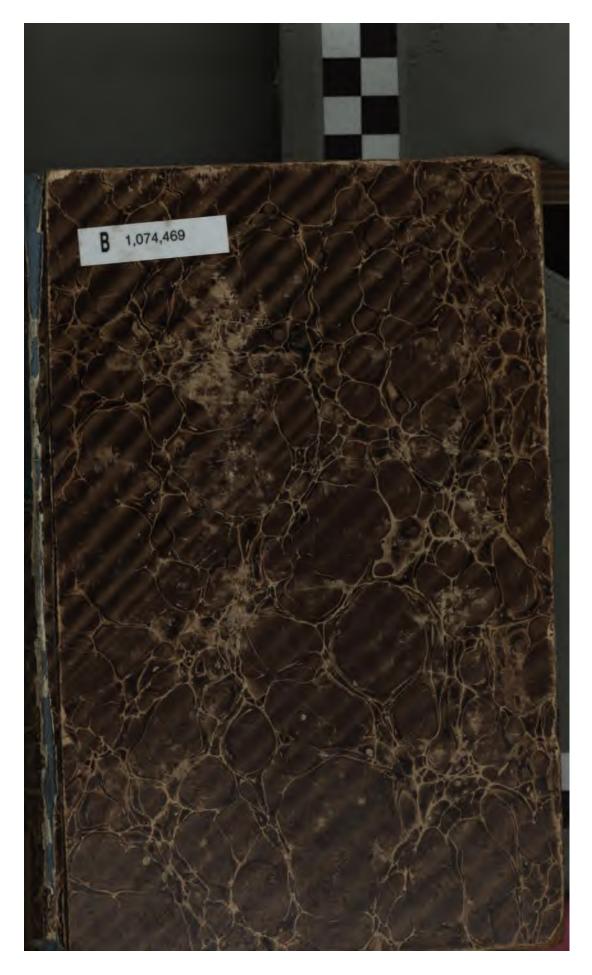



SILAS WRIC BEQ UNIVERSITY

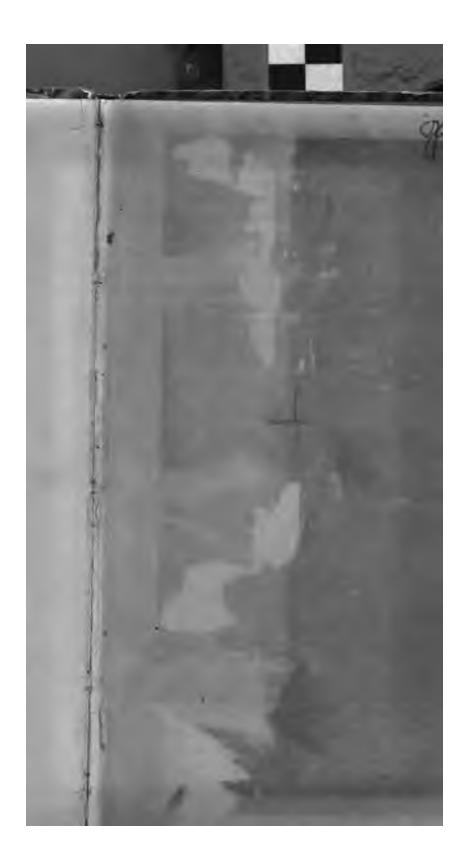



## Historisch - politische Blätter

für bas

### fatholische Deutschla

Des Jahrgangs 1850

Erfter Banb.

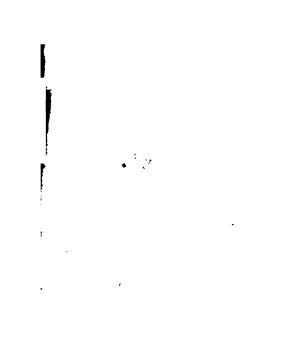

Historisch - politische

# Blätt

für bas

### katholische Deutschl

ķ.

herausgegeben

bon

Guido Görres.

Fünfundzwanzigfter Ba

München, 1850.

In Commission ber literarisch artistischen A



### 7211 10642

### Inhaltsverzeichnift.

| I.  | 1. Reujahrsbetrachtungen .         | •        |                    | •             | •    |
|-----|------------------------------------|----------|--------------------|---------------|------|
| IL. | L Literatur                        |          |                    |               |      |
|     | Genefis ber Revolution in S        | esterrei | ch im              | Jahr          | re 1 |
|     | Lelpzig. Fr. Fleischer 1850.       |          |                    |               |      |
| Ш.  | I. Aftenftude und Beugenausfagen g | ur Beu   | rtheil             | nug b         | er   |
|     | bemofratischen Diplomatie .        |          |                    | •             |      |
|     | I. gurft Ballerftein fpric         | t, Dr.   | Döl                | ling          | et   |
|     | wortet.                            |          |                    |               |      |
|     | IL Depefche bes Gefanbten t        | er fran  | góflfd             | hen 9         | tep  |
|     | in Baben vom 16. Mai 1849.         | ·        | •                  | •             | •    |
|     | III. Der Abgeordnete Binb          | er fpr   | icht;              | Dr.           | Ð    |
|     | antwortet.                         |          |                    |               | _    |
|     | IV. Demofratische Urtheile üb      | er bie { | -<br>Fran <b>f</b> | furter        | Re   |
|     | verfaffung und ihre Centralgemal   | t unmi   | telba              | r vor         | bet  |
|     | hebung gur Durchführung ber R      | eichever | faffui             | ıg.           |      |
|     | V. Aus bem Aufruf bes Pfal         | ger Lan  | besve              | rtheib        | igu  |
| •   | Ausschuffes vom 5. Mai 1849.       | -        |                    |               | -    |
|     | VI. Demofratifche Rriege : u       | nb Bell  | enthe              | iten.         |      |
| IV. | V. Unfere Errungenschaften .       |          |                    |               |      |
|     | IX. Ginichrumpfen bes Bohl         | ftanbes. |                    |               |      |
| 7   | V. Bufdrift an bie Rebaction ber   | hiftor.  | s poli             | t. <b>B</b> [ | åtte |
|     | Sachen ber nordbeutschen Diff      | ion un   | b, bee             | Bor.          | ilfa |
|     | Bereins                            |          | •                  |               |      |
| V   | VI. Aus Inbien                     |          |                    |               |      |
| VΙ  | II. Die Schweiz im Jahre 1850. (   | Anszug   | aus                | einem         | Ø    |
|     | eines öfterreichifchen Offigiers.) |          |                    |               |      |
|     |                                    |          |                    |               | _    |

- -- semmer spumer un XIII. Gloffen gur Tageegeschied XIV. Auszug aus tem Schri

figers vom 2. December

XV. Literatur: . . .

I. Berfuch einer Befd

als Ginleitung in's Dr. Daniel Baneberg,

b. f. b. Afab. b. M Man; 1850. 8. XI

II. Archiv für bie Gefchu Berausgegeben von

Erftes und zweites S

III. Bartholomaus Solzhai fichte, nebft beffen Dffe

Aus bem Lateinifchen und Erlauterungen ne Berfaffer bee Colibatee

fchen Literatur im Mit

Best ar. 3mei Banbe XVI. Preußische Briefe von einer XVII. Rudblide auf bie Befchich und 1849 .

| <b>Ó</b> tels  | Seite | XX. Rudblide auf bie Gefchichte ber Re                       |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|                | 76    | unb 1849                                                     |
| 1848           | •     | II. Die Brager Greigniffe in ber \$                          |
|                | 82    | XXI. Unfere Errungenfchaften :                               |
|                | 97    | X. Berfummerung bes Berfehrs                                 |
| Epag.          |       | XI. Bunehmenbe Ruhelofigfeit                                 |
|                |       | XXII. Literatur                                              |
|                | 110   | Phillips, über ben Urfprung ber J                            |
|                | 127   | rivari, Cravall, Carneval und haber                          |
|                | 129   | ftifchempthologische Abhandlung. Freil                       |
| :tebe=         |       | XXIII. Eine politische Anekbote ans bem Jas                  |
| •              | 144   | XXIV. Blide auf bas revolutiondre Italien.                   |
| •              | 152   | XXV. Die Weissagnug von Lehnin .                             |
| arung          | 3     | XXVI. Literatur                                              |
| Von            |       | Bersuch einer Geschichte ber bibli                           |
| <b>t</b> itgl. |       | Bon Dr. Daniel Saneberg. Regensbu                            |
| burg.          |       | XXVII. Mittheilungen aus Rorbamerifa .                       |
|                |       | XXVIII. Umschau in ber Gegenwart .                           |
| nben.          |       | XXIX. Bruchftude aus einer Gefchichte ber ?                  |
| Banb.          |       | ben zu hamburg und Altona .                                  |
| _              |       | I. Die "Acformation" in Hamburg                              |
| Ge:            |       | XXX. Blide auf bas revolutionirte Italien.                   |
| enes.          |       | XXXI. Gloffen zur Tagesgeschichte                            |
| ngen           |       | XXXII. Literatur                                             |
| urus,          |       | Ueber bas Wachsthum Jesu in ber                              |
| ani=           |       | tifch = bogmengeschichtliche Grörterung 1                    |
| unb            |       | 52. Bon Gisbert Lieber, Priefter                             |
|                | 174   | burg. Mainz 1850.                                            |
| 1848           | 114   | XXXIII. Unfere Errungenschaften XII. Berthierung der Massen. |
| 1010           | 182   | XXXIV. Sothumab. (Gin Rills beutscher Bor:                   |
| ber            | 102   | XXXV. Blide auf bas revolutionirte Italier                   |
| ***            |       | Berichten. (Dritter Artifel.)                                |
| bei=           |       | XXXVI. Bruchftude aus einer Defchichte ber ?                 |
| ,              | 186   | ben ju hamburg und Altona .                                  |
| lebt.          |       | II. Aurge Ueberficht ber Ereigniffe von                      |
| .,             |       | III. Die Berftorung ber faiferlichen                         |
|                |       | <b>R</b> apelle. (1719.)                                     |
|                |       | XXXVII. Literatur                                            |
|                |       | Gebichte von Lebrecht Dreves.                                |
| •              | 193   | 3of. grhr. von Eichenborff. Berili                           |
|                |       | · •                                                          |

ALIII. Die wurttembe bergiana Nachichrift, hanbel über XLIV. Stiggen aus ber theilungen aus gengen Der Geist ber :
unter Gregor XV
Der religiose Eh
brangt. — Die B
Gorso. — Die Ur
ber Charafter bed
Joseph II., die gi
Bubler, Eisersucht
rüttung. — Nothwei
für den Rirchenstaat
rung der Gemüther
Babl Bins IX.
sche Tactif der Rad
Die Wirfungen ber
von den Krilichseiten

von ben Bestlichkelten sche Abgötterei. — Las Phantom Concessionen: Bolitif. -minister und Constitut Militargewalt. - Die

Trennung bes Ctaats von ter Rirche geben. Berfculbung Breußens an Lutheranern und Rathol Rothwenbiger Rudichlag gegen bie Tyrannei bes In rentismus. Folgerungen aus biefem Ctantpuntte nach ben Seiten hin. Berfuche ber Berliner Berfammlnug Befeitigung bes Conflicts. Aut, aut: Gegenfat bei tholifden mittelalterlichen Spfteme, und ber norbame nischen Lossagung von jeder Religion. Schwanker europäischen Volitik zwischen biefen beiben Endynr Resultate der Discussion in Preußen. Bersuche des P henthums: ben Katholiken die Religionsfreiheit zu fummern. herr von Ammon. Inconfequeng ber & ftenberg'ichen Stellung und Ungerechtigfeit gegen bi tholifche Rirche. Refultat: Gott allein fann belfen. 4 von Labenberg's Schilderhebungen gegen bie Gewiffer tigfeit ber fathollichen Briefter, welche ben Berfaffun nur mit Borbehalt ber firchlichen Rechte ichweren wi Berfuch bes Miniftere, ben eibverweigernben Geiftl einen fophistifchen fie mit ber Rirche in Biberfpruch f ben geheimen Borbehalt an bie Sand zu geben. Ab biefer Berfuche burch bie Bifchofe. Mannliches Bor Ruge, womit ber Furfibifchof von Diepenbrod einer fittlichen und treulofen Auffaffung bes Gibichmures e gentritt. Ehrenhafte haltung protestantischer Orgai Betreff biefer Frage. Groham und Philipotts. Die alifanifche Rirche icheint einer Erifis entgegengug Defterreich wiberfagt bem Grunbpringip bee Jofeph mus und tritt an ble Spite einer freifinnigen Bel lung ber firchlichen Berhaliniffe. Sieg ber Ber lung ber firchlichen Berhaliniffe. Sieg und Bahrheit. Reue Aera in Defterreich.

XLVI. Ueber bas Schulwefen von Oft: und Best: Preußen XLVII. Sathumob. (Ein Bilb beutscher Borzeit. Kartiehn

XLVIII. Sfigen aus ber romifchen Revolution von 1848. (
theilungen aus ben Tagebuchern von beutichen At

Bins IX. und die Beurtheiler seiner Reformen Seine Größe im Unalüde. — Sein priesterlicher Chiter und seine Frömmigseit. — Seine prophetische Klage unter dem Bolfsjubel. — Der Zauber seiner scheinung. — Sein Haar unter Kestlichseiten gebleich Seine Bolitif und die Zeitströmung. — Illussonen Die Allocution vom 29. April 1848. — Die allger europäische Bölferbewegung des Revolutionejahres der katholischen Schweiz. — Seine Anmere über den der fatholischen Schweiz. — Seine Anrede an das sammelte Bolf. — Seine Absichten misverstanden Mangel an tüchtigen Wertzeugen. — Die Landelt Freunde, die perside List seiner Keinde. — Ein Bild nes Charafters. — Die Dezembers Treiguisse vom 1 — Das Ministerium des Kardinals Ferretti. — Die mäßigten Wackelmänner und die rothen Radifalen. — Revolution verschmäht sed Transattion und Sarchtensteit. — Das Kest St. Iohannis des Edvangelle

retrufen che tien. - come lide Unrere . LXIX. Perfenliche feplichfeit

L. Für bie fathol ber Marf Bri LL Literatur

Gottharb. LII. Cathumab (

LIII. Gebanten über April 1850

LIV. Die socialen 31 thume. (Bruch

Politif in ihrer LV. Siggen aus ber

theilungen aus gengen

Die Revolution mäßigen außern paischen Brennpun tage auf Rom. ben Prebigern bes

bes altrömischen A theater bes Titus

| Seite    | A C. COROLLO CON COLO DE CALLO COMO                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18<br>Ts | ter bem Schuhe ber guardia civica. — Der<br>populare. — Der Terrorismus als obligater (                                                                                                                                                                                                     |
| to       | gemäßigten Liberalismus.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ts<br>n  | LVI. Gebanken über die faiferlichen Rundmachungen                                                                                                                                                                                                                                           |
| n.       | April 1850. (Schinf.)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e,       | Nachschrift ber Rebaction und Dankabreffe b                                                                                                                                                                                                                                                 |
| io       | eins für constitutionelle Monarchie und religi                                                                                                                                                                                                                                              |
| ie       | heit" an Raifer Frang Jofeph von Defterr                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n<br>Is  | LVII. Geiftliche Musif:                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :<br>}:  | I. Cantica spiritualia                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a.       | II. Geiftliche Bolfelieber mit ihren urfprunglich                                                                                                                                                                                                                                           |
| ts.      | fen, gesammelt aus munblicher Trabition und                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 630    | alten Gefangbuchern. Baberborn, 1850 .                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n        | III. Missa celeberrima vulgo dicta Papae Marc                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 641    | cibus concinenda, S. Caroli Borromel et                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 645    | rum Cardinalium, quos Pius IV. Pont. I                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | executionem Decretorum SS. Concilii T                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1_652_   | congregavit, jussu composita eorumque a                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | et auctoritate approbata ac veluti protot                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 680    | hibita. Auctore Joanne Petro Aloysio                                                                                                                                                                                                                                                        |
| :        | stino. Editio nova secundum editionem R                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e        | 🗜 anni 1567 unacum previa vita auctoris e                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 689      | ria hujusce Missae. Augeburg, Berlag vi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •        | Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | LVIII. Der Ritterhauptmann Johann Wilhelm Graf 1                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707      | bach. (Eine Trauerrede, gehalten von Fran                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Schröteler, Oberdirector der rheinischen Ritteral                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | LIX. Gutachten eines preußischen Staatsmannes vo                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Styl. (Aus ben ersten Jahren nach bem allgem                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ropaifchen Frieden über bie Einführung von Lai                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | LX. Sfiggen aus ber römischen Revolution von 1840                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | theilungen aus ben Tagebuchern von beutscher                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | zeugen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Der Rampf gegen bas Priesterthum, eigentl<br>bie Kirche, beginnt mit bem Rampfe gegen bie<br>— Die rabifale Propaganda erfennt mit siche<br>ben Schlüffel ber seindlichen Stellung und bestin<br>nach ben ersten Angriff. — Die fünf Momente i<br>rationsplans: morte ai Gesuiti! ai Frati! |
|          | a Pio Nono! — Cinfluß ber Logen. — Globe<br>suita moderno. — Die bedrohlichen Intriguen<br>spirationen des mit dem Schatten des alten Gre<br>bundeten Zesuitismus werden den intelligente<br>zur Schau gestellt. — Vergebliche Gegenderne                                                   |

jer. — Ter perläugnung freuten Jeft felben Anert aller Melt, Die Gazzet Angabe.

LXI. Der Fortschaft LXII. Erzberzog Kaunter ber Pa Ferbinands I
LXII. Der Wahn b
LXIV. Germann On
LXV. Literatur

Banzer.

фен 1848.

Geite

ns: ige. Gi: ben Der

um. ber alle pers di

dus bft= jet: jet: ern

efer

em

773

**fite** 

783 792

803

808

ūn= 🐪

I.

#### Reujahrebetrachtungen.

Rach alter guter Bewohnheit hat eine biftorisch-Beitschrift bas Recht und bie Pflicht: beim Jahreswec warte, rudwarte und rund um fich blidend, mit Be beit, Gegenwart und Bufunft Abrechnung ju halter folgen biefem frommen Brauche ber Journaliftenwelt, wir über die Bergangenheit, jumal die nachfte, viel C volles, über bie Gegenwart wenig Troftreiches, und Bufunft wenigstens nichts Erheiternbes und bie rofe Laune unfrer Lefer Auffrischendes ju fagen wiffen; es bas Gine: bag ber alte Gott noch lebt, und bag bei eins in's andere gerechnet, ber Beltlauf aller Bahrf feit nach, im Jahre 1850 ziemlich berfelbe bleiben wi er feither vom Tage ber Austreibung ber erften El bem Barten Bottes bis auf biefe Stunde gemefen. @ es wenigstens, bag Der ober Diejenigen, bie etwa jährigen Reujahrstage fich ber Soffnung ergeben hatte bem ber beutschen Menschheit ber vormärzliche Bopf so t gludlich meggeschoren worben, werbe jest irgent ein Be wie man bie Sand umfehrt, bas Parabies gurudbecre XXV.

tomme eben wieber nur auf fubne Griffe an lichen Burf, auf bie Berfertigung einer no recht volltonenben, flingenben Bbrafe, auf ein Ritutionsentwurf, wie er noch nicht ba gewei fage ich, baß Der ober Diejenigen, welch Jahre folcher Hoffnung ergaben, fich arg und ihre Rechnung nicht gefunden haben. 2 ein ernftes Bebenfen : ob fie im jest beginnenb Blud haben werben. Denn, abgesehen aud Erbfrantheit unfere Geschlechte, Das befonder bie beutige westeuropaische Menschheit, jumi leibet, bieß lebel ift fein leichter, rheumatische ben ein gefunder Schweiß über Racht spurloe Gine Erfaltung bes Bergens, wie bie bishe: fle noch nicht gefannt, und wie bie Beltgef noch von feiner abnlichen Melbung gethan, be bie innerfte Wertftatte bes Lebens gegriffen, und ber ebelften leiblichen Draane bat ihren unbeilvo im Reiche ber Intelligenz gefunden. Darüber fi es eben ju gefchehen pflegt, nach bem Borgang und Leibenschaften, auch bie Gebanten und Fo befannten symbolischen Berson bes ehrenwerthen 9 ber beutschen Ration, Grn. Piep meyer, in merflic gerathen. Dan fagt: er fei tieffinnig barüber gew nicht langft ichon mit bem Chrenprabicate : Ebler von in ben Abelftand erhoben murbe. Seitbem habe er als gelehrter Sammler und Lexicograph vernachläffig frangofifche Beitungen gelefen; fich für ben Blutl wierre gehalten; von einer Buillotine gesprochen, b lionen Zeitgenoffen die Ropfe abhaden werbe; bi feinen eigenen Erinnerungen, feinen Antecebentien, Berfunft aus bem uralten, burgerlichen Befchlechte be michel "brechen" wollen; einen Ralabreferhut und Sch tragen und mit einer rothen Sahnenfeber gefpielt. Die fo lautet weiter die Chronif des verwichenen Jahres, hab

en glude geborten. len Cond gewiß, r einem gesehen, en fogar befferes er alten , woran beutsche, rschauer, anahme. uthologie bis jest rend in Tüttung dichlag n, wie Befühle en ber itanten rbnung daß er enreich Beruf its als Robes: i Milg mit feiner utfc)= jel ge= bung, Infug

nicht langer unthätig mit ansehen fonnen; fle babe, n fonnener Argt, Borfehrung getroffen, und fich genothis bem wild phantastrenden Rranfen einstweilen bie t belagerungeftanbliche 3mangejade anlegen ju laffen er, fich ober Andern, in feinen volfssouveranen Fre men fein Leib anthue. Wir fürchten, nachbem bie bes Batienten einmal fo völlig, wie es geschehen, logischen Scharniere gegangen, werten fie schwerli ale burch eine "Pferbecur" wieber eingerenkt werbe Das alte medicinische Baidsprüchlein wird auch bie Recht behaupten muffen: Quod medicina non sanat sanat; moge ber weitere Beifat nicht nothig merben: non sanat, ignis sanat. Gewiß icheint es wenigfte wenn die Efelcur nicht anschlägt, welche bie täglich rung mit beutschen Rammerverhandlungen, Beitungen t reben bezweckt, fo wird bem Rranfen ichwer zu ! ohne langwierige Unwendung scharf angreifenber, fc Mittel, ale ba find : gewaltige, schweißtreibenbe Bew militarifchen Retiraben, magere Roft, abtobtenbes Lage hangen bes Brobforbes, frembe Ginquartierung u. bg

Aber ist es nicht eine gottlose Grausamseit und e undeutscher Gesinnung, mit unserm eigenen Unglud, Schande unsers Boltes noch obendrein Scherz zu tre Gegentheil! Grade darin, daß ein Theil der Deutscher Selbstironie fähig geblieben, liegt eine lette schwache und eine Art Heilmittel. Die Ironie ist die einzige, ausgiel gegen die hohle Sentimentalität des durch und durch ten Pathos, z. B. der Correspondenten der allgemeiner sie ist ein bei der Nachwelt niedergelegter Protest g Fratz, welche der Auswurf des Judenthums, der der heutigen deutscheit zu Markte bringt. Dagegen der Spott; und daß diese beginnende Reaction einer nationalen Selbstersenntniß dem Wahnsinn der he Tageslüge gegenüber noch (oder schon wieder) möglie 1

moge ben Fremben jum Beugniffe biener noch nicht gang verloren fei.

Begreiflicherweise ift ce unfrelbficht nid fagte im Geringften ju laugnen, bag bie heutig ber tiefernfteften Betrachtung murdig, und be heit und bie schwanfende Lage jeder Erifteng t ropa bie bringenbfte Mahnung zu einer foli Denn bieß ift bie Signatur biefer Beit: Dieme wart zufrieden, und Jeber mißtraut ber 3 es oben ichon gefagt: biefes Unbehagen ift übergehender Fieberschauer. Gine langwieri in ihren erften Entftehungegrunden Jahrhi reicht, und fich an andere große, welthifto Berwurfniffe anschließt, beren Ursprung t bedt, - Diefe große Rrantheit ber driftlichheit macht jest eine ihrer Erisen. Burgeln ber lebel, Die une bruden, gar biete bee Staates liegen, und baß gegen b politischen Mitteln, mit Bablgesegen, mit R. mit Conftitutionen und fonftigen, bloß p gut wie gar nichts ausgerichtet ift. baß unfre Rrantheit feine ausschließlich obe weise deutsche ift, obwohl in Deutichlant wo die Reformation und beren Fortbildung pantheiftische Philosophismus, ber Revoluti teten, fich bie unheilvollen Stromungen Bindrofe her begegnen und freugen. wüftung, welcher beute im praftischen Lel war langft ichon auf bem Bebiete bes Gl senschaft eine vollendete Thatsache; bas n gion bes Staates, ale politische Revolutie nichts als die unausbleibliche Berforperi bie in ber Sphare bes Beiftes, in ber Biffenschaft, langft icon Geftalt gewonne lichen Ginfluß geltend gemacht hatten. I

#### Deutschlanb

bas eben Ges ge nicht auch bie Unficher-Babe in Guachtung fei. t ber Begen-Wir haben ge ein porheit, melche eit hinaufjenfage unb ber Beiten en Menfche t: baß bie f bem Bes b mit rein andlungen, Befegen fo rift es, T borguge. em ganbe, maliftisch. ben bereis Eden ber ber Ber-6 fommt, ber Bife ber Regeht, ift rincipien. d in ber verberb.

sche Re

#### Renjahrebetrachtungen.

volution bie naturwuchfige Folge ber Reformat heutzutage wohl von keinem redlichen und benker mehr geläugnet. Aber auch die Reformation, als! 16ten und 17ten Jahrhunderte hat ihre Genefis, binauf, bis tief in bas Mittelalter reicht. Run hohern Gefichtspunft, von welchem aus man be lauf ber firchlichen, wie ber politischen Regation ten ber Hohenstaufen bis auf unfre Begenwart gemeinschaftlichen Ausbrud, wie burch eine math mel bezeichnen fann. Es geht ein rother Ka Borbereitungen gur Reformation im Mittelalter, maljungen bes Reformationszeitalters felbft, bur tung ihrer Wirfungen und immer flarere De Brincipien in ben letten brei Jahrhunderten, en frangösisch-europäische, politische Revolution, in bung und Abichluß wir heute begriffen find. D beutung aller Diefer Erscheinungen ift namlich bie: bestimmter hervortretenden Reaction 1 erften Jahrhunderten ber Chriftenheitn fenen, aber nicht befehrten und innerli benen Beibenthume und Jubenthume aligemeine Rirche, und ben von ihr a driftlichen Staat. Die Formen haben gen biefer Grundgebante ber Berneinung ift, mehr verhullt, unverandert berfelbe geblieben.

Wir haben biefen Gefichtspunft hier nur al ausführen wollen. Wer ihn zu faffen und zu wird bie fehr überraschenben, geschichtlichen u Folgerungen baraus leicht zu ziehen im Stanbe

So viel über bie Bergangenheit. Bis unfrer Orientirung einen Blid auf bas Si Gegenwart.

Buerft von ben in ihr liegenden, firchlichen Begenfagen.

Der große Saufe ber Diplomaten un in feiner furzsichtigen Befangenheit und Un felbst heute noch, biese Seite ber Zeit für lig frembes, ben mobernen Staat gar ni biet. In Wahrheit aber ist ber große, kirch ber burch die Jahrhunderte geht, die Achse gesammte, auch die neuere Geschichte breht

Die Kirche ist heute bieselbe geblieben und zu allen Zeiten war. Rur ihre Stell insofern eine andere geworden, als es her Staat im firchlichen Sinne mehr, und hod zelne Trümmer und Ruinen besselben giebi gung und Aufräumung Regierungen und Da alle Hände voll zu thun haben. Die Bau Juben verkauft.

Der Rirche gegenüber ift eine antichri wenn man biefe Bezeichnung ablehnen follt liche Antireligion in's Daseyn getreten, bei feit alle weisen Deifter in Berael vor fclechtweg geläugnet, und ale absurbe Chim henden Ultramontanen und Pietiften behande hat jene Gegenkirche schon einen Theil ber D in bem vierten Stande, bem Proletariat ob bes Bobels ber Stabte, fich eine Glaubeni von beren Thaten Bien, Paris und Berlin e fonnen. Aus bem bereits jurudgelegten f ber als vollenbete Thatfache vor uns liegt tere Weg ber Secte, und bie Geschwindig! mit ziemlicher Genauigfeit berechnen. Proudhon, Feuerbach, Boigt aus Gießen, 9 fte predigen, lauten fehr einfach. Es ift f fterblichfeit ber Seele und bas Jenseits fin verlangen fur biefe verbienftliche Erfenntn Erben. Bu biefem Enbe wird Jeber von

ukraten hält bes Lebens, Politif völrendes Geidse Kampf, che sich bie

von jeher Staate ist hristlichen noch eins en Abtrajerabe jest en an bie

gion, ober iftusfeinb. Nogli do ren noch dwarzsejeute aber inen, unb berfchlage ngezogen, erzählen r Babn. ber meimegung, en, wie ı u. s. w. Die Uns 2Bir mel auf nur fic

felbst gehorchen. Es soll die Gemeinschaft ber E Weiber eingeführt werden. Langes Leben und sundheit für alle Befenner des neuen Islam finl gestellt, wenn die bisherige christliche Gesellschaft, Ungemach der Menschheit Schuld ift, nur erft v trummert sevn wird.

Bwifchen biefen beiden Endpunften, ber voll Wahrheit, welche die Kirche ausbewahrt, und 1 und letten Entwickelung gebiehenen Abfalls von t fich eine weiche breiartige Daffe gelagert; jener Seelen Chor, von benen Dante Alighieri fingt, und feinen Feinden mißbehagen. Es läßt fich vo nur im Allgemeinen fagen: baß fie beibe, bie ! bie Luge, bas Gute, wie bas Bofe, Gott un nicht will, baß fie (benn fle ift vor Allem unpari als Ertreme mahrhaft verabscheut, bag fie bei ober ba dieß leiber nicht wohl möglich ift, be Rraften nieberhalten, und wenn auch bieß nicht nigftens mit beiler Saut zwischen beiben burchicht In biefer Mitte ber Beisheit und Maßigung f ble Legion Derer, benen ber Bauch ihr Gott ift unfäglicher Berachtung und gewiffenhafter Coufeq Gebanken an Gott und gottliche Dinge von fic andrerseits aber boch nicht ohne "confervative" Be bie atheistische, rothe Demokratie fonnte ihren f nuß ftoren. Ihnen reihen fich an bie Danner t nipoteng, die mit ehrenwerther Folgerichtigfeit im nach bem Siege ber Revolution, die nämlichen bie fie geftern unter bem bureaucratischen Absolut Diese wollen ja eine Religion (benn, mein Go muß boch eine Religion haben!) aber eine vo hangige und gelegentlich verbefferte, fich bem St bequemenbe, von ben Bureaux ber Beamten aus Beamtenthum unweigerlich auf ben Wint gehor biefem Banner ficht mit feltenen Ausnahmen bie

mobei im practischen Leben ber Untersch bebeutenbe faum hervortritt: ob fic febronia Berr v. Billereborf, ober protestantischet ber Berr Dinifter v. Labenberg, gefarbt i ften Schmerze muffen wir endlich noch it Mitte eine fleine Bahl von Brotestanten Duth, Beift, Character, religiofen Ernft fabigfeit einer beffern Befeuschaft, ja ber & aller Beiten murbig maren. Jest aber bie wiffen und zu wollen, bennoch ber Bernein nadig an bem Irrthum hangen bleiben : ce mung bes Biberfpruche ju verfallen, mo Befentlichen und Unwesentlichen im Christen ben und einzelne driftliche Dogmen festaub gichtleiftung auf alle feften Dogmen, einen ger vagus ju retten, jugleich aber fich vom Beh jufagen und bie Gewalt als blofes Menfch welcher Chriftus felbft bie But feiner Beer bie Parthei ber Berliner Rreuzzeitung, bi in bemfelben Daage an Achtbarfeit gewin Born ihrer Gegner fteigt, noch immer v und mangelhaften Standpunfte einer gebroi bie Revolution flegreich befampfen zu tonn fie biefem Brrthume nuplos bie ebelften muffen wir als ein spezifisch beutsches Rati welches wir, wie fo vieles andre Unheil, Spaltung verbanfen.

Berfen wir, nach biefem Abriffe ein auf firchlichem Boben befehbenden Princip bie politifche Beltlage.

Dieselben Gegensätze, die wir so eben tireligibse Richtungen kennen lernten, trete paischen Politik als politische Partheien er hier gleich von vornherein eines wichtigen

r wenigft inisch wie tsch, wie ferm tiefmurbigen die durch pferunge= er Beften me es ju fte harts ber Ströen "bem ntericbei= mit Beri**a**nismus irche los-:fampfen, ite. Daß 1 Mugen bem ber nfeitigen beit aus und bak rt, bieß beflagen, Honellen

ber sich

nb ans r euros h muß gedacht werben. Es gibt eine von Christo eingesehte fathe aber es giebt fein politisches Begenftud berfelben, Rirche entsprechenben fatholischen Staat, bei barungen Gottes hinter fich, und bie Berheißung be jum Enbe ber Beiten vor fich hatte. Gelbft bas biefen Anspruch nur theilweise gemacht. Sache und bem Ramen nach untergegangen. Sal timiften in Franfreich bem Ronigthum bes altern Bourbonen eine ahnliche Bebeutung ju leihen gefu bieß ein Irrthum, ber fich bitter rachte und ben n Augenblid für aufgegeben halten. Es giebt bemna fpezifisch fatholisch spolitische Barthei, Die ber Gen Gläubigen auf bem firchlichen Gebiete entspräche. Ratholif foll und wird, in jedem gande ber 2Be jeber Regierungsform, die Dogmen ber Revolution und feber Obrigfeit, die Gewalt über ihn empfan Muem, was Recht, Gottesfurcht und Orbnung fo und willig die Band bieten. Aber er wird an fel ftaat glauben, hinter feiner menschlichen Regierungefo lisches Zerusalem suchen, keinen politischen Buftar anberes, als einen zeitlichen und verganglichen puntt halten, niemals die Rirche für abhangig vo jener Einrichtung bes Staatswesens erflaren. Db Gottes beschloffen fei, baß einft noch ein machtig Banner bes Rreuges erhebe, um die Retten ber 1 Truges, in benen heute die politische Belt gefang ber Scharfe bes Schwertes ju gerhauen, und nod bem Enbe ber Tage ein Reich ju grunden, beffer bie Gerechtigfeit, beffen Saule ber wieder in fein fette Glaube, beffen schirmenbe Ruppel bie von G verliehene Macht mare, bieß hat die Weisheit bes ben Bliden ber Menschen verborgen. So viel ift je bie Borfehung einen zweiten Rarl ben Großen er an bem Tage wurde es auch eine fatholisch - poli und eine fatholische Bolitif geben, benn alle Chrift

ij

Aufgange bis jum Riebergange wür Retter ber Kirche und ihren von Gott Bis dahin aber werben und müffen himmelsstriche jede Staatsordnung, so lange sie überhaupt nur irgend e und bes Eigenthums gewährt, als verehren, und mit Danf die Wohlth ches dem Erdenpilger bietet. Begreis die göttliche Fügung angewiesene Sielbe, um unausgesetzt für das Ein thut, so gewährt gerade diese politiseine Macht, wie keine andere bloß z

Das Mutterland bes politischer ben romanischen und germanischen berricht, ift England. Sier mu bes fiebzehnten Jahrhunderte bas Ri Das alte Ronigthum aus ber fatholi rathe ber hoben Bafallen, bie im 31 feit fur ben Brotestantismus Bartei murbe eine ariftofratifche Republif, 1 hohlen Ramen eines, jeber wirflichen thums an ber Spige. Unmerflich großen Abels in eine Uebermacht t meldes in Bahrheit und ber Gade fage mit ben bemofratischen Bahnber ben brittifchen Infeln unumfdranft t lifche Berfaffung einfach eine Beri Reichthum bort allein Dacht, fo ma von ber gahnenbe Rig, ber ben 9 Und biefe täglich tiefer ur wird ben funftlichen Bau bes englifd gen. England wird nicht ben pfeub Folgerungen aus ben falfchen Borb nalismus erliegen, an benen Frant ift; bagegen hat fich ber praftifche

en irbifden t begrüßen. unter jebem igelhaftefte. ber Berfon 9 Rothbach ne ein sol= hnen burch n fte biewas Roth gfeit ihnen fte befitt. ches heute uropa bergerfriegen 1 geboren. bem Berabbanaia-England und bem en Königs Reich des umgefest, m Begens rents, auf ) bie eng= ben, unb Folge bas n Armen ibe Kluft gersprenoretifchen mfitutiogegangen malischen

Bolfes und bas in beffen Charafter liegenbe Tuchtigfeit und moralischer Rraft ju fichern gen wird bem Aluche, ber auf bem Reichthume laftet an die nothwendige Rebrseite bes Ueberfluffes bi ber, burch falfche, vollswirthschaftliche Principie aber burch bas Uebermaß bes Inbuftrialismus i armung ber untern Raffen erliegen. Roch herrsi auch in gang anberm Sinne ale auf bem C Miction bes Reprafentativfiftems. Aber feine gezählt, und ber Tag ift nabe, wo England ber Blutschulb und ber Thranen erbrudt wert ber Chef bes jetigen Rabinets, welcher in ber von 1848 und 1849 Europas bofer Benius gen Banb, wie auf fein eigenes Saupt gelaben bat.

Die europäischen Continentalftaaten haben tativftaat erft aus zweiter Sand, über Frank Bon bort aus hat die Revolution, nachbem fie schen Gisfeldern schon einmal einer hohern Dach in einer neuen Daste ihren zweiten Umzug b begonnen. Beute beherricht, nach ben halb freiw tionen in Wien und Berlin, bas "constitutionelle Beften bes Festlandes fo gut wie ohne Biberfr Substang nach besteht baffelbe 1) aus einer D fich ber politische Rationalismus, von ben wirf iden und thatfachlichen Grundlagen und Stuten Berfaffung absehend, aus unvollständigen und un berungen ber lettern abgezogen hat und 2) aus breißigjährigen, frangöfischen Braris, bie mit 1 ber quafimonarchischen Charte von 1814 begann, Sturge bes Julithrones und ber Wiebereinführu bemofratischen Republif enbete. Fünfzehn Jahr bie immer noch zahlreichen Anbanger bes alten f nigthums gegen bie Entwidelung eines verberblie und gegen die naturnothwendigen Kolgen einer fal möglichen Stellung gefampft, in welche Lubwig!

fich felbft verfest hatte. Den rudfichtele Partet gegenüber, welche aus ihrem tief Ronigthum ber Bourbonen fein Sehl mach liften in ber peinigenben Lage, eine unme Anhanglichfeit an ein Brobuct ber mittelrer betheuern zu muffen, an welche weber Feinbe bes Thrones glaubten. 218 fie enbl ber Salbheit und Unenticoloffenbeit Rarl's bigfeit feiner Minifter erlegen maren, trat vom Rampfplage, aber bas conftitutionell unter ben übrigbleibenben Theilnehmern for in ein anberes Stabium getreten. Stanbes, welche urfprunglich bie Revol Abel und Beiftlichfeit begonnen, fab fich gerfonig" an ber Cpige, einem entichlo Rolgerungen aus ben Grunbbogmen ber R denben, raftlos und mit jebem Mittel feine Reinbe gegenüber in bie Bertheibigung geb biefer Rampf, jebe billige Bahricheinlich fchent, achtzehn Jahre lang gebauert, b conftitutionellen Fictionen lebenbe Doctrin lichfeit bes 24ften Februar erlag. Franfreich für alle Zeiten bavon nicht n wird: ein auf bem Gleichgewichte breit ber Thron fei möglich; ein Ronig neben Bolfefouverainetat fei benfbar, ber aber ni burfe; beffen oberfte Diener mußten alle ten bes fouverainen Bolfes verantwortlich fem Allen liege eine Berfohnung gwifch Republif!

Das eben geschilberte System ber "
narchie" hatte, mahrend seiner dreiundbrei
in Frankreich, auf bem europäischen Con
Berjahrung nahezu die Wurde und Beb
ftaates gewonnen. Bei ber ungeheuern !

priffen einer gegen bas 1 die Royaunmögliche en Doctrin , noch bie labre 1830 ber Unfa**tovalismus** iviel wurde ur war es es britten en Arone, nen "Burr feinerlei jurudichteuftrebenben mnoch hat lung tău= die, von en Birt-, daß in Rebe sevn en rubenofratischen ft banbeln prafentanid in diehum und

Uen Mos Herrschaft eine Art Wusters je Franks reich feit Lubwig XIV., als unumschränkte Bel Mobe beseffen hatte und heute noch besitt, barf ben sonberlich vermunbern. Wie bie fleinen Für gebnten Jahrhunderis vor Scham vergangen ma nicht, gleichsam als Emblem ber souverainen ! bem Borgange bes frangofischen Sofes, ihre Da hatten (felbft wenn fich, wie bei Konig Friedrich ber fündliche Umgang mit ber als hofe und C fungirenben Grafin v. Bartensleben, auf einen abgehaltenen, hochft unschulbigen taglichen Spagier einsamen Allee bes Luftgartens beschränfte!), fo Staat und jebes Stäatlein gegen bie Mitte be für hinter ber Beit jurudgeblieben, wenn es nic merbebatten, feine rechte und linke Seite, fet und feine Opposition aufweisen tonnte. Dieg 1 im Berfommen gegrundet, gewiffermaßen in ber nicht andere zu erwarten. Daß aber, nachbem tativfpftem in Franfreich am 24ften Februar fiton erfüllt, welches vereinsamt ftebenbe Renne langft geftellt hatten, und nachbem auf bem g theater ju Paris ber Borhang ichon gefallen war Deutschland und Italien, mit verdoppeltem Gifer, nell-monarchifche Romodie zu fpielen beginnen Bebeimniß und Enbe ja ichon alle Welt fannte, felbft Jene überraschen, die langft wußten, politischen Bildung beider gander zu halten fei. tige Aufgabe ber Staaten, die fich in biefe & ift bie: benfelben monarchischen Constitutionalis ungunftigften Bedingungen und Boraussehungen halten, an welchem Ludwig Bhilipp, auf bem gi rain und mit ben reichsten Mitteln ausgestatte nem unlösbaren Problem zu Grunde ging. fann die deutsche Revolution einen hohen und beilig ren, bag fie feit ihren Dargtagen nichts Anberi nichte Unberes gethan habe, als, ohne fich irgenb

jur Barnung ober Befummerniß bienen ju Schlechtes ober Berfehrtes in Franfreich g vifch zu copiren, und hierbei auch auf fold ber erften und zweiten Revolution zurudzug: jofifche Bolf felbft fcon wieber um jeben A Ropfrahlmablen, Sturm gegen bie Bairefamme erften Rammern, Berbot ber Kibeicommiffe Theilung bes Grundeigenthums in's Unendligrundberrlichen Rechte, Gewerbefreiheit, Berfolgung ber Jesuiten, - ach nichte, al ift auf unferm eigenen Boben gewachfen! 1848 in Bien bie Generalprobe einer Bei halten wurde, fagte einer ber helben ber & wir noch die Elfenbahnen gerftoren." Gell ber Revolution aufgebotenen Arbeiter fanb abaefchmadt und unfinnig. Der aber, welche fagte gang verftimmt, gur Rechtfertigung fein meine nur, man hat bas boch in Paris getl nicht zurudbleiben." Unter biefen Umfta Rath: ben Simmel mit Gebeten ju befti Franzosen erleuchte. Bielleicht fommt bar Stunde, wo auch ihre Affen, langfam und aber bennoch im Gehorfam gegen bie Bar jur Bernunft fommen. Auf eigene Sand schen Erlaubnifschein Recht zu thun und nehmen magen fie nicht, besonders feit bem Rationalitat eingeführt wurbe.

Getragen wird der "monarchische E von einer politischen Partei, welche der obe entsprechenden, auf dem religiösen Gebiet ähnlich sieht, jener nämlich, welche zwisch und vollendetem Unglauben eine Mitte su ist es eine und dieselbe. Sie fürchtet sich s "Reaction" und vor der rothen Republik. K ventiomaßregeln gegen Aufruhr, Hochverrat



l, was , stachaften. 8 franmöchte. he ober tionen. A allet vation. nichts **M**ai abgeuiffen tenfte ınfen iatte, .io rfen belle bie die er, :ber 馜 111фe 8~ hr ln m Ħ PT

10

,

benn fle hat fich einreben laffen, daß es "constitution ben Stall erft zu beffern, wenn bas Pferd geftoblen i aber bas Unheil geschehen, bann ift fie es, bie am ! nach Amnestie schreit, weil man boch vor Allem barar muffe, bie Begner ju verfohnen. Daber auch bie, auf genannte politischen Berbrechen gesette Bramie ber Straf Diefelbe Mittelpartei will auch die Juden emancipiren, alte Tobhaß biefes Bolfes gegen bie driftliche Gefellichaft fich noch jungst in der Revolution von 1848 zu Tage gel zu grimmig und entseslich sei, und man baber, ftatt at regeln ber Bertheibigung, baran benfen muffe, ihn be bedingte Aufnahme berer, die ihn begen, ju begutt Umgefehrt find aber bie Anhanger ber entschiebenen, co ten Demofratie und bes Communismus, welche ben auf Erben und die rothe Republif in Deutschland forb namlichen, welche wir oben als Bartei bes Atheismut Religion fennen lernten.

Unter allen Umftanben und zu allen Zeiten ift bie immer ftarter gewesen, als die Thorheit ber Menschen, ber Begenwart feimt immer ichon bie Saat ber Zufunft. scheinlich mare ber Continent von Europa, und inet Deutschland schon mahrend ber erften Revolution eine Barbarei erlegen, wenn nicht ber Krieg bie Welt geret bas militarische Regiment, welches er in feinem Befolg ber Faulniß ber Gesellschaft gewehrt hatte. Beobachtern konnte es, schon vor ben glorreichen Dd nicht entgehen, daß mahrend in Bortugal und Spai Repräsentativstaat in ben Freimaurerlogen und Rammeri und blühte, in ber thatfachlichen Birflichfeit allmahl in Subamerita, ein gang anberer Buftanb Blat griff. ten bes Geschwäßes ber Rebner wurden bie Armeen tig ber heerd ber Revolution, und bas einzig Daggebe entscheidende Element im Burgerfriege. - Dieffeits be naen ift es bis jest noch gludlicherweise anbers gel Wenn in Franfreich, Deutschland und Italien bie Be

noch nicht in einem allgemeinen Blutbabe salplunderung zu Grunde gegangen ift, so allein und lediglich den stehenden heere und Treue, Muth und Gehorsam, Ordni Menschenverstand sich flüchteten, als die bistre Atome zergehen zu wollen schien. Bauch nie, daß der Geist der heere kein unverä und daß jede Armee, auch die beste, nur Ob dieß zum Heil oder zum Berderben gek das hängt von den händen ab, in denen de heebels ruht.

Dieß ist bas wenig erfreuliche Bild bes germanischen Westens auf bem europäischen Costeht im Osten die russische Monarchie, welche du ben seit tausend Jahren die Vorsehung der Weltg der Culturentwickelung des Westens und seine entrückt ist. Jenes Reich ist dadurch von vandere Bahn gelenkt, und ein anderes Ende ist net, wenn es seine Sendung erfüllt haben wist es gewiß, daß Rußland sich nicht erst militärische Herrschaft umzusehen braucht, son sen sich trägt. Seit Peter dem Großen ist geheures, auf militärische Rangordnung gehaupte die zur Fußspise militärisch organiskt

Dieß ist Alles, was wir über die Gege haben. Der geneigte Leser kann sich aber, so nach diesen Daten seine Rechnung auf die machen. Die Folgerungen liegen zu nahe, nicht auszusprechen. Wir sind auch nicht die sund difter in Deutschlands Jusunft sehen. vollsten politischen Schriftsteller unserer Epochgen Einer, die da sehen, und die den Muth was sie sahen, — Franz v. Florencourt sagt Correspondenten Folgendes.

÷

et-

ieß

jre

DET

in

JS(

W.

ft.

cs

10

31

ŧ,

ı,

n

ie

"So lange noch ber Umfturz jeber außeren Orbnung broht war, war es schwer, ein theilnahmloser, resignirter schauer zu bleiben, es war schwer, nicht lebhafte Bartet biejenigen Manner zu ergreifen, bie wenigstens bas tha was für ben Augenblick am nothigsten war, die bem offe Berbrechen und ber offenen Gewalt wieber Gewalt entgeg festen. Jest aber, uachdem ber Sieg ber Ordnung über gewaltthätigen Aufruhr errungen ift, nachbem bas Leben r ber in feine ruhigen Rreise gurudgefehrt ift, und man ohne Aufregung ruhig betrachten und überschlagen fann, we Rrafte ju einem hoberen, fittlichen Bolfeleben und ju eir rechtlichen Staateleben noch vorhanden find, jest hat mich allertieffte Soffnungelofigfeit erfaßt; benn jest tritt bie gr zenlose Armuth, die völlige Ab : und Ausgelebtheit bes bi schen Wesens flar zu Tage; jest, wo burchaus fein auße Hinderniß, wo feine Furcht, fein leibenschaftlicher Taumel fogenannten Beften bes Bolfes mehr abhalt, bas zu befenn was fie für gut und recht halten, und barnach bie Einri tungen im Staate ju gestalten, jest zeigt fich, mas wir figen. Und bas Refultat Diefer Betrachtung, wie es wenigfte unzweifelhaft vor meinen Augen bafteht, ift ein vollftanbi fittlicher und politischer Auflofungeprozes bee beutschen Boll ohne daß auch nur ein noch so unscheinbarer Reim eines Rei und Beffern, aus welchem fich eine Erhebung, eine Soffnt für bie Bufunft entnehmen ließe, ju entbeden fei."

"Die letten Trummer einer sittlichen und religiösen Wanschauung wehren sich nur noch schwach und verzweiselt gen die überhand nehmende Fäulniß; sie selbst sind schon an fressen, mahrend sie in dem verzeihlichen Bestreben, sich Maumachen in einem Rampse, der über ihre Krafte geht, vollen Baden Siegeslieder anstimmen, und von einem hoh Ausschwunge Deutschands sich angenehme Traume vorgautel

"Dhne es zu wiffen, gerathen fie baburch immer m in biefelbe Unwahrheit binein, bie fie bekampfen wollen, 1

2

THE PERSON

gur Barnung ober Befummernig bienen Schlechtes ober Berfehrtes in Franfreich vifch ju copiren , und hierbei auch auf fo ber erften und zweiten Revolution gurudgi jofifche Bolf felbft ichon wieber um jeben Ropfgahlmahlen, Sturm gegen bie Bairefam erften Rammern, Berbot ber Fibeicommiff Theilung bes Grundeigenthume in's Unent grundherrlichen Rechte, Gewerbefreiheit Berfolgung ber Jefuiten, - ach nichte, ift auf unferm eigenen Boben gewachfen! 1848 in Bien bie Generalprobe einer 2 halten murbe, fagte einer ber Belben ber wir noch bie Gifenbahnen gerftoren." ber Revolution aufgebotenen Arbeiter fai abgeschmadt und unfinnig. Der aber, well fagte gang verftimmt, gur Rechtfertigung fe meine nur, man hat bas boch in Baris g nicht jurudbleiben." Unter biefen Um Rath: ben Simmel mit Bebeten gu be Bielleicht fommt t Frangofen erleuchte. Stunde, wo auch ihre Affen, langfam un aber bennoch im Gehorfam gegen bie I aur Bernunft fommen. Auf eigene San ichen Erlaubnifichein Recht ju thun un' nehmen magen fie nicht, besonbere feit be Nationalität eingeführt murbe.

Getragen wird ber "monarchische von einer politischen Partei, welche ber entsprechenben, auf dem religiosen Geb ähnlich sieht, jener nämlich, welche zwir und vollendetem Unglauben eine Mitte ift es eine und dieselbe. Sie fürchtet sid "Reaction" und vor der rothen Republik bentimmaßregeln gegen Aufruhr, Hochver

#### Renjahrebetrathtungen.

lles, was xar, sflaenfchaften bas franm möchte. räthe ober litutionen. rung aller ncipation, ar nichts 26. Mai ing abgept muffen 1 Dienfte Bedanfen ibt hatte, g6: "id ir burfen er befte er die mal bie d zwar, wieder französte b anaumbt'sche

ismus"
ten, ihr
vechseln
blauben
x That
vor ber
1e Pras
zerfrieg,

benn fie hat fich einreben laffen, baß es "conftil ben Stall erft ju beffern, wenn bas Bferb geftol aber bas Unbeil geschehen, bann ift fie es, bie nach Amneftie fchreit, weil man boch vor Allem muffe, bie Begner ju verfohnen. Daber auch bie, genannte politischen Berbrechen gefette Bramie ber ! Dieselbe Mittelpartei will auch die Juden emancipi alte Tobhaß biefes Bolfes gegen bie driftliche Befell fich noch jungst in der Revolution von 1848 zu Tag ju grimmig und entfeslich fet, und man baber, fte regeln ber Bertheibigung, baran benten muffe, il bedingte Aufnahme berer, die ihn hegen, ju t Umgefehrt find aber bie Anhanger ber entschiebene ten Demofratie und bes Communismus, welche auf Erben und die rothe Republif in Deutschland nämlichen, welche wir oben als Bartei bes Athei Religion fennen lernten.

Unter allen Umftanben und zu allen Beiten i immer ftarfer gewesen, ale bie Thorheit ber Ment ber Begenwart feimt immer ichon bie Saat ber Bul scheinlich mare ber Continent von Europa, und Deutschland schon mahrend ber ersten Revolution Barbarei erlegen, wenn nicht ber Rrieg bie Belt bas militarifche Regiment, welches er in feinem & ber Faulniß ber Befellichaft gewehrt hatte. Beobachtern fonnte es, schon vor ben glorreichen nicht entgeben, bag mabrend in Bortugal und Repräsentativstaat in ben Freimaurerlogen und Ran und blübte, in ber thatfachlichen Birflichfeit all in Subamerifa, ein gang anberer Buftanb Blat & ten bes Gefchmates ber Rebner murben bie Arme tig ber Beerd ber Revolution, und bas einzig Dai entscheidenbe Element im Burgerfriege. - Dieffet naen ift es bis jest noch gludlicherweise anbert Wenn in Frankreich, Deutschland und Italien bie noch nicht in einem allgemeinen Blutbal falplünderung zu Grunde gegangen ift, allein und lediglich den stehenden See und Treue, Muth und Gehorsam, Or Menschenverstand sich flüchteten, als die ihre Atome zergehen zu wollen schien. auch nie, daß der Geist der Heere kein unt und daß jede Armee, auch die beste, nob dieß zum Heil oder zum Berderben das hängt von den Händen ab, in denei Hebels ruht.

Dieß ist bas wenig erfreuliche Bild germanischen Westens auf bem europäischen steht im Often bie russische Monarchie, weld ben seit tausend Jahren bie Borsehung ber Leber Gulturentwickelung bes Westens und entrückt ist. Jenes Reich ist baburch von andere Bahn gelenkt, und ein anderes En' net, wenn es seine Sendung erfüllt habe ist es gewiß, daß Rußland sich nicht militärische Herrschaft umzusehen braucht, sen Thyus bereits seit seinem Austreten aan sich trägt. Seit Peter dem Großen geheures, auf militärische Rangordnung Haupte bis zur Fußspise militärisch orga

Dieß ist Alles, was wir über die E haben. Der geneigte Leser kann sich aber nach diesen Daten seine Rechnung auf machen. Die Folgerungen liegen zu nal nicht auszusprechen. Wir sind auch nicht und dufter in Deutschlands Jukunft sehr vollsten politischen Schriftsteller unserer Egen Einer, die da sehen, und die den Twas sie sahen, — Franz v. Florencourt Correspondenten Folgendes.

## Renjahrebetrachtungen.

ner Univerift sie bies velche Ehre
id gesunder he Welt in wir aber es Factum, erfzeug ist. werde, —
e Arm bes

nischen und
. Daneben
i Zuschnitt,
te gegeben,
:teifämpsen
:in in eine
vorgezeich=
finstweilen
: absolute,
aß es diehe Macht
> ein untes, vom
er.

: zu fagen
it es uns,
nft felbst
nuchen sie
i, die trüb
der geists
der Wenis
zu fagen,
idbeutschen

"So lange noch ber Umfturg jeber außeren broht war, war es schwer, ein theilnahmlofer, re schauer zu bleiben, es war schwer, nicht lebhaf biejenigen Manner ju ergreifen, bie wenigstens was für ben Augenblid am nothigften war, bie Berbrechen und ber offenen Gewalt wieder Gew Best aber, uachbem ber Sieg ber Orbn gewaltthätigen Aufruhr errungen ift, nachbem ba ber in seine ruhigen Rreise gurudgefehrt ift, und n Aufregung ruhig betrachten und überschlagen ! Rrafte gu einem boberen, fittlichen Bolfeleben 1 rechtlichen Staateleben noch vorhanden find, jest allertieffte Soffnungelofigfeit erfaßt; benn jest ti genlose Armuth, Die völlige Ab = und Ausgelebth schen Wesens flar zu Tage; jest, wo burchaus Binbernif, mo feine Furcht, fein leibenschaftlicher fogenannten Beften bes Bolfes mehr abhalt, bas was fie fur gut und recht halten, und barnach tungen im Staate ju gestalten, jest zeigt fic, figen. Und bas Resultat biefer Betrachtung, wie e unzweifelhaft vor meinen Augen baftebt, ift ein fittlicher und politischer Auflösungeprozes bee beut ohne bag auch nur ein noch fo unscheinbarer Reim und Beffern, aus welchem fich eine Erhebung, e für bie Bufunft entnehmen ließe, ju entbeden fei.

"Die legten Trummer einer sittlichen und rel anschauung wehren sich nur noch schwach und v gen die überhand nehmende Käulniß; sie selbst sind fressen, während sie in dem verzeihlichen Bestreber zu machen in einem Kampse, der über ihre Kräf vollen Baden Siegestieder anstimmen, und von Aussichwunge Deutschands sich angenehme Träume

"Ohne es zu wiffen, gerathen fie baburch in bieselbe Unwahrheit hinein, die sie bekampfen xxv.

boch können sie fast nichts anbers, wenn sie Rampse beharren, und nicht, gleich mir, sien den Untergang Deutschlands, als in der fügen wollen. Es ist nicht möglich, gegen d Lügenhaftigkeit und Ungerechtigkeit, von der hältnisse und Persönlichkeiten durchbrungen sitteten und ihre Beseitigung zu verlangen. A weder in der Kammer sien, noch im Staate können. Man muß vorläusig manches Unreck erkennen, manche Lüge für Wahrheit annehr überhaupt noch einen praktischen Boden unter ben will, auf welchen man weiter zu schreiter

"Durch biese Muston, burch biese Be eigenen Princips, gefährbet man sich aber i baß man irgend etwas nüht. Wie ich wenig ralische Weltordnung anschaue, sehe ich keine wie sich aus Unwahrheit Wahrheit, aus Ur wickeln kann."

"Je mehr man bie Lüge übertüncht un Brocken von Wahrheit versetzt, besto mehr st verewigt ihr Reich. Man streitet für ben Distorische Königthum, und will nicht einsehen, bem Herzen ber Menschen, noch in ben best nissen mehr eristirt."

"In ben preußischen Kammern sitzen Mitaum einem halben Jahre bas historische Köniwolten, welche bas ehrliche Recht bes Könige erkannten, und nur noch aus Wilkfür und Gitönig, ber zufällig mit bem erblichen König war, gestatteten. Daß biese Thatsache vorhar mand Anstoß an berselben nimmt, weber ber I seine Minister, noch die übrigen Mitglieber bi bas ganze Volk, bas ist für mich hinlängli ber vollständigen Lügenhaftigkeit bieses Verhäl

## Reujahrebetrachtungen.

auf ihrem
t Ergebung
len Gottes,
fumme vor
infere Ber=
ffen aufzu=
vürbe banra
: verharrera
Recht an=
wenn mara
Füßen ha=
nit."

ung seines
Iber, ohne
Bottes mo=
lichfeit ein,
Recht ent=

einzelnere in sie und ür das hi= 1 weber ire 1 Berhält=

welche vor abschaffen mehr an= ien Wahlbe Person baß Rie= elbst, noch mer, noch eweis von

"Es mag etwas auffallend flingen, aber es terfter Ernft, wenn ich fage: ""baß Dahlmann u langft am bochften Galgen hangen mußten, we Rechtsbewußtseyn und eine wirkliche Ueberzeugung nigthum im Bolte vorhanden mare."" Es ift bi Luge, bie mir je in ber Beschichte vorgefommer Berichte, mit bem Beuchlerschein bes Gesetes a arme Schluder wegen Majeftatebeleidigung und verurtheilen, mabrend biejenigen, welche fich bie bes Königs im vollsten Umfange angemaßt, als geber figuriren. Das ift ein Fall. 3ch fonnte be anführen, wo jeber einfache, sittliche und rechtlid au bem man fich mit bem Munbe noch befennt, i Bebermann, von fammtlichen Beborben und P verleugnet wird, weil fich Jeber bie Unmöglichkeit führung ftillschweigend eingesteht. Was unmögl auch ich nicht möglich machen, aber ich will m felber vorlugen, daß es möglich fei."

"Aufrichtige Ergebung in den Stand der Diwirklich ist, ohne alle Schminke und Selbstäusch das Einzige, was dem übrig bleibt, der mit t und Gottes Geboten kein täuschendes Spiel treib ist das aber keine ganz leichte Sache. Welche S Qualen mußten vorhergehen, ehe man so ganz selbst stellte, und auf alle Förderung durch seine auf alles eblere Zusammenleben in Staat und zichtete."

"Rachdem man auf diese Weise einmal grüben ift, ist der gewöhnliche Tod, die Auflösung eine unendlich gleichgültige Sache. Wer, wie ick kennen glaubt, daß es mit dem Rechte, mit der Weissenschaft, mit der Religion vorbei ist, des schengeschlecht in Deutschland nur noch existirt, und zu trinken und sich fortzupflanzen, um sich,

Formen, zu belügen und zu betrügen, bamit jet liche Reize vom Leben und auf Koften anberer irgend möglich, ber muß allerdings burch Gott unvertilgbaren Fond von Gottes Freudigkeit i mit bekommen haben, wenn er sich nicht unglud

Wir wollen biefem betrübenben Gutachte fittlichen und politischen Befund nur eine furze unserem Standpunkte aus beifugen. wahrheiteliebenbe Berfaffer hat unzweifelhaft R bloß auf bas Gesetz ber Ratur und den ordentlich schichtlichen Entwidelung fieht. Aber er hatte er auf bie gottliche Onabe verzichtete. bie Rothwendigfeit, aber im Reiche ber Onabe Freiheit Herr. Und biefe, aber auch nur biefe, ! Elendes erbarmen und wider alle menschliche & wenn wir Deutsche, unsere Sulflofigfeit erfennenb, ferer Bater gurudfehren, ben wir im maglofen Hoffart verlaffen haben. - Uebrigens bleibt bi auch die Rationen untergeben. Sat une aber von der Rirche auf ben Punft gebracht, wo rencourt's unwidersprechlich richtiger Schilberu fo ift boch auch wieber burch bie Wieberver mahren Glauben ein Mittel ber Guhne u erhebung aus bem Abgrunde unferer Schmad unferes Bolfes gelegt. Freilich ift bis jest vorhanden, daß wir bie Gulfe bort suchen t allein zu finden ift. Aber einstweilen ift bie J fich felbft irre geworben, und bas ift, wenn boch schon Etwas!

viel finnuppe, als ibe einem ans aus len foll." unfern ung von olle und mn man ber ge= , wenn t freilic göttliche unferes belfen, lotte ununferer :, wenn ennung d flo= fteben, ng im Bieber-: Hand lussicht wo fie ... شد.

II.

# Literatur.

# Borbemertung.

Indem wir dem hochverehrten Einsender ber na litterarischen Anzeige eines Werkes, welches großes ur tes Aussehn erregt, unsern freundlichen Dank sage wir derselben die Bemerkung vorausschicken, daß i punkt der historisch-politischen Blätter theilweise nick herrn Berkassers jener Schrift ist. Wer sich die Twill das, was wir (im 21sten und 22sten Bande ischrift und später bei einzelnen Gelegenheiten) über der Revolution in Desterreich gesagt haben, mit der Der Revolution in Desterreich" zu vergleichen, wird aussinden, wo und in wie weit beiderlei Darstellunge ander zusammentressen, wo sie auseinandergeben.

Bor Kurzem ift eine mertwürdige Schr tel: "Genefis ber Revolution in ! Jahre 1848." Leipzig, bei Friedrich Fleische befindet sich seit einigen Wochen im Buchhar

Nach unserm Erachten verdient solche bi samseit. Wenn wir nicht die allgemein am in Zweisel sehen wollen, daß die Geschichte vergangener Begebenheiten, die Lehrerin der ihre Kenntniß eigentlich nur dazu dient, die gangener Geschlechter hinfort vermeiben und die Renschheit wohlthätige Zwecke nachahmen abas Studium jener Schrift von wesentlichen Rachwelt sehn. Zedenfalls wird es von der gierungen selbst abhängen, die darin enthalte wenden, oder wenigstens zu erkennen, wie vermeiben können.

Das Werf zerfällt in eine Einleitung, einschließlich bes Schlußes, und einem Anhai lagen.

Une scheint, es sei nicht möglich, eine lung zu beobachten, als hier beobachtet wort faffer fest uns zunächft in genaue Renntni ber Centralbehörben ber öfterreichischen Monc Charafterschilberung bes verewigten Raiser ! ten vorausgeschickt wirb. Er macht uns auf Regierungsform und bie aus folchen enti theile in ber Berwaltung aufmerksam. Sein mit Schärfe, aber auch mit Schonung und ! verfehlt nicht, weiterhin gerechter Beife in aller bem öffentlichen Besten gewidmeten und einzugehen. Und erft nachbem er ben Stanb verhältniffe, welche am 13. Marz obwalteten zeichnet hat, geht er zur Darftellung ber t wegung, und sobann gur Schilderung bes vom 13. bis 15. Marz über.

#### Literatur.

er bem Titreich im hienen, und

te Aufmerts: Wahrheit
Darftellung
ft ist, und
ungen vers: eble, für
n: so muß
m für bie
enden Res
hren anzus
n Umsturz

Abschnitte zehn Bei-

: Eintheis Der Berserhältniffe pobet eine 6 Regensängel ber n Rachsoricht fich aus. Er rfennung n Iwede zierungssenau besten Beste felbst

Die Lefer ber folgenden Kritik werden uns Dank wissen, wenn wir in specielle Betrachtung Inhalt der "Genesis der Revolution in Desterreit Entweder ist ihnen diese Schrift bereits bekannt, sem Theile des Publikums wird es nicht unzwecknen, wenn wir versuchen, hier und da manche Stelle auszuheben, solche mit eigenen Bemerkun hen und sie nochmals der Ausmerksamkeit zu empsimehrern Lesern der "historische politischen Blätternoch nicht vor. Diese dürften durch den gegenwärbelleicht veranlaßt werden, von ihr Kenntniß zu

Der Verfasser sagt (Seite 4): "Die diterrei rung habe in der Meinung gestanden, daß, wie Bollwerk der Civilisation gegen den Islam, sie der Damm gegen die Propaganda der Revolution Ob sie dieß ernstlich gemeint, könnte dahin g Desters hat sich der Fürst Metternich in seinen S des Ausdrucks bedient que l'Autriche desendrait sur la breche. Dieß seht voraus, daß man a lichkeit des Kalles gedacht habe, und saktisch ist alte Gestaltung der österreichischen Monarchie di bie auf der Bresche siel, und mit ihr vor allen an männern der Fürst Metternich.

Seite 9 heißt es: "Der König von Preuß entschlossen, die Regierungsgewalt mit den Reiseinigen Punkten zu theilen, und so sei es vora wesen, daß in Desterreich und in Preußen der Urstehenden Regierungen bald erfolgen werde." Bor österreichischen Cabinets wurden diese Folgen kein sehen und alle mögliche Kraft der Ueberredung an schon nach den ersten Neußerungen des Königs Fhelm IV. bei seiner Hulbigung in Königsberg 18 die Gefahr deutlich zu machen, welche seine könbei Fortsehung dieses Systems zu tressen drohte. Ilm gedrucken vier Reden des Königs bei Erössigsberg des Erössigs bei Erössigsberg des Erössigsberg bieses Systems der Königs bei Erössig

vieler ständischen Bersammlungen und Rammern geben ben! weis, in wie furzer Frist die Ansprüche ber königlichen Rezungsgewalt heruntersanken. Es ware ein Irrthum, vora zusehen, daß Fürst Metternich in dieser Beziehung seine let redungsgabe überschätt habe. Personen, die er mit sein Bertrauen beehrte, könnten dieß bezeugen, als er sich im Is 1845 nach dem Bunsche des Königs und auf Befehl Kaisers an den Rhein begab.

Die Schilberung bes Raisers Franz auf Seite 13 ift i trefflich, ber Bahrheit gemäß und scheint uns ein Meister| psychologischer Beobachtungen.

Wir lesen auf der folgenden Seite: "Die Finanzmal gel, die Berloosung der älteren Staatsschuld eintreten zu sen, sei auf ein Trugbild des Rechtes begründet gewese Schreiber dieses ist weit entsernt, zu glauben, daß er si sei, in die Erörterung dieser statsrechtlichen Frage einzuge er erlaubt sich nur die Bemerkung: wie ware es mögliv wesen, den durch frühere Finanzoperationen seit dem Jahr so tief gesunkenen Staatsscredit Desterreichs ohne die regel zu heben, und auf einen so hohen Grad zu brir die fünsprocentigen Staatsschuldverschreibungen fünsze' Agio hatten?

Auf Seite 17 wird die große Wahrheit klar geseth, wie das "System des undeugsamen Wider alle Beschränkung der kaiserichen Regierungsgewo lage des Systemes des Kaisers Franz selbst, und Princip des Fürsten Metternich war, wie es so Meinung bezeichnete, eines Systems, welches inicht aus Selbstsucht, sondern aus Gewisse Bedürfte diese Wahrheit noch eines Beleges durch die im zweiten Theile des Portso lichte Depesche des polnischen Generals 1829 sinden \*).

<sup>\*)</sup> Gin Berefrer bee gurften erlaubte

Die Deutung (S. 24) berjenigen Phrase, die ber Ka Franz in seinem Testamente aussprach, und die auf des Standbild mit amorem meum populis meis angebracht ist, die natürlichste, und geht von der Ueberzeugung aus, daß C die Liebe seiner Bolter besessen habe, und diese seinem Rachfolger vermache.

Wenn der Berfasser (S. 25) die Möglichkeit einer Umwandlung der öfterreichischen Regierungsform beim Regierungsantritt des Kaisers Ferdinand I. andeutet, so war dieß die Ansicht'einer großen Zahl denkender Männer; und wenn dieß nicht geschah, so begreift man es kaum, selbst im Interesse der damals regierenden Minister. Was konnte es für das allgemeine Beste und um die Berantwortlichkeit der Minister zu decken, dei der Personlichkeit des Kalsers Ferdinand Zweckmäßigeres geben, als einen Ministerrath, in welchem die Departements-Chefs Sitz und Stimme hatten, wichtige Entschließungen in Erörterung nahmen, und dem Kaiser zur Entschließung vorlegten?

Die Seite 26 bis 49 befindliche Schilberung ber öfterreis chischen Staatsmaschine ift mit tiefer Sachtenntniß geschriesben und verdient, um die ganze Schrift vollständig zu versteshen, die hochste Ausmerksamteit bes Lesers.

Seite 58 bis 60 finden wir eine Darstellung der sogleich nach dem 13. März ohne Einsicht und Schonung ausgesprochenen Urtheile der Tagespresse über die vormärzlichen Berhältenisse; ihr Unstinn und ihre Ungerechtigkeit wird durch treffende Beweise in's Licht gestellt.

Rachdem der Berfasser die Borwurfe, welche man ber früheren Regierung als Unterlassungssunden gemacht hatte, von Seite 62 bis 71 mit der höchsten Unparteilichkeit verzeichnet hat, so ermangelt er eben so wenig aus Gerechtigkeitsgefühl ber wohlthätigen Einwirfung der vormärzlichen Regierung auf 8 allgemeine Beste zu gedenken. Wäre Billigkeit in dem Urtheile

blese Depesche eines fremben Gefanbten ein gebrucktes Ehrenbents mal für ihn fei.

Zeitgenossen zu erwarten, so ware vielleicht die Seite 64 gesprochene Ansicht, "daß die österreichische Regierung den wurf verdient habe, hinter den Fortschritten anderer Resungen geblieben zu seyn", nicht hinreichend bewiesen, und i könnte dreift fragen, welches sind denn die Regierungen, die Unterthanen, — um den veralteten Ausbruck zu gesichen, — glücklicher und zufriedener waren, als in Desters ?

Wenn Seite 68 ber Thatigfeit bes gegenwartigen Miniiums vollständige Gerechtigkeit gezollt wird, so wird eben ichtig bemerkt, daß ihm keine hemmungen, wie dem frui, in den Weg treten, deren bei dieser Gelegenheit nament-Erwähnung geschieht.

Auf Seite 71 sagt ber Berfasser: "baß bas im Jahre O erschienene Stempelgesetz ben Reichen begünstigt habe." ß Urtheil muß man unbedingt annehmen; jedoch bleibt vier ein Problem, wie eine väterliche Regierung dem Stvesetz biese Richtung hat geben können. Wahrscheinlich bereits in der Absicht der Regierung, als sie ihren Minnte, selbigen durch einen nachträglichen Erlaß zurn.

Die Erflärungen, welche Seite 73 und 74 hältnisse bes im Winter von 1846 ausgebrochener Galizien gegeben werben, scheinen uns ber Weemessen. Hat ber Erzherzog, welcher als Gen r ber Verwaltung von Galizien vorstand, bie unt, so ist dieß wohl mehr einem Irrthum bes Verstandes zuzuschreiben.\*) Es war

b) Die in ber "Genefis" (S. 73, 74) bem Erohne einen gewissen Anslug von Ironie gev
nen uns zum milbesten ausgebrückt: ber ?
Rach ben Aussagen anderer, sehr genan
Berhältnisse ware ber Erzherzog nichts r
bern über bie henchelei und Lügenhaf

#### Literatur.

auffallend, daß sich eine zahlreiche bäuerliche Bevölkerung gez ben Aufruhr zu Gunsten der Regierung aussprach, und die merkwürdige Erscheinung wurde dazumal von den Machthabet als ein Beweis der Anhänglichkeit der Unterthanen an di Opnastie vielfältig geltend gemacht. Allein wir haben Grunt zu glauben, daß die Ursache dieser Erscheinung und die Bersschiedenheit, welche in den Berbältnissen der galizischen Bausern, verglichen mit denen der übrigen Theile der österreichischen Monarchie, obwaltet, dem Scharffinne jener Männer nicht entging.

nischen Abels vollig im Reinen gewesen, habe aber gemeint, berfelbe werbe, bei ber befannten Stimmung ber Bauern nicht muth. willig, und lediglich auf feine eigene Befahr und Roften, in fein ficeres Berberben rennen wollen. Darüber, bag jebe berartige Schilbs erhebung, felbft ohne Berftarfung ber faiferlichen Militarmacht, in Galigien in ber Geburt erftidt werben wurde, hat Ergbergog Ferbis binand, wie bas Factum beweift, fich wenigstens nicht getaufct. Auch barf billigerweise nicht auffer Acht gelaffen werben, bag bie Berfchworung, welche fcon bamale Defierreich und halb Guropa umgarnt hielt, es gerabe barauf angelegt hatte, bie bisponiblen Trups pen aus Italien weg, auf ben Darfc nach Bolen zu gieben. Sat Ergherzog Ferbinand, wie es heißt, Truppenverftarfungen nach Baligien zu fenben wiberrathen, fo beweift bies nur bag er tiefer und flarer blidend, wie viele Anbere, nicht in bie Falle ging. Die falfchen Folgerungen, welche bie bobe Bureaufratie nachher ans ben, ber Regierung gunftigen Greigniffen in Galigien bezüglich auf andere Provingen jog, biefe hat nicht ber Erzherzog Ferbinand von Defterreichelite ju vertreten. Bur Rotig für Jene, Die es vergeffen gu haben fcheinen, bemerten wir noch, bag biefer Entel ber Raiferin Maria Therefia berfelbe ift, welcher fich im Jahre 1805 nicht in bie berühmte Rapitulation von Ulm einschlieffen laffen wollte, fonbern es vorzog, fich an ber Spige einer fleinen Truppenabtheilung, ben Cabel in ber Fauft, mitten burch bie ungeheure frangofifche Uebermacht nach Bohmen burchzuschlagen. Seine tief fatholische Ge: finnung war, wie billig, ber berrichenben voltairifirten Bureauftas tie ju allen Beiten gleichmäßig ein Aergerniß und eine Thorheit.

Anmertung ber Rebaction ber hift. pol. Bl.

Bei Betrachtungen ber Berbaltniffe in Italien (6. 74 u. f.) fpricht ber Berfaffer tiefe Renntniß ber bortigen Buftanb aus. Allerdings wurden bie öfterreichischen Beere in ben bei ben italienischen Ronigreichen bebeutend verftarft, allein, wie es fcheint, bennoch ungureichenb. Auch maren alle Stabte ber maffen befest, bag gur Garnifon von Railand nur acht Bataillone und zu ber von Benedig nur vier verwendet werber fonnten; vielleicht aber, batte ber commanbirenbe General a viel fleinere Statte ungureichend befest. Db bas Raftell vor Mailand mit grobem Burfgeschut verseben war, wiffen wi nicht; allein man barf bei beffen möglicher Anwendung nich vergeffen, bag es ein ichwerer Entichluß fur eine Provingial regierung ift, eine Stadt wie Mailand mit mehr benn bunbert taufend Bewohnern, ju gerftoren, und bag ber Aufruhi bafelbft faft gleichzeitig mit ber Rriegeerflarung bee Ronige von Sarbinien und mit bem Aufftande in Benedig gufammer traf, so daß wir ber Meinung find, es ware unter allen 11. ftanben bem Feldmarschall Rabetty nichts anders übrig blieben, als, wie er es that, fich bis an ben Mincio gu zuziehen. Bergeffen wir auch nicht, daß die italienischen menter bie sich im lombarbisch venetianischen Ronigrei fanden, größtentheils abfielen und bag beren llebergang Keind biefen um fo viel verftarfte, ale er bie Rrafte t reichischen Seeres verminderte.

Seite 86. wird bes Zugeständnisses erwähnt, b gierung den Wünschen der Ungarn gemacht hatte, n'einem Zeitraume von sechs Jahren auch für di Kronländer (Croatien und Slavonien) statt der lateinischen Sprache die magnarische in den Lan' lungen einzusühren." Es gränzt an Wahnstinn: entwickelte Geschäftssprache zu verlassen, und dafür anzunehmen, die aus Mangel einer sgebildet bleiben und daher zu Mißdeute mußte!

Die Schilberung bes verftorbenen

kann in wenigen Worten, nicht mit mehr Bollständigkeit u. Wahrheit gegeben werden, als es Seite 91 der Fall ift. Sift auch Seite 94 das Gemälde der ungarischen Zustände, si wie der darauf folgenden bömischen, mit tiefer Sachkenntnist und Klarheit geschrieben. Die am Ende von Seite 96 ausgesprochene seine Sathre erfreut hier und an mehreren andern Stellen den Leser.

Der Sprachenhaber ber bei bieser Gelegenheit von ben Czechomanen erregt wurde, characterisitt sowohl in Böhmen als in Ungarn entweder ben Unstinn der Zeit, oder die damals schon bestehende geheime Absicht, die österreichische Monarchie in Bruchstüde aufzulösen. Was hätte es für einen Staat wie dieser, der einmal aus verschiedenen Nationalitäten besteht, für ein anderes, erwünschteres Bindemittel geben können, als das einer allgemeinen Geschäftssprache, in welcher die Gesetz verssaft, und aus welcher sie in die anderen provinciellen übertragen worden wären, und auf diese Weise legale Krast erhalten hätten? Zeder österreichische Patriot muß bedauern, daß dieser Weg nicht eingeschlagen worden ist.

Die Aufgabe, welche fich ber Berfaffer Seite 117. gestellt hat, nachzuweisen, welchen Angriffen bie vormärzliche Gestaltung Desterreichs unterlag, hat er in seiner Schrift vollständig geloft.

Soll (S. 123) bie Bemerfung, "baß ber Bunbestag seit breißig Jahren kein einiges und starkes Deutschland zu schaffen gewußt habe," ein Vorwurf gegen ben Bunbestag seyn, so erlauben wir uns zu erwiedern, daß dieß Urtheil vieleleicht zu streng ist. Die Wehrkrast des Bundes war zwedmässig organistrt und wurde mit Sorgsalt beaufsichtigt. Vielleicht könnte man auch die Frage stellen: wollten die beiden mächtigken Staaten Deutschlands, Desterreich und Preußen, daß das übrige Deutschland einig und start werde? Zeigte nicht eine Macht der zweiten Ordnung in Deutschland das beständige Streben nach Selbstständigkeit? Und kann es unter diesen Umständen verwundern, daß man nicht vom Staatenbunde zum Bundesstaat überging, nachbem durch die Wehrversassung

Deutschlands Bertheibigung gegen bie fremben Fein geftellt war?

Alle Seite 124 und 125 aufgestellten Bemerku nur zu wahr. Zu ben Ansprüchen, welche an die F waltung gemacht wurden, muffen wir den Bau von i nen rechnen, welche die commerciellen Berhältniffe Di unbedingt ersorderten. Die unzeitige und unpassende Er ber Möglichkeit eines Staatsbankerottes ging allerd hochgestellten Männern aus, die weiser gethan hatt Möglichkeit nicht zu berühren.

Mit wenigeren und bunbigeren Worten bie Fi Ereignisses vom 24. Februar zu schilbern, als bies t 129 bis 140 geschehen, ift nicht gut möglich.

Die Erwähnung bes Gastwirths Faster in Pfeine Erhebung jum Staatereformator ift mit Laune g sie ware belustigend, wenn bie Folgen folcher Berirrun bas herz mit Betrübniß erfüllten!

Auch die Schilderung des Zustandes der Dinge bis 158), welche dem 13. März vorangingen, ist so wheit, wie mit Milde und Nachsicht gegeben. Indef der Meinung, daß die Ereignisse des 12. März und hergehenden Tage von allen obern Behörden nicht genug betrachtet worden sind, und daß vielleicht g sichtsmaßregeln die Explosion vom 13. März verhi würden.

Die Darstellung ber Begebenheiten bes 13., Marz läßt an Bollständigkeit nichts zu wünschen bei hat der Berfasser mit seltner Kritik die wes stände von den unwesentlichen zu trennen gew wichtigen Moment der Berdrängung des Stalseiner hohen Stelle durch die Bortführer des ! Würde eines klassischen Geschichtschreibers verze

Die Saltung bes Fürsten Metternich (E er ben Antrag, feiner Stelle zu entfagen, an Entfagung felbst aussprach, scheint von einer

schilbert; sie wird in den Taseln der Geschichte ausbewahrt werden, und kann mit dem Fall eines Feldherrn verglichen werden, der an der Spitze eines im Rampse begriffenen Heeres von einer Rugel weggerasst wird. — Die Anwendung der bekannten schönen Stelle aus den Oden des Horaz auf den Fürsten Metternich ist schmeichelhast, aber verdient. Sie scheint und um so wahrer, als wir veranlast sind, zu glauben, das der Autor der Schrift weder ein Schmeichler des Staatskanzelers war, noch besondere persönliche Verbindlichkeiten gegen ihn hatte.

Die Betrachtungen (S. 189), welche sich auf ben Werth bes Ausbrudes Constitution und bessen Bermeibung in ber Rundmachung vom Morgen bes 15. März beziehen, sind so tief durchdacht, daß sie den Versasser als einen Mann bezeichenen, welcher mit dem Staatsleben und seiner praktischen Seite vollfommen vertraut ist. Und wenn Seite 195 erwähnt wird, daß es späterhin gewissen Leuten gelang, das Wort Constitution als Substantivum in der später solgenden Proclamation auszusühren, so ist dies ein Beweis mehr, wie richtig in jener Zeit die Männer der Revolution den Werth gewisser Schlagworte erkannten, und wie geschickt sie solche als Errungenschaften den Regierungen abzuzwingen vermochten.

Seite 191 haben wir mit lebhaftem Interesse bie Schilberung jener Fahrt bes Raisers und ber Raiserin durch bie Stadt Wien gelesen. Der "schmerzliche Ausdruck in den Jügen der Raiserin Maria Anna" wird dem Schreiber dieses stets erinnerlich seyn: er schien das Gepräge der Ahndung der Mai-Greignisse zu tragen. Der Bersasser stimmt, als er der seltsamen Erscheinung eines edlen Grasen zu Roß vor dem kaiserlichen Wagen erwähnt, in die Ansichten sener Tausende ein, die Zeuge dieser underusenen Begleitung waren.

Auf Seite 199 finden wir Citate aus der Denkschrift bes Grafen Montecuculi, welche er unterm 5. Juli 1848 als Rechtfertigung an die Reichsversammlung richtete; sie rufen uns unwillkürlich eine andere Stelle (S. 4) aus dieser Schrift

ind Gebächnis, in welcher fich ber eble Graf ausbrüdlich rabint, "baß er feit bem 15. März mit Riemanben von ber taiferlichen Familie und ihrer nächften Umgebung in Berther rung gefommen fet und bieß auch forgfältig vermieben habe.! Ein zu jener Zeit allesbings geeignetes Geftänduiß, um fich bei ber bamals herrschenben Partei in ein so günftiges Licht als möglich zu ftellen.

Der Berfasser ift Seite 202 ber Auslicht, "daß gewaltses mer Wiberftand gegen die Bewegung vom 15. Marz die Bolle bringung der Absichten der Ruhestörer nur hätte hinausschies den, aber nicht verhindern Kunnen." Er wird aber darin mit und einig seyn, daß seibst eine Ausschlaug dem allgemeinen Besten würde Bortheil gebracht haben, weil seiner früher aus gesprochenen Meinung nach, die Berwandlung eines absolu Staates in einen constitutionellen, um heilfam zu seyn, gressen hätte ersolgen muffen.

Bon Seite 207 an legt und die Schrift (V.) beignisse dis zu Ende Marz vor. Sie stellt solche wielden Gründlichkeit und Sachtenntnis dar, die wir frieden Gründlichkeit und Sachtenntnis dar, die wir frien bei deliden mässen; und gibt und hier und da höwürdige historische Rotizen. Dahin gehört unter Arber Raiser schon am 17. März an die damals norvereinigte Hostanzlei ein Kadinetsschreiben ertieß, dieselbe den Anstrag erhielt, provisorische Borschrichandlung von Presvergehen, welche durch sir männer nach den Bestimmungen des allgemei duches entworsen und vom Kaiser schon gene' gleich verössentlichen zu lassen. Diesem Kadir wicht gehorcht, die Borschrift nicht verlaut' Minister des Innern ernannte Staatsmar messener, den kaiserlichen Beschl bei Seit

Auf Seite 214 begnen wir einer ? schaften bes Erzherzogs Ludwig, die w ten und unparteilschen Feber entworfer Web unferer Meintung nach klar !

Errichtung eines Ministerrathes die Eigenschaften und große Sachkenntniß bes Erzherzogs hatten ferner benütt werben tonnen, ohne daß beffen Unentschlossenheit, die aus ben reinsten Absichten entsprang, einen raschen Geschästegang gehemmt und
verzögert haben wurde.

'Alle, benen bas Wohl ber öfterreichischen Monarchie am Bergen liegt, werben bas Seite 216 bis 219 Befagte mit bem bochften Intereffe lefen, fo wie bie Betrachtungen, die ber Berfaffer über bie Berfonlichkeiten ber neuen Minister Billereborf und Mit Schonung für erftern erörtert er bie Rubed anftellt. Frage: was für Motive Die unheilvollen Refultate seines Dis nifteriums herbeigeführt haben fonnen? Und obgleich ber Berfaffer in bem Bormorte Seite VI fagt: bag bie Benefis por bem Erscheinen ber "Rudblide von F. v. B." geschrieben morben fei, so murbe boch auch ohne biefe Berficherung ber gange Inhalt ber Schrift Diesen Beweis liefern. Indeß ift es nicht wenig merkwürdig, daß berjenige Theil berfelben, welcher bie Beit bes Ministeriums Pillereborf umfaßt, eine vollständige und scharfe Aritif beffelben enthält, und somit im voraus eine flegreiche Wiberlegung jener Brofchure murbe, in welcher F. v. P. unter bem Titel "Rudblide" bie Rechtfertigung bes Ministeriums bes Freiherrn v. Billereborf versuchte.

Beiterhin entwidelt ber Verfaffer, von S. 223 an, die Schwieserigkeit, die für die Regierung des öfterreichischen Raiserstaates darin lag, und wohl noch liegt, die verschiedenen Nationalitäten in Eine Staatseinheit zu vereinigen. Er zeigt und, wie in Frankreich alle Regierungssysteme immer nur mit einer Nation zu schaffen hatten, und somit das französische Nationalinteresse, das Wohl der Nation, ohne Widerspruch fremdartiger Theile, derselben geltend machen konnten. Hiedurch werden wir auf die Bestrachtung der vier Hauptnationalitäten, der deutschen, magyarischen, slavischen und der italienischen hingeführt, und erhalten mannichsaltige politische Aufstärungen über diesen wichtigen Gegenstand.

XXV.

Der Seite 233 und 234 aufgestellte Bergleich ber Betbaltniffe ber Rieberlande im Jahre 1790 und Ungarns 1848,
und bes Betragens bes Erzberzogs Carl mit bemjenigen bes
Erzherzogs Stephan als Palatin, ist glücklich aus ber neuern
Geschichte ausgehoben. Der Berfasser bezweiselt nicht, bas
letterer die Krone Ungarns, ware sie ihm angeboten worden,
eben so wie der Erzherzog Carl die Krone des Burgundischen
Königreiches, zurückgewiesen haben wurde: eine Ansicht, die
wohl die höchste Schätzung der Charafter-Eigenschaften des
Erzherzogs Stephan beweiset, denn Recensent wagt nicht, diese
Parallele als Ironie zu betrachten.

Seite 236 weiset ber Berfasser wieberholt auf ben berüchtigten Gastwirth Faster in Prag als Reformator ber 3e' hin. Es war uns lieb, diesen helben jener Tage ber P gessenheit entzogen zu sehen, damit die Rachwelt wisse, we! Bertretern des Zeitgeistes sie ihren Dank für die gewon Errungenschaften schuldig sei.

Wir können nicht genug ber Aufmerksamkeit ber 'Entwickelung ber Forberungen (S. 239 bis 250) 'welche sowohl die Bohmen, als die vereinigten brei!' Dalmatien, Croatien und Slavonien an die Reg ten. Darunter sand sich zum Heile Desterreichs t bes Ban's Jellachic. Der Schilderung dieses 'jeber Wohlgesinnte beistimmen, so wie den kury vollen Bemerkungen, die sich Seite 248 auf b' mee in Italien und ihren würdigen Feldherrn

Der Verfasser bezeichnet in bem Abfe Thatsachen, die das Glüd, welches Dest März ergangenen Verfügungen ber Regi träumte, in namenloses Unheil verwandelten zehn Punkte wird von Seite 255 bis 33' ständlich burchgeführt.

Es werben einer Seits bie mannic

fünden, und anderer Seits die genommenen Maßregeln bes Ministers bes Innern und spätern Ministerprasidenten v. Bilslersdorf mit strenger Kritif im Berlaufe jener vierzehn Punkte beurtheilt. Und wenn Seite 259 und 260 die Berirrungen der Jugend in der Aula mit Rachsicht besprochen werden, so werden ihre Berführer mit besto schärferer Geißel gezüchtigt.

Der zweite Bunkt beschäftigt sich mit der Bernichtung ber ständischen Berfassung in Böhmen, und ruft uns den Anfang der dortigen Birren in richtiger Zeitsolge in's Gedächtniß zurud. Der Berfasser übergeht keineswegs die Petition, welche die großen Grundbesitzer unterm 2. April an den Kaiser richteten, und in welcher sie die czechische Nationalität und die größte Ausdehe, nung der Bertretung auf dem Landtage oder sonstigen Landsversammlungen erbaten. Unter jenen großen Grundbesitzern sinden wir die Namen der berühmtesten böhmischen Geschlechster; aber wir vermissen unter den erstern den erlauchten Nasmen Liechtenstein. Man vermist ihn jedoch nie in den Annaslen Desterreichs als Stüße der Regierung, und wenn es sich darum handelt, Gut und Blut zum Opfer zu bringen.

Der britte Punkt erwähnt der Octropirung der Berfasung vom 25. April, welche hier treffender Weise ein Bastard bes Wiener Radisalismus und der Ministereitelseit genannt wird. — Hier, wie überhaupt beim Lesen dieses Werkes, das einen so ernsten Gegenstand behandelt, sind wir öfters durch Aeuserungen seiner, humoristischer Laune zum Lächeln gebracht worden. Die auf Seite 267 und 268 erwähnte Veränderung der persönlichen Stellung derjenigen Staatsmänner, welche an der Entstehung des Patentes vom 15. März Theil genommen hatten, ist nicht zu übersehen: der Staatsrath war beseitigt, Graf Kollowrat am 19. April des Vorsitzes im Ministerrathe entbunden, statt des Erzherzogs Ludwig unterstützte damals der Erzherzog Franz Carl den Kaiser in den Geschäften.

Seite 271 ift von ben Gewaltthätigseiten bie Rebe, welche ben vorsigenben Minister im Ministerrathe und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Fiquelmont, am 2. und 3ten Rai zur Abdankung veranlaßten, und später ruft man uns die Proclamation des Kaisers vom 4. Mai, von Billers, dorf contrasignirt, in Erinnerung, so wie den merkwürdigen Besuch, den dieser Minister der Gräfin Fiquelmont am Tage nach den Ereignissen, die ihren Gemahl aus dem Ministerio entsernten, abstattete. Db dieser Mißgriff von seiner Unkenntist der geselligen Formen herrührte, oder ob er als Bersuch gelten sollte, Denjenigen zu versöhnen, den er zum wenigsten durch seine Passivität aus seinem Posten verdrängt hatte, wollen wir dahin gestellt seyn lassen.

Rurz nach diesem Borgang wird Seite 277 bes Eintritts neuer Minister in ben Ministerrath erwähnt, und namentlische Freiherrn v. Doblhoff. Die glückliche Anwendung der kannten Antworten eines Zeugen in dem Prozesse der Kör Caroline von England: non lo so! non mi ricordo! o Antworten, welche Freiherr v. Doblhoff späterhin öster Interpellationen im Reichstage gab, muß die Heite Leser erwecken.

Der fünfte Punkt Seite 279 stellt die Reihenfol schiebenen Affociationen auf, welche vom Anfan nach und nach einen ausschließlichen Einfluß aund das Ministerium ausübten; vorzugsweise he' seite 293 den merkwürdigen und in einem Staate nie eingetretenen Fall aus, daß ein P ches den Monarchen veranlaßte, gewissen Winachzugeben, sich, als es sich um die Austheilten und angenommenen Rathes handels Erklärung gab das Ministerium am 16. Extlärung gab das Ministerium am 16. Extlärung bis zum Zusammentritt bes

Seite 279 und 280 wird gesagt: Unzufriedenheit, bes Mißtrauens 2c. 2 tralcomité ber Wiener Rationalgarbe entfernt, biesem Bereine nicht die vollständigste Wirksamkeit beizumeffen, muffen jedoch auch auf den demokratischen Berein hinweisen, welcher die Ende October bei verschiedenen Gelesgenheiten eine bedeutende Rolle spielte, und den wir nur in der vorliegenden Schrift Seite 316 im Borbeigehen erwähnt finden.

Mittlerweile war die Abreise des Hofes nach Innsbrud erfolgt, und die Wiederaufnahme der Thätigkeit des Ministeriums war, wie oben gesagt, nur als interimistische Maßenahme erfolgt.

Der stebente Bunkt stellt uns in Kurze ben Versuch ber Reaction vor Augen, ben bas Ministerium Pillersborf am 25. und 26. Mai ohne Erfolg unternahm, und burch bessen Disstingen ber Muth bes Aufruhrs erhöht, ber "Ausschuß ber Bürger, Rationalgarde und Studenten Wiens für Aufrechthaltung ber Rube und Ordnung, und Wahrung ber Rechte bes Bolkes" gebildet, und dieser durch eine abermalige Erklärung bes Ministeriums vom 27. Mai für unabhängig von jedweder andern Behörde erklärt wurde.

Der achte Punkt bis zum vierzehnten (Seite 303 bis 329) schildern ben weitern Verlauf ber Ereignisse bis zum Sturze bes Ministeriums Pillersdorf, welches vielleicht stillschweigend burch alle spätern Proclamationen und burch eine vom Kaiser an Pillersdorf gerichtete Aussorberung: noch in seiner Stellung auszuharren, nach seinem interimistischen Verhältnis wieder als permanent gelten konnte. Bei dieser Gelegenheit wird Seite 305 gesagt, "daß der Fürst Metternich mit dem Baron Wessenberg seit der Mission des letzteren nach London im Jahre 1830 zersfallen gewesen sei." Allein dieß ist ein Irrthum. Baron Wessenberg hatte das Missallen des Kaisers erregt. Bei seiner temporären Sendung nach London, wo er durch die befannten Protosolle die Verhältnisse zwischen dem Königzreiche der Riederlande und Belgien, im Einverständniss mit dem französsischen, russischen, englischen und preußischen Kabisem französsischen, russischen, englischen und preußischen Kabis

nete regeln follte, hatte ber Kaifer bie Meinung gefaßt, er habe (im Jahre 1831) bei Unterzeichnung eines gewiffen Brotofolls feine Instruction überschritten.

Im neunten Punkt, Seite 308 bis 315, finden wir die Prager Juniereigniffe genau wiedergegeben, obgleich hier, fo wie in allen und bekannt gewordenen Darstellungen derselben und nie flar geworden ift, wie es dem Fürsten Bindischgrad nach ben am 15. Juni gemachten Concessionen dennoch gelang, schon am 16. die unbedingte Unterwerfung der Stadt zu erreichen ?

Seite 312 wird verfichert, bag ber Fürft Binbischgrat neben seiner Gemahlin gestanden sei, ale fie burch einen Schuft tobt zu Boben gestredt warb \*).

Der Berfasser hebt Seite 321 mit seinem gewohr Scharssinn ben merkwürdigen und unerhörten Umstand baß zwei Stellvertreter, mit allen Souverainetätsrechten gestattet, vom 16. Juni an im österreichischen Kaissaustraten; ber Eine in Ungarn und Siebenbürgen, ber

Die nähern Umftanbe bieses unglücklichen Ereignisses Das Gebäube bes General-Commandos in Brag, I hose zum goldenen Engel gegenüber und bildet eine kel, an dem ein Zimmer gelegen, was zum V in diesem besand sich die Fürstin, als der verk siel; er kam nicht aus dem Wirthshause, sonder das in einer auf das General-Commando e rechter Hand liegt. Der Schuß siel aus dem die Richtung, die die Augel nahm, bewieß. hellblaues Rleid an, welches durch die hei durchgeschimmert haben kann, und daher hat lich dem Fürsten gegolten, welcher die hechtung. Er selbst war nicht in jenen Borzimmer mit andern Generalen, in seinen eigenen der Straße herans gelegen waren.

in der Person des Erzherzogs Johann für alle übrigen Theis le der Monarchie. Beide standen in mannichfaltigen Conssicten dieser beiden Halten des Reiches einander gegenüber; dabei ein verantwortliches Ministerium! — Die Anomalie dies serhältnisse weist die Schrift mit großer Klarheit nach.

Eben fo treffend bringt une ber Berfaffer die Berfchiebenbeit, ja bie Wiberspruche gur Anschauung, bie fich zwischen ber Begründung ber Constitution vom 25. April und bem Beruf eines constituirenben Reichstages in ben verschiebenen Broclamationen, vom 16. Dai, vom 5. und 25. Juni fund gaben. Rach ber vom 16. Mai sollte bie Constitution vorläufig ber Berathung bes Reichstages unterzogen werben, und zwar folle biefer erfte Reichstag nur in Giner Rammer gufammentreten. In ber vom 5. Juni fagt bas Ministerium bes Innern ausbrudlich, "erft nach bem Ergebniffe ber Berathung über bie au ertheilende Berfaffung tonne in Frage gestellt werben, ob auch weitere Gegenstande ber Gefetgebung und ber Bermaltung vom Reichstage in Erörterung zu nehmen maren?" Enblich fpricht die Broclamation des Erzherzogs Johann vom 25. Juni gar nicht von ber Revision ber Berfaffung, fonbern erwahnt nur bie Rothwendigkeit eines neuen Brunbbaues, ber Beränderung ber Gesetgebung in allen ihren 3weigen und ber Eröffnung neuer Gulfequellen für bringenbe Staatebeburfniffe.

Liefert je bie Geschichte irgend einer Regierung bas Beis spiel eines schwankenberen und unregelmäßigeren Ganges? (Shluß folgt.)



# III.

# nub Beugenausfagen jur Beurthi ber neubemotratifchen Diplomatie.

I.

# garft Ballerftein (pricht:

bem stenographischen Bericht über bie Berhandlungs mmer ber Abgeordneten. Rennzehnte Sigung vom vember 1849. Seite 448.)

e Ihrer Rebner, meine Herren! hat nur b genannt, ohne wenigstens später gleichsam beizusügen, er spreche nicht von der et in der entarteten Demokratie."
e Herren! das ist recht; aber wenn ie gibt, so hat Riemand das Recht itartete an den Kopf zu wersen, ur i seiner Mitbürger zu seyn."
e Herren! gibt es eine eble T Demokrat seyn, und der gesehlich Monarchie huldigen, ich sage so inserer dürgerlichen Gesellschaft die Privilegien sind erloschen,

man kann Demokrat fenn, : und Anarchift, kein De-

#### Reubemofratische Diplomatie.

ift unwurdig, folche Begriffe ju verwechsein, um Richtunge ju verbachtigen."

# Dr. Dollinger antwortet:

(Bortlich aus bemfelben ftenographischen Bericht Seite 454.)

"Ein Wort muß ich noch fagen über bie Beschulbigung ber Ungerechtigfeit, Die une von Diefer Geite gemacht wirb, baß wir nicht unterscheiben wollten amischen ber eblen und uneblen Demofratie. Benn und bie eble Demofratie gezeigt wirb, wenn und bie Buge ihres Ebelmuthes aus genscheinlich vorgeführt werben, bann - aber bis bahin muffen wir die Anerkennung verschieben! Leider aber muß ich fagen, baß bie Reprafentanten ber Demofratie, bie wir bieber von jener Seite vernommen haben, und von ben eblen 3ugen ber Demofratie fehr wenig ober nichts gezeigt haben. Der eine herr hat ben pfalgischen Aufstand und implicite ben bamit jusammenhangenben babischen Aufftanb in Schut genommen; er hat une bas gange Spftem vorgelegt und vertheibigt, aus welchem biefe Aufftanbe als nothwendige Folge hervorgegangen feien. Derfelbe Berr hat uns zu verfteben gegeben, baß wenn noch einmal biefelbe Lage eintrate, biefelben Berfonen auch noch einmal fo handeln wurden. Ift bas bie eble Demofratie? Saben wir überhaupt in biefen Auswuchsen ber beutschen Revolution und Demofratie fo viel eble Buge wahrgenommen? Da, meine ich, burfte man mit ber Diogenes - Laterne herumgeben, um eble Buge ju finben. Rebner vorher hat uns gang andere Buge ber Demofratie, bie nicht unter ben Begriff Ebelmuth fallen, angeführt. anberer Wortführer ber Demofratie hat ausgesprochen, bag bie Glaubensfraft ber europäischen Rationen jest ein anderes Dbject zum Biele haben muffe, nachbem es mit bem Glauben an bas Christenthum ju Enbe fei, fie mußten nämlich an bie Demofratie glauben, und biefe mit aller Energie burchführen. 3ch erinnere Sie baran, baß, mahrend bie Rationalversammlung in Frankfurt versammelt war, ein großer Congreß ber beutchen Demofratie in Frankfurt so zu sagen unter unsern Augen zehalten wurde, zu welchem auch Abgeordnete aus Bapern sich infanden. In diesem Congress wurde als erstes Princip aufzestellt: die deutsche Demofratie bestehe in der Durch- ührung der socialen Republik in ganz Deutsch- and. Auf demselben Congress der deutschen Demofratie wurde anz ernsthaft berathen, ob man die Ehe und Religion wischaffen solle, und endlich wurde der Beschluß gefast: vorsäusig diese Punkte noch auf sich beruhen zu lassen. So steht 6 mit den edlen Dualitäten der deutschen Demofratie, ie wir anerkennen sollen!"

II.

Depesche bes Gesandten ber frangösischen Republif in Baben vom 16. Dai 1849.

Vorgelesen in ben Pariser Berhandlungen der gesetzgebeuben Bersaw om 25. und 26. Juni 1849 von dem französischen Minister des ' herrn v. Tocqueville.)

"Ich halte es für nühlich, herr Minister, Ihre 'amfeit auf eine Thatsache zu lenken, die ich verbür derr Savone, früher Geschäftsträger der französische n Frankfurt, hatte sich am 13ten nach Offenburg at die Tribüne bestiegen und in deutscher Sprace, ehalten. — Er hat gesagt, er sei Delegirt, dischen Socialisten und Ledru-Rolliseutschen Brüdern ihre Sympathien zur nergischer Ausdauer zu ermuntern, und ihne iche Unterstühung zu versprechen. aben Jubel erregt."

III.

Der Abgeordnete Binbe

Bortlich aus ben fleuographischen Berichten b fammer Rum. 19 vom 6. Nov.

"Meine Herren! Benn Sie ber Portebners" (Dr. Heine) "ge

einen Paffus bemerft haben, in bem er fagt, bag bie Boltspartei unfer maderes Militar mit Grofchen und Sechfern verführt bat."

"Meine Herren! Bei ber Amnestiefrage wird bas von bes beutenbem Rudschlage seyn, und ich frage ben Herrn Redner, ob er benn auch weiß, wer die Gulden gezahlt hat, damit sich eben unser wackeres Militär an dem Eigenthum und Leben seiner Staatsburger vergreife."

# Dr. Seine antwortet: (Ebenbafelbft.)

"Ich lebe in einer Garnisonsstadt und jedes Kind weiß, wie bort mit dem Militär und auf wessen Anrathen so versahren worden ift. Ich hatte auch Gelegenheit, im vorigen Sommer öfters nach Mannheim und Heidelberg zu kommen, ich weiß, daß nicht bloß Kreuzer und Sechser im Gange zu solchem Zwecke waren, auch Gulbenstüde, ich glaube, daß diese Guldenstüde noch wo anders herstammten, als von deutschen Beiträgen, deren sich die deutsche Klotte kaum in solch freigiebigem Maße erfreut hat. Zweiselsohne hatte sie das Ausland zur Unterhaltung unserer politischen Einigkeit hergeschoffen, welche letztere heute noch so wenig wie damals vor der Gesahr aus hohen Träumereien und niederer Gehässigseit sicher steht."

# IV.

Demofratische Urtheile über bie Frankfurter Reicheverfammlung, ihre Reicheverfaffung und ihre Centralgewalt unmittelbar vor ber Erhebung gur Durchführung ber Reicheverfaffung.

Aus bem Bericht bes Abgeordneten Pring. (Stenographische Berichte ber baberischen Abgeordnetenkammer Rum. 32 vom 30. November 1849. S. 294.

"Unter folden Einfluffen" (von Robert Blum, Karl Bogt, Schilling aus Wien, Jordan aus Berlin, welche die Pfalz im Mai bereisten) "erhielten die Bolfsvereine" (ber Pfalz) "alls mabitch eine bemotratische Färbung, an vielen Orten Lelle

ten fich Demagogen an die Spite. Bulett wurden fle von einer Anzahl von Rechtstanbibaten von Frankenthal, die für die socials demofratische Republif wirften, gesleitet, worauf das Bolfsvereinsblatt in's Leben trat. Man darf, ohne fühn zu seyn, sagen, daß ohne jene Rechtstandidaten, die ihre Plane mit berechnender Schlaubeit versfolgten, beständig mit den Centralvereinen corresponditen, zugleich aber mit Frankfurt in Berbindung kanden, die bestagenswerthe Empörung nicht ausgebrochen seyn würde."

"Im September 1848 herrschte in biesen Regionen ein unbeschreiblicher haß gegen die Centralgewalt und die Rationalversammlung. Man organisite sogar an gewissen Orten bewassnete Jüge, um Germain Metternich zu unterstühen und das Parlament zu sprengen. Damals wurden Die, wellsch des Parlamentes annahmen, die und da, in Rebe Schrift, auf die niedrigste Weise angegriffen. In in einer meinde ging dieser Pobel so weit, denjenigen die Fenst zuwersen, welche in einer an die Nationalversammlung ten Adresse erflärt hatten, daß sie an ihr und der Ewalt treulich halten wollten, — und dieß, meine Holes Wenschen, die ein halbes Jahr später schmähten, welche an der Allmacht des Parlams maßen zu zweiseln wagten."

Zeugnisse aus bem Sauptblatte be Demotratie.

Aus einer Correspondenz "bes Boten Land, redigirt von dem Barlamentsmitgl' von Raiferslautern", hier heißt es: "
1849. Schon längst war die Nationalverf beutsche Bolf; gestern hat sie selbst ihr unterzeichnet. Einen schmachvolleren P gen, hätte sie nicht fassen können.
""Schatten eines Entschlusse schwingen vermocht", sagt treffend

"Mit einem Worte, die Rationalversammlung hat sich gestern ein Zeugniß der Ohnmacht, der Feigheit und der Geistesars muth ausgestellt, das nicht erdärmlicher aussallen konnte. — ""Schreiben Sie über die Paulskirche Convent" — rief gestern Raveaux der Mehrheit zu, ""und kein Mensch wird's Ihnen glauben, so lange Sie darin sien." — Wer mag sich rühmen, Mitglied dieser Bersammlung gewesen zu sehn? — Hole der Teusel die ganze Wirthschaft; das sollte jest der Stoßseuszer jedes wackern deutschen Mannes seyn."

Aus einem Aufruf beffelben bemofratischen "Boten für Stadt und gand" vom 29. April 1849: "Pfälzer! ber Konig von Bayern hat, wie Ihr aus nachftebender Rote erfeht, offen erflart, er erfenne bie Reicheverfaffung nicht an. Auf! swingt ibn, bie Berfaffung anzuerfennen. Wir verachten die Frankfurter Berfammlung. Aber ein Fürft bebroht fie. Ift bas nicht Grund genug, fie ju fchuten? fagt bas Organ ber rheinheffischen Demofratie, bie Mainzer Zeitung, und einzig und allein, weil ein Fürft die Berfassung bebroht, muffen wir fie burchführen um jeben Breis. - Unter bem Drude ber Sabelherrschaft wird bas Bolf gebeugt, und fürftliche Billfür faugt bas lette Reftchen vom Wohlftanbe bes Bolfes, welches fürftliche Berichwendung und Sinnenluft übrig gelaffen, aus. Rur zwei Bege alfo: ",entweber ben Trot bes Ronige gebeugt, ober verhungert!"" Darum Bfalger fteht fest zusammen, vereinigt Euch alle, um ben Trop bes Ronige, ber auch bem Schlichteften Begriffe von Recht und Befet Sohn fpricht, ju brechen, und haltet bie Sand an bie Baffen."

Aus bem Bericht ber "Speyerer Zeitung" von Rolb über die Bolfsversammlung zu Kaiserslautern am 6. Mai 1849:

"Olly aus Darmftabt: Er biete nicht bloß Zustimmung an, fonbern man werbe bie Regierung Heffens auch zur Hulfe

### Rendemofratifche Diplomatie.

gen. Er fei Republikaner, und die Reichevermlung genüge ihm nicht. Aber man foll diefelbe Barrikade machen. Er tadelt vielfach die Rationalmmlung, b. h. beren Mehrheit; aber er hege Achtung vor Brincipe, auf dem sie beruhe — bem der BoltssouveralDer Preußenkaiser sei aus einem Geschlechte, das nicht plauchtig, sondern ausgelaugt sei. Betrachtet die Fürften die besten Buhler für die Demokraten."

"Greiner: Enblich find die Bürfel gefallen; — biefer erftrom endigt nur mit der Republik. Bloß weil unsere bluffe energisch waren, hat man sich in Frankfurt barum nmert. Sonst hätte man uns zusammenkartatischen laffen."

"Rodmann (aus Duffelborf): Die Rheinpreußen haben größte Sympathie für die Rheinbayern. Schilbert, w' brich Wilhelm wiederholt sein Wort gebrochen habe; Fürsten. Ift gegen die Reichsverfassung als "nim I de zu Frankfurt gefertigt." Aber man muff etwas anklammern. Man benüze die Berfa Brück, über welche hinweg man weiter seamten mußten durch den Landesausschuß be aftet, b. h. unschällich gemacht werden. Gehr fincht voran, so musse man ihn durch einen 1. Die Republik sei sofort zu procla eben nach Rheinpreußen ab, um auch d ne zu handeln! (Großer Beisall.)"

"Beber (von Reuftabt): Warnt vor ber
n; sie haben immer bie Rolle von Tobes
i ber Centralgewalt habe man nichts zu e
selbst nicht helsen. Die Mehrzahl will
itt sei nicht gesagt, baß bieselbe aus
be. Die Berfassung musse mo
iüben, aber nicht bei ihr ste
2 noth. Der Ausschuß soll eine p
nsteuer augenblicklich aussch

einverstanden damit? (Biele: Ja!) Jeder Kanton soll bem Ausschuffe einen Abgeordneten beigeben, der als Konvent handle."

# V.

Aus bem Aufruf bes Pfalger Landesvertheidis gungs-Ausichuffes vom 5. Dai 1849.

"Die Pfalz hat über die Siege ber ruhmbebeckten Magyaren gejubelt, bas helbenmuthige Wien angestaunt, die einmuthige Erhebung ber Schwaben gepriesen. Bersteht die Pfalz
nur zu jubeln und zu staunen ob der Großthaten freiheitbegeisterter Bölferstämme, oder wird sie in diesem Augenblicke ber
Entscheidung auch zu handeln wissen, und durch ein glorreiches Beispiel für ganz Deutschland zur weithin zundenden
Leuchte werden?"

"Brüber! Gegen Wort und Pflicht, gegen göttliches und menschliches Recht haben unsere fürftlichen henfer, ben Mann mit ber blutigen hand zu Berlin an ber Spitze, ben vollsverrätherischen Bund geschlossen, um das unter ihe rer eigenen Mitwirfung zusamengetretene Parlament zu verjagen, und alle Errungenschaften unserer Revolution mit frevler Gewaltthat zu nichte zu machen. Wessen Rechtsgefühl empört sich nicht ob biesem neuen, unerhörten Treubruche?"

"Auf, Du Bolf ber Pfalz! Du Bolf, weithin berühmt burch Dein Rechtsgefühl und Deinen gefetzlichen Sinn! Beweise Deutschland, bas seine Blide auf Dich gerichtet halt, baß Du zwar bem Gesetze Dich beugest, baß Du aber auch bie Kraft in Dir fühlest, die Machthaber zu beugen, welche mit frecher Stirne allem Gesetze Hohn zu sprechen wagen!"

"Bruber! Unfere gange Proving muß zu einem Lager umgeschaffen, jeber Arm bewaffnet, jebes Saus zur Bruftwehr werben!" "Auf benn, Brüber! und ruftet Euch zum heilige Rampfe ber Rothwehr. Schaaret Euch einträchtig zu fammen und stimmt mit une ein in bas Felbgefchrei Es lebe Deutschland und feine ewigen Rechte!"

"Raiferslautern, am 5. Dai 1849."

"Dit brüberlichem Gruße"

"Der Landesvertheibigungs-Ausschuß für bie Pfalz."

"H. Dibier. B. Fried. Greiner. Dr. Hem Reichard. Schmitt."

Beitere Proclamation bes Lanbesvertheibigungs Ausschuffes von bemfelben Tage (5. Dai 1849).

"Der Lanbesvertheibigungs-Ausschuß an feine Ritburger."

"Wir machen Euch folgende Mittheilung:

- 1) Der Schweizergeneral Dufour ift jum Befehlshabe ber pfälzischen Bollswehr ernannt, und um Annahme bes Ober tommando ersucht worben.
- 2) Dreißig polnische Offiziere fteben für ben Fall bei Rampfes zu unserer Berfägung."

## VI.

Reubemofratifche Belbenthaten.

(Aus ben Berhandlungen ber britten Generalversammlung bes fatholische Bereines Dentschlands. Geite 57.)

"Der Pfarrer von Landstuhl, jenem Städtchen, wo vo breihundert Jahren Franz v. Sidingen seinen Sit hatte, ha es gewagt, in seiner Gemeinde einen Biusverein hervorzuru sen, um den religiösen Bühlereien einen Damm zu seten Das war in den Augen unserer ungläubigen Demokrati todeswürdiges Berbrechen. Der Pfarrer wurde daher gleich beim Ausbruche der Rebellion vogelfrei erklärt; es ward form lich auf ihn Jagd gemacht mit einem Freischaaren-Corps von

hundert und fünfzig Mann, beffen Sauptmann ber fogenannten provisorischen Regierung in Raiserslautern versprochen batte, ben Bfaffen tobt ober lebenbig ju überbringen. Die Biusmanner in Landftuhl wußten jeboch ihren Bfarrer gegen bie Rotte ju ichusen und ihm Gelegenheit ju verschaffen, fich nach Frankreich zu flüchten, wo er, wie fo viele andere Pfalzer-Beiftliche, bei feinen Mitbrudern bie gaftfreundlichfte Aufnahme fanb. Richt fo gut erging es bem benachbarten Pfarrer von Reiden bach, beffen Pfarthaus in ber Racht vom Pfingftfonntag auf Pfingstmontag funfmal gefturmt, jeber biefer Sturme aber jebesmal von braven Ratholifen gurudgeschlagen wurde. ber Morgen herbeigefommen war, wurde gegen ben Pfarrer Sturm geläutet; auf biefes Beichen versammelten fich gegen taufend Menschen, mit Flinten, Senfen, Miftgabeln ac. 2c. bewaffnet. Der Angriff auf bas Bfarrhaus wurde erneuert; alle Fenfter wurden gertrummert, Schuffe fielen und Rugeln flogen überall bin, wo ber Pfarrer, ber nur von funf braven Ratholifen umgeben war, fich bliden ließ, bis er endlich um halb zwölf Uhr von einer Freischaarentruppe von hundert und fünfzig Mann nach Raiferelautern abgeführt wurde. angefommen, wurde er von dem ", fouverainen Bolle" mit ben Borten begrüßt: ""Schlagt ihn tobt ben Hund, hangt ihn auf ben Binbischgrat - heder boch! - fo muß es fommen! — alle Pfaffen muffen noch fort aus ber Welt, in bie Bolle hinein, jum Teufel!"" Und ware nicht eines ber Ditglieber ber sogenannten provisorischen Regierung mit ben Rrafts worten bazwischen gefahren: ""Seib ihr benn Bluthunde!"" ber brave Geiftliche murbe zweifelsohne von bem Bobel zerriffen worben fenn. Rur mit Dube gelang es, ihn in's Ge fangniß zu fuhren. Auf bem gangen Wege bahin, ber ungefahr eine halbe Stunde bauerte, wurde er mit Schmah- und Schimpfworten überhäuft und mit Steinen und Roth beworfen. Im Gefängniß um halb gehn Uhr bes Abends angelangt, fonnte er nicht einmal gegen Bezahlung ein Bett erhalten. Auf feine beshalb gestellte Bitte hieß es: "Rein, Pfaff, auf XXV.

ben Strohsad mußt bu! "A Am zehnten Tage seiner Gesangenschaft wurde er endlich, nachdem er ein zweimaliges Berhör bestanden hatte, frei gegeben, jedoch nur unter der Bedingung, daß er binnen vierundzwanzig Stunden in sein Baterland zurücksehre — er war nämlich ein Franzose. Und warin bestand das Berbrechen dieses Mannes? Er hat es gewagt, das "Mainzer Journal" und das katholische Sonntagsblatt der Psalz, "Christlicher Bilger" genannt, in seiner Gemeinde und in der Umgegend zu verbreiten, und undeirrt von dem Wehen des sedesmaligen Zeitgeistes den Weg zu gehen, wels chen ihm seine heilige katholische Kirche vorzeichnete."

"Wo möglich noch schlimmer ging es bem Pfarrer von Birmafens. Bu biefem famen eines Tages Mitglieber ber sogenannten Mobilgarbe ober Burgerwehr, und verlangten ele nen Beitrag jur Anschaffung von Baffen und Munition behufs ber ""Durchführung ber Reicheverfaffung;" und weil fle von bem Pfarrer, beffen gange Baarfchaft nur noch in einem Kronenthaler bestand, nichts erhalten konnten, gingen fie unter fürchterlichen Drohungen fort, hielten Rath und beichloffen, bem Pfaffen eine ",folenne Ragenmufit" ju veranftalten. Auf Chrifti Simmelfahrt - Sie feben, wie unfere Freischarler fic gur Ausführung ihrer Blane immer bie fconften Tage auszus wählen wußten - Abende halb fieben Uhr, fomit bei noch bellem Tage, tamen wirflich die Ragenmufifanten und fingen ihr Spiel an. Dieß war jedoch nur bas Borfviel. Als ber Lieutenant ber Burgerwehr ericbien, begann ein mahrer Steinhagel, so daß die Fenster ganglich zertrummert wurden. fliegen zwanzig bis fünfundzwanzig Rerle in's Bfarrhaus binein und zerftorten Alles, mas fich vorfand: Stuble, Tifche, Rommobe, Spiegel, Betten 2c. 2c., bie Febern wurben unter bem Gefchrei: ". So muffen bie Ropfe ber Bfaffen fliegen", in die Luft gestreut. Damit aber viele von benen, die außen ftanben, ihr Mathchen fühlen fonnten, wurden Effecten auf bie Strafen geworfen, und mit fanibalifcher Luft gertrummert. Gelbft bie Bfarre und Inspectionsacten fanben feine Schonung.

Inbeffen erschien ber erwähnte Lieutenant an ber Spite eines Saufens vor ber geschloffenen Sausthur. Diefelbe murbe mit einer Art eingehauen und auf ben Bfarrer, ber in ber Sausflur fich befand, mit einer Dustete angelegt. Der Pfarrer, bieß wahrnehmenb, begab fich in bas obere Stiegenhaus. Allein auch ba war er seines Lebens nicht ficher, weil ihm ein wahrer Steinregen burch bas Fenster folgte. Er mußte wies ber auf feine frühere Stellung jurud. Sier nahm man ihn abermale auf's Korn. Der Pfarrer felbft mit einer Doppelflinte verseben und die bochfte Gefahr erfennend, that einen Schreckschuß. Der 3med wurde erreicht; die Menge ftob auseinander. Der Bfarrer benütte biefe Belegenheit und flüchtete in bas benachbarte Saus. Man mußte jeboch bier feiner habhaft zu werben, führte ihn auf bie Strafe hinaus, feste ibm einen Sederhut auf und trieb fo fein Gespott mit ihm. Pfarrer lachelte über biefe Buberei. Und nun schrie man: ""So, ber Pfaff lacht auch noch; er wird balb nicht mehr lachen."" Best entstand unter ber Menge ein Streit, ob man ben Pfarrer gleich hinaus auf bie Richtflätte, ober zuerft vor bas Pfarrhaus führen und ihm bie Grauel ber Bermuftung zeigen folle. Lettere Anficht brang burch. Der Pfarrer wurde baber por bas Bfarrhaus geführt. Sier fchrie man: ""Sieh Bfaff, wie wir beine Sachen zugerichtet haben."" Der Pfarrer verfuchte einige Borte ju fprechen, um feine Freilaffung ju bewirken; allein man schrie: ""Fort, hinaus mit ihm, bort befommt er seinen Laufzettel."" Sein Laufzettel follte aber barin bestehen, baß er gesteinigt ober mit Gewehrkolben tobigeschlas gen, ober im beften Falle erschoffen werben follte. Bahrend er jur Stadt hinausgeführt wurde, fonnte man die Rinder gu einander fagen horen: ""Bebft bu auch mit feben, wie ber tatholifche Pfarrer tobtgeschoffen wirb."" Unterwege zeigten sich jeboch schon einige rettenbe Manner. hier mar es, wo einer ber Unmenschen, ber fich sein Opfer nicht entriffen seben wollte, einen Dolchftoß nach ber Bruft bes Pfarrers that, welcher jeboch gludlicher Beife aufgefangen wurde. Endlich fam man

B. tt.

an einem Hause vorüber, bessen Thare affen fland; ber Maner er suchte hier mit Hulse ber braven Manner sich loszuminken und in das Haus zu retten, was auch gelang, sögleich wan ihn noch an der Thure bei den Füßen faste und mit aller Gewalt herauszuziehen suchte. Die Thure wurde jest verschlossen. Der Pfarrer verkleibete sich in aller Eile, begab fich zu der Hinterthur hinaus und flüchtete sich nach Frankreich. Die wuthschnaubende Rotte aber brüllte in einem sortz und Dem Pfassen heraus, oder wir reißen das Haus zusammen. Die man ihr sagte, der Pfarrer sei nicht mehr vorhanden.

"Der Defonom Erharb von Frankenthal, welcher 4 feine Roften fur bie Bind Bereine bes gangen Rantons gin eigenes Lotal ju Berfammlungen bat berrichten laffen, baad fich am 16ten Dai nach Mannbeim. Als er an bie Bei fam und die Wachmannschaft seiner ansichtig wurde, rief de: "beraus!"" Es wurde formlich auf ihn geuer commantate man fchrie noch bagwifchen: "nieber mit bem Jefuitenhund. schießt ihn tobt!"" Unbere schrieen: "nehmt ben Gewehrt ben und haut bem Bius - Hauptmann auf ben Schabel, ! er frepirt!"" In Frankenthal felbft konnte er nicht mehr an ber hauptwache vorübergeben, ohne verspottet zu werben; in man fpie fogar feinen kleinen Rinbern auf offener Strafe inia Geficht wegen ber Gefinnungen ihres Batere!! Am 18. Mal fah er fich genothigt, Beib und Kinder ju verlaffen und bie Flucht zu ergreifen. Er begab fich nach Mainz, Roblenz und Roln, wo er überall bei ben Bius Bereinen Die freundlichfteund herzlichste Aufnahme fand."

## IV.

## Unfere Errungenfchaften.

IX.

Einschrumpfen bes Boblftanbes.

Bon Frieden bedingt, durch das Vertrauen gehoben, an das Borwalten der Redlichkeit gewiesen, ist der Verkehr unter den Menschen, als das Mittel, sie mit ihren allartigen Bedürfnissen zu versehen, zugleich mit dem Wohlseyn Anderer den eigenen Wohlstand zu fördern. Was den Verkehr unter den Menschen erweitert, was ihm zu Gute kömmt, was ihn auf längere Zeit hinaus gegen Ungewisheiten, Schwantungen oder Gefährdungen sichert, das ist von seher mit Recht für eine Errungenschaft, für einen wohlerwordenen Gewinn in welchem zu neuem Erwerd der Keim liegt, oder dazu die nothwendige Bedingnis gesichert ist, gehalten worden.

Wie "verhalten sich nun die so laut gepriesenen" Errungenschaften des Umsturzes zu diesem Bölker verbindenden und Bölker nährenden Berkehr, dessen Erweiterung, Besestigung und Sicherstellung eine solche Benennung wahrlich nicht verschmäshen dürste? Leset die Blätter aller Länder, welchen die Wühsler dassenige, was sie Errungenschaft nennen, aufgedürdet haben; leset sie von dem Tage an, an welchem es ihnen geslungen ist, diese Errungenschaft zu erlärmen und zu ermeutern, und von überalt her werden euch Rlagen um Rlagen iben

-7-

Kinanzfrisse, über Handelsfrisse, über Fabriffrise, über Aristialer Gewerbe, Handthierungen und ehrlichen Erwerdsmittel in lauten Choren in die Ohren gellen. Bernehmet diejenigen Milbeinahe, die auf den Berfehr, in welcher Beise und nach weichem Zweige es sei, angewiesen sind, sie werden euch übe Geschäftsstodung, über Hemmung und Beschränfung nach aller Seiten jammern; dießmal aber nicht in jener halblächelnden Beise, nach welcher Jeder sein Geschäft für beschränfter ge halten wissen möchte, als es in der Wahrheit ist, sondern it kaltem, bitterem, trockenem Ernste, in jener Art, in welche er euch, handelte es sich's darum, alsbald die Beglaubigum nachzuweisen geneigt seyn möchte.

Durchlaufet bie Sauptftabte Europas, in welchen be Umfturg und bie Bermublung entweber gur unbeschrantten Berr schaft vorangebrungen, ober mehr gebampft, als gur Einfich ihrer vollerfeinblichen Wagniffe erwacht ift; in allen werbe ihr bas gleiche Disbehagen finden, in allen bie gleichen Ria gen über einborrenben Erwerb, über gunehmenbe Rahrungela figfeit, über um fich greifenben Berfall bes Wohlftanbes wer nehmen; wenn auch nicht felten bie Rlagenben, als Biberha ber Bühler und heber, die Ursache hievon in allem Unber eber, ale in bemienigen! suchen, worin fie einzig zu finde ware. — Sehet jene Stadt, aus welcher eine, in infernalen Schwindelgeist taumelnde und durch alle Schrecknisse berrschent Rotte von Bosewichtern ben milben Regenten bes Lanbes, be Bater ber Chriftenheit, nachbem fie erft alle Schmach und al les bittere Bergleib über benfelben gewälzt, genothigt bat, be Wanberftab zu ergreifen! Einft find aus allen Beltgegenbe Taufende zu ihr hingezogen; fie haben Leben und allartige Berfehr mit fich gebracht; fie fpenbeten aus voller Sand, wa Bahllofen zum Unterhalt biente; jest ift fie einfam, die Straffen bie zu ihr führen, liegen dbe, ihre Rinber fchreien nach Brot und flatt an biefem follen fle an Freiheitsgebrull, an riefige Beitungeblättern, an Maueranschlägen, an ben Tollheiten obe Erevelthaten ihrer Wohlfahrtsmörber fich erfättigen.

Tretet in die bilberreiche Stadt am Arno, einst wegen der kurzsichtigen Aufklärung ihrer Regenten und der milden Sitten der Bewohner vor allen Städten der Halbinsel so laut gepriessen; jener hat sich der Bergeltung durch das Henkerbeil mittelst der Flucht entziehen muffen, an dieser Stelle ist thierische Robeit getreten; und nun entbehrt auch sie der erhaltenden Justüsse, die sonst von Fremdlingen in reichem Maße ihr sindgebracht worden; auch sie soll an den Errungenschaften sich laben, welche sie zuchtlosen Advokaten verdanken mag, und die ein in den Justand der gräßlichsten Berwilberung herabgesunskener Pobel alltäglich zu Gewaltthaten und Unfugen ausbeutet.

Bebet nach ber ehemaligen Ronigoftabt an ber Seine, Die fonft ale Sig aller Zierlichkeit, ale Duell alles beffen gepriefen warb, mas ju bes Lebens Anmuth und Schmud bient, und aus bem es über bas Festland geriefelt. So lange galt fie für bas Mufterbild aller feinen Gefittung, als die Schöpferin aller zierlichen Buthat zu biefer; in reichem Strom fanden Die Mittel hiezu ihren Umlauf. Sehet, wie in ein schmales Bett biefer jest fich jurudgezogen hat; wie von jenem Allem so manche Bluthe abgewelft ift; wie Tausende und aber Taufende, die fonft Bohlfeyn um fich verbreiteten, mit ben hereingebrochenen Störungen aller einft als geordnet und festgegrunbet erachteten Berhältniffe von bem, mas zu bes lebens Bierbe biente, fich abwenden muffen, weil fte um beffen Friftung ju tampfen haben. Das ift ber Preis, um welchen fie es bort errungen haben, einen Ronig, ben fle fich einft felbft gefchaffen, verjagen, eine Republik improvisiren, ben Rlang eines Ramens an ber Spige, jugleich aber bie Bufunft bes Lanbes in Frage ftellen zu konnen. Um biefen Breis baben fie es errungen, alle gerftorenben Leibenschaften gu entfeffeln, friedliche Entwidlung auf lange ju bemmen, bem individuellen Befteben von Taufenden jebe Bemährleiftung zu entziehen, und Rammerbebatten und Zeitungegegante ju ben Diosfuren von Millionen zu machen. Ja wahrlich: Revolutionen find theuer!

Bon ba aber wandert nach der Raiserstadt an der Do-

**\***.\*\*

nau; fraget ihrer Opulenz nach und Allem, was in beren Gefolge ift, und was noch vor ben Ibeen bes Mary bort in fo glanzenber Beise jur Schau fich ftellte! Bas finbet ihr bort 1848? Eine verobete Fürstenburg, verlaffene Ballafte ber Großen, Tafeln an jedem Saufe, welche Euch vermiethbare Bohnungen anfunben \*), einen Ballaurt zur Dampfung allfällig wieber and Grechenben Aufruhrs nach allen Seiten mit Feuerschlinden befpidt, eine feile Meuchlerrotte unter friedliche Barger ausgefaet, ihrer ale Schild fich bedienend, hinter welchen fie ibre verworfenen Anschläge im Finftern vollführen. Tretet bann in bie Gewölbe ber Raufleute; fraget nach ber Bilang ber Beibnachtswochen ber Jahre 1847 und 1848 und ber Berschiebenheit berfelben; boret ihre Meußerungen, wie Bertebe und Erwerb ber erften beiben Monate bes laufenben Jahrs an benen bes verwichenen fich ftellen; vernehmet bie Sanbwertsleute, wie es in ihren Berfftatten gegenwartig im Bergleich au ehebeffen ftehe \*\*); was werben fie Alle euch bezeugen? und noch jest, Ende 1849, tein Gelb in Umlauf! nur Bapier und wieder Papier!

<sup>\*)</sup> Deffentliche Blätter haben bie Jahl ber leerstehenben Bofunns gen auf 2800 angegeben. Rechnen wir bie Riethe einer jeben nur zu 500 Gulben (und es find gar manche barnnter, wofür font über 2000 fl. bezahlt wurden), so find bas beinahe anberthalb Bills lionen, um welche ber Gelbumlauf und bie Einnahme geringer ges worden ift.

<sup>\*\*)</sup> Als Beleg einige Thatsachen: Einer ber erften Bagenbaner Biens versichert, sebes Jahr hundert Bagen vertauft zu haben; im Jahre 1848 nur zwanzig, und biese vor dem März, nachher nicht einem einzigen mehr. Bie viele andere Gewerbelente hängen nicht am diesem Berkehrszweige! Einer der vorzüglichsten Sattler mußte seit vorigem Jahre die Jahl seiner Arbeiter von vierundzwanzig auf zwei reduciren. Bei Aufnahme der Armen in einem Bezirf sand der Gemeinderath unter 189 verarmten handwerkern 100 Schnetzber, weil die Arbeitslieserung nach Ungarn aufgehört bat; aus gletz cher Ursache stehen die Berkstätten mancher Schuster leer. Bon dem ersten Silberarbeiter ist gesagt worden, er beschäftige noch seche statt der frühern hundert Personen. Wer auf Nachsorschungen in dieser Beziehung ausginge, der würde sicher zu den bedrübendesten Resultaten aller Art gelangen.

Forfchet ihr aber bem Grund biefes empfindlichen Unterschiebes nach, fo wird ber Redliche und Besonnene euch mit Wehmuth gestehen: bas alles find Errungenschaften bes Margen, bes Mais, bes Septembers, bes Octobers bes Revolutions . Jah. res; inbeg ber Befchranfte, aus welchem ber Rachhall ber fo ruftig ihr Sandwerf treibenben Beger tont, mit verbiffenem Groll bem Banus von Croatien, bem fortbauernben Belagerungent ftand und weiß Gott welchen andern unvermeiblichen Folgen jener Errungenschaft bie Schuld beimeffen wirb. Es ift biefen Begern fo vortrefflich gelungen, ben Gefichtefreis Bieler einzuengen, baß fie ben Bufammenhang zwischen einer bie Berech. tigfeit zerstampfenben Schlugnahme, wodurch Taufenben ihre burchweg rechtmäßig befeffenen Einfunfte entriffen, Diejenigen Anderer wefentlich geschmalert, bie Urfachen, woburch biejenigen ber Sauseigenthumer burch ausbleibenbe ober burch gefuntene Miethen verminbert worben find, mit nothwendiger Beschränfung ber Ausgaben und hiemit beffen, was ben Bertehr in gebeihlichem Schwung erhalt, nicht einzusehen vermögen.

Sollte es etwa anders, follte es besser stehen in der Ronigsstadt an der Spree? Die Berichte von borther gewähren kein befriedigenderes Bild. Mangelten diese sogar, so waren zu dem Schluß: daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben muffen, Prämissen genug vorhanden.

An diefe "Errungenschaften", — welche ihrer negativen Rastur nach mehr Befeitigungen bisheriger Zustände und von solchen Berhältnissen der allgemeinen Gesellschaft genannt werden können, die die Bergangenheit für befriedigende angesehen, und beshalb auf sie einigen Werth gelegt hat, — reihen sich andere, welche frast bessen, daß sie in Thatsachen hervortreten, postwe genannt werden können, obschon sie in ihrer Beziehung zu dem allgemeinen Wohlseyn bennoch einen negativen Charatter an sich tragen. Diesen bewähren sie dadurch, daß sie auf ein, durch den Gesammtkörper der Gesellschaft sich durchziehens des Misbehagen hinweisen, oder von einem tief in denselben hineingefressen Siechthum Zeugniß geben.

Das erste bewährt sich baran, bas (anch hierin eine Umfehr ber Dinge in ihren tiefsten Grundlagen) die natalis soli dulcedo für Viele unter bem täglichen Kampf um das Bestehen gänzlich dahin gegangen, das ubi bene ibi patria Tansfenden zum einzigen Compas für ihre Lebenssahrt geworden ist. Die seit Monaten beinahe täglich sich mehrenden Unamelbungen um Reisepässe nach Amerika, seibst in der ehemals bei ihrer Opulenz so behaglich sich fühlenden Kaiserstadt, und dies von Leuten, die vor Kurzem sich noch ihres redlichen Unde kommens versichert halten dursten, ist doch wahrlich uicht das Anzeichen einer "Errungenschaft", deren man so besonders sich zu freuen Ursache bätte.

Worin bieselbe nach ber andern Seite, die wir oben fcon angedeutet haben, hervortrete, laft am beften mit ben furgen Worten eines Zeitungeberichts ausbruden, ber im Anfang Se-"Babrenb", fagt berfelbe. bruars aus Paris ju lefen war. nein Mastenball ben anbern jagt, folgt anbererfeits Morb auf Mord, Diebstahl auf Diebstahl, Berzweiflung auf Berzweiflung. Die Morque wird alle Tage formlich belagert. Seit acht Tagen fah man bort nicht weniger als eilf Leichen ausgestellt, barunter ein noch ruftiges Beib, bas, in Stude gerhauen, in einem Sack in die Seine geworfen wurde. Der Bollftreder ber fanibalischen That war bes Beibes eigener Chemann." 3ft bas, was in biefer Zeitungsnachricht herausgulefen ift, Parifer Lofal-Siechthum, ober ift nicht, blog mit einiger Abstufung, bieß ber Buftanb ber Gefellichaft felbft ba, wo fie in minder gablreichen Maffen fich jusammenbrangt? Erft wenige Monate find verfloffen, feit bie "Allgemeine Beitung" in einer Ueberficht ber Criminalfalle in bem Ranton Bern ein Steigen berfelben um ein volles Drittheil bloß im Laufe von feche Jahren nachgewiesen bat. Das find Buftanbe, bie fich nicht in Abrebe stellen laffen. Mochte aber Jemand in mahrem Ernft mahnen, bag bie angebliche Universal - Pamacee bes Umfturges hierin bie geringfte Linberung ju gewähren miael Bir für unsere Person begen über bas, mas biefelbe

ihrer Ratur nach allein zu bringen im Stande ift, auch uns fehlbar bringen wird und muß, nicht ben leisesten 3weifel.

## V.

Buschrift an die Redaction der histor.:polit. Blätter in Sachen der norddeutschen Wissionen und des Bonifacius-Vereins.

Berehrliche Redaction hatte in einem ber letten hefte ber biftorisch-politischen Blätter einen Auffat über die nordischen Missionen, in welchem unsere religiös verlaffene Proving Sachen und bes Ferdinand Fürstenbergischen Missionefonds Erwähnung geschah.

Es burfte baber Folgenbes nicht unerwunscht fommen, und ber Aufnahme fich ebenfalls erfreuen.

Der Minister Sichhorn schrieb unter bem 3. April 1845 an bas Oberprästbium zu Münster, und theilte sub cod. bem Capitular-Biacariat zu Paberborn abschriftlich mit:

"Für die im Regierungsbezirk Merseburg anfässigen Ratholiken ift dis jest nur Ein katholischer Geistlicher angestellt, der zu Halle seinen Wohnsit hat, und dem Bischose von Paderborn untergeordnet ist. Die Wirksamkeit desselben ist zunächst lediglich auf die zu Halle und in der nächsten Umgebung wohnhaften katholischen Glaubensgenossen beschränft. Die Garnisonsorte Wittenberg, Torgau ze. werden von Zeit zu Zeit durch einen Geistlichen aus Magdeburg besucht; die übrigen zerstreut wohnenden Ratholiken entbehren indest einer kirchlichen Einrichtung und des Zuspruchs eines Geistlichen ihrer Consession. Der Bischof von Paderborn, dessen geistlicher Obsorge die Ratholiken in der Provinz Sachsen untergeben sind, hat bereits seit langerer Zeit die Anstellung einiger Seiklichen Tür bieselbe gewünscht, ohne daß jedoch seine Antrage wegen Wogangs der nöthigen Geldmittel entsprochen werden konnte. Das von ihm vorausgesetzte Bedürsniß hat jedoch bei näherer Brüsung anerkannt werden muffen. Es besinden sich nämlich nach ber Boltszählung vom Jahre 1841 in den Kreisen: 1) Zorgau 247, 2) Liebenwerda 91, 3) Schweinig 57, 4) Deslitsch 104, 5) Bitterseld 94, 6) Wittenberg 71 — also in biesen sechs Kreisen zusammen 664 katholische Einwohner."

"Ferner in ben Kreisen: 7) Raumburg 85, 8) Mannsfelber Gebirgsfreis, 35, 9) Merseburg 105, 10) Zeig 82,
11) Weißenfels 65, 12) Edartsberga 38, 13) Duerfurt 59,
14) Sangerhausen 85 — in biesen 8 Kreisen also 552 Katholiken,
und endlich 15) zu Halle 428, 16) im Saalfreise 72 und 17) im
Mannsselber Seefreise 74, mithin in biesem Diftricte im Samen 574 Katholiken, von benen zunächst nur die letzten burch
ben Pfarrer zu Halle eine ordentliche Seelsorge genießen."

"Sowohl Seitens bes Bifchofe, als Seitens bes tonigtiden Dberpräfibit ber Proving Sachsen ift es hiernach als angemeffen erfannt worben, bem Pfarrer ju Salle zwei Caplane beiguordnen, von benen ber Eine Bobnftt zu Torgau zu nebmen, und von ba aus bie Seelforge in ben querft genannten Areisen wahrzunehmen haben wurde. Dem zweiten Caplan ware aber Raumburg, woselbft fich überbieß bei bem Dberlanbebgerichte gewöhnlich einzelne fatholische Beamte ju befinben pflegen, ale Bohnfit einzuweifen, und ihm bie Seelforge ber in sub Nro. 7 bis 14 genannten acht Rreifen gerftrent wohnhaften Ratholifen aufzutragen. 3ch habe es für billig gehalten, die Ausführung biefes Planes ju beforbern, jumal ben Ratholifen in und um Torgau bie Belegenheit, an bem Bottesbienfte ihrer Confession Theil zu nehmen, welche ihnen früher burch bie Anwesenheit eines fatholischen Beiftlichen bei bem Militarfnaben-Erziehungeinftitut zu Annaberg gegeben mar. bei ber erfolgten Berlegung biefer Ankalt nach Botsbam nicht Mer aewährt ift. Die Ausführung bes Projectes wird überbieß gegenwärtig baburch erleichtert, baß bie Ueberweisung bes Fonds ber Ferdinandischen Stiftungen, welche statutenmäßig für-Iwede bieser Art und zur Berwendung in biese zum Sprengel von Paderborn gehörigen Gegend vorzugsweise bestimmt sind, mit Rächstem bevorsteht, und ber erforderliche Kostenbestrag baher ber Hauptsache nach auf diese Fonds übernommen werden kann."

"Seitens bes Oberpräsibenten ist nach Communication mit bem bischöstlichen Commissariate zu Magbeburg als Minimum bes einem jeden Caplan zu gewährenden Einsommens die Summe von 325 Rihlr. jährlich vorgeschlagen, wovon 250 für Gehalt, 50 für Wohnungsmiethe und 25 für Reisesoften gerechnet sind. Zu Torgau hat der Herr Artegsminister die gastweise Mitbenuhung der Garnisonstirche für den katholischen Gottesdienst in Aussicht gestellt; für Naumburg ist indes wegen eines gottesdienstlichen Lokals noch nicht verhandelt worden. Für jeht sommt es indes nur darauf an, daß die Consservatoren der Ferdinandischen Stistung sich baldigst darüber äußern, in welchem Maße die Gehalte der beiden anzustellenden Capläne auf die ihrer Verwaltung anvertrauten Stistungssssonds übernommen werden können."

"Ein königliches Oberpräftbium ersuche ich bemnächst, bie Erklärung ber Conservatoren hierüber anfordern, und mir balb gefälligft mittheilen zu wollen, ba ich mir bis bahin die weitere Beranlaffung, insbesondere die bei des Königs Majestät wegen Genehmigung des Planes zu stellenden Antrage vorbeshalten muß."

Welche Antwort auf die ministerielle Anfrage Seitens ber herren Conservatoren gegeben worden, ift Referenten zwar nicht besannt, kann aber nicht zweifelhaft senn, wenn man die eigentliche Bestimmung ber mehr erwähnten Stiftung kennt.

Seitbem ist es über Anstellung von Pfarrgeistlichen in jenen verlassenen Gegenden still geblieben. Mittlerweile sind manche Gemeinden durch das Rongethum, welches zur Zeit allen Borschub fand, gelichtet worden, so z. B. die von Rouwdurg. wo 1843, abgesehen von ben zahlreichen Umwohnern, in ver Stadt allein 91 Katholiken gezählt wurden; es sollen baseibst gegenwärtig nur noch 50 zu sinden sehn, und auch von viesen kommen die Wenigsten zum Empfang der helligen Sacramente, manche gehen selbst mit ihrem protestantischen Ehetheil zum Abendmahle, nicht sowohl, weil sie ihrer Kirche nicht mehr angehören, sondern weil sie ein religiöses Bedürsniß bestebigen wollen, wozu von anderer Seite keine Gelegenheit gedoten ist. Wie wir hören, soll in diesem Sommer in Raumburg, Weisensels, Mersedurg zu mehrere Male katholischer Gottesbienst gehalten worden sehn, und läst dieß auf eine dankendwerthe Fürsorge des Bischoss von Paderborn schließen, der wahrscheinslich die zerstreute Heerde bortselbst wieder sammeln will. Gott gebe dazu Seinen Segen.

Ge möchte aber eine Aufgabe bes entstehenden Bonifacius. Bereines seyn, den Ratholiken der Provinz Sachsen recht bald burch Sendung von Schullehrern und Priestern zu Gulse zu kommen. Referenten liegt ein Berzeichnis der Kinder gemischter Ehen zu Raumburg aus den vierziger Jahren vor — es find der ren 63. — Da die Kinder sast durchgehends in den protestantischen Schulen unterrichtet und dann protestantisch werden, so begreift man nicht, wie sich überall eine so bedeutende Anzahl Ratholiken erhalten konnte: die Borsehung hat sie offendar als Same für eine bestere Zukunft bewahrt.

#### VI.

#### Aus Indien.

Der apostolische Bicar von Batna, Bischof von Darba, Monfignor Anastastus, schreibt aus Darjiling vom zwanzigsten Brachmonat einem Landsmann in Europa: "Die Mission befindet fich gegenwärtig in kläglicher Roth. Die Gesellschaft

in Lyon konnte biefes Jahr nur die Salfte ber vorjährigen Summe gewähren, so baß ich mich genothigt sehe, die beabssichtigte Eröffnung einer Erziehungsanstalt für Waisen und die Einleitung zur neuen Mission einzustellen und es zu bulben, daß bie katholische Jugend entweder protestantische Schulen besuche, ober burch ihre halbheidnischen Eltern von Grund aus verborben werbe."

"Die Protestanten legen mir hundert Schwierigkeiten in ben Weg. Davon will ich nur zwei Thatfachen ermahnen. hier zu Darilling habe ich einen Convent und eine Schulanftalt, beibe ausschließlich für Sohne und Tochter hoberer Kamilien bestimmt. Aermere Rinder konnen barum nicht aufgenommen werben, weil bie Gebäulichfeiten ju flein, Die Lebends mittel zu theuer find und ber Ort nur zeitweilig von ben bohern Rlaffen bewohnt wird (faum feche Familien bleiben bas ganze Jahr burch hier). Dann wurden auch die Eltern es nicht bulben, baß Rinder aus niebern Stanben mit ben ihrigen unter bem gleichen Dache wohnten. In bieser Schulans ftalt werben auch Rinber protestantischer Eltern aufgenommen, aber fie bleiben bem Religionsunterrichte fremb und wohnen bem protestantischen Gottesbienfte bei. Siedurch wird immer für ben Unterricht folcher Rinder viel gewonnen; auch legen fie die Borurtheile gegen die katholische Religion ab, wie benn überhaupt allenthalben, wo gutgefinnte Protestanten mit uns in Berührung fommen, eine freundliche Annaberung bemerft wird. Unfere beiden Anstalten find wohl geordnet, und gemahren hinfichtlich ihrer Leiftungen ben Eltern volles Benuge. Es überfteigt beinahe alle Borftellung, mas einzelne Protestanten fich erlauben, um Eltern, bie ihrem Glauben jugeboren, wiber und einzunehmen. So schickte ein allgemein geschätter Brotestant zwei Tochter in unsere Anstalt. Allein man bes fturmte ihn Tag und Nacht, bis er biefelben wieber gurudrief. Die Frau weinte barüber, wie ein Kind; es war umsonft. Wie hierauf ber Bater biesen Schritt bereute, sandte er seine Tochter, bevor er Darjiling verließ, in die katholische Schule nach

Calcutta, anstatt in eine ber vielen protestautischen Anstalten bieser hauptstadt. Bor einigen Bochen zog eine andere angesehnen protestantische Familie hieher. Diese wünschte ebenfalls brei Sohne unserer Schule zu übergeben, da die protestantische alles, was abschrecken muß, nichts, was anziehen könnte, in sich vereinigt, auch die Protestanten insgesammt gegen den Lehrer aufgebracht sind. Aber jener Entschluß rief die größte Bewegung hervor, und die mächtigste unter den protestantischen Familien erlaubte sich einen unglaublichen Erces, um jene zu vermögen, ihre Sohne eher den Ruhamedanern, als und zu übergeben. Dennoch blieb sie fest, und alle drei Sohne beswesse

den fest unfere Schule." Boriges Jahr wurden zwei militärifche Stationen melnem Bicariate einverleibt. 3ch war nur im Stande, für fie einen Priefter ju bestimmen, ber fie von Beit ju Belt besuchte. Spater begab ich mich felbst in biese Stationen und fand bit tatholische Jugend, die bort so zahlreich ift als die protestat tische, ju meiner großen Betrübniß hochft verwahrlost. Rad vielen Schwierigkeiten erhielt ich von ber Regierung ein verlaffenes Gebaube, um barin burch ben Diffionar an Counte gen ben Gottesbienft feiern ju laffen, jugleich verfah ich bie Jugend mit Ratechismen. Da an ber öffentlichen Lehranftalt ein fatholischer Lehrer angestellt ift, ersuchte ich bie Beborne, fte mochte einwilligen, daß biefer, mahrend bie protestantifd Jugend ihren Ratechismus lernt, bie fatholifche gur Erlet nung bes ihrigen anleite und anhalte, weil folches in ben Rafernen niemals geschahe. Meiner Bitte wurde willfahrt und Die Sache tam jur Ausführung. Allein wenige Monate bernach wurde die Erlernung bes fatholifchen Ratechismus von bem protestantischen Caplan formlich unterfagt. Derfelbe benüste hiezu die Abwesenheit bes Offiziers, ber über die Schule Die Dberaufficht führt, und mir bie Bewilligung gegeben hatte. Darüber reichte ich bei bem Stationstommanbanten eine Rage in. Darauf erwiederte ber protestantische Caplan: ibm ftebe bie unbeschränfte Aufficht über ben religiofen Unterricht in ber Schule zu; in Folge Diefer tonne er einen fatholischen Ratedismus in berfelben nicht bulben. Dagegen legte ich eine fraftige Bermahrung ein. Aber ber Rommanbant hatte meber ben Duth, einen Entscheib wiber mich zu fällen, noch benfenigen, mein Berlangen für ein gerechtes zu erflaren. Bis fest habe ich feine weiteren Schritte, die aber nicht unterbleiben follen, thun konnen, theils weil ber Krieg in Rordhindoftan faum beenbigt, theils weil ein neuer Oberbefehlhaber aus Enaland eben erft angefommen ift. — Trop allebem und allebem regt fich ein neues Leben, fo baß ich oft ausrufen muß: hier ber Finger Gottes!"

# VII.

# Die Schweiz im Anfange des Jahres 1850.

(Auszug aus einem Briefe eines ofterreichifchen Offiziers.)

Sie verlangen von mir, mein verehrter Freund! Auskunft über die gegenwärtige Lage der Schweiz, über die ich aus guter Quelle mancherlei Aufschluffe besitze. Ich beantworte Ihre Fragen in der Ordnung, in welcher Sie mir dieselben vorlegen.

I. "Besitt bie Schweiz die Kraft aus und burch sich selbst, aus dem gegenwärtigen Zustande ber Revolution in den der Ruhe, Ordnung und Gesehmäßigkeit wies ber zuruckzukehren?"

Diese Frage ist für ganz Mitteleuropa von größter Wichstigkeit; es muß namentlich allen an die Schweiz angränzenden Staaten daran gelegen seyn, zu wissen, ob dieselbe aus der revolutionären Bahn, in welche sie sich im Jahre 1847 zuerst unter allen europäischen Staaten hineingestürzt hatte, sich selbst aus eigener Kraft hinauszubewegen vermöge, oder aber nicht; ob daher an den Gränzen dieser Rachbarstaaten im Herzen von Europa ein fortwährend gährender Bulkan der Revolution sortarbeiten, oder ob auch für diesen der Zeitpunkt eintreten.

XXV.

werbe, wo er erlischt, bas Feuer fich felbft verzehrt und er an einem ausgebrannten Rrater wird.

Wir geben auf obige Frage nun unbebingt und offne Baubern eine verneinende Antwort; die Antwort nämlich: bas die Schweiz diese Kraft in sich nicht hat, und ftellen vielmehr die Bebauptung auf, daß statt zurüczusehren von der revolutionären Strömung, sie im Gegentheil immer rascher und mit größerer Schwungfraft in derselben sich fortbewegen wird. Den Beweis für diese Behauptung mögen folgende Betrachtungen und Thatsachen liefern.

Alle Rationen und Staaten haben ihre Krisen, und gez rade die lebensträstigsten sind es, welche in ihrem Entwicklungsgange die herbsten Bechselfälle durchzumachen haben; und verzeihlicher Irrthum wäre es daher, wenn man jede solche Artist in einem Bolfe oder Staate schon als den Borboten seines Unterganges, als Symptom einer sie verzehrenden Arantheit ansehen wollte. Allein eben so wahr ist und bleibt auch and dererseits, daß wo in einem Bolse jene Elemente, welche die Basis aller socialen Ordnung bilden, in der Abnahme, und die der Jerstörung im Ausschen seines nahenden Unterganges der gentlett werden mussen. Das lettere ist nun augenscheinlich der Fall in der Schweiz. Darüber nur einige wenige, aber genügende Andeutungen.

Die innere Lebenstraft ber Schweiz war schon langft in ber Abnahme begriffen, innerer Haber, confessionelle Kriege früherer Jahrhunderte hatten sie gelähmt. Der fünstliche Staatsorganismus allein war es, welcher das Ganze als ein Glich ber europäischen Staatensamilie aufrecht erhielt. Als die franzzösischen Revolutionsheere in die Gränzen des Landes einstelem und auch diesen alten, von der Tradition einer glorreichem Weschichte sich nährenden Bunde der Eidgenossen zerkörten, da öffneten sich mit dem Sturze der conservirenden politischen Form Thur und Thor für jene Elemente der Zerkörung, welche Upplache ber geseuschaftlichen Krankheitszustände unserer Zeit sind,

Die Schweiz mit einer im Berhaltniß zur Raturproduction übergroßen Bevolferung, fab fich, obwohl ein europaisches Binnenland, jum Sandel und jur Fabrifation als ju einer Rahrungsquelle gezwungen. Es gibt Kantone, Die entweber einen Saupterwerb baraus gleben, ober boch bei langerem Stos den bicfes Ermerbezweiges ju Brunde geben murben. ermabnen Glarus, Appenzell außer Rhoben, Burich, Margau, St. Gallen, Baselland. — Sandel und Fabrifation find bie Beburteftatten bes Proletariats, Diefes aber gumeift ift bie Erzeugerin ber Rationalentsittlichung. Wenigstens in ber Schweiz mar biefes Broletariat einer ber gewaltigen Factoren im bermaligen großen Entfittlichungeprozeffe. Das Bolf bes Rantons Glarus, um von vielen nur ein Beifpiel anzuführen, mar por fünfzig ober fechzig Jahren noch ein hirtenvolt voll Rraft, bas mit ben Bergvölfern ber Urfantone jum Rampf gegen bie frangöfischen Revolutionsheere fich erhoben hatte, jest ift es eine größtentheils torperlich und geistig entnervte Fabrifbevole ferung. Bas von ihm gilt, hat anderwarts feine Anwendung. auf die Bevolferung anderer Rantone. Alle biefe Kabriffantone, ja bie gange Schweig, befigen weber Rraft noch Billen. biefes entsittlichenbe Element einzuschränken, vielmehr wirb baffelbe von ben gegenwärtigen Regenten gerabe ale ein Bebel ihrer Macht benutt, und als Schwungrad ber revolutionaren Bewegung tuchtig in Umlauf gefett.

Seit langen Jahren, namentlich aber seit 1830, war die Schweiz ber Tummelplat, das Stelldichein aller revolutionären Parteigänger von Europa. Es ist unglaublich, welchen verderblichen Einsluß diese Leute auf das stitliche Leben der Schweiz hatten; sie bemächtigten sich eines großen Theiles der Presse; sie traten als Lehrer an höhern und niedern Schulen auf, und impsten durch jene einem bedeutenden Theile des Bolfes, durch ihre Borträge als Lehrer der studierenden Jugend ihre, die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft unterwühlenden Sätze ein. Um auch hier nur ein Beispiel anzussühren: der Kanton Bern mit einer sonst ruhigen, phlegmas

tischen Bevölterung ift in Zeit von kaum zwei Jahneimies burch bie gahlreichen schweizerischen Zöglinge solchet fremben: Mentitutionsprediger wesentlich entsittlichet wordens sie engegen: alle heerde von Abvotaten, sogenannten Rechtsagenten, Sandtheiten zum Beamtenstande, bie über bas ganze Land sich ande breiteten, und überall, wo sie sich niedertießen, eine so ned berbliche, unstitliche und pseudo-politische Bropaganda teleben, volles nunmehr wohl zu der robesten und währendfine Merned von Revolutionsmenschen gezählt werden kann.

Der Rabifalismus in ber Schweiz wurde aber nicht 1865 burch biefe von außen bereingefommenen Elemente erzogen; it wucherte ohnebieß von felbft unbeilvoll beinahe an allen Entit in großer Ueppigfeit auf. Die republifanischen Inflitutionen ber Schweig und die finfende Lebenstraft bes Bolles gewährt ten ihm bort wie nirgends ein breites gelb für feine Bille reien. Seit zwanzig Jahren bat er unablaffig fich ba geubet aus feinem Munbe hallte bas erfte Echo ber Julirevolution won 1830 in Franfreich entgegen, vermittelft revolutionater Beibes gungen in vielen Rantonen, fo wie bes Sturges ber Berfaffind gen, und bes theilweisen Sturges (im Principe wenigftens) bes Bunbes von 1815; burch fortgefeste Revolutionen in einzelneit Rantonen, gelungen und mißlungen, burch Freischaarengage wich Burgerfrieg hat er seine Rrafte immer thatig erhalten, fie geftablt und endlich fich bie Oberhand errungen. An Rubnheit, Intelligeng und Erfahrung haben bie Schweizer Rabitalen fcmer lich ihres Gleichen in anderen Ländern; eine lange Schule bes Rampfes hat fie zu Exerziermeistern ber europäischen Revolutioneschaaren gemacht.

Diese Ueberlegenheit und andererseits das Glud, das fie in ihren tollsten Unternehmungen begleitete, haben seither allgemein unter den schweizerischen Radikalen die Idee ausgebildet, daß die Schweiz vom Geschicke zum Revolutionsheerde für ganz Europa bestimmt sei. Diese Iebt in allen Radikalen; nur ift hier ber Unterschied zu beachten, daß namentlich bie jüngere Schule der Revolution diese lettere im Taumel ihrer Berblendung, ohne Rücksicht auf Zeit und Umstände, durche führen möchte, während die älteren praktischeren Revolutionstöpfe vorerst klug nach dem Barometerstande am politischen Horizonte sich umzusehen pslegen. Wenn die Zeichen auf Sturm deuten, dann werden diese die ersten seyn, welche die Flammen der Zerstörung nach allen vier Winden hin ausbrechen lassen.

Diefen Brennftoff zu erhalten, zu nahren, zu vergrößern ift ber 3wed ber Staatsinstitutionen in ber Schweig, ber Ungahl von politischen Bereinen, öffentlichen Feften und Gelagen, ber gangen Thatigfeit einer an fittlicher und politischer Ausgelaffenheit unübertroffenen, nie und in feinem gande ber Belt fo productiven, bis in alle Sutten einbringenben Breffe. gange Regierungstenbeng, alle Regierungsfunft fteuert nur auf Eines bin, auf eine burchgreifenbe Rabifaliftrung ber gangen Schweiz, und namentlich ber noch unverborbenen Theile berfelben. Einzig in biefer Absicht erfolgte im Jahre 1847 bie Befriegung ber sieben katholischen und burchaus conservativen Rantone, ber Sturg bes Bunbes von 1815 und ber aller confervativen Regierungen, und bie feitherige gewaltsame Unterbrudung einer jeben conservativen Lebenbregung. - Diese unwiberleglichen Bahrheiten mogen jum Beweise genugen, bag ber radifale Revolutionsschwindel in der Schweiz fein bloß ephemeres Broduft eines sogenannten Zeitgeiftes ift; er ift ein Uebel, bas fich bem Lanbe infarnirt bat.

Bo foll nun bei einer folchen Sachlage die Schweiz aus sich felbst die Kraft hernehmen, in die Bahn der Ordnung wieder hinüberzulenken? Das Bolt zu einem bedeutenden Theile leider selbst vom Gifte der Revolution durchbrungen, vermag es nicht aus eigener Macht, die Regierenden aber bezwecken gerade das Segentheil. Wenn wir auch weit entfernt sind, die Mehrzahl der Schweizerbevöllerung als der Revolution

verfallen gu erflaren, fo fprechen wir es bennoch ale eine Thatfache aus: bag biefelbe frafilos jur Berbeiführung eines beffern Buftanbes ift. Es ift eine allgemeine Erfahrung', bas in fleinen wie in großen Staaten eine Regierung mit einem thatigen, entschloffenen, wenn auch in bebeutenber Minberheit gegenüber ber Befammigabl ftebenben Anbange gegen eine woch fo große Boltomehrheit fich behaupten fann. Diefe gefticht liche Babrheit tennt ber fchweigerische Rabitalismus febr gut er weiß, daß die Gewalt, die er fich einmal in ber Goweig errungen, ihm Riemand entreißen tann. Er braucht, um fe fich zu erhalten, weiter nichts als einen bespotischen Gebrauch berfelben, ba wo eine ihr feinbliche Regung auftaucht. Und das thut er; in Lugern und Freiburg find bie Bevolferungen entschieben conservativ, allein an ihrer Epige fteben bespotisch fie unterbrudenbe, rabifale Regenten, welche mit einem fleinen Anhange und burch eibgenöffische Bajonetta, bie ihnen jeberzeit zu Bebote fteben, gebecht, mit einer bohnenben Ungenirtheit bas Bolf feiner erften politischen Rechte, fo namentlich bes Bahlrechtes, berauben. Bir find vollftanbig überzeugt, bag fowie in einem anbern, wegen feiner Brofe und Bolfstahl einigen Einfluß auf bas Befchid ber Schweig aust benben Rantone, eine veranberte Bolfoftimmung fich geltenb gu machen beginnen follte, man fogleich auch bort biefelben Mittel ber Despotie zu beren Unterbrudung anwenben murbe.

Es ist einmal Grundsatz und Ratur bes schweizerischen, so wie überhaupt eines jeden Radikalismus, daß er um keinen Preis die einmal errungene Gewalt fahren läßt, und eher et, nen Kampf auf Leben und Tod wagt. Wie bemerkt: in der Schweiz, und mit den Mitteln, welche da dem Radikalismus zu Gebote stehen, bedarf er dieses Aeußerken nicht, sondern er kömmt dort mit einer gewissenslosen Anwendung seiner schon vorhandenen Gewalt vollständig zum Ziele.

Bir erlauben uns noch auf einen Umftanb aufmertfam m machen. Auf ben Fortbestand bes Rabitalismus in ber

Schweiz, auf bas Fortgahren ber revolutionaren Brincipien bafelbft, auf die Erhaltung eines gandes, mo die Revolution jum Staatsprincip geworben, muß bie gesammte europäische Bropaganda bas größte Gewicht legen. Wenn baber bie rabifale Partei ber Schweiz, mas aber nicht ber Kall ift, ju fchmach mare, um fich zu erhalten, fo murben gang gewiß bie Rrafte ber allgemeinen curopaischen Revolutionspropaganda ihr zu Gebote gestellt werben, um fie ju ftugen. - Un bem Fortbestande einer revolutionaren Schweig, eines Landes, bas fo ju fagen einen Mitrofosmos von Europa barftellt, muß biefer Bropaganda Alles gelegen fen; um fie gegenwärtig gegen außen, namentlich bei ben Schlägen, welche bie Revolution in andern ganbern erhalten hat, ju fichern, bient ein Schlagwort, bas: ber ich weizerischen Reutralitat. Dbwohl durch ben Stura bes Bundes von 1815 bas Borrecht ber Reutralität, welches an beffen Forterifteng gefnupft mar, verloren gegangen ift, obs wohl burch Baffen und Freischaarensenbungen nach Italien und Deutschland Diefes frühere Recht faktifch gertreten murbe, fennt man boch gegenwärtig nichts Angelegentlicheres, als immer und immer wieder biefes Recht hervorzuheben und fich barauf zu berufen. Begreiflich! Diefes Reutralitaterecht foll bem Rabifalismus bas Brivilegium gewähren, unangetaftet von außen, unter feinem Rimbus und Schirm, ben Revolutionsheerd im eigenen ganbe tuchtig und fo lange fortichuren ju tonnen, bis ber mit absoluter Bewißheit erwartete Zeitpunft wieber fommt, wo er feine Flamme in bie Nachbarftaaten hinauswerfen fann. Bon baber schreibt fich auch bie Fügsamfeit, die man, nach einem ichnell vorüberrauschenden Trope, burch die jungften Ausweisungen ber Flüchtlinge an ben Tag gelegt hat; es war ein Dictat ber Rlugheit, eine Concession, Die man machte, um Größeres ju retten. Es erflart biefes neben Anderem auch die sonderbare Erscheinung, daß biese Fortweis fungemaßregeln, welche früher ein einstimmiges Anathem ber gesammten Revolutionswelt hervorgerufen hatten, bloß von einigen verstanblofen Tollfopfen in und außer ber Schweig getabelt, meiftens mit Stillschweigen hingenommen, öfters fo gar von rabifalen Blattern belobt wurden.

Das wenige hier Gesagte mag genügen, um bas vor und auf bie gestellte Frage geantwortete Rein zu rechtfertigen Run bie andere Frage.

II. "Besit bie Schweiz bei einem burch außere Ereig nisse berbeigeführten Sturze ber Revolutionsparte noch sittliche Elemente genug, um als ein ber all gemeinen Ruhe und Ordnung ungefährliches Glie in der europäischen Staatensamilie forteristiren zu können?"

Diese Frage, so wie fie gestellt ift, glauben wir eben f unbedingt bejahen ju muffen, ale wir die andere verneint ha ben. Go fehr die Schweiz in einem Theile ihrer Bevolferun verfault ift, eben so gesund und lebensfraftig ift ber andere Mit ber größten Sicherheit burfen wir behaupten, baß bis gu Stunde die Mehrzahl ber schweizerischen Bevolkerung vor Gifte bes Ravitalismus unangetaftet geblieben ift. Der An blid ber unheilvollen Wirfung, welche biefes Gift burch bi gange neuere Schweizergeschichte hindurch hervorgebracht ba hatte für den davon verschont gebliebenen, gefunden Theil be Bolls die natürliche Folge, daß er in der Wirfung die U1 sache verabscheuen lernte, baß somit bie Phrasen, mit bene man es empfiehlt, ihn nicht mehr fo leicht, wie es leibe bei andern Bolfern, Die hierin weniger Erfahrung haben, be Fall ift, zu täuschen vermogen, und bag in ihm eine innig Sehnsucht nach einem beffern Buftanbe fich offenbart, weld von Tag ju Tag fteigt, weil täglich ber Drud ber bespot schen Sand bes Rabifalismus machet. Die weltgeschichtlich Thatfache, daß wie Alles in der Schöpfung seinen Begenfa hat, so auch im Leben ber Beifterwelt inebesonbere bem Bofe in seiner vollen Rraftentwidlung immer ein neuer Schwun bes Guten zur Seite ging, Diese Thatsache finbet in ber neue ften Schweizergeschichte ihre volle Bewahrheitung. Reben eine großen Bahl von Gleichgültigen, bie es in jedem Bolfe un

ju jeber Beit gibt, finden wir baselbft eine wohl noch größere von entschiedenen Gegnern ber Revolution in allen Berhältniffen und Stanben, von Leuten, Die über bas Wefen und Treiben bes Rabifalismus im Reinen, und weber von feiner Blumenfprache zu gewinnen, noch burch seine Gewalt, und Blutfprache ju beugen find. Ein folcher gefunder Bolfetheil finbet fich noch in jedem Rantone vor; er ift ganz überwiegend in ben agrifolen und viehzuchttreibenben Rantonen, besonders ben fatholischen, wie Lugern, Freiburg, Ballis, Bug, ben Urfantonen, Uri, Schwyz, Unterwalben. Selbst in vielen, seit Jahren bem rabitalen Regimente anheimgefallenen Kantonen ift er viel zahlreicher, als ber rabifale Anhang. Da ihn aber bie Landbevolferung bilbet und namentlich bie auf gerftreuten Bofen, fleinern Ortichaften wohnenben "Bauernsame", fo begreift fich schon aus diesem Umftande, bag er bem gewaltthatigen, regsamen, um seine Mittel nicht verlegenen und mit Intelligeng fie auswählenden Rabifalismus, ber überall feinen Sig in Städten und größeren Ortschaften bat, in einem politischen Kampfe nicht gewachsen ift. Allein es bleibt nichtsbeftoweniger Thatfache, bag, (gang abgefeben von jenen Rantonen, wo die Bevolkerung entschieden konservativ ift, die barum auch, trot ber rabifalen Regenten an ihrer Spige, jest noch fur fonfervativ gelten,) daß felbst in benjenigen Rantonen, die man für gang rabifal ausgibt, bei einem burch unvorhergesehene Ereigniffe herbeigeführten Sturze bes gegenwärtigen rabifalen Regimente, ein gewaltiger, die Herrschaft beffelben vielleicht für immer gertrummernder fonservativer Begenftoß folgen, daß baher bei einer Buchtigung ber Revolutionspartei, in ber gangen Schweiz eine überwiegend fonservative Richtung fich fund geben wurde, welche Anspruch auf vollständige Bestegung ber Revolution haben tonnte, fo balb fle mit Energie handelt.

Die Elemente zu einem beffern Bustande find also in ber Schweiz noch vorhanden, allein ste muffen von der Bucht des radikalen Druckes, welche auf ihnen lastet und freie Selbsticht tigkeit ihnen unmöglich macht, frei gemacht werden. Gescheck

biefes, fo werben fie bann von felbst handeln, geschieht es nicht, so werden auch sie allmählig schwinden, weil ber Radifalismus es versteht: burch sittenlose Erziehung ber Jugend sich ein sittenloses Bolt zu schaffen.

III. "Besiten biese noch gesunden Elemente auch wirtlich den Willen zu einer Reorganisation der Schweiz?
mit andern Borten: ist der bessere Theil der schweiz
gerischen Bevölferung geneigt, nach erfolgter Befreiung vom radifalen Joche das frühere oder ein
ähnliches Bundesverhältniß, bei der unzweiselhaften
Aussicht auf immerwährenden Kampf mit den viel
besiegten aber nie entmuthigten, immer kampfgerüsteten Schaaren des Radisalismus, fortzusegen?"

Wenn jest burch ein außeres Ereigniß bas rabifale Joch in ber Schweiz gertrummert wurde, fo glaube ich, nach ber Renntniß bes Landes und ber Leute, Die ich befige, eber eine verneinende als bejahende Antwort auf Diese Frage ertheilen zu Eine solche Befreiung vom rabifalen Joche murbe ohne Zweifel zur Folge haben, bag bie wieber frei aufathmenben fonfervativen Bevolferungen, namentlich in ben fatholischen Rantonen, alles Andere, habe es einen Ramen, wie es wolle, einer abermaligen Berbindung mit ihren Unterbrudern, daß fie namentlich einen Anschluß an Defterreich ober Deutschland taufendmal einer nochmaligen Busammenfettung mit ihren Beinben vorgieben murben. Wir berufen uns hier nicht auf Die frühere Geschichte: Die Rothwendigfeit einer Intervention Rapoleons burch bie Mediationsacte, bann ben theilmeis gwingenben Einfluß ber Mächte im Jahre 1815, um schon bamals Die feindselig auseinandergebenden Elemente jusammenzubringen, wir wollen es auch nicht weiter ausführen, wie feither burch Rrieg, foftematifche Unterbrudung und ofonomifche Ausfaugung bie gegenseitige Abneigung vergrößert, ja unauelofchlicher Saß gefäet worben ift, wir wollen uns nur auf ein einzelnes,

aber immerhin merkwürdiges Factum berufen. Es ift Thatfache, bag fich ber unterbrudten fatholischen Rantone ein allgemeines Gefühl, bas fie zu Defterreich als ihrem fünftigen Retter hingieht, bemächtiget hat, und daß man baselbft mit bem Bebanfen eines naheren Schutverhaltniffes zu biefem Staate allgemein und immer mehr befreundet wird. Reine ofterreichische Proving jubelte baber so freudig und innig ben Siegen Defterreichs in Italien und Ungarn zu, wie es Lugern und bie Urfantone thaten; es fam biefes nicht her von einer bloß allgemeinen Sympathie für ben Sieg bes Rechts und ber Orbnung, - benn folcher fant an ben Thoren ber Schweig, in Baben, burch preußische Baffen fatt, und bie Bevolferungen biefer Rantone blieben ftill und gleichsam theilnahmelos, nein, es war eine fpezielle Sympathie, ein befonberer Bug, ber ibre Bergen ju ben flegreichen öfterreichischen Baffen bingog. Boher biefes tommen mag, wiffen wir nicht; es ift vielleicht eine Erinnerung, bie aus funfhundertjährigem Grabe auffteigt, bie Erinnerung, daß Defterreiche Abler einft auch unter ihnen geweht, ober mahrscheinlicher ein Borgefühl - benn auch für Bolfer fo gut, wie für Individuen ift solches möglich! - baß Defterreiche Abler fie retten werbe! Ber weiß, ob biefer Bolfeinstinct nicht ber Anfang einer Bewegung ift, bie zusammens führt, mas vor fünfhundert Jahren fich getrennt hat, und bem Saufe Sabeburg wieder fein Geburteland gubringt.

Sei dem, wie ihm wolle, so viel ist gewiß, daß wenn heute diese Bevölkerung von der Herrschaft und Despotie bes Radikalismus frei und ihr die Alternative gestellt würde: entweder abermals in einen Bund mit ihren radikalen Tyrannen sich zusammenzuthun und ein Leben voll Jank, Kampf, Berfolgung und Haß fortzusehen? oder aber unter Desterreichs Scepter mit Garantie ihrer Rechte und Freiheiten zurüczusehren? — gewiß wurde die unermessliche Mehrheit, der Kern des Bolkes, sich sofort für dieses letztere aussprechen! —

## VIII.

# Heber den friegerechtlichen Spruch in Arrad .).

(Gin Schreiben aus Defterreich.)

Die ausländische Presse hat sich viel mit dem Ariegsrecht in Arrad und der in Folge desselben vollzogenen Erecution beschäftigt. Ohne und in die spezielle Erwiederung der verschiesdenen, diesen Gegenstand betressenden Artisel einzulassen, ohne zu untersuchen, in wie sern die Bollziehung dieses Urtheils politisch zwedmäßig oder nothwendig senn mochte, glauben wir dasselbe dennoch von dem militärisch legalen Standpunkte aus, hier für das ausländische Publikum betrachten und gewisser, waßen rechtsertigen zu dürsen, da es und nicht gleichgültig sehn kann, ob ein von kaiserlichen Soldaten aufgestelltes Gericht in der Welt als bloßes Wertzeug leidenschaftlicher Gewaltthätigkeit, und nicht als Ausleger und Vertreter des beskehenden zwar strengen, aber in seinem Wortlaute durchaus klaren Gesetzes gelte.

<sup>\*)</sup> Wir sagen bem herrn Einsenber für seine sehr zeitgemäße Mittellung unsern besten Dant. Röge es ihm gefallen, uns über bie Ereigniffe ber jungsten Kriege und über bie heutigen Jufande in Defterreich ahnliche Aufklarungen zukommen zu laffen, beren bas beutsche Bublifum in so hohem Grabe bebarf.

Die Rebaction ber hift.spolit. Blatter.

Die sogenannten ungarischen Generale sind nicht vorerst als politische, sondern als militärische Berbrecher, nach benen von ihnen felbst bei den alljährlichen Musterungen beschwornen Kriegsartikeln und Eiden gerichtet und verurtheilt worden. Jeder von ihnen als Regiments oder Abtheilunges kommandant ist wahrscheinlich mehr als einmal während der Dauer seiner militärischen Laufbahn in die Lage gekommen, auf die Grundlage derselben Kriegsartikel zu Gericht zu sien und Recht zu sprechen. So lange das kaiserliche Heer besteshen soll, kann in der Anwendung dieser Gesetze keine Ausnahme statt sinden, will man nicht dessen Eristenz auslösen.

Der Gib lautet: "Wir fcworen ju Gott bem Allmachtigen einen felerlichen Gib, Seiner Majeftat unferm Allerburchlauchtigften Fürften und herrn, Raifer von Defterreich, Ronig ju Bungarn, Bohmen, Galigien, Lobomerien, Rroatien und Slavonien, Erzherzog zu Desterreich 2c. 2c. 2c. treu und gehorfam ju fenn, auch Allerhochft Ihren Generalen und unfern übrigen Borgefesten ju gehorchen, Diefelben ju ehren und ju beschüten, ihren Beboten und Befehlen in allen Dienften Folge ju leiften, gegen jeben Feinb, wer es immer fei, und mo es Seiner Raiserlichen Majeftat Wille immer erforbern mag, ju Baffer und zu Lande, bei Tag und Racht, in Schlachten, in Sturmen, Gefechten und Unternehmungen jeber Art, mit einem Worte, - an jebem Orte, ju jeber Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft zu ftreiten, unfere Truppen, Fahnen und Stanbarten in feinem Falle zu verlaffen; uns mit bem Feinbe nie in bas minbefte Ginverftanbniß einzulaffen, und immer, fo wie es ben Rriegsgefegen gemäß ift, und braven Rriegeleuten gufteht, ju verhalten, und auf biefe Beife mit Ehren zu leben und zu fterben! - So mahr une Gott helfe! - Amen!"

Dieser, für seben, ber einen Eib und die Begriffe ber Ehre und Gottesfurcht nicht etwa für bloße Anhängsel des Bopffpftemes anfieht, vielbezeichnende Eib wurde und wird alljährlich bei Gelegenheit der Musterung von sämmtlichen kal-

Immandlung jedes heeres in bewaffnete Rau bermuthige Proletarierschaaren mit sich bringer

### Der IV. Rriegeartifel fagt:

"Ber eine Meuterei erregt, ober baran ver sich Worte, Schriften ober Handlungen er te Meuterei entstehen könnte, — soll nach ber seit scharf, ju Kriegszeiten auch mit dem Tor und Blei bestraft, und wenn der Aufruhr ire, ober auf dem Ausbruche stände, sowohl it iedenszeiten standrechtmäßig behandelt werden."

"Das Berbrechen ber Meuterei wird verüb Busammenkunft mit Bielen ober Benigen meten, gegen ben Dienst, ober ben Staat un htheilige Reben führt, ober solche Urtheile fa Gemüthern einen bosen Einbruck machen; n Gefangene zu befreien, eine Erecution zu verl wenn vorsätzlich mehr als zwei Mann zu en, um Abhülfe einer Beschwerbe zu ersone

j

"Dieses Berbrechen begeht Jeber, ber bie perfonliche Sicherheit bes Monarchen verlett, ober etwas unternimmt, was auf eine gewaltsame Beranberung ber Staatsverfassung, auf Zuziehung ober Bergrößerung einer Befahr von außen gegen ben Staat angelegt ware. Wer eine in ben Hochverrath einschlagende Unternehmung zu verhindern ober anzuzeigen vorsatelich unterläßt, wird gleich dem Hochverrather selbst bestraft."

#### Der XVIII. Rriegeartifel lautet:

"Derjenige, welcher eibbrüchig und treulos entweicht, und burch das Militär eingebracht wird, foll nach Beschaffensheit ber Umftände, besonders wenn er schon wiederholt entwischen ist, mit dem Strange hingerichtet, bei einreißender Deserstion aber, wenn sich derselbe dem zum Nachsehen beorderten Militär oder Landmann mit irgend einem, zum Tödten geeigeneten Werfzeuge thätlich und in morderischer Absicht widersseht, standrechtmäßig behandelt werden."

#### Der XIX. Artifel fagt:

"Der Soldat, welcher zwei ober mehrere seiner Kameraben zur Entweichung berebet, ist als ein Romplottstifter gleich einem Deserteur zu bestrafen, das Komplott mag nun wirklich burch die Desertion vollführt, ober verhindert worden seyn."

#### Artifel XX .:

"Wer für frembe Dienste wirbt, ober einen k. f. Untersthan zu biesem 3wede gewaltsam entführt; ferner, wer einen zu einem Militärförper gehörigen Mann auch nur zur Ansiedlung in frembe Lande anwirbt, ober in was immer für einer Absicht gewaltsam entführt, ist standrechtmäßig zu behandeln und mit dem Strange hinzurichten."

Es ift noch zu bemerfen, baß jeber Inlander und die mit Charafter austretenden Auslander fich nebftbei bei ihrem Austritte aus ber Armee eidlich verbinden, nie gegen bas allers burchlauchtigfte Erzhaus zu bienen.

Sammiliche vor bas Rriegsgericht in Arrab gestellte und

#### IX.

Mückblicke auf die Geschichte der Revolution von 1848 und 1849.

(Colui.)

Das oben Ergählte umfaßt bie Gefchichte bes erften Brager Infurrectionstages. Der Aufftand war ausgegangen nicht von bem bobmischen Bolfe, nicht von bem, was man tichechische Rationalität nennt, nicht von ber Gefammtheit ber Bewohner von Brag, fonbern von jener Menfchenflaffe, welche, nachbem Der regierende Josephinismus fie langer als zwei Geschlechtes folgen hindurch zu dem unbellvollen Berte erzogen, zuleht bie Revolution gemacht hat. Die Elemente bes Aufftandes waren in Brag, wie allenthalben in Defterreich, wo die Rebedion thr Haupt erhob: Studenten (Barblere und fogenannte Tech. nifer mit inbegriffen), Literaten, Braftifanten und Schreiber aller Art, bie fich, nachbem ihnen bie Freiheit: politifche Rlubbs gu errichten, gewährt war, unter ben "Gebilbeten" Belfer unb Berbundete angeworben, und julest burch bie befannten Mittel (Geld, berauschende Betrante, noch berauschendere Reben und Aussicht auf Plunberung ber Reichen) Bobeihaufen ju ihrem Dienfte gewonnen hatten. Bie wenig jener Bahnfinn ber Salbgebildeten, ben man politischen Tschechismus nennt, geeige

net war, in bas Bewußtseyn bes bohmisches Bolfes einzubringen und in biefer Sphare aufregend ju wirfen, zeigt fich auch baraus, bag bie Anftifter bes Aufruhre fich genothigt faben, als Bebel für ihren 3med, ein ihrer sonstigen Dentweise vols lig wiberftrebenbes, ja genauer betrachtet ber öfterreichisch-aufgeflarten Revolutionspartei in tieffter Seele verhaftes Mittel ju Gulfe ju rufen. Sollte bie niebere Rlaffe ber Brager Bevölkerung in ben Birbel hineingezogen werben, so mar es nothig, frgendwo eine recht große Boltomaffe herbeiguloden. Dazu gab es, bem, fraft feiner nationalen Anlage frommen und religionseifrigen, bohmischen Bolte gegenüber nur ein Mittel: unter freiem himmel, auf bem Rofmarfte, mußte an ber Statue eines besonders popularen Beiligen eine Meffe gelesen werben. Die Berschwornen fonnten bann, wie es leiber auch gelang, hoffen: bie, ben Busammenhang nicht ahnenbe Bolfemaffe in ihren Unfug verflechten, und ben beabsichtigten Conflict mit bem Militar herbeiführen ju fonnen.

Soren wir nach biefer gelegentlichen Bemerfung ben Bericht bes bamaligen Gubernial-Prafibenten, Grafen Leo Thun,
über feine Erlebniffe mahrend jener Beriobe.

"Am Pfingfimontage, ben 12. Juni, gleich beim Beginne bes Barritabenbaues gefangen genommen, als ich auf bie Altftabt eilte, um bem Unglude, bas bie Stabt bebrohte, wo moglich noch vorzubeugen, hatte ich auf ben Bang ber Dinge mahrend ber beiben erften Tage gar feinen Ginfluß. Bon ben Barritaben berab, und von einer Deputation ber Stubenten an ben Fürften Binbifchgrat murbe bie Drobung ausgesprochen, mich aufzuhangen, wenn mit Militargewalt eingeschritten werben follte. bifchgrat antwortete aber, wenn mir ein Leibes zugefügt werben follte, werbe er por bas Rlementinum ruden, und Reiner von benen, bie fich barin befänden, werbe bann mit bem Leben bavon tommen. Mir wurde nichts zu Leibe gethan; aber bie Gemahlin bes Furften murbe burch einen Schuf in feiner Bohnung ermorbet, fein Sohn wurde fchwer verwundet! Rach vergeblichen Unterhandlungen nahm bas Militar mit faltblutiger Tapferfeit alle Barritaben, gegen bie es vorrudte."



"Dienstag, ben 13. Juni Nachmittag, wurde ich aus meiner Saft entlaffen, nachdem ich wiederholt auf bas Entschiedenfte ers Mart hatte, baß so lange ich meiner Freihelt beraubt fei, nichts mich zu einem Einflusse auf die öffentlichen Angelegenheiten, oder zu irzend einer Busage, zur Eingehung irgend einer Bedingung vermögen werde ")."

"3ch ließ mich vorerft auf bas Rathbaus fubren; als ich bafelbft eintraf, tam fo eben ber Burgermeifter in Begleitung einiger anderer Berfonen mit einer ichriftlichen Erflarung von bem Fürften Binbifchgrat, worin berfelbe bie Buficherung gab, Die militarifchen Dagregeln follten eingestellt werben, fobalb ich in Breiheit fei, und bie Barrifaben geraumt murben; fofort werbe auch bas Militar in bie Rafernen gurudgezogen werben, und bie Uebergabe aller Befangenen bes Civilftanbes an bie Civilbeborbe erfolgen. Diefe Erflarung murbe freudig aufgenommen, Alles fcbien bamit gufriebengeftellt, und ber Aufruhr geenbet. 3ch begehrte nun fogleich in bas Gubernialgebaube geführt zu werben. Einige Stubenten und Burger geleiteten mich über bie Barritaben auf bie Rleinseite. Unterwegs murbe wleberholt bie Erflarung bes Burften Binbifchgras verfundet; mit Danf und aufrichtiger Freude wurde überall bie gludliche Beenbigung ber in Brag unerhorten, unbeilschwangeren Greigniffe vernommen; mit Jubel murbe ber Bug, ber fich um mich gebildet hatte, in ber Jefuitengaffe und in ber Brudengaffe begrußt, aus allen Fenftern mit Tuchern gefcwentt. Erft auf bem fleinseitner Ringe zeigte fich eine bebentliche Stimmung. Der Bobel, ber fich in Gruppen gesammelt hatte, mar mit ben Bebingungen bee Burften nicht gufrieben: ",, Rein! Rein"" - ertonte es in wilbem Gefchrei - "erft muß bas Militar fich gurudziehen"", ""und bann werben wir bie Barifaben raumen!""

<sup>\*) &</sup>quot;Gert J. U. D. Carl Leopold Claubi hat ben Grund und 3wed meis ner Freilafting in nachstehender Weise erklart: ""Daß Sindenten, junge Leute, ben Grafen Thun frei ließen, frei ohne Bedingung, unabhängig von jedem einschüchternden, außern Cinfinge, beweist nur ihren gesunden Sinn, ihre nüchterne Anschanung, weil sie bie Gelegenheit beheben konnten, die Civilgewalt mit der Militärgewalt zu vereinigen."" (Siehe Conversationeblatt, Bellage der Prager Zeitung Nr. 44, vom 20. Angust 1848.)"

und brobend erhob fich manche Band gegen mich. Immer bichter brangten fic bie Bolfshaufen hinter uns, und befesten bie Thorfahrt und bie Stiege bes Gubernialgebaubes, mit Dube von ben Burgern gurudgehalten, bie mich binaufgeleiteten. Biele von ben Bewohnern ber Rleinseite famen ju mir, und versprachen babin ju wirfen, bag über Nacht an Wegraumung ber Barrifaben Sanb angelegt merbe, baten mich aber um eine Bermenbung bei bem auf bem Schloffe tommanbirenben Felbmarfchalllieutenant Grafen Rhevenhuller, welcher gebroht habe, die Rleinfeite befchießen gu laffen, wenn bie Barrifaben nicht bis acht Uhr fruh befeitiget maren. 3ch erfuchte ihn, feinen Abjutanten zu mir zu schicken und erhielt fein Berfprechen, auf bem gegebenen Termin nicht befteben zu wollen. Inzwischen hatten mehrere Burger und Stubentenführer mir geftanben, bag bereite Boten nach verschiebenen Richtungen entfendet worben feien, um bas Lanbvoll gur Unterftutung bes Aufruhre in Brag aufzubieten. 3ch fchrieb fogleich zwei Rundmachungen, eine an die Bewohner Brage, worin fie unter Ertheilung milberer Buficherungen, als nur immer erwartet werben tonnten, ermahnt murben, ben friedlichen Buftand wieber berguftellen, und eine an bas Landvolf, welche vor ben Thoren vertheilt werben follte, um bie Berbeigerufenen gur Bimfebr gu bemegen. Beibe Congepte wurben noch am Abende in bie Saafe'fche Druderei auf die Altstadt getragen. - Ueber Racht murben wirklich bie Barrifaben auf ber Rleinseite größtentheils megge-3ch eilte am Mittwoch fruh auf bas Schloß, erwirfte von bem &. D. E. Grafen Rhevenbuller ben Befehl, bie am Augezb aufgeftellten Ranonen gurudzugieben und bemubte mich, ein gutes Ginvernehmen gwifden bem Militar und ber fleinseitner Burgericaft berguftellen, inbem ich fie veranlaßte, fur bie Bervflegung ber Truppen Sorge ju tragen, für welche burch zwei Tage nur sparlich hatte gesorgt werden fonnen. Gehr erfreut über bie gunfligen Erfolge, und von wiederholtem Jubel ber Bollemengt begrußt, verließ ich bie Rleinseite, um mich wegen ber weiteren Einleitungen gu bem Guiften Binbifchgray ju begeben. - Auf ber Altftabt hatte aber leiber ingwischen bas Friebenswerf feine Vortschritte gemacht. Raum hatte ich am Dienstage Nachmittag auf meinem Bege nach ber Rleinseite bie Barrifabe im altftabter Brudenthurm überftiegen, ale, wie Augenzeugen verfichern, einer

ber Stubentenführer herbeifturmte, um mich wleber fefiguhalten. In ber Nacht war in ber haafe'ichen Druderel von ben Stublerenden ber Drud meiner friedlichen Proclamationen gehindert worben, fo bag fie gar nicht veröffentlicht wurden. Die Barritaben
waren nicht weggeraumt worden."

Aber nicht bloß mahrend bes Rampfes, fonbern auch vor bem Ausbruche bes Brager Aufruhrs, mar ichon ber Bersuch gemacht worben, bas Landvolf in Bewegung ju bringen. "Auf ber Gisenbahn", bemerkt Braf Leo Thun in feinem Rachtrage, "fuhren ohne Unterlaß ausgeprägte Revolutionsbelben auf und ab, und hunderte von Reifenden haben Die ruchlosen Reben gehört, bie fie aller Orten hielten. In Chrubim murben Breise ausgerufen auf ben Ropf eines benachbarten Buts, berrn und auf feine Dienerschaft. Um Samptmautgebaube in Brag war am 16. Juni ein Rameneverzeichnis von "Berrathern" angeschlagen, - es enthielt bie Ramen ber Rationalgarbe-Offiziere, bie am 12ten bemuht gewesen waren, ben blutigen Rampf zu verhuten. Gine langere Profcriptionelifte wurde aus ben Waggons auf ber Eisenbahn ausgerufen. Alles bas find Thatfachen, Die öffentlich, vor ben Augen von Taufenben, fich zugetragen haben. Sie weglaugnen zu wollen, ift gerabe fo zwed- und finnlos, als bei Tage behaupten, baß es Racht, ober bei Racht, baß es heller Tag sei. Die Thatfachen jugeben, jeboch in Abrebe ftellen, bag fie verbrederifch seien, beißt aber bie Brincipien untergraben, auf benen bie burgerliche Gesellschaft rubt, und beren Anerfennung zumal bie festefte Stupe bes freien Staates ift."

Ranchem unserer Leser durfte hierbei die Frage vorschweben: hatte nicht, wenn dem also ift, der Aufftand gleich im ersten Beginne mit weit größerer Entschiedenheit unterdrückt werden sollen? und ware nicht die Militärgewalt in ihrem entschiedensten Rechte gewesen, wenn sie anstatt mit den Feinden aller geselligen Ordnung zu unterhandeln und ihnen gute Borte zu geben, ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren, das Ansehen der Gesetze mit der Schärfe des Schwertes wieder

bergeftellt batte? - Bir find mabrlich nicht geneigt, biefe Frage zu verneinen, aber wer fie aufwirft, vergeffe nicht, baß Fürft Binbifchgrat bie gefährlichften Feinde feines Raifers nicht vor fich, sonbern fich im Ruden wußte. In ben Strafen von Brag tobten bie Rotten bewaffneter Meuchelmorber; in Bien regierten bie Aula und ber hinreichend befannte Minifter v. Billeredorf. 216 am 13. Juni bie telegraphische Rachricht von bem Brager Aufftande und bie Befangennehmung bes Grafen Thun bort eintraf, murbe ein Ministerrath gehals Diefer ermog, wie ber offizielle Bericht ber Behorben wortlich fagt, "bag bie Lanbeebehorben, welche burch Dagregeln ber Strenge mit ben Barteien in Conflict geriethen, in ben Momenten aufgeregter Leibenschaften taum im Stanbe fenn burften, verfohnenbe Dagregeln mit Erfolg anzuwenben." Stumme Unterwerfung unter ben Billen rebellirenber Schulfnaben und Amnestie im Boraus fur jedes auf Sochverrath, Burgerfrieg und Stury bes Saufes Defterreich abzielende Unternehmen ichien bamals ben, an's Ruber ber Bewalt gelange ten Rorpphäen bes Josephinismus ber Fünftelfaft aller Staatsweisheit und bie erfte und heiligfte aller Regierungspflichten. Der Befchluß fiel alfo babin aus jum Behufe ber Berfohnung mit bem flagranten Aufruhr eine, nach bem altern monarchis fcen Sprachgebrauche fogenannte "hofcommission" nach Prag gu fenden. "Am Mittwoch (14. Juni) in ber Fruhe", erzählt Graf Leo Thun, "waren ber General ber Ravallerie, Braf Meneborff und hofrath Rleganfty, in Brag angefommen, von bem Ministerium auf Die erfte Rachricht von ben Brager Ereigniffen ale hoffommiffare entsendet. Schon auf ihrem Bege hatte fich überall bie Runde verbreitet, Fürft Windischgrat werbe feines Amtes enthoben und burch ben Grafen Mensborff Die Beseitigung bes Fürsten Winbischgras mar bas nachfte Biel bes Aufruhre gewesen; mit Bligesschnelle verbreis tete fich baher bie Rachricht, baß es erreicht fei, burch bie gange Stadt. Die hoffommiffare, ohne gleichwohl ben3med ihrer Sendung formlich fund ju machen, fnupften Unterhandlungen

#### Die Revolution von 1848 und 1849.

mit ber Stadtbeborbe und mehreren Führern ber Bewegung an. Mir war baburch jebe Bitfamfeit wieber abgeschnitten. Das Militär blieb immer noch in ber ausgebehnten Stellung, die es am Montage erfämpst hatte. Der Tag verfrich ersfolglos. Im Innern ber Stadt loberte aber bas kaum ges dämpste Feuer wieber auf. Der merkwärdige mit Sieg prablende Aufruf \*), ber ein bohmisches Nationalgericht über ben

#### \*) Diefer Aufruf lautet:

#### "Bewohner!

"Ruhmvoll haben wir einen verrätherischen und ungleichen Rampf überftanden — ja wir tounen fagen, daß wir Sieger gesblieben find. Beichen wir alfo nicht von dem, was wir fo glorreich begannen. Unf uns fleht bas gange Land der Bohmen und Mahren, Wien, ja gang Enropa — das ift ber bohmische Lowe, der fich brunend erhebt aus einem zweihundertjährigen Schlafe."

"Lassen wir uns, burch teinerlei Bersprechungen tauschen; mit uns sieht bie ganze Ration. Das Inructziehen bes Militars in bie Rasernen, ja nicht einmal bessen Antsernung aus ber Stadt nüht uns etwas; benn so wurde bas umwohnende Boll einge, schlossen gehalten; aber bieß seien unsere Bedingungen: In Bohmen sei ein Böhme Rommandant, daber auch ein böhmisches Generalsommando, unabhängig von Wien außer in Angelegenbeiten der Gesammtverthelbigung Desterreichs — und unser böhmisches Bols, unsere böhmischen Regimenter mögen hauptsächlich nur zur Bertheibigung des Baterlandes bienen."

"Der Rommanbirenbe und bas Militar möge auf bie Ronftis tution unferer bobmifchen Regierungen beetbigt werben, in wels dier auch bes Gesammtverbanbes mit Defterreich nicht vergeffen sehn wirb."

"Binbifchgras werbe als ein Feind ber öfterreichifchen Boller erflatt und vor ein bohmifches Nationalgericht gestellt, und er moge als haftend erflatt werden für jeden geschehenen Schaden in der Stadt und verhalten werden jur Entschäfigung an die hinterlaffenen Bittwen und Kinder der Gefallenen, fo wie an alle Bernugläckten,"

Fürsten Bindischgräß als über einen Feind ber öfterreichischen Bolter, und eine abgesonderte böhmische Armee unter einem böhmischen Kommandanten verlangte, und zur Fortsetzung des Rampses aufforderte, wurde an den Eden angeschlagen und auf öffentlichen Plätzen verlesen. Die Hossommission entschloßsich, am nächsten Worgen wieder abzureisen; auf mein Andringen, die, wenn auch nicht offiziell angesnüpsten Verhandlungen vorerst abzuschließen, wurde jedoch noch am Abende im Generalsommando eine Zusammenkunft gehalten, welche aber zu keinem Ergebnisse sührte, sondern von den Hossommissären mit der Erklärung geschlossen wurde, es habe eine Deputation am folgesiden Morgen die schriftliche Erledigung auf dem k. Schlosse, woselbst die Hossfommissäre abgestiegen waren, in Empfang zu nehmen."

"Augenscheinlich war es, daß wiederholte Anwendung militärischer Maßregeln unvermeidlich werden wurde. Um neuerlichen mörderischen Straßenkampf zu vermeiden, zog Fürst Windisch grät in der Racht alle Truppen zusammen, und besetzte damit den Hradschin und die Kleinseite, um von dort aus den aufrührerischen Stadttheilen Frieden zu gebieten. Raum war am Donnerstag früh die neue Stellung des Milltärs erkannt worden, als längst des rechten Moldauusers der Rampf mit heftiger Beschießung der auf der Kleinseite aufge-

<sup>&</sup>quot;Die Prager Thore und wo es fonft für nöthig erachtet wird, mogen von ber Burgerschaft und ben Studenten beseht werben."

<sup>&</sup>quot;Nach Inlag ber Umftanbe mogen auch die gefallenen Bewohs ner feierlichft bestattet werben."

<sup>&</sup>quot;Bafrend beffen geben wir nicht auseinander, legen wir bie Baffen nicht nieber, bis wir beenbet, was angefangen." —

<sup>&</sup>quot;Ueber ben Bollaug biefer Bebingungen berathe fich bie Bargerschaft mit bem Ausschuffe ter Studenten, und verhandele
bann mit ber jestigen provisorischen Regierung so eilig als möglich. Die befinitive Bestätigung erwarten wir von bem bevorftehenden Landtag."

ftellten Truppen wieber eröffnet wurde. Ranonenbonner antwortete bem Angriff. Der Rampf bauerte in biefer Beife fort, bis gegen Mittag eine Deputation unter bem Schute einer weißen gabne von ber Altftabt auf bas Schlof binabergog. Sie begehrte wieber, bag bas Rommando bem gurften Binbifchgras abgenommen, und bem Grafen Deneborff übertragen werbe. Die Softommiffion, ging auf biefe Unterhandlung nochmale ein. Fürft Binbifdgras erflarte aber, er tonne feinem Minifterium bas Recht zuerfennen, ibn eines Amtes zu entsegen, bas ibm von Seiner Majeftat bem Raiser übertragen sei. Diese Ansicht bes Fürsten konnte sich nicht theis len. 3ch glaubte fein Befugnis, welches bas Minifterium ber Softommiffion ertheilt hatte, ihr freitig machen ju barfen; aber ber beabsichtigten Dagregel felbft, ber Enthebung bes Rurften Binbifchgras namlich, tonnte ich nicht beiftimmen. 3d fab in ihr eine schmachvolle Ungerechtigfeit gegen ben Fürften, welche überbieß auf bie Truppen eine bemoraliftrenbe Wirfung außern mußte, und nicht einmal ben 3med, ben Aufruhr zu ftillen, erfüllen tonnte; benn bie Bartei, von welder am Dienstage bie ichon eingeleitete, von ber eigentlichen Bevolferung Prage mit Jubel begrußte friedliche Beilegung vereitelt worben war, hatte es ja am Mittwoch ausgesprochen; baß fie noch ein gang anberes Biel habe, und bie Baffen nicht nieberlegen wolle, ebe es erreicht fei. Defhalb erflarte ich, bei ber Enthebung bes garften Binbifchgras meine Sand nicht im Spiele baben, mein Amt aber bereitwillig nieberlegen zu wollen, fobalb bie Softommiffion mich beffen enthebe. Bleberholt hatte ich ben Sofrath Rleganffy fcon früher gebeten, bie Leitung ber Geschäfte an meiner Stelle ju abernehmen; er hatte aber hierauf einzugehen fich geweigert. Auch Fürft Windischgrat wollte es nicht zugeben, baß ich aus meiner Stellung verbrangt werbe, und um mich ju beren Behauptung zu vermögen, erflarte er, bag, wenn auf meiner Entfernung bestanden werben follte, er bann fein Umt auch nieberlegen wurbe, jeboch immer nur unmittelbar in bie Sanbe

Seiner Majeftat. So war meine Enthebung, bie ich fortfuhr, unbedingt ber Soffommiffton anheim ju fellen, die Bedingung geworben, unter ber allein Furft Binbifchgras bereitwillig mar, von feinem Boften abzutreten. Rach biefen Berhandlungen mit bem gurften und mir nahm die Softommiffion bie Unterhandlung mit ber ftabtischen Deputation wieber auf und gelangte zu bem Entschluffe, burch biefelbe bie Rundmachung an bie Stadt zu erlaffen, laut welcher bie Leitung bes Beneralfommandos von bem gurften Binbifchgras auf ben Grafen Densborff übertragen werben follte, ohne biefen Befchlus jeboch vor ber hand noch ben Truppen mitzutheilen. 3ch hatte ber Unterhandlung nicht beigewohnt, weil R. v. Reuberg ale Führer ber Deputation ausbrudlich erflart hatte, baß fle mit mir nichts zu thun habe, sonbern nur mit ber Hoffommission zu verhandeln beauftragt sei. Deshalb erfuhr ich ben Inhalt ber Rundmachung erft, als die Deputation ben heimweg antrat. Bon meiner Enthebung war barin feine Erwähnung geschehen, und um bie Rudfehr ber Deputation, welche besorgte, ihr langes Ausbleiben werbe bie Wieberaufnahme bes Rampfes veranlaffen, ba icon wieber Schuffe von ber Altstadt fielen, nicht zu verzögern, bestand ich nicht auf ber Einschaltung bieses von bem übrigen Inhalte ungertrennliden Bunktes, verpflichtete aber bie Deputation, ihn munblich beizufügen, indem ber folgende Tag zu meiner Abreise bestimmt war. Gegen Abend beffelben Tages wurden die Hoffommiffare von einer neuerlichen Deputation gebeten fich perfonlich auf bie Altstadt ju verfügen. Gie begaben fich hinüber; erft fpat Abend fehrten fie gurud, und am folgenben Morgen geitlich fruh erflarte Graf Meneborff bem Furften Binbifchgrat und mir, bag fle nichts ausgerichtet, fich vielmehr von ber Rothwenbigfeit überzeugt hatten, bie militarifchen Dagregeln gegen ben Aufruhr in ber Stabt wieder eintreten ju laffen, und beibe Softommiffare forberten ben gurften Binbifdgrat bringend auf, in feiner Stelle ju verbleiben, und mich, bie Leitung ber Geschäfte wieber ju übernehmen."

Die Gründe solcher Sinneednderung können wir aus dem durch Inhalt und Fassung so bochst charafteristischen amtlichen Berichte der Hoffommission selbst entnehmen. "Diese wurden namblich in den spätern Rachmittagestunden des fünszehnten Juni durch eine Deputation ersucht, sich aus der königlichen Burg in die Alistadt zu begeben, um dadurch der Bevölkerung einen wiederholten Beweis des Bertrauens und ein Zeugniß für die Wahrheit jener Kundmachung zu geben."

"Die Hoffommissäre nahmen keinen Anstand, diesem Anfuchen zu entsprechen, zumal ihnen dadurch zugleich die Gelegenbeit geboten wurde, sich durch eigene Anschauung zu überzeugen, ob und in wiefern die Kundmachung die gewünschte, versöhnende Wirkung hatte."

"Leiber war bie Ueberzeugung ber Hoffommiffare nicht eine angenehme, benn obschon seit ber Kundmachung ein Zeitzaum von mehreren Stunden verstoffen ift, so war von Seite der Stadt keine Anstalt getroffen, die auf dem Wege von der Karlebrude bis zu dem Altstädter Rathhause und dem Generalkommando errichteten Barrikaden, welche die Hoffommissäre übersteigen mußten, wegzuräumen, im Gegentheil wurden die Barrikaden verstärkt und neue errichtet."

"Auf bem Rathhause hat man zwar die Hostommistäre freundlich begrüßt, über das provisorische Rommando des Grafen Mensdorf Freude bezeugt, aber auch schon von neuen Betitionen gesprochen, und ein Techniser erklärte die erlassene Kundmachung für eine ganz unvollständige Erledigung der überreichten Betition; zudem machten die Hostommistäre die Entdedung, daß man sich in der Stadt bei der Berlautbarung der Kundmachung durch den Drud einen Beisat erlaubte, der in der Originalfundmachung der Hostommissäre nicht begriffen war, und der in seiner Fassung eben so unwahr, als für die Hostommission und sür die ehrenvolle Stellung der tapsern Truppen und ihrer Führer ganz unwürdig erschien."

"Der barüber am 16. Juni früh zur Rechtfertigung ge-

sogene Burgermeifter erflarte einhellig mit ben Abgeordneten, bie ihn begleiteten, bag ber ermahnte Beisat auf einem Berfer hen beruhe, und bag man ihn öffentlich widerrufen wolle."

"Roch bevor ber Bürgermeister bei ber Hoffommisston personlich erschienen war, kamen zwei andere Deputirte aus Prag und übergaben bem Grafen Meneborff ein Schreiben bes Bürgermeisters, worin ausbrücklich bemerkt wurde, daß in Prag der Unwille und das Mistrauen noch nicht gelegt sei, und das man das Gräßlichste befürchten musse, wenn nicht alle Mittel angewendet werden, die Bevölferung von einer aufrichtigen Handlungsweise zu überzeugen."

"Bon gegentheiligen Garantien ber Stadt war keine Erswähnung. Rurz nach dieser Eingabe war (sic) eine Deputation von den Bewohnern der Kleinseite in einem schriftlichen Gestuche um Aufrechthaltung der eingeleiteten militärischen Raßeregeln auf."

"In der Zwischenzeit fam ben Hoftommiffaren die Runte zu, daß die Ungeduld und Diffitimmung der auf dem linken Moldauufer dislocirten Truppen immer ftarter werde, und, daß diese einen bedenklichen Grad erreichen könnte, wenn Fürst Bindischgraß das Kommando niederlegen follte."

"In Erwägung biefer großen Gefahr und in Ermangelung aller Garantien von Seite ber Stadt für ben Bollzug ber von der Hoffommission festgesetzen Bedingungen hat diese beschlossen, ihre amtliche Wirksamteit aufzugeben, die Leitung bes Generalkommando wieder zu übernehmen." (Sic.)

In Folge biefer Bitte übernahm Fürst Windischgras wieber bas Kommando und erließ, im Einverständniffe mit bem
Gubernialpräftventen, eine Kundmachung in jener Sprache,
welche die Rebellion allein versteht. "Die f. f. Hoffommission",
heißt es barin, "hat ihre Amtshandlungen beendigt, und ben Fürsten von Windischgras angegangen, das Kommando wieder zu übernehmen und militärische Maßregeln mit aller Energie in Anwendung ju bringen. Bon Unterhandlungen ift unter biefen Umftanden teine Rebe mehr."

"Die Alt- und Reuftabt hat sich baher unbedingt zu ergeben, die Barritaben abzuräumen, die am Podstal neuerrichtete Flosbrude abzudrechen, und alle vorhandenen Wassen ausszulesern. Die Zusicherung, daß sollhes geschehen werde, hat bis zwölf Uhr Mittags unter Stellung nachstehender Geisein zu ersolgen. (Hier soigen die Ramen.) Sollte dieser Aussorderung nicht entsprochen werden, so erübrigt der Regierung nicht mehr, als die Stadt durch Beschiefung zu Unterwerssung zu zwingen."

"Das Burfgefchus ift aufgefahren; mit ber Befdießung wird jedoch bis Morgen Mittags nachgewartet werben."

"Bis dahin wird nur in fo fern geschoffen werden, als bie Garnison burch Angriffe jur Berthetoigung genothigt werben sollte, und als ersorberlich seyn wird, um die Flosbrude am Bobstal zu gerftoren."

"Begeben auf bem Prager Schlofe 16. Juni 1848."

Als hierauf wieber von ber Altstadt aus anf die militärische Besahung ber Aleinseite hinübergeschoffen wurde, erwiederten die Truppen das Feuer. Eine Granate zündete die hölzernen Mühlen oberhalb der Karisbrüde an. Sie branuten mit dem daran stehenden Wasserthurme ab. Zwei (ohne Zündstoff) in die Stadt geworsenen Bomben, welche in der Luft plazten, trieben den Schreden auf seinen Gipsel. Am 17. Juni in aller frühe eilten zahlreiche Deputationen, nicht nur aus der Altstadt Prag, sondern auch aus dem bunzlauer und bidschower Areise auf das Schloß, und baten inständigst um baldige Wiederherstellung des Eriedens. "Die Hossommissäre besmühren sich jeht mehrere Stunden hindurch die Annahme und Erfüllung der von den Landesautoritäten vorgezeichneten Besbingungen" bei den Rebellen zu bewirfen. — Diese aber, als sie Ernst sahen, unterwarfen sich. Die Barrisaden wurden

weggeräumt, die Waffen an ben Magistrat abgeliefert. Dafür wurde ber Stadt die Stellung der verlangten Geiseln erlassen. Doch blieb der am 16. Juni verhängte Belagerungsstand bestehen, und die Hoftommission machte sich am 18ten in der Frühe auf den Rudweg nach Wien.

Wir haben oben bereits ermahnt, bag bas nunmehr in Birffamfeit tretenbe militarifche Untersuchungegericht febr balb ju ben intereffanteften Aufschluffen sowohl über ben 3med und Plan ber Aufrührer, ale über bie Berzweigung und ben innern Bufammenhang biefer und anberer bochverratherischer Unternehmungen gelangte: Daß folche Enthullungen ber Biener Aula und ihren Seiben nichts weniger als willfommen feyn tonnten, begreift fich leicht. Bloglich nahm bas Minifterium Bile lereborf ben Militarbehorben bie Untersuchung ab, und übertrug fie ben Civilgerichten. Diefe aber, fo lautet bie Berorbnung, follten ihre Amtothatigfeit auch nur auf bie Urheber und Rabeleführer beschranfen; allen andern Mitschuldigen war Amneftie ertheilt. Die Birfung einer folden Berfügung mar leicht vorauszusehen. "Die Gerichte", sagt Graf Thun in feinem Rachtrage, haben in Reinem ber Betheiligten einen Urheber ober Rabeleführer erfannt und fein Urtheil gefällt. Man mag alfo behaupten, baß Riemand ber Schulb an ben Juni-Ereigniffen gerichtlich überführt worben fei, - ja wer Luft bagu bat, moge bem Beugniffe von Taufenden jum Trope behaupten, daß Reiner von Allen, die in Untersuchungsbaft ober mit Stedbriefen verfolgt waren, an ben Juni-Ereigniffen betheiligt gewesen fei; nur luget bem Bolfe nicht vor, bag biejenigen, die babei betheiligt waren, feines Berbrechens schuldig, ja für ",vollig schuldlos"" erfannt worden feien. Der wollt 3hr auch auf Diefer Behaupe tung beharren, fo sprecht es einmal beutlich aus: ",, Alle, die auf bem Rofmartt bie Fabrifarbeiter mit bem Gibichwur bethorten, und bann jum Bau ber Barrifaben ausfenbeten, bie in ben Baffen berumtobten, um ben Barrifadenbau zu leiten,

und die Bistole in ber Sand Andere mitzuwirfen zwangen, bie ben Chef ber Landebregierung gefangen nahmen, Die eine eble Frau in ihrem Bimmer morbeten, Die Die Solbaten in ihrem Dienste, ja unter bem Schute ber weißen Kahne, meuchlings erschoffen, die funf Tage lang bie Berrschaft über die Stadt und die freigemabite Behorbe ufurpirten, friedliche Burger gefangen nahmen, bem Spotte bee Bobele aussehten und Tage lang mifhanbelten, bie an hundert Orten im gangen Lande Anarchie predigten, - fie Alle find vollig fculblos."" Erflart bas fur Eure Anficht, wenn 3hr wollt, nennt alles Borgefallene auch ",eine bedauerliche Selbsthilfe bes Bolfes", - aber fagt nicht, bas fei ber Ausspruch ber Berichte, benn bas ift nicht mahr; nicht wegen Abgang eines Berbrechens wurde die friminalgerichtliche Untersuchung aufgehoben, fonbern fie wurde burch einen Act faiferlicher Gnabe niebergeschlagen, wie ber Bortlaut ber allerhochsten Entschließung beutlich bemeifet."

Die einfache Moral aus biefer Geschichte kann jeder Bersständige mit leichter Mube selbst ziehen. Wo die hochverrathes rischen Umsturzgelüste militärischem Ernste und gesunden Begriffen von Recht und Ehre begegneten, da sind sie, wie in den alten Ritters und Feenmahrchen die zauberhaften Riesengesstalten, im Bewußtseyn ihrer innern Hohlheit und Richtigseit sofort zur winzigsten Zwergesgestalt zusammengeschrumpst. Gessährlich werden sie nur dort, wo sie im Schoose der Regiesrungen selbst entweder an der seigen Verzweislung oder am meineidigen Verrathe Helser und Bundesgenossen sinden.

### X.

#### Literatur.

Genesis ber Revolution in Defterreich im Jahre 1848. Leipzig. Fr. Fleischer 1850.

(Shluß.)

Der vierzehnte und lette Punkt behandelt endlich Seite 328 und 329 den Sturz des Ministeriums Pillersdorf und die Bilbung des Ministeriums Dobthoff.

Wir vermissen in biesem Absahe nähere Angaben über die unmittelbare Einwirfung der Bartei des Umsturzes auf dieß Ereigniß. Tagesblätter, namentlich die "Presse" vom 9 Juli, und der "Demofrat" vom 17. geben und hierüber interessante, nie wiedersprochene Auftlärungen. Rach der "Presse" war es die Situng vom demofratischen Berein am 7. Juli und eine Deputation dieses Klubbs, die am 8. Juli vor dem Erzherzog Iohann erschien, und den dringenden Wunsch aussprach: Pilslersdorf möge noch vor der Abreise des zum Reichsverweser erwählten Erzherzogs nach Frankfurt, seiner Wirksamseit entzgogen werden. Der Bericht über jene Audienz, wie solcher vorläusig in der "Presse" erschien, folgt hier auszugsweise").

<sup>\*)</sup> herr Deutsch hub an: Wir kommen so eben von Sr. Kais. hoheit. Wir machten tein hehl und sprachen ungeschent und forderten Ga-

Einen eben so wichtigen Beitrag liefert ber Bericht bes Dr. Fischhof über seine Unterredung die er in Begleitung von sechs Mitgliedern des Sicherheitsausschuffes mit dem Minister Billersdorf hatte. Es heißt darin: "Rachdem sie demselben kein Hehl gemacht hatten, daß sie unzufrieden waren, hatten fie ein Brogramm verlangt, das folgende Buntte enthalten muffe:

- 1) birefte Bahlen ohne allen Cenfue,
- 2) feine privilegirte Rammer,
- 3) Absehung bes Grafen Thun (Die Die eigene Chre for-
- 4) ben Inhalt biefes Programmes binnen zwei Tagen fund zu machen.

Der Minister habe diese Forberungen als gang billig und sich bamit einverftanden erfifart, auch versprochen, es im Ministerrathe burchzusehen obet abzutreten. Ferner habe man Einsprache gegen seben Eid ber Deputirten gethan ic. Pilslereborf habe erflärt, daß er den Eid als gang unbedeutend für die Geschäftsordnung des Reichstages gerne aufgebe, und daß er diese Geschäftsordnung überhaupt bloß als einen Entwurf dem Barlamente vorzulegen gesonnen sei: Abzbeinen stelle er dem Ausschusse anheim, ob er abtreten solle ober nicht."

Endlich muffen wir auf die umftanbliche Darftellung jener Unterredung, die die herrn Deutsch und Silberftein am 8. Juli mit bem Erzherzoge hatten, und die in Ausführlichkeit

rantie noch vor ber Abreife. Der Erzberzog antwortete: "Er fei von ber Ungulänglichkeit ber Minifter hinlänglich überzeugt und er werbe noch vor ber Abreife bas Rothige veraniaffen." herr Silberaftein erzählte, ber Erzberzog habe ihnen in seiner besannten biebern Welse geantwortet: "Melne herren! Wir find Männer, wir konnen offen miteinander reden. Sie sind gescheite Männer, kommen Sie so oft Sie etwas wiellen zu mit." Daranf habe der Erzberzog verssprochen in sedem Fall etwas vor seiner Abreise zu thun und mit ben Worten geschlossen: "Berlassen Sie sich auf mich, ich bin ein ehrlicher Rann."

fich im "Demokraten" vom 17. Juli findet, und ber nie und von keiner Seite widersprochen wurde \*), im Interesse ber Geschichte aufmerksam machen.

Sie lautet wortlich:

Gine Befprechung mit Ergherzog Johann:

Mehrsache Anfragen und Ersuchen, bie an mich gelangen, warum ich bie Aubienz bei Erzherzog Johann mit mehreren Deputirten bes bemokrastischen Bereines, Betreff bes Sturzes Villersborffs, bie boch so viel Bemerkenswerthes enthleit, nicht mitthelle, veranlassen mich, unser Gespräch, meinem Gebächtnisse nach zu veröffentlichen. In einem Momente wo ganz Deutschland auf einen Mann fieht, bem es sein Geschick anvertraut, und bessen Worten es theils mit Augst, theils mit freudigen Hoffnungen lauscht, burfte es auch nicht unintereffant sen, ein halbstündiges, mitunter bedeutendes Gespräch mit ihm zu vernehmen — und es wird gewiß sich Manches zum Rachebenken daraus ergeben.

Bas mich betrifft, will ich nicht prunten — ware bas meine Sache gewesen, hatte ich langft in meinem Blatt über ben Gegensftand ein Langes und Breites gesprochen, wahrend gerade ber "Des mofrat" es war, welcher am wenigsten und nichts als in einem "Ausschußberichte" bas Faktum furz enthielt.

Daß ich gwei Lage vor bem Sturge Billereborff's ungefcheut einen freien Artifel fcrieb: "Beg mit bem Minis
fterium!" ber allenthalben erschreckte, will ich blos zu meiner Ges
nugthuung anführen.

Was ich in der Schrift that, wofür ich mit der Feber wirfte, wollte ich anch durch das gesprochene Wort vertreten wiffen und dies drängte mein herz den "demokratischen Berein" mit den Rosmitemitzliedern schleunigst auf den Borabend der Abreise des Reichse verwesers zusammenberufen, und daselbst den Antrag zur Deputation stellen. Bis nach Mitternacht gedieh die heftig geführte Des datte zum Abstimmen und eine Majorität für mich, war das Ressultat. Ich wurde als Sprecher gewählt und der Morgen sah mich, die herren Bölkl, Deutsch, hauer, Löbenstein im Anmelbezimmer bes Erzherzogs.

Gerade vor uns hatte ber Erminifter eine lange Conferenz, und

<sup>\*)</sup> Bie weit abrigens jubifche Frechheit und Prahlerei bei ber Darftellung biefer Unterrebung betheiligt find, muffen wir babingeftellt fen laffen.

wir hatten schon bie hoffnung, ihn in feiner Gegenwart zu richten. 3ch war gesaßt. Doch hinaustänzelnb burch ben Borfaal sahen wir ihn und er uns — ob er wußte, daß wir feine Tobtenvögel?

Angemelbet traten wir ein. 3ch nahm bas Bort - ungefähr:

"Raiferliche Sobeit! wir tommen ale Deputirte eines Bereine, welcher bie Befinnung ber Intelligeng unter bem Bolle gum Ans: brude bringt und fur fich hat, um Gurer faiferl. Sobeit eine Bitte ans Berg ju legen, welche ebenfo gerecht als bringenb ift, und beren Gewährung uns nur mehr zeigen wirb, bag Deutschland mit Recht auf Sie als einen achten bentichen Mann bant. Gurer taiferlichen Soheit wird es nicht unbefannt fein, wie bie Preffe von Billereborff fpricht, und bie Breffe ift bie Stimme bee Bolfes. Billereborff hat fich schwer vergangen — auf bie unverzeihlichfte Beife. Er hat am 1. April gegen unfere Revolution mit einem Prefigefete gefündigt, er hat bie Charte bes 25. April verfaßt und eine neue Revolution am 15. Mai gewaltfam heraufbeschworen. hat ben 26. Mai, eine britte Bolfeerhebung, ju verantworten, auf Pilleredorff liegt die Blutschuld von Prag, und neuerdings tretet\*) feine Ordnung fur ben Reichstag bas Bolf mit Fuffen und will Meineibige machen! Raiferl. Sobeit! Gie reifen jest, wir bleiben allein, und einem Billereborff fann bas Bolf nicht allein anheimgeftellt bleiben, wenn wir nicht Schlimmes befürchten wollen:"

Der Erzherzog horte mich ruhig, bentenb an, und fah mir ftets ins Auge: "Glauben Sie ?" fagte er gelaffen, "aber ich tehre ja balb gurud, in gehn Tagen."

"Behn Tage, kaiferl. Soheit, find eine lange Zeit! Eine Stunde hat hingereicht, um hundert und sechzig Barrikaden in der Stadt zu errichten, vier und zwanzig Stunden waren genug, um Prag mit Bomben zu beschießen — kaiserl. Hoheit! zehn Tage find eine lange Zeit! — Raiserliche Hoheit! hören sie die Gerüchte von Truppenkonzentrirungen, es gahrt im Bolke. Haben wir denn ein Kriegsministerium? Wenn es nicht ganz tobt ist, so schläft es eis nen starken Schlaf. Sehen Eure kaiserl. Hoheit auf das ungarische Ministerinm wie das mit dem Bolke in allem verkehrt."

"Ja, ja", erwieberte er, "bas ift mahr und werbe es auch fagen, man muß mehr mit bem Bolke fprechen. Und was fürchten Sie

<sup>\*) 3</sup>ubenbeutfd : für tritt.

benn? fürchten Sie, daß bas Militar etwa auf Sie schießen werbe?"

"Fürchten", erwiederte ich, "Enre faiferl. Soheit, thun wir, thut bas große Bien nicht, bafür ift es zu ftark und het fein gus tes Recht für fich; fiegen wurde es gewiß, aber jeder Sieg ware ein blutiger, mithin ein trauriger!"

An einen Angriff wollte ber Erzherzog burchaus nicht glanben, eben so wenig an eine Reaction, er meinte, fie sei ein Gespeust und beibe Theile übertreibeu. Ich ließ durchaus nicht von dem Bestehen ber Reaction ab, verharrte babei, daß has Bolt ber lausten Meinung sei, Billersborf diene ihr, und daß alle die benkwursbigen Tage nur burch sie entstanden waren. Es kam auf die Presse. "Und von der Presse, was halten Sie, meine herren? Diese

"Und von der Prese, was halten Sie, meine Herren? Diese Art und Weise, wenn das zum Landvolke kommt! Ich bin gewiß für Offenheit, und nehme mich selbst nicht aus, es läßt sich Alles sagen, aber die Ausbrücke. . ."

"Raiferliche Goheit! 3ch will bemerten, bag gerabe bie Preffe es war, welche Billereborff ftuste und ihm ein Bertrauenvotum gab, aber er hat es fcmahlich migbraucht! wenn nun felbft Blatter, welche in bem Berbachte ftehen, es mit bem Minifterium gn halten, fich nicht schenen, zu sagen, bag ber Ministerprafibent ein "Be fuit"" fei, wie es geschehen, faiferl. Sobeit, muß ba bas Maß nicht mehr als voll sehn? und kann da bei solcher trauriger Burbelofigfeit ein Minifterium befteben? — Und was bie Ans: brude ber Preffe betrifft — fie find flart, aber nicht weniger wahr - es ist bie Sprache ber Gereiztheit; aber kaiferl. Hoheit, ist bie Preffe nicht gereizt, geheht, gejagt burch ben 1. April, ben 25. April, ben 15. Mai, ben 26. Mai, bie Bahlen, ben Reichstag? und ift gestachelten, gehetten Denfchen nicht auch etwas jn Gute an halten? - Und offen gefagt, taiferl. Sobeit, Die meifte Digftimmung im Bolfe berricht, weil alle unfere Minifterien bieber aus lanter fogenannten Ariftofraten gufammengefest waren, nub es ihm scheint, ale ob ber Abel bei une ein Privilegium auf Dis nifterien hatte."

Er unterbrach mich und jest folgt bie mir mertwürdigfte Stelle.

"Sa, jehen Sie", fagte er, "es fann eine Beit tommen, in ber wir Republit baben, aber bas Bolf zu einer Republit muß gesbilbet fenn, es muß Tugenben besitzen und Manner haben, bie fich

für ben Angenblid an bie Spipe ftellen, bann aber in ihre Stille jurudfehren. (hier bewies er eine große Fertigfeit in ber alten Geschichte, und gablte viele große Manner auf.) Die Manner muffen erft auftauchen!"

"Bas die Republit betrifft", entgegnete ich, "ift sie in Defter reich nirgends noch ausgesprochen worden, und das Bolt besitt keineswegs die Bilbung und den Billen dazu. Bas aber die Männer betrifft, kaiferl. Hoheit, gibt es im Bolke genng, die durch ihr Biffen und Talent, durch ihre Rechtlichkeit und Ehrlichkeit berufen sind, auf der Stelle zu stehen, wo so viele Unbernsene sich sich befunden. Bir mussen in's Bolk greifen, und von da heraut die Männer holen."

"Ja", fagte er, "bie Roth wird uns gwingen."

"Raiferliche hoheit", unterbrach ich rafch, "wir wollen es nich auf die Roth ankommen laffen."

"Sie muffen mich nicht migverfteben, ich meine, bag wir babis fommen werben", fagte er gutmuthig.

Dr. Bolll, or. Dentich und or. Lobenstein nahmen auf Rurge bas Bort, letterer noch aufmerkfam machend, welche Gefahr Bil lereborff gerade ber Dynastie bringe; und als ber Erzherzog fragte ob er benn für ben Augenblick, vor der Abreife, noch Alles flürzer solle, beharrte ich, daß eine Aenberung durchaus nothwendig fei und erlandte mir vorzuschlagen, daß wenigstens für den Augenblick wenn eine totale Aenderung nicht möglich sei, aus dem alten Dinisterium gewählt werden möge, Dobblhoff habe wenigstens nod am meisten Bertrauen.

"Den Mann fenne ich!" fagte ber Erzherzog freundlich, uni gab uns die Bersicherung, daß er als "ehrlich er Mann" handelt werbe. Seine "Chrlichkeit und Trene seinem herrn" erwähnte er wiederholt, und wir erhiclten im Laufe bes Gespräches, sogar miben schmeichelhastesten und biedersten Worten, welche die Biener Presse oft genug wiederholt, die Einladung, so oft zu kommen als wir mit ihm zu sprechen hatten.

Bas weiters von uns in bem Ausschuffe geschehen, ift befannt, und folgte ber Ausschuß — zwei Stunden nach unferer Deputation, und: — Pillersborf gewesen! Der neue Minifter hieß: Dobbihof.

Der Erzberzog hat als "ehrlicher Mann" gehandelt, und bie Resflerionen, die fich über feine Gespräche Jebem aufbrangen, find zu vielfeitig, als baß ich erft folche anknupfen follte.

Der Berfasser ber "Genesis" betrachtet (S. 335) mit ber Eröffnung bes constituirenden Reichstages "die Revolution als geschlossen und vollbracht; alle spätern gewaltsamen Ereignisse als Empörungsversuche." Obgleich diese Ansicht deshalb von Manchen vielleicht nicht getheilt werden dürste \*), weil solche jede anarchische Bolfsbewegung und Gewaltthätigseit als revolutionär ansehen, so muß man doch bei reiserem Rachdensen sich der Meinung des Berfassers anschließen, denn die Revolution der Meinung des Berfassers anschließen, denn die Revolution der Staatsverhältnisse war, mit Genehmigung des Kaisers — es mag solche auf welche Weise es wolle erreicht worden seyn — durch die Constituirung des Reichstages der Form nach gesschlossen.

Bon Seite 340 an folgen Betrachtungen, welche ben ungarischen Berhältnissen Ungarn, Siebenbürgen und ben Ungarn annerirten Königreichen gewidmet sind; sie sind eben so logisch als die frühern durchgeführt, und machen den Leser auf den Umstand ausmerksam, daß der Schluß des Reichstages in Presburg vom 11. April 1848 mit Einwilligung des Königs die altmagyarische Constitution in neue Berhältnisse, die dahin ohne materielle Gewaltthaten, verwandelt hatte.

In den ferneren Blättern von Seite 345 werden die Berhältniffe Croatiens und Siebenburgens zum Königreiche Ungarn berührt. Die Reihenfolge der Thatsache ift mit der
gewöhnlichen Wahrheit und Pünftlichseit in den Daten angegeben, so wie Seite 353 des beabsichtigten, aber nicht unternommenen Versuches, durch den Erzherzog Johann eine Bereinigung zwischen Ungarn und den froatischen Rebenländern zu
bewirfen, gedacht wird. Wir können sedoch nicht unterlassen,
zu bemerken, daß wir Seite 351 eine Lücke in der Darstellung
eines wichtigen Ereignisses zu sinden glauben.

<sup>\*)</sup> Dir gehoren zu biefen lettern. Die fpatern Creigniffe maren eben Bruchte und Folgen ber Revolution, bie, nach bes Dichters Borten, "fortzeugenb Bofes gebaren" mußte.

Mnm. b. Reb. b. hift. polit. Blatter.

Es geschieht nämlich ber Erscheinung Ban's Jellachic gegen Mitte Juni in Innebrud fluchtig Erwähnung, fo wie feiner Rudfehr nach Agram am 28, boffelben Monats; jeboch vermiffen wir nabere Angaben über biefe Berhaltniffe, bie in unseren Augen bie bochfte Bichtigfeit haben. Der Ban Bellachic war ber erfte Staatsmann in ber gangen öfterreichischen Monarchie, ber ben Duth hatte, gegen bie Billfur bes Dagyarenthums laut die Sprache ju erheben. 36m verbankt man ben erften Impule, ber von einer Stelle, welche civila und militärische Gewalt vereinigte, ausgehend, besonders wirksam war. Schwerlich wurden ohne biefen, und ben großartigen Entfchluß, mit einer bewaffneten Seeresmacht die Rationalunterbrudung ber Croaten zu befämpfen, die spätern gelungenen Berfuche fatt gefunden haben und mit Blud burchgeführt morben sepn: bie Anarchie, wo fie fich zeigt, nieber zu werfen.

Die Reihenfolge biefer Begebenheiten, beren nabere Umftanbe hier in's Gebächtniß gurudgerufen werben follen, ift in ber Kurze folgende:

Am 29. Mai 1848 hatte der Kaiser aus Innsbrud ein Manisest an den Ban erlassen, bessen wesentlicher Inhalt das bin ging: "Seine Majestät erachte, daß der zum 5. Juni angesetzte Provinziallandtag für Croatien, Slavonien und Dalmatien als ungesetzlich zu betrachten sei. — Der Ban habe selbigem keine Folge zu geben und vierundzwanzig Stunden nach Empfang dieses Besehls im kaiserlichen Hosslager zu ersscheinen."

Ale ber Ban am 10. Juni noch nicht in Innebrud eingetroffen war, so erließ ber Raiset an jenem Tage zwei Danifeste, welche bie Wiener Zeitung vom 19. Juni veröffentlichte. Sie folgen bier im Auszuge:

# Un bie Croaten und Slavonier.

Der Eingang bezeichnet die Bohlthaten, welche bie neue Gefengebung für Ungarn biefen Bollern verschafft hat, und sucht boswillige und faliche Gerüchte, ale wenn von ungari-

icher Seite Uebergriffe gegen Diefe Bolferschaften fatt finben follten, zu wiberlegen. - 3n Folge bes letten ganbtages feien frubere Regierungeverhaltniffe veranbert worben. - -Die executive Gewalt fei in Die Banbe bes Balatins gelegt, welche burch bas ungarische Ministerium solche auszuüben habe. — Dieß Ministerium vereinige alle bisherigen Befugniffe ber Soffanglei, ber Statthalterei, ber Soffammer und bes hoffriegerathes. - Der Ban fei verpflichtet, wenn er nicht einen Sochverrath begeben wolle, Diefem Ministerio Folge ju leiften. - Folgen Anflagepunfte, nach welchen ber Ban beschuldigt wird, als folle er ben Anordnungen bes Palatins und bes ungarischen Ministeriums nicht gehorcht haben. -Diefe Anklagen find jedoch noch zweifelhaft gestellt. - Der Ban fei bis jest ben Befehlen vom 19. Mai, am Hoflager 🚒 erscheinen, noch nicht nachgefommen; eben fo wenig habe er Die jum 5. Juni einberufene Landescongregation, jenem Befehle gemäß, abgefagt. - In Folge biefer Anflagen und Beharren im Ungehorsam werbe ber getreue g. D. E. Grabowsky als Commiffar jur Untersuchung biefer Borgange ernannt und Baron Jellachie bis zu feiner Rechtfertigung ber Banatwurde und aller militarifchen Bebienftungen enthoben.

Innebrud, 10. Juni 1848.

(unterg.)

Ferbinand.

(Ohne Contrafignatur.)

#### Un bie Granger.

— In Zukunft werden alle Befehle ftatt im Wege bes Hoffriegerathes, durch den Palatin und das ungarische Ministerium an die Gränzer gelangen. — F. M. E. Hrabowsky sei als königlicher Kommissär ernanut, um das den Gesehen zuwiderlaufende Benehmen des Ban's, der bis zu seiner Rechtsfertigung allen Bedienstungen enthoben wird, zu untersuchen. — 3hm, dem Hrabowsky, hätten die Gränzer Folge zu leisten.

Innebrud, 10. Juni 1848.

(**G**ez.)

Ferbinanb.

(Ohne Contraffgnatur.)

An ber Rebaction biefer Actenstüde nahm Graf Ludwig Batthyani als ungarischer Premierminister wesentlichen Antheil; er eilte nach beren Bollzug am 10ten Abends nach Besth, und ließ beibe sogleich durch den Druck veröffentlichen. Es geht aus dem Inhalt derfelben hervor, daß die darin ausgesprochenen Entschließungen auf zwei Boraussehungen beruhten, nämlich: daß der Provinziallandtag nicht abgesagt worden sei, und daß der Ban dem hohen Besehle, an den Stufen des Thrones zu erscheinen, um sich zegen die wider ihn erhobenen Klagen zu rechtsertigen, nicht Folge geleistet habe.

Indes gab ein officieller Artifel in der Befiber Zeitung vom 29. Juni einen ausführlichen Bericht über die in Innebrud ftatt gefundene Gegenwart bes Ban's und croatischer Abgeordneten.

Rach diesem, unter den Augen jenes Premierministers bestannt gemachten Berichte, erhielt der Ban bei Sr. Majestät dem Kaiser teine Privataudienz, sondern der Kaiser empfing nur die Abgeordneten als Privatpersonen, wobei der Fürst Ckerhazy gegenwärtig war. Der Ban dagegen erschien vor Ihren Majestäten, dem Erzherzog Franz Carl und dessen mahlin in einem Abendzirkel. Er wurde von diesen höchsten und hohen Personen gnädig empfangen und machte seine Entschuldigungen, daß er sich nicht früher am Hossager eingefunden habe. Der Kaiser wiederholte bei dieser Gelegenheit dem Ban und den ebenfalls anwesenden Abgeordneten die ertheilte Jusicherung, daß er ihre Bitten in Betracht nehmen wolle, den Wunsch einer Ausgleichung bege und diese Schlichtung seinem Oheim, dem Erzherzoge Johann, übertragen werde.

Rach ebenfalls authentischen und verbürgten Angaben sollte der Ban zuerft beim Erzherzog Franz Carl eine Privataudienz haben; allein da der ungarische Minister der auswärztigen Angelegenheiten den Anspruch aufstellte, dabei gegenwärtig zu senn, so ging Ban Jellachie nicht zur Audienz und begründete sein Ausbleiben in seiner Stellung, und damit, daß bei dem Zwed seiner Sendung die Gegenwart jenes Ministers nicht ftatt finden konne. Hieraus ergab fich dieselbe Schwierigfeit ber Bewährung einer Audieng bei Gr. Daj. bem Raifer. Sie wurde aber baburch gelobt, bag Allerhochftberfelbe ben Ban an ber Spige ber croatisch-flavonischen Deputation in Beifeyn ber taiferlichen Familie, bes Sofftaates und ber Dinifter empfing. Rachdem burch ben Ban bie Befchwerben bes Lanbes öffentlich vorgetragen worben waren, las ber Raifer , aus einem beschriebenen Blatte eine Antwort laut berab, in welcher biefe Beschwerben ale nicht gegrundet erflart und bie Berftanbigung ber Croaten und Slavonier mit ben Ungarn ernftlich empfohlen wurde. hiernach erschien ber Ban nicht vor Seiner Majeftat; man fagt beghalb nicht, weil ber ungarifche Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Fürft Efterhagy, barauf bestand, bei biefer Aubieng gegenwärtig gu fenn, und ber Ban, ber bas Recht zu haben vermeinte, allein ohne Beugen vor ben Raifer ju treten, biefe Bedingung ale eine Beigerung Seiner Pajeftat betrachtete, ihn zu empfangen. Rach jenem Berichte fprach ber Raifer Die Abgeordneten nur als Privatpersonen in Gegenwart bes Fürften Efterhagy. Der Ban bagegen martete Ihrer Majestat ber Raiferin und bem Erzberzoge Franz Carl auf, und wurde von biefen hohen Berfonen und von ber Erzherzogin Sophie gnabig empfangen; er entschuldigte fich bei ihnen, baß er fich nicht fruher am Boflager eingefunden habe.

Der Raiser wiederholte jenen Abgeordneten, daß er fie zwar nicht als Deputirte habe empfangen können, allein ihre Bitten (die fie überreichten) in Betracht nehmen wolle, ben Bunsch einer Ausgleichung hege und diese Schlichtung seinem Dheim, dem Erzherzog Johann, übertragen werde.

Der Ban verließ hierauf Innebruck, ohne von ben Manifesten vom 10 Juni unterrichtet worden zu seyn, und sollen selbige erst auf seiner Rudreise nach Agram zu Lienz in Tirol durch eine Zeitung zu seiner Kenntniß gelangt seyn. Der Eindruck, welchen die beiben Maniseste auf die zu Agram versammelten croatisch-flavonischen Stände hervorgebracht haben, wird von Augenzeugen als ein für bie Monarchie bie bochke Gefahr brobenber geschilbert: benn bei ber Abwesenbeit bes vom hoflager noch nicht gurudgefehrten Bans fnupfte fic an bie Berlautbarung jener Manifefte fogleich bie Meinung, es fei Jellachic nach Innebrud gerufen worben, um fich bort jum wenigften feiner Berfon ju verfichern. 3m erften Augenblide ber Entruftung wurde befchloffen, fich von ber Central regierung lodjufagen, eine eigene proviforifche Regierung eingufegen und alle Rrafte bes Lanbes aufzubleten, um ben ber magnarischen Berfibie als Opfer verfallenen Ban wo möglich ju befreien. Die eble Art, auf welche Jellachte bei feiner Rudfehr in Agram bie erhipten Gemuther ju beruhigen wußte, fcheint bem Schreiber biefes teine geringere Anertennung ju verbienen, als jene Sandlungsweise, welcher unfer Autor S. 242 gerechtes lob gefpendet bat. Die bamals ju Innebrud anwefenden verantwortlichen Rathe bes Raifers waren bie Dinifter Doblhoff, Weffenberg und gurft Baul Efterhagy.

Seite 371 und 372 lesen wir eine Stelle von hinreißens ber Beredsamkeit, welche aber zugleich die aus den Umftänden hervorgegangene Rothwendigkeit in die Erinnerung zurückust, daß die, den Ungarn von Seiner Majestät dem Kaiser, in Mitwissenschaft seines Bruders des präsumtiven Thronerben, ertheilten Zugeständnisse diese höchsten und hohen Personen späterhin, nach den October-Ereignissen, dem Gesechte an der Schwechat und der Unterwerfung Wiens unbedingt nöthigten, ihren Kronen zu entsagen!

Das Werk, mit bessen Analyse wir uns beschäftigt haben, wird im Abschnitt VII, Schluß betitelt, beendigt.

Bir tonnen uns nicht enthalten, einige barin aufgestellte große politische Bahrheiten für uns felbst und für die Lefer biefer Kritif, die bas Buch nicht tennen, auszuheben.

Die Diftinction, welche ber Berfaffer macht, bag bie Revolution nicht wegen, sonbern un erachtet ber Beharrlichs teit ber Regierung in Berfolgung ihres Syftemes, jum Auss bruch gekommen fei, scheint uns vollfommen richtig, und rechtfertigt bis auf einen gewiffen Grad bie vormärzliche Regierung.

Wenn ferner unter ben Ursachen, die ben Ausbruch ber Revolution in ganz Deutschland nach dem 24. Februar 1848 beschleunigten, mehrere aufgeführt werden, so heben wir dars unter besonders den Mangel an Einverständnis unter den Fürsten, und das Streben berselben nach Popularität aus, sind aber nicht der Meinung, das Vernachlässigung ber Boltssinteressen irgendwo in Deutschland auszusinden gewesen wäre.

Seite 379 sehen wir die Quellen angeführt, aus welchen die Unterlassungssunden, — wie der Berfasser sie nennt, — der öfterreichischen Regierung entsprangen. Die Richtigkeit dies ser Angaben sehen wir nicht in Zweisel; eben so wahr ist aber, daß es nicht in der Macht irgend eines einzelnen Trägers der Regierung lag, diese Quellen zu verstopfen.

Und wenn es Seite 378 heißt, der Kaiser Franz, überseugt, daß die anomalen Theile, aus welchen sein Reich gesstaltet war, durch fein anderes Regierungsspstem, als das rein monarchische, — welches beiläusig gesagt, wir ungern absolutistisch nennen hören, — zusammengehalten werden könnten, so muffen wir, unserer Ueberzeugung nach, dieser sehr verbreiteten Ansicht beistimmen.

Die Ereignisse bes Jahres 1848 und 1849, welche bie Ueberwältigung bes Aufftandes in Italien und Ungarn burch Gewalt der Waffen herbeiführten, haben die constitutionelle Monarchie genothigt, auf einem andern Wege zu versuchen, die Einigung jener heterogenen Bestandtheile zu erreichen.

Möge es bem jungen Raifer von Desterreich von Gottes Gnaben burch bie Gnabe Gottes und bie von Ihm allein auseströmenbe Weisheit, mit welcher er bes Monarchen Rathgeber ausruftet, gelingen, vier Hauptstämme so verschiedenartiger Nationen unter einem Scepter zu regieren und, so weit es ber menschlichen Unvollfommenheit erreichbar ift, diese Bölfer glucklich zu machen!

### XI.

# Gerhoch von Reichersperg.

Unfere an Glauben arme Beit ift auch in gleichem Dage unproductiv an großen Charafteren, die unabhangig von einer fe belebenden religiöfen Ueberzeugung überhaupt faum gebacht werben fonnen. Selbst heibnische Große wurzelt meiftens in ber Bafis einer wenn auch falfchen Religion; bieß war ber Quell, aus welchem bie Beifen bes Alterthums ihre Lehren ichopften, bieß bie Richtschnur, nach welcher bie größten Fürften jenes Beitalters ihre Bolfer lentten, bieß ber begeisternde Antrieb, welcher ben helben ber Borgett Muth und Ausbauer im Rampfe verlieh. Um wie viel mehr mußte mahrend bes Mittelalters ber Sinn ber Denichen burch bie Religion erleuchtet feyn, ba bas Licht ber driftliden Bahrheit ungehindert feine Strahlen ausgießen fonnte. Daber auch die Erscheinung, daß biefes als finfter vielgeschmähte Beitalter in jedem feiner Jahrhunderte, ja in jedem Lande, bes abendlandischen Europa's wenigstens, eine Menge großer Charaftere aufzuweisen bat, so zwar, bag man bei ber Durchforschung feiner Geschichte folden überall begegnen muß. Berade biefer Umftand, bag ber hervorragenden Berfonlichfeiten in bem mittleren Zeitalter fo viele, und biefe wieberum in

ihren Eigenthümlichfeiten so verschieben find, macht bas Stubium ber Geschichte besselben eben so anziehend, als es durch
bie nähere Ersorschung der Lebensverhältnisse jener großen Männer selbst für die Gegenwart belehrend ist. Richt, als ob etwa
ber Geschichte überhaupt nur ein didastischer Charafter beigelegt werden sollte, sondern weil in der That in dem Leben sener Zeit, wo die Persönlichseiten viel schärfer ausgeprägt sind,
als in der Gegenwart, diese doch in gewisser Weise ihren
Spiegel hat, in welchem man manche Dinge bei weitem
klarer schaut, als in dem schnell dahinsließenden und bewegten
Strome der Tagesereignisse.

Bon gang vorzüglicher Bichtigfeit ift in ber angebeuteten Binficht ber Briefwechsel, welcher fich von vielen ausgezeichneten Mannern bes Mittelalters erhalten bat; berfelbe befteht nicht aus folden Bapierschnigeln, wie fie in neuerer Beit nur au oft ale Buchbandlerspeculation bas Licht ber Deffentlichfeit erblidt, und mahrlich in vielen gallen gar fehr baju gebient haben, ben Ruhm und bas Ansehen Derjenigen ju fcmalern, auf beren Berherrlichung es abgefehen mar. Briefen lernt man die Beit fennen und die Menschen, und wenn bavon freilich fo Manches, trop ber größern Erweiterung ber politischen Berhältniffe auf bie Begenwart nur im verfleinerten Dafftabe angewendet werben fann, fo gewinnt man boch baraus die Ueberzeugung: bag neben ber großen Mannigfaltigfeit ber Thatfachen, es bennoch, wenn auch relativ verschieden, ftete biefelben Triebfebern find, welche bie Denschen jum Sandeln treiben, und wie es boch ftete Diefelbe gottliche Borfebung ift, welche bie Dinge gang andere leitet, ale bie Menschen es gewollt. Gin fur die Beschichte in Dieser Binficht bochft beflagenswerther, ja unerfeslicher Berluft ift es, daß ber in zwei Banden gefammelte Briefwechsel eines großen, von Wenigen genugend gefannten Mannes, bes Propftes Berhoch von Reichereperg, bes bebeutenbften beutschen Schriftftellers feiner Beit, trok aller Emfigfeit bes Rachforschens, nicht mehr hat aufge funden werben tonnen. Gerhoch, ber Beitgenoffe bee beiligen Bernhard, darf mit Recht, wie man ihn aus seinen zahlreischen Werken kennt, als Mensch, als Gelehrter, Priester und Ordensmann, den größten Characteren jener Zeit beigezählt werden, und es ist daher ein sehr dankenswerthes Unternehmen, daß der regulitie Chorherr und kaiserliche Historischen, Jodof Stülz, das Leben jenes Mannes zum Gegenstand einer ausschlichen Darstellung gemacht hat, und es wird diese von der Alabemie der Wissenschaften verdssentlichte Biographie eine Zierde der Annalen derselben bleiben. Die nachfolgenden Zeilen schopfen ihr Material fast ausschließlich aus diesem Werte.

Bu Bolling in Dberbavern im Jahre 1093 geboren, geborte Gerhoch bis zu seinem Lebensenbe, welches er in feinem feche und flebenzigsten Jahre ale Brook ber am Inn in bet Dibcefe Baffau belegenen Abtei Reichereperg erreichte, nach bem ihm junachft und unmittelbar angewiesenen Birfungstreife, feinem Baterlanbe Babern an. Aber er fanb mit Bapften und Raifern, mit Bifcofen und Rurften in vielfachem perfonlichen Berfehr; weit wurben feine gelehrten Schriften verbreitet und fein eifriges Bemüben, um bie Bleberberftellung ber Rirchengucht, inebesonbere um bie Sittenreform bes Clerus war von bem gludlichften Erfolge begleitet. Den Betfall der firchlichen Dischplin hatte er fruhzeitig Gelegenbeit, grundlich fennen gu lernen, als er, bisher Lehrer an ber Domschule, ein Canonicat bei ber bischöflichen Rirche zu Augeburg erhielt. Dieß geschah im Jahre 1119, wohl um die Zeit, als Beinrich V. von Bapft Calirtus II. auf bem Concilium von Rheims wegen feines Beharrens auf ber Inveftitur mit Ring und Stab und wegen feiner Treulofigkeit für abgefett erklart wurde. Gerhoch gehorte ju Denen, die fich ju bem Papfte hielten und sah fich veranlaßt, ba seinetwegen ber Rirche von Augeburg ein Sturm zu broben fcbien, auf einige Zeit von bort fich zu entfernen. Da inbeffen ber Friede zwischen Bauft und Raifer wiederhergestellt warb, so wurde er gar balb von bem Bischofe gutudberufen und verwaltete nun bas Amt eines Scho-

lafticus fo lange, bis er bie Ueberzeugung gewann, baß für fein perfonliches Beil es nothwendig fei, fich einer ftrengen Der Entschluß baju wurde in ihm Regel au unterwerfen. burch einen Eremiten hervorgerufen, ben er in biefer Beziehung befragt hatte, und so trat er in ben Orben ber regulirten Chorherren in bas Rlofter Raitenbuch ein (1124). Bugleich wußte er brei feiner Bruber, ja auch feine Eltern bagu au bewegen, daß fie ber Belt entsagten und ihre Tage im flofterlichen Leben beschloffen. 3mei feiner Bruber, welche nachmals wegen ihrer Anhanglichkeit an ben rechtmäßigen Bapft Alexanber III. ben Born Friedrichs I. auf fich luben, blieben als Canonifer ju Augeburg jurud. Für eine Zeit lang von bem Bifchofe Cuno nach Regensburg berufen, um bafelbft fur ben 3wed ber kirchlichen Disciplin zu wirfen, und von jenem im Jahre 1117 jum Priefter geweiht, wurde er einige Jahre barauf (1132) Bropft in bem Rlofter Reichersperg, bem er eifrig und fegensreich für bas Seelenheil ber ihm Untergebenen, und für bas Bobl ber Anstalt überhaupt arbeitenb, bis zu feinem Tobe († 27. Juni 1169) vorstand.

Diese schwach gezogenen Linien tonnen zwar feineswegs als Umriffe bes vielbewegten Lebens Gerhochs, und noch meniger ale Charafteriftif feiner Berfonlichfeit bienen, fie weisen ihm jeboch im Allgemeinen feine Stellung an und bezeichnen ben Boben, auf welchem ftebenb er feine große Birffamfeit erlangt hat. Diese hatte ftets bie Reinheit ber fatholischen Lehre und bie Befreiung ber Rirche von ben Unmagungen ber weltlichen Gewalt zu ihrem Biele. - Die Liebe zu bem gottlichen Beilande nothigte ihn, die Feber zu beffen Bertheibigung gegen die Berunglimpfung ju ergreifen, welche die Schule Abalarbs bem Gottmenschen burch bie Behauptung zufügte, baß er nach seiner menschlichen Ratur ein natürlicher Menfcenfohn und nur ein Aboptivsohn Gottes fei. Die Beranlaffung ju ber erften, ju jenem 3wede von Gerhoch verfaßten Schrift gab ein frangofischer Magister Liutold, ben er bei feiner Anwesenheit in Rom im Jahre 1123 angetroffen hatte.

Eine Reihe von gelehrten und auf grundlichem Studium ber Rirchenväter beruhenden Berten, welche Gerhoch in bem Berlaufe bes über die menschliche Ratur Christi entsponnenen Streites ausarbeitete, beziehen sich auf diesen sublimen Gegenstand.

Ueberhaupt war Gerhoch nicht bloß einer ber ausgezeichnetften, sonbern jugleich auch ber fruchtbarften Schriftftellet seines Zeitalters; Stülz (S. 51 u. ff.) gibt ein wohlgeordnetes Berzeichniß seiner Schriften, welche fich, mit Einschlus feiner Brieffammlung, auf brei und zwanzig Berte belaufen, von benen nur neun gebruckt find. Unter ihnen allen ift ber Commentar zu bem Bfalterium fein Sauptwert ), an teinem andern hat er mit gleicher Liebe gearbeitet. Das unfelige Schiema, welches Kriedrich I. in die Kirche brachte, bat auch vieles Werf unterbrochen, so baß Gerhoch einen Theil besselben (vom 79. bis 128. Bfalm), bas neunte Buch, nicht vollftanbig bat ausarbeiten tonnen. Das Bert fant vielfache Berbreitung; und man barf mit Stuly (S. 53) annehmen, bag es nicht bie Befinnung eines Einzelnen wat, "wenn' ibm ein Bruber &. schreibt, daß ihn ber zweite Theil mit boberer Freude erfatt habe, als ihm alle Schatze bes Crofus zu gewähren im Stanbe gewesen sehn wurden. Im Weiterlefen habe er fich ber Thranen nicht enthalten tonnen. Bie gladlich wurde er fich fichlen, nur einmal Gelegenheit zur manblichen Unterhaltung zu finden. Gerne wolle er auf ben Sanden hintriechen und felnen Plat unter bem Tifche nehmen, um einige berabfallenbe Brofamen zu erhafchen."

Es begreift fich von selbst, daß nur ein Mann von hoben Berufe und großer Demuth es wagen durfte, fich auf den schwieden bigften theologischen Fragen einzulassen, die den menschlichen Geift

<sup>\*)</sup> Die hiefige tonigl. Hof: und Staatsbibliothet befist ebenfalls eine Sanbichrift biefes Bertes (Cod. S. Nicol. 12), ferner eine von bem Buche de aedificio Dei (Cod. zz. 538), die vielleicht ein Antographum ift; Emm. Cod. D. LXXIII enthalt die Praes. in sorm. d. assumt. S. Mariae Virg. (ined.).

zu einer schwindelnden Höhe hinaufführten. Auch blieden für Gerboch manche Berfolgungen und Beschimpfungen, die er wegen seiner Ansichten erdulden mußte, nicht aus, wobei es ihm andererseits zum wohlthuenden Troste gereichen mußte, daß die Päpste, von Honorius II. angefangen dis auf Alexander III., insbesondere Eugen III., ihm mit größter Hochachtung und Liebe begegneten, seinen Eifer belobten, ihn öfters um Rath fragten und, indem sie ihn zum Begleiter ihrer Legaten in Deutschland ausersahen, ihn mit mancherlei wichtigen Geschäften betrauten.

Bu ben theologischen Fragen, welche bamals ventilirt wurden, gehort auch eine, welche jugleich firchenrechtlicher Ratur ift, die Frage nämlich in Betreff ber Wirffamfelt ber von ercommunicirten Prieftern gespendeten Sacramente. Für ben regen Beift Berhoche und fur fein ber Rirche treu ergebenes Berg enthielt biefe Frage eine bringenbe Aufforberung, fich an ihrer gofung zu versuchen. Es lagt fich nicht laugnen, daß die betreffende Stelle, an welcher Gerhoch feine lette Ents scheidung über biefen Begenftand abgibt, nicht völlig frei von Dunkelheit ift; inbeffen fie fcheint boch Dasjenige zu enthalten, worauf Theorie und Praxis in ber Rirche fich in dieser Hinficht geeinigt haben. Gerhoch fagt nämlich: "bie nach firchlichem Ritus fowohl innerhalb als außerhalb ber Rirche celebrirten Sacramente feien unverleglich \*), es wirfe aber in ben Sacramenten außerhalb ber Rirche bet Beift Chrifti nicht mehr, als in ben Wunberwerfen ber agpptischen Zauberer ber Finger Bottes wirffam gewesen sei." Dieser lettere Busat mochte aber mohl nicht anders zu verstehen seyn, als ähnliche, aber noch

<sup>\*) . . . . &</sup>quot;quibus evidenter enituit sacramenta ritu ecclesiastice (— ober wie man sich späterhin gewöhnlich ausbrückt: In sorma Ecclesiae —) celebrata tam soris quam intus inviolabilia." Stülz (S. 18) hat ben Sinn gewiß ganz richtig gesaßt, wenn er inviolabilia durch "vollständig" wieder gibt, doch möchte die wortsliche Uebersehung vorzuziehen sehn.

viel grellere Aeuberungen ber Canones, weiche von ben burch fcbismatifche Bifcbofe vollzogenen Confectationen fagen: bas fie vielmehr Exfectationen seien und baß, wer fie ertheile, bie Berbammung ertheile, und wer fie empfange, fein Saupt verwunde. Der Sauptfache nach, obichon bergleichen Beiben als irritae bezeichnet werben, ift boch in Betreff ber Abminiftration ber Sacramente burch ercommunicirte Priefter ber große Unterschied amischen ber Birtsamfeit (validitas), Die Gerhoch trop jenem Bufage jebenfalls anertennt, und ber volligen Harechtmäßigfeit und Unerlaubtheit feftauhalten. 3ft namich, wie Berhoch fagt, bas angerhalb ber Kirche in forma Kcolosiae celebrirte Sacrament inviolabel, fo tann offenbar ein von einem fcbismatifchen Bifchofe geweihter Briefter nicht jum zweiten Male geweiht, und es muß bas Altarsfacrament, tros feiner Abministration burch einen ercommunicirten Briefter, ben Glaubigen verehrungswürdig feyn.

Dit ber Freimuthigfeit, welche Berhoch felbft Bapften und Bifchofen gegenüber mit bem beiligen Bernhard gemein hatte, trat berfelbe auch für bie Unabhangigfeit ber Rirche in die Schranfen. Wie er in bem fleinen Rreise, in welchem er fich als Bropft seines Stiftes au bewegen batte, Die Uebergriffe ber Kirchenvögte gurudwies, fo binberte ihn weber bie Scheu vor bem Borne Heinrichs V., noch die Furcht vor ber Rache Friedrichs L, überall bie lleberzeugung von bem großen Unrechte, welches Beibe gegen bie Rirche verübten, offen burch Wort und That auszusprechen. Das Schisma, welches zur Beit Innocenz IL ausbrach, indem biefem fich in ber Berfon bes Petrus Legnis ein Gegenpapft gegenüberftellte, bereitete allerbings ber Rirche eine große Gefahr, allein bie Trubfale, welche es brachte, waren gering anguschlagen gegen biejenigen, welche aus ber unseligen Spaltung hervorging, bie Friebrich I. daburch veranlaßte, daß er ben rechtmäßig gewählten Papft Meranber III. nicht anerfannte, sonbern querft auf bie Seite Octavian's, nachmals Guibo's fich ftellte. In biefer Beit verfaßte Gerhoch eine feiner letten Schriften, welcher

Gretfer ben Ramen: Syntagma de statu ecclesiae sub Henricis IV. et V. imperatoribus et Gregorio VII. nonnullisque sequentibus pontificibus gegeben, Bez aber unter bem Ramen : de investigatione Antichristi et de schismate libri duo auffahrt. Sie ift geschrieben nach bem Concilium von Touloufe, um 1162, und beibe vorhin genannte Gelehrten hatten nicht Unrecht, ihr ben von ihnen gewählten Ramen beimlegen. Det Streit, welchen Beinrich IV. in seinem Leichtfinn und Uebermuth gegen die Rirche entzündet hatte, forberte Antichriftliches genug ju Tage, um aufmertfame Beobachter an bie furchibare Bukunft bes allgemeinen Abfalls von ber Kirche und an bie Anfunft bes Antichrift ju mahnen; die Schrift hatte aber in fofern eine unmittelbare Beziehung auf Die Begenwart, als fie binreichend Stoff enthielt, um bas neu ausgebrochene Schisma und bas Benehmen Friedrichs in feinem mahren Lichte erscheinen zu laffen; leiber ift nur ber kleinere Theil biefer Schrift gebrudt.

Friedrich I. gebort unftreitig ju benjenigen Raisern, bie wegen mancher fie vortheilhaft auszeichnenber Eigenschaften zwar allerdings Anerkennung verbienen, bie aber von ber Rachwelt gerade für ihre verwerflichsten Thaten nur zu oft gepriefen worben find und noch gepriefen werben. Die Rude ficht auf biefen Umftanb war es wohl, welche Stulg (S. 35) bagu bewogen hat, bas Urtheil Lubens (Beich b. bentichen Boltes, Bb. 10, S. 296 u. ff.), über biesen Raiser in feine Schrift aufzunehmen. Daffelbe moge, ale von einem in biefer hinficht gewiß unverbachtigen Autor herrührend, auch bier um fo lieber eine Stelle finden, ale baburch in ber That bas Urtheil mehrerer bedeutender Zeitgenoffen Friedrichs I. volltommene Beftatigung finbet. Luben fagt namlich von biefem: Iwenn nach bem Ebelsten in ber menschlichen Bruft gefragt wird, nach bem Sittlichen", fo ift es, "auf dieser Bahn taum möglich, neben Kriebrich befreundet einherzugeben. Er mag immerbin gegen feine Freunde und Bertrauten, gegen feine Diener und Untergebenen viele menfcliche Tugenben bewiesen

haben, aber er war nicht Berr feiner Leibenfchaften, und bowies in Befolgung berfelben eine Beharrlichfeit, eine Starte bes Willens, bie Schauber und Angft erregt. Am furchtbarften war er in feinem Saffe, und feinen Saf erregte, wer fich ibm au wiberfeben magte. Bergeibung fannte er nicht, Mibe war ihm fremb; und wie foll man an Großmuth und Welfinn bei einem Manne glauben, ber in feinem Borne fconungelos Schuldige und Unschuldige, ohne Unterfchied bes Alters und Geschlechts, bis jur Bernichtung verfolgt?" - In teinem Berhaltniffe hat fich bieß aber mehr gezeigt, als in bem gm bem Oberhaupte ber Rirche und ju allen Denen, welche bentfelben treu anhingen. Intereffant ift es, ju vernehmen, wie auslandifche, namentlich englifche Schriftfteller biefe Berbattniffe auffaffen. Johannes von Salisbury, welcher ben Raifer, nachbem biefer ben Bapk für ben Keinb ber Rirche und bes Reiches erflart hatte, gar oft ben Tyrunnus Toutonious nennt, findet barin einen Troft für bas von Friedrich ber Rirche bereitete Ungemach, "baß bas Anfturmen ber Deutschen gegen bie Romifche Rirche biefer gur Lauterung und Brufung bis jum Ende ber Zeiten gegeben fet, bamit fle ju ihrer Bef. ferung steis in Unruhe erhalten werbe, und nach bem Trimw phe über ben beflegten Reind felbft traftiger, anmuthiger und ruhmvoller ben Umarmungen ihres Brantigams wiebergegeben werbe." Es ift in ber That eine traurige Bahrnehmung, wie schon in jenen Zeiten bie furzfichtige Politif ber Deutschen ber Begenstand nicht nur bes Tabels, sonbern auch bes Spottes bes Auslandes wurde. Man lefe nur, was jener geiftvolle Englander über ben Bahlact in Rom und von dem Reichstage zu Pavia (1160) fagt \*), auf welchem Friedrich I. feinen Bapft feierlich anerkannte; man lese nur bie Berichte, welche Arnulf von Lifteur über bie Berfonlichkeit jener beiben Carbie nale gibt, die unter ber faiferlichen Aegibe fich für berechtigt

<sup>\*)</sup> Joh. Sareet. Ep. 59, p. 63 sqq.

und für mächtig genug hielten, um dem gesammten Collegium und der ganzen Kirche mit ihrem Afterpapste entgegenzutreten. Man lese dieses und vieles Andere, was Arnulf, allerdings ein eifriger Andhänger des rechtmäßigen Papstes, der Rachwelt ausbehalten hat dinnen muß staunen, wie Friedrich I. so völlig verblendet seyn konnte, das Bohl der Kirche, seines Boltes und zulezt sein eignes, seiner Leidenschaftlichkeit zum Opfer zu bringen. Aber er schien in der That sich für berusen zu halten, in die Fußestapsen seines Borfahren, Heinrichs IV., einzutreten die Kußestampsen wider die Kirche als ein Erbtheil mit den Gütern bes franklischen Raiserhauses zu übernehmen.

Gerabe für bas Berbaltniß Friedrichs ju Alexander III. wurden die beiben verloren gegangenen Bande bes Briefwechfele Gerhoche gewiß die allerwichtigften Aufschluffe gegeben haben, und man hat fur bie Beschichte Deutschlands jener Zeit wohl taum einen größeren Berluft zu beflagen. Gerhoch mar bem Raifer perfonlich befannt, und wurde, wenn er ju ihm fam, von ihm nicht gerade unfreundlich empfangen, bennoch aber mußte fein Stift und feine Familie Die gange Schwere bes faiferlichen Bornes fühlen. Da nämlich Gerhoch unwandelbar an bem Erzbischof Conrad von Salzburg festhielt, ber, obs schon ein Sobenftaufe, wie mit einer von feinem gleiche namigen Borganger ererbten Entschiedenheit gegen ben Raifer bie Sache bes Rechts vertrat, so wurde mit ber Erzbiocese auch bas Stift zu einer Stätte ber Berwüftung gemacht. Dabei blieb es nicht aus, bag nicht von allen Seiten ber Bogte und Dinifterialen die gunftige Belegenheit ergriffen hatten, fich auf Roften ber Rirche zu bereichern, und was fie auf bem Wege bes Rechtsganges burch frivole Rlagen nicht hatten erreichen fonnen, jest mit der Gewalt des Schwertes fich zu verschaffen. Durch

<sup>\*)</sup> Arnulf, Laxov. Epist. 18. p. 103. Ep. 21. p. 108. Ep. 23. p. 116 sqq. Ep. 24 p. 123 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Auch Arn. Lewov. Epist. 23. p. 118 bemerkt in biefer hinficht: quod de proavorum exemplo conceperat.

viese Dinge wurden die letten Lebensjahre Gerhochs allerdings getrübt, doch aber seine gestlige Kraft nicht gebeugt, vielmehe behielt er bis zum letten Althemynge das ethabene Jiel ber kirchlichen Freiheit in all seinem Birten flets unverrütt: im Auge. In welchom Mase dies des her hall war, ersieht man vorzüglich aus dem sastlosen Eifer, mit welchem er au der Reform des Clerus durch Wort, Scheift und Beispiel-arbeiteter.

Trieb schon die Liebe zu seinen Mitarbeitern im Beinberge Chrifti ben eifrigen Orbensmann bagu an, nach Rraften für beren Seelenheil burch Befferung ihrer Sitte burch Bie berherstellung ber bamals noch verfallenen Disciplin und Dets nung zu wirfen, fo lag biefem Beftreben zugleich auch bie Erfenntniß unter, bag bie Reinheit ber Lehre und bie Freiheft ber Kirche nur auf biefem Bege und burch biefes Mittel er reicht werben tonne. Ein nicht in Sittenreinheit und nicht in firchlicher Bucht manbelnber Clerus ift nur zu febr ber Gefabe ausgesett, daß fich auch bas Licht bes Glaubens in fim verbuntle, während in einem folden Clerus bie Rirche am meis ften mit ber Anechtschaft burch bie weltliche Gewalt bebrobt wird. Gerhoch fah wohl ein, und bie Erfahrung beftetlate bieß mehr als jur Genuge, baß gerabe fchlechte Clerifer, bie felbft auf feiner fittlichen Bafis ftanben, am wenigften beit Muth hatten, ben Anmagungen berer, bie gum Schute ber Rirche berufen waren, zu widerfteben, und bag fie nur zu leicht die Rirche ber Gefangenfchaft überlieferten, ja felbft ente weber zu willenlosen ober freiwillig fich barbietenben wobibienerischen Wertzeugen murben, um bie Beffeln zu schmieben und bie Rirche immer fester in biefelben ju fcblagen. Bon folden Clerifern, die es ben 3wingherren an ben Augen abfehen wollten, womit fie fich ihnen bienstfertig zu erweisen vermochten. fonnte gelten, mas Shakespeare bem Ronig Johann in ben Mund legt:

> "Es ift ber Kön'ge Fluch, bebient von Staven In sehn, die Boldmacht sein in ihren Launen, Und — zu errathen die Gosmung

Der brah'nben Majeftat, wenn fie vielleicht Aus Canne mehr als Ueberlegung gurnt."

Um nun Gerhoch in seinem Berhalten solchen Geistlichen gegenüber richtig zu verstehen, muß man sich durchaus in seine Zeit versehen, und muß den damaligen Gegensat zwischen Regular, und Weltelerus in's Auge fassen. Dieser Gegensat besteht, was Sitte und Lebenswandel betrifft, heute zu Tage nicht mehr; es passen daher die selbst für jene Zeit hin und wieder wohl etwas zu starken Aeuserungen Gerhoch's durchaus nicht auf die Gegenwart, die weder im Guten wie im Schlimmen als Maßstab an jene vergangenen Jahrhunderte angelegt werden darf.

Gerhoch's Birken fallt in eine Zeit, in welcher fich bie 3weifel ju ibfen begannen, bie manche Bohlgefinnte baran haben mochten, ob Gregor's VII. energisches Ginfchreiten gegen die Investituren, gegen die Simonie und für die Aufrechthaltung ber alten Rirchengesete in Betreff ber Disciplin, für bie Rirche heilbringend gewesen sei ober nicht. Gerhoch felbft erwähnt (Stülg S. 25), "baß fich ber rechtliche Zuftanb ber Rirche merklich gebeffert habe, und baß eine vortheilhafte Beranderung in ben Gemuthern ber Denfchen fich mahrnehmen laffe. Er weist bin auf bie freie Babl ber Bifchofe, Aebte u. f. w., welche burch fo viele Jahre in ben Sanben ber weltlichen Gewalt gelegen. Auch bas fei bie Frucht ber Bewegung, ju welcher Gregor VII. ben Anftoß gab, baß jest in bie Bette Ribfter und Hofpitaler gegrunbet werben und bas Lob Gottes aus Bieler Mund erschalle. In ben Rioftern werben feit ben Zeiten biefes Bapftes bie Taggeiten ber beiligen Jungfrau gefungen, und felbft aus bem Dunbe ber weltlichen Miliz Christi mehrt fich bas Lob Sottes, ba in ber gegenwärtigen Zeit im gefammten Reiche bes Berrn Reiner mehr gefunden wird, welcher öffentlich schändliche Lieber zu fingen wagte. Jebes Land jubelt auf im Breife Chrifti, selbst in Liebern, welche in ber Bolfssprache gebichtet find. Das gilt inebefonbere von ben Dentichen, beren Sprache vorzäglich biegu geeignet ift."

Eros biefen allerbings fehr gunftigen Zeithen war aber bamals bie von Gregor VII. beabsichtigte Reformation bes Clerus noch feineswegs in threm ganzen Umfange burchgessihrt, und Gerhoch sah ein ganz besonderes Hindernis in ber Auflösung ber alten canonischen Lebenswelfe. Eben biese Bahrenehmung gab ihm ben Antrieb, als ein eifriger Besorberer bes gemeinschaftlichen Lebens ber Clerifer nach ber Regel bes hebligen Augustinus aufzutreten.

Betrachtet man bas Berhaltnis, wie es fich in ben erften Jahrhunderten in ben einzelnen Diocefen zwischen bem Bifchof und feinem Clerus gestaltet hatte, fo läßt fich nicht verfennen, baß baffelbe gerabe burch bas gemeinschaftliche Leben, welches allgemein Statt fand, ein überaus inniges mar. Satte ber Bifchof baburch Gelegenheit, feinen Clerus Rets genau zu beg trachten, so manbelte anbererseits auch er unmittelbar unter ben Augen Solcher, beren Liebe und Chrfurcht er zu bewahe, ren eifrigft bemüht feyn mußte. Bab os ehebem unter ben alteften Chriften fein besonderes Gigenthum, batte vielmehr bie driftliche Liebe bas Gut gemeinschaftlich gemacht, so war in fpaterer Beit, nachbem biefe Gemeinschaft aufgebort batte, wenigstens für ben Clerus nach ber Regel, welche nach bem beiligen Augustinus ben Ramen trägt, das befondere Eigenthum ausgeschloffen geblieben, und man hatte mit biefer Regel gewiß nicht erft eine Reuerung eingeführt, sonbern nur an bie alte Uebung fich gehalten.

Es ift bekannt, wie bei bem zunehmenden Berfall der Disciplin in der merowingischen Zeit die Aloster nach der Regel des heiligen Benedict in ihrer Ordnung und Disciplin dem Clerus als ein nachahmenswerthes Beispiel gegenübergestellt wurden, und wie in dem franklichen Reiche zuerst der heilige Bischos Chrodegang von Meh, selbst ein Mitglied der neuen karolingischen Herre, scherdpungstie, auf den Gedanken kam, durch Wiedereinführung des gemeinsamen Lebens die nothwendige Reform der Sitten

bes Clerus in's Werf zu setzen. Diese neue Ordnung fand indessen keine weite Berbreitung, wogegen die vom Diacon der Kirche von Met, Amalar, im Auftrage Ludwigs des Frommen entworsene und auf dem Reichstage zu Achen im Jahre 816 publicirte Regel im Frankenreiche allgemein angenommen wurde. Es ging dies von der weltlichen Gewalt aus, welche den Clerisern keine Wahl ließ; sie mußten entweder in ein Kloster eintreten, oder sich der Vita canonica unterwerfen. Dennoch war auch diese neue Einrichtung nicht von gar langem Bestande, wovon, nach dem Borgange des heiligen Betrus Damiani, Gerhoch den Grund darin sindet, daß sie den Canonisern das Eigenthum belassen habe, und ihren Urssprung der weltlichen Gewalt verdanke.

Dit bem Ausgange bes gehnten Jahrhunderts mar giemlich allgemein die Auflösung bes gemeinschaftlichen Lebens erfolgt, und bamit bem abermaligen Berfall ber firchlichen Dieciplin ein weites Thor geoffnet worben. Jeber Clerifer ging feinen eigenen Sang, und Biele, unbeachtet von ben machfamen Augen ber Genoffen, tamen auf bem ungewohnten Bege Die Gemeinsamkeit bes Tisches und ber täglichen Andachten verschwand, bafür theilte eine große Bahl von Clerifern Tifch und Bett mit Concubinen, welche eine schlechte Befellschaft zu bem Gebete maren. In gleichem Dage aber, ale in biefer Sinficht die Sitte verfiel, flieg die Sabiucht; baher bas Rennen nach ben Beneficien, bas Raufen und Berfaufen von Pfrunden, wodurch recht eigentlich bie Rirche an bie weltliche Gewalt überliefert wurde. Bis ju einem boberen Grabe ber Schamlofigfeit hatte bas Berbrechen ber Simonie und bie gangliche Berlaugnung ber Burbe bes geiftlichen Stanbes nicht getrieben werben tonnen, als jur Beit ber frantifchen Raifer; bamale aber beftieg ber Mann ben papftlichen Stuhl, ben Gott baju ausersehen hatte, bie Stavenfetten, in welche die Lafter ihrer Diener Die Rirche geschmiebet batten, au gerbrechen und die Wiederherftellung ber firchlichen, Dieciplin zu begründen. hieran mußten aber nach ihm mehrere

Menschenalter arbeiten und es lag nahe genug, daß man fic auch barüber flar wurde, wie die Sittenverberbniß hauptsach lich durch die Ausbedung der gemeinschaftlichen Lebensweiß bes Clerus befordert worden war.

Diefe Bahrnehmung hatte jur Beit Gerhochs bereits in mehreren Diocesen gur Bieberberftellung ber Vita comonice nach ber Regel bes beiligen Auguftinus geführt. Dft Softet es Dube, die erforberliche Angebl von Cleritern, Die fich in biefe neue Ordnung ber Dinge fügen wollten, zufammenzubrin gen. So flagte ber Bifchof Berald von Cahors (1090), ba er, weil er in seiner Begend so wenig Beispiele ber canoni schen Regulardisciplin gefunden babe, folche Clerifer von überal her habe zusammentommen laffen muffen . - Auch bie Banft widmeten biefem Begenftanbe ihre gang befonbere Aufmertfam feit, namentlich ließ fich Innocenz II. Die Bieberbegrundung ber Vita canonica fehr ernstlich angelegen sehn; ihn rühm beshalb Armulf von Lifteur in einem Briefe an feinen Rach folger Coleftin II. \*\*). Belche Liebe er bem Orbensgeifte m gewendet habe, "bas zeige", fagt Jener, "fowohl ber gort fchritt ber Regularbisciplin, als bes Rlofterlebens, ba theili Städte und Schlöffer anftatt bes Sacularcierus Regularen en halten, theils Bufteneien jest mehr Ronche ju Bewohners hatten, ale chebem wilbe Thiere." Ale ein besonderes Bei fpiel führt ber ermahnte Bifchof bei einer anbern Gelegen beit \*\*\*) bie Rirche von Sees in ber Rormanbie an, bei wel

<sup>\*)</sup> Test. Geraldi Cadure. Episc. ann. 1090. (bei D'Ackery, Spicil. Tom. III. p. 415): Cujus rei cum rara vel nulla pene in partibus nostris invenirem exempla, undecunque non sine la bore Clericos bonas opinionis in unum aggregavi, canonicali vitae statum et erdinem regulariter professos. — Sgl. Cart Bened. Episc. Namnet. ann. 1105. (bei Martens, Nov. Then Anecd. Tom. I. col. 315).

<sup>\*\*)</sup> Arnulf. Lewov. Episc. Ep. 2. p. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Armetf. Lewov. Episc. Ep. 42. and Domin. Pap. Alexandi p. 173.

cher Innocens II. alle Fürsorge getroffen habe, baß bie saecus laritas nicht wieder zurudkehre. Ueberhaupt faste man die Sache von dem Standpunkte auf, daß die Auflösung der gemeinschaftlichen Lebensweise ein Act wider die Religion gewesen sei, und daher auch durch kein Privilegium geschüht werben könne \*).

Aus bem Berfalle, in welchen bamals ber Sacularclerus gerathen war, erflatt fich auch bie Art und Beise, wie Gerhoch fich über benfelben aussprach: "Rur die regulirte Geistlichteit", fagte er, "sei ber gute Same, die weltliche aber bas Unfraut auf bem Ader Gottes." Eine folche Aeußerung fann lebiglich und allein burch bie bamaligen Zeitverhaltniffe und burch die Erfahrung entschuldigt werben, bag in ben Schismen jener Zeit, sowohl in bem bes Betrus Leonis als Octavians ber Regularclerus insgesammt, ber Sacularclerus aber nur jum geringften Theile ju bem rechtmäßigen Bapfte gehalten hatte. Dit Beziehung barauf wollte Gerhoch ben auch von anbern Schriftstellern \*\*) für bie weltlichen Canonifer gebrauchten Ausbruck Acephali verftehen; fie erscheinen ihm als Diejenigen, welche fich nicht auf die Seite bes Rephas, b. i. Betrus geftellt haben. Dazu tam, bag biejenigen Diocefen, in welchen bie Regel bes beil. Augustinus eingeführt worben mar, fich in jeber Beziehung burch große und auferbauliche Orbnung auszeichneten. Bon bem Clerus ber Erzbiocese Salzburg fagt befhalb Gerhoch (Stulg S. 8): "Die Priefter bes gangen Sprengels ragen rühmlich hervor burch Enthaltsamkeit und

<sup>\*)</sup> Arnulf. Leave. Episo. Ep. 30. ad Dom. Pap. Alexandr. p. 141: In praejudicium siquidem religionis nihil agendum est, cui quicquid adversatur divinae constat contrarium esse voluntati. Qua nimirum ratione saeculares Canonicos, quos appellant, pro regularibus inducendis vidimus amoveri, licet Ecclesiae eorum in eo statu aliqua sedis Apostolicae privilegia meruissent.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Saresb. Epist. 32. p. 34.

Gakfreunbschaft; sie sind ausgezeichnet durch Bandel und Sitten, so wie durch Anstand in der Aleidung." Dies wurde auch anderweitig anerkannt, namentlich von König Konrad III., der, als er im Jahre 1149 zu Salzdurg das Pfingstesk seinerte, diffentlich erklärte: "Er habe nie eine Geistlichkeit gefunden, welche durch Tonsur, Betragen und Geberde auf das Auge des Beobachters einen so wohlthuenden Eindrud mache; es sei ihm noch nie eine Stadt vorgesommen, welche so fromme Menschen umschließe, wie Salzdurg. Selbst ohne bekannt zu seyn mit den Gränzen der Didecsen, erkennte man die Salzdurger an dem guten Stande der Kirchengebäude."

Es bedarf nicht der Wiederholung, daß jene Barwürfe, welche Gerhoch dem Weltclerus macht, nur auf seine Zeit passen, daß diese aber den Eifer, mit welchem der ausgezeich nete Mann auf die Einführung des gemeinsamen Lebens drang, vollfommen rechtfertigt. Er, der durch Strenge an sich selbst, Allen mit seinem Beispiele belehrend voranging, war daher auch die geeignetste Person, deren sich diesenigen Bischofe, denen die Reformation der Disciplin ernst am herzen lag, auf's Erfolgreichste zu diesem Zwecke bedienen konnten, und trop mancher trüben Ersahrung, die Gerhoch hatte machen müssen, konnte er am Einde seiner Tage mit dem frohen Bewußtsehn entschlasen, daß er sein Talent nicht vergraben, sondern für das Reich Gottes damit gewuchert habe.

Schließlich sei auch seinem neuesten Biographen nochmals für die Arbeit gedankt, mit welcher er die Wissenschaft bereie dert hat. Sollte es ihm nicht gefallen, Gerhoch und seine Zeit in einem umfassenderen Werke darzustellen? Denn mag es auch "noch achtzig Jahre dauern, ehe die Welt wieder in Ordnung kommt", so sind doch noch viele Ohren da, die begierig lauschen auf das Wort, welches der Mund der Aundigen von der Deutschen Borzeit spricht.

#### XIL.

# Der Rammer-Rumor und der todte Cid Campeador.

Bor nicht langer Zeit ereignete sich in ber französischen Rationalversammlung ber folgende tragische Borfall. Ein ehrenwerther Redner hatte mit einer endlosen Rede voll Abgeschmacktheiten die hohe Bersammlung auf's Neußerste gelangweilt. Endlich schien der Augenblick der Erlösung gekommen; die Stimme des Redners wurde matter und heißer; seine Kraft versagte ihm; die ermüdete Bersammlung athmete wieder frisch auf, denn der Schwäger brach seinen Bortrag ab und — schwieg, o nein, er schwieg nicht, er forderte vielmehr ein Glas Basser! um mit frischer Kraft in seiner Rede fortzusahren. Da rief eine Stimme aus der Mitte der verzweislenden Bersammlung: "Reicht ihm ums himmelswillen kein Basser!" und diese Stimme fand allgemeine Zustimmung, weil sie dem Entsehen Aller Borte verlieh.

Auch in unsern beutschen Rammern, wo die bebenlose Phantasterei, das fruchtlose Hin- und Herreden, das troftlose Parteigezänk so oft kein Ende nehmen will, auch hier wird man gar oft zu dem Bunsche versucht, daß den Schwähern boch endlich der Athem ausgehen mochte, oder wie D'Connell einst einem hungrigen Irlander in einer Versammlung zurief,

beffen unvernünftiges Gefchrei ihn unterbrach: "So wollte ich, baß eine Rartoffel vom himmel fiele, und bir ben Mund ftopfte."

Allein wenden wir von den Rammern und den Boltsschmarozern, von den Banken der Schreier und der Schreiber unsern Blick hin nach den Stühlen der Fürsten und der Machthaber: so ist auch hier wenig Tröstliches wahrzunehmen, als sei das Geschlecht wahrer Regenten dem Eridschen nahe. Es sind nur leblose Schattengestalten, die auf mehr denn einem dieser Throne sien, und man wird dei dem außeren Gepränge an den todten Cid erinnert, an die edle Heldenleiche, die sie mit der Tizona auf das trem Roß gebunden, wie die alte spanische Ballade singt \*):

Mis es war um Beltfernacht, Rahmen fie bie Beibenfelde. Cegen fie auf ben Babieca, Seft gedunben mobl mit Biets. Reich in Loden fallt fein Bart, Bell bie offnen Augen gleißen, Richt erscheint er als ein Tobter, Als ein Lebenber ericheint er. Sist ba aufrecht, fouber Banten, Bang lebend'gen Rittern gleichenb. Beiß und schwarz bie Gofen Liegen ftraff ihm an ben Beinen, Und fie glichen gang ben Schienen, Die er trug in jebem Streite. In die rechte hand Ligona Binben fie, bas Schwert bas feine, Bunberbar, wie wenn erhoben Er es schwingen wollt' im Rreise! -

5.30%

1.34

a Pres

<sup>\*)</sup> Der Cib, ein Romanzenkranz. Erfte vollftandige Uebertragung von F. D. Duttenhafer. Schzig 1842. C. 885.

### XIII.

## Gloffen zur Tagesgeschichte.

Den 6. Januar 1850.

Der Berlauf und Ausgang bes Walbed. Dhm'schen Broceffes in Berlin ift von tieferer Bebeutung und größerer Tragweite, als ber erfte Anblid zu verrathen scheint.

Unfere Lefer begreifen leicht, bag wir uns mit manchen ausgesprochenen und unausgesprochenen, fpezifisch preußischen Abfichten und Meinungen ber neuen preußischen Zeitung uns möglich einverftanben erklaren konnen. Dennoch ift biefes Blatt, von bergleichen Divergenzpunkten abgefeben, an Geift, Muth und Talent bas einzig achtbare, politische Organ im heutigen Berlin. Reine andere beutsche Zeitung tritt, wie biese, mit so viel Rraft und Folgerichtigfeit gegen bie meiften Grundlehren ber Revolution auf ben Rampfplat. Die Partei, beren Gefinnung bie Rreuzzeitung ausbrudt, war bie einzige, ber fich Ronig Friedrich Wilhelm IV. in die Arme werfen fonnte, wollte er fich jemals von ber regierenben "richtigen Mitte" feines Dinifteriums losfagen, und fich, jum Beile Deutschlands, mit Defterreich verfohnen. Diesen Umftand muß man im Auge behalten, wenn man ben Balbed'ichen Broces und beffen etgentliche Bebeutung verfteben will.

Die Kreuzzeitung kann, bei aller Lopalität ihrer Gefin nung, im vorllegenden Falle von Mangel an Borficht un Beltläufigkeit nicht freigesprochen werben. Ihr Hauptfehle lag barin, daß fie gleichzeitig Partei seyn, und einem ihr i innerfter Seele feindlichen Ministerium helfen wollte, Polizi zu machen.

Dhm, ein ganz gewöhnlicher, eitler, charafterlofer, un wissender Judenbursche, drängte sich an beide tämpsende Bar teien. Wahrscheinlich hat er beide gleichmäßig, Jug um Jug angelogen. Daß er von der Kreuzzeitung, die ungeübt und unvorsichtig genug war dieses Bech anzugreisen, mit sechszig Thalern monatlich besoldet wurde, hat der Proces unwiderleg lich herausgestellt. Gödsche, der Agent der Kreuzzeitung, schein zu der gefährlichen Gattung der ehrlichen, aber kurzsichtigen und übereifrigen preußischen Patrioten zu gehören, welche durch vordringliches Machenwollen ihrer eigenen Sache nicht selten mehr geschadet haben, als die gesährlichsten Feinde es je ver mocht hätten.

Die beiben gefährlichen Difgriffe: bag bie Partei ba Rreuggeitung fich burch einen Agenten, ben fie weber besavoutret wollte noch konnte, mit einem Subject wie Dom einließ, und beffen, theilmeife wenigstens, gang absurben Mittheilungen in bem Grabe Glauben ichenfte, baß fie biefelben in ihrem Blatt abbruden ließ, biefe Difgriffe wurden burch einen noch größere und schwereren überboten. Gie ließ bie namlichen Mitibeilnn gen burch benselben Agenten in ber Form von Denunciationer an die Regierungebehorben gelangen. Siermit mar bie Rrem geitung und die Partei, welche hinter ihr fieht, wehrlos in bi Sand ber ihr, und bem Brincip bes Ronigthums feindlichen bureaufratischen Faction geliefert. Bas weiter in biefer Sad gefchah, mar nichts, als bag eine, gegen bie ftreng royalift sche Partei gerichtete, liberale Beamtenintrigue fich in ben gor men bes frangofisch rheinischen Berfahrens abspann. Brocef gegen Balbed, auf bem Grunde eingeleitet und in ben Formen geführt, wie er eingeleitet und geführt wurbe,

•

fonnte nur einen Ausgang haben: Balbed's Freisprechung und ben Triumphaug mit porgespannter Demofratie, aus bem Befängniffe bis in die Bohnung bes radifalen Sauptlings. Bu glauben, bag ber gesammte Broces nicht von vornberein auf biefes Biel und Ende angelegt und berechnet gewesen, ift fcwer, und wenn man die Richtung in Erwägung zieht, in welcher augenscheinlich die Afstfenverhandlungen geleitet wurden, geradezu unmöglich. Die Lügen und Fälschungen bes Ohm wurden gebrancht bie unläugbaren, ben Angeflagten fcwer gravirenben Anzeigen zuzubeden und in ben Schatten zu brangen. Benehmen bes Affisenprafibenten, eines geheimen Buftigrath Tebbel ober Tabbel gegen bie, ben Angeschulbigten belaftenben Beugen und inebefonbere gegen ben Chef ber Berliner Boligei, ber von unbefangenen Gemahrsmannern allgemein als ein Chrenmann geschildert wirb, hat, wie fich ber frangofische Sprachgebrauch in bergleichen Fällen auszubruden pflegt, wo bas bezeichnende Bort zu unhöflich flingen murbe, feinen Ramen. Der Freund ber ehemaligen prenfischen Juftig, bes gerechten Stolzes aller patriotischen Breußen, fann, folden Thatsachen gegenüber, nur fein haupt verhullen und trauren! Die Beschwornen bagegen trifft unfere Grachtene in Diefem galle fein Borwurf. Bir wollen bier nur einen, unfere Biffens noch gar nicht ober nicht genugsam gewürdigten Besichtepunft berporheben. Die Anflage gegen Balbeck lautete auf Mitwiffenschaft an einem Hochverrath. — War ein solcher wirklich begangen? Begreiflicherweise hangt bie Antwort auf biefe Frage von bem Urtheil gegen bie Sauptthater ab; gegen Diefe aber war noch gar feine Anflage erhoben, geschweige benn irgend ein, ihre Schuld feststellenber, bas Dag berfelben wurdigenber Rechtsspruch erfolgt. Dan hatte, in verfehrter Ordnung, bie Mitwiffenschaft zuerft angeflagt, ohne baß vorher die Thatsache irgend wie festgestellt worben ware, um welche gewußt zu haben, Balbed's Berbrechen senn sollte. Die Geschwornen mußten, als gewiffenhafte Manner, fich fagen: wenn wir Balded beute ber Mitwiffenschaft an einem begangenen ober beabsichtigten Sochverrathe fculbig fprechen, fo tann es more gen geschehen, bag b'Efter a. B. glangend nachweist, es fei gar fein Berbrechen, jum wenigften fein Sochverrath begangen worben. - Die Anklage war fomit in ihrer Burgel fcon ein referens sine relato. Angunehmen, daß biefer grobe Berftoß gegen bie Logif bloß in ber Raivitat ber preußischen 3mriften wurzelte, fest einen Glanben an bie Rinbesunschulb bes bortigen Beamtenliberalismus voraus, ben wir uns anzweige nen bis jest noch nicht im Stanbe gewefen find. Db aber jene Bureaufratie fich über ben Schlag, ben fie ber Sache bes Konigthums in Breugen verfett, über ben Triumph, ben fie ber anarchiftischen Bartei bereitet bat, bereits getroftet babe. wiffen wir nicht. Borlaufig bat fie burch ihr Manover gegen bie Rreugeitung so viel erreicht, daß wenn ber Ronig fich im einem Augenblide ber Rrifis von ber Bolitif losfagen wollte; welche bie jegigen Minifter reprafentiren, er ein Minifterium Berlach . Stahl nicht , ohne Befahr ju laufen , mablen fann; Bar es bas, was man fürchtete und welchem man vorbanen wollte?

Den 11. Januar 1850.

٠

Ein Zustand, wie er heute auf dem romanischen und germanischen Continent von Europa, und namentlich in Deutschland statt sindet, ist, selbst in der Zeit der Bölkerwanderung noch nicht da gewesen, mit der unsere Gegenwart sonst häusig und nicht ganz mit Unrecht verglichen wird. Früher gab es Aufstände, Parteitämpse und Umwälzungen, für diesen ober jenen bestimmten Zweck, um dieser oder jener wirklichen ober eingebildeten Beschwerde willen. Heute gilt es Seyn ober Richtseyn der menschlichen Gesellschaft; die innersten Principien der Ordnung und der Revolution liegen mit einander im Kannypse. Ordnung heißt Gehorsam gegen die Autorität; Revolution (im heutigen Sinne) ist principmäßige Auffündigung jedes

Gehorsams, Krieg gegen jebe Autorität. Kraft bessen soll, was in ber Ratur ber menschlichen Dinge eben nicht möglich ift, Jeber über Alle herrschen. Daher die absurbe und bespotische Forberung ber Gleichheit, die ben entschiedensten Widerspruch gegen die Ibee der Freiheit in sich schließt. Dieses, sebe Regierung unmöglich machende, allgemeine Mitregierungsgelüst ist das unterscheidende Merkmal aller heutigen gebildeten Bölker romanischen und germanischen Stammes.

Das Jahr 1848 war der Ansang einer längst vorbereiteten Katastrophe, die nicht ausbleiben konnte; sie brach herein zu der Stunde, als der Kinsterniß Gewalt gegeben war über Europa. Die Kraft des Widerstandes gegen die Anarchie, an deren äußerstem Rande die europäische Gesellschaft schwebte, lag allein und einzig in den stehenden Heeren. Diese haben durch eine Reihe von Ersolgen, die sie über die gewaltsame und wilde Revolution ersochten, den provisorischen Justand von Scheinruhe geschaffen, bessen sich Deutschland in diesem Augenblicke ersreut. Ueber die gefährlichere, zahme, legale, doctrinäre Revolution hatte, wie der Ersolg bewiesen, Pulver und Blei keine Gewalt.

Im Augenblide ihres Sieges hatten bie beutschen Regierungen zweier Dinge bie Bahl. Es galt entweber offenen, ehrlichen, ernstlich gemeinten Krieg mit ber Revolution, um Seyn ober Richtseyn, auf Leben ober Tod; ober einen Berssuch, sich mit ihr zu versöhnen, eine Art von neutraler Stellung zu ihr zu nehmen, wenn es möglich wäre, Frieden mit ihr zu schließen, ihr ein Bündniß abzulisten ober abzuschmetscheln. Beibe Wege lagen vor ihnen; wir wissen heute, welschen sie eingeschlagen haben.

Es ware augenscheinliche Ungerechtigkeit und lieblose Harte, die Grunde zu verkennen, durch welche die Ministerien mit sanfter Sewalt und beinahe unmerklich auf die Straße geschoben wurden, die sie heute wandeln. Mit des Dichters Worten konnten sie auszufen; ach! es war nicht meine Mahl! Mit

leichtem Herzen wenigstens haben fle fie schwerlich getroffen. Was hier folgt, soll baber auch keine Anklage und keine die tere Kritik sein. Es ift nichts als ein Bersuch, ben Punkt zu bezeichnen, wo wir steben, und die Richtung, in welcher Deutschland ber Erfüllung seines Schickals rettungslos entgegen geht.

Ein Bertilgungefrieg gegen bie Revolution hatte unabweislich einen Bruch mit ber "öffentlichen Deinung" und ihren Organen nach fich gezogen. Run ift allerbings biefe "Bopularitat" eine feile Dirne, bie ben, ber ihr fchmeichelt, noch immer verrathen hat; bem Starten aber, ber fie verachtet und mißhandelt, läuft fie nach. Aber welcher gebildete Dentiche ware heute noch fabig, ben Gebanten zu tragen: bag er .. uns popular" fei und bie "gebilbete Dehrheit", ober bie "Dehrheit ber Bebilbeten", b. b. bie platte Befinnungelofigfeit und Charaftervermaschenheit bes Bobels gegen fich habe, welcher Frad und Glageehanbichuh trägt und an bie allgemeine Zeitung glaubt! Bir westliche Europäer find nun einmal Rulturvole fer; wir haben bie angenehmen, wie bie verberblichen Seiten ber Ueberfeinerung zu tragen. In Folge biefes Umftanbes is und die Runft : einen ju Boben geworfenen geind ju treffen, baß er nicht wieber auffteht, bis auf bie Erinnerung abhanben gefommen. Den Schreden ale Bunbesgenoffen ju brauchen. versteht nur noch die Revolution. Sie allein bat die humanen Reminiscenzen von fich zu schleubern, und bie Berweichlichung ju überwinden gewußt. Bahrend fie burch ihre öffentlichen Blatter gegen bie Tobesftrafe protestiren ließ, hat fie felbit als Form ber hinrichtung ben Meuchelmord gewählt. Bar bie Dacht einmal in ihren Sanden, fo hat fie fich aller Orten ale Meifterin in ber Runft beepotischer Gewaltubung bewährt. Beugniß davon gibt ber Rabitalismus in ber Schweiz. Bir find mabrlich beffen Freunde nicht, aber mas ber Anerfennung werth ift, - ben bestimmten festen Willen, ber fein Biel tennt und in geraber Linie barauf los geht! - blefen muß man auch an bem Tobfeinbe ehren. Es ift traurig, bag es fo ift

aber es ift so: ben schweizerischen Rabifalen war es vorbehals ten, in Diefer Beit ber mattherzigen Feigheit und bes bunfelvollen Unverftanbes ber biplomatifch bureaufratischen Belt ein populares Collegium ber Politif mit praftischen Beispielen gu lesen, und burch ihr Erempel barguthun: wie fich in einem Principienkampfe, ber feiner Ratur nach jedwede Möglichkeit ber Berfohnung ausschließt, Die fiegreiche Partei gegen ben überwundenen Feind zu verhalten habe, damit er, so weit es in unsern Rraften fteht, für immer unschablich werbe. Das, was in Deutschland und Italien einzelnen, aus der Mitte ber revolutionaren Bartei sporabisch beraus gegriffenen Opfern gefchah, war tein principmäßiger Bernichtungefrieg. mehr gereigt und erbittert als geschredt, und ift von ber mittelrevolutionaren Meuchelpreffe trefflich ju Gunften ber Revolution und jum Rachtheil ber Autoritäten benutt worben. Die Folge bavon war, bag bie "Milbe ber Regierungen" sich beeilte, mit ber einen Sand bas obligate Pflafter ber Amneftie auf die Striemen zu legen, welche bie andere geschlagen batte. Sabern und rechten wir nicht mit folder Gute, Die fich nun einmal bas Schidfal bes Sobenpriefters Beli nimmer gur Barnung bienen laffen will. Rann boch Riemand, nach Segel, von bem Boben wegfliegen, auf bem er fteht, Riemand aus feiner Saut Schlüpfen und aus freien Studen ein Anberer merben. In Folge beffen wird die Revolution fich vollenden und ihr Ziel erreichen. Dann erft wird ber Bertilgungefrieg tommen, von bem wir fprachen. Dann wird fle ber Barbarei bes Despotismus und feinen Schreden erliegen. Abet biefes Bericht wird nicht von den Gewalten ausgehen, welche die Courtoiffe bes westeuropaischen Sprachgebrauches jur Stunde noch Regierungen zu nennen pflegt. Wir fürchten, baß fur biefe bie Rache Gottes an ben rabifalen Feinden ber menschlichen Befellichaft in unferm beutschen Baterlanbe - eine Rache, bie nicht ausbleiben tann! - jedenfalls zu fpat fommen wirb.

Die Regierungen haben ben Weg bes Friedens und ber Berfohnung gewählt, weil fie ben bes Rrieges gegen bas

Brincip ber Revolution nicht gehen konnten. Roch mehr! Es ift wahr und nicht zu bestreiten, sie hatten auf jenem and bern Wege ein gefährliches Spiel um ihre Eristenz gespielt. Hiergegen kann höchstens ber Grund in die andere Schaals gelegt werden: daß nach dem bisherigen Laufe der Geschichte, und den Erfahrungen der letten sechszig Jahre insbesondere, noch jeder Bersuch eines Bundnisses, eines Bacts oder eines Abstommens mit dem Princip der Revolution in dem völlig redtungslosen Untergange dessen endete, der ihn machte. Belderkel Wege dürsten sich in der thatsachlichen Wirklichkeit saft so verhalten, wie Wahrscheinlichkeit und Gewisheit.

Alles, was feit bem Berbfte bes Jahres 1848 in Deutschland geschehen, ift nichts weiter, als die Abwidelung eines Reihe von Folgerungen aus bem Ariom bes Reprafentatis ftaates: bag nach bem Billen ber (gebilbeten) Dehrheit regiert werben muffe. Daß biefe "Mehrheit" nicht weiß, wal fle will, und daß die angeblichen Dollmetscher ihres vermeintlichen Willens, die wirkliche Mehrheit gegen fich haben, tomme nicht in Betracht. Man wollte, wie fich ein gewiffes mins sterielles Blatt vor einiger Zeit mit wahrhaft rührenber Rind lichfeit und Raivitat ausbrudte, bie "unbebingte", bi "fdranfenlofe Bolfesouverainetat" beschränfen, aber, be Leibe nicht! ber Bolfssouverainetat an fich bie Anerkennung verweigern. Bolfssouverainetat und monarchisches Princks (Regation und Bofition, Rorbpol und Subpol, ber freitbar Erzengel und ber Drache) follen neben einander ben Thron be fteigen, und fich in Gate über eine gemeinschaftliche Ausübune ihrer herrschaft vergleichen. Die Regierungen, so lantet ber Spruch ber weisen Dagigung, batten ja auf ber Belt nicht gegen ben Fortschritt; fie hulbigten ihm ja felbft, und brachtei ihm Alles zum Opfer. Rur bie eigene leibliche Eriftenz und bi bisherige fürstliche Firma mochten fie retten; entschlöße fich bal souveraine Bolf, biese zu bulben, so wurde man über allet Andere ichon in's Reine tommen. Reprafentativmonage

chie war die eigentliche technische Bezeichnung für biese Spescies von geselligem Zustande.

Die praktische Aufgabe für die bestehenden Gewalten ift nach dieser Doctrin: die Revolution im Princip anzuerkennen, um sie zu begütigen oder zu verschnen, aber ihre groben Ercesse nach Thunlichkeit zurückzuweisen. Dies heißt denn freilich den Dornbusch an seinen außersten Enden beschneiden, aber die Wurzel begießen.

Der siegreiche Kampf gegen ben Aufstand war also nichts weniger als ein Principientrieg gegen die Revolution. Im Gegentheil: ber revolutionären Gestinnung ward bereitwilligst das Recht, nicht nur zu eristiren, sondern auch sich ohne die geringste Gefährdung zu äußern eingeräumt. Rur möge sie sich vor gewaltsamen Handlungen hüten! Geschahen diese, so entschlüpften die Berführer; (benn dem sliehenden Feinde muß man goldene Brücken bauen!) den Verführten aber die, nach jedem mißglückten Aufstande regelmäßig geforderte und gewährte Amnestie ausnahmsweise verweigern, hieße die Humanität des Zeitalters mit Füßen treten.

Das Ergebniß biefer Richtung ber Gebanken und ber Erseignisse ist jene fauligte, jede eble Kraft lahmende, jede bessere Gestinnung auflösende, jede Hoffnung der Genesung abschneisdende, jedes Bertrauen selbst auf die nächste Jufunft erstidende Gahrung, in der wir heute Deutschland begriffen sehen. Rach dem natürlichen Weltlause kann diese zu nichts Anderem, als zu immer aus's Reue widerkehrenden, immer hestigern Erplossonen des socialen Krankheitsstosses führen. Am Ziele dieser Lausbahn scheint, so weit menschliche Boraussicht reicht, nicht die christlich germanische Freiheit, sondern ein modernes, oftromisches Weltreich zu stehen.

Bum Schlufe können wir nicht umbin, noch eines Symptoms zu gebenken, welches heute schon vorhanden ift, und wahrscheinlich in immer schärfern Umriffen hervortreten wird. Dieß ift ber politische Indifferentismus, ber fich aus bem tie-

fen Etel aller beffern Ropfe an bem Dablengeflapper ber Rammerbebatten und aus ber täglich wachfenben Ginficht in bas innere Befen bes Reprafentativftaates von felbft ergibt, und täglich mächtiger und gewaltiger in bie Daffen bringt. Der Landmann, weit entfernt in Die Fictionen bes Konftitutionglismus einzugeben, fieht bie Beit als verloren an, welche ihn bas immer wieberfehrenbe, nuglofe Bahltreiben toftet, und fcist ben Berth ber Summen, welche bie Bolfstammern unter bem Titel von Diaten u. bgl. verschlingen, nach einem anbern Magftabe, ale Jene ihn zu veranschlagen gewohnt find, in beren Taschen fie fließen. Diese Stimmung, welche in Deutschland immer weiter um fich greift, bebroht bas fictive Raberwerf ber conftitutionellen Daschinerie mit einer Rrifis, bie beren innerfter Triebfraft gefährlich werben fonnte. Die guten wie die übeln Folgen bes hierburch naber gerudten Buftanbes. wo bann bie republikanischen Rlubbs und bie boctrinare Bis reaufratie einander allein gegenüber fteben werben, wollen wir bier felbft nicht annaherungeweise murbigen. Aber bie Thatfache: bag bas friedliche, einfache Bolt ber ungewohnten. aufgebrungenen, fremben Formen täglich überbrußiger wirb. biefe Thatfache ift nicht zu laugnen.

Den 15. Januar 1850.

Die Verhandlungen in ber französischen gesetzgebenden Rastionalversammlung (im December vorigen Jahrs) über Wiederseinsührung oder bleibende Beseitigung der Getränksteuer gehörent zum Interessantesten und Lehrreichsten, was auf dem Gebiete der Rationalösonomie seit den letten zwei Jahren gesprochen oder geschrieben wurde. Besonders liegt in den Reden des Abgeordneten Bastiat und des Grafen Montalembers wiel Stoff zum Rachdenken. Beide gehören gewissermaßen zu-

sammen, und trot bes Wiberspruches ber Rebner erganzen und berichtigen fich bie Reben, welche fie wechselten.

Graf Montalembert erflart: baß ihm bie fistalifche und bkonomifche Seite ber Sache ferner liege, bag er barüber nur oberflächlich und unvollständig fprechen tonne, bag er aber bie politischen und patriotischen Gesichtspunkte ber Frage hervorheben werbe. Seltsamer Beife finden wir aber gerabe bas, was er über bas Technische bes Gegenstandes (zur Bertheldigung ber indirecten Steuern, jur Biberlegung ber gewöhnlichen Bahnbegriffe von ber Gleichheit in ber Befteurung, enb. lich zur Rechtfertigung ber Getranfesteuer) anführt, wenn auch nicht neu, fo boch mahr und vortrefflich gefagt. Die Erortes rungen über bie allgemeinen Brincipien bagegen find fo fcmach und ungenugend ausgefallen, bag wir uns biefen Mangel an Tiefe nur aus bem zufälligen Umftanbe erklären konnen, baß ber eble Braf bie Benefis und Befchichte bes Steuerwefens im neuern Europa gewiß niemals jum Gegenstanbe feiner Aufmertfamfeit gemacht hat. Umgefehrt ftellt Gerr Bastiat, einer ber Begner ber Betrantfleuer, einige allgemeine Grunds fase auf, beren Tiefe und ichlagenbe Bahrheit uns, inmitten bes Grauels ber Bermuftung, ben bie moberne bespotische Staatslehre angerichtet, wie bie Stimme bes Rufenben in ber Bufte gemahnt. An biefe unläugbar richtigen Gape aber fnupft ber Rebner praftische Folgerungen, Die, wenn sie heute burch menschliche Willfur, jumal ohne Uebergangeftufen und Borbereitung, in's Leben gerufen murben, Franfreich wie jeben andern Staat im Laufe weniger Bochen rettungelos umfturgen müßten.

Bon biesem Standpunkte aus, wo ich bis auf einen gewiffen Grad beiben Rednern Recht geben kann, sei es mir erlaubt, ihre Reden mit einigen Bemerkungen zu begleiten.

herr Bastiat erflärt fich gegen bie moberne Lehre, monach bie Staatsgewalt bas Bolf "beglüden", und zu biefem Enbe jebe mögliche und erbenkliche Lebensregung in ben Bereich ihrer Aufficht, ihrer Dreffur, ihrer Drganisation und Regelung ziehen soll. Das tofte natürlich ungeheure Summen. Dagegen, sagt ber Redner, sei eine Bitischrift ber Einwohner seines Departements eingelausen, worin es heiße: "Bon all Dem verlangen wir nichts. Die Regierung lasse und frei; sie lasse und machen; sie lasse und arbeiten. Das ist Alles, was wir von ihr forbern; sie beschütze unsere Freiheit und unsere Sicherheit." — Allerdings war dieß "Freiheit, im Sinne unserer Borväter. Jeder war in dem Umsange und in dem Areise frei, wo sich teine höhere Gewalt um ihn auf irgend eine Weise kümmerte. Umgekehrt: die Boltsbeglückungsthessie des modernen Staatsthums ist der entschiedene Gegensas gegen alle und jede Freiheit.

Diese große Wahrheit, die ben Augen ber meiften Freischeitsfreunde verborgen ift, und selbst nur ausnahmsweise noch im Bolfe fortlebt, hat Hr. Bastiat allerdings richtig begriff sen. Das Heilmittel gegen die Leiden ber Zeit ift: daß bas Land sich selbst regieren lerne. "Es lerne unterscheiben zwisschen den wesentlichen Berrichtungen und Berechtigungen ber Staatsregierung, und benen, die sie einem, auf unsere Kosten unternommenen Eingriffe in die Thätigkeit der Einzelnen versbankt. Darin liegt die ganze Ausgabe."

"Die Zahl ber Gegenstände, welche in den Kreis der wesentlichen Rechte der Regierung fallen, ist sehr begränzt: machen,
baß die Ordnung und Sicherheit herrsche; Jeden in seinem Rechte
schützen, b. h. die Bergehen und die Berdrechen unterdrücken;
endlich einige große Arbeiten aussuhren, die von öffentlichem,
von nationalem Ruhen sind; das dürsten, wie mir scheint, alle
wesentlichen Rechte und Berrichtungen der Staatsregierungen
seyn. Aber wir werden keinen Frieden, wir werden keine
Ruhe, wir werden keine geordneten Finanzen haben, wie
werden die Hydra der Revolutionen nicht zu Boden schlagen,
wenn wir nicht, allenfalls in allmähligen Uebergängen, zu besten bezeichneten Sossen zurückehren. 3ch alaube, das gerabe

in ber Bielregiererei bie Ursache fast aller Unruhen, Bewegungen und Revolutionen liegt, beren traurige Zeugen ober Schlachtopfer wir find."

"Diese Anmaßung ber Regierung, Alles zu machen, Alles zu lenken, Alles zu regieren, diese Anmaßung hat nothewendig einen gefährlichen Gedanken im Lande entstehen lassen mussen; es ist der: daß das niedere Bolf Alles von der Regierung erwartet, daß es von der Regierung selbst das Unsmögliche verlangt."

"Wenn man der Bevölferung Anlaß zu dem Glauben gibt, daß alle Uebel, höchstens eima mit Ausnahme des Hasgelschlages, von der Regierung kommen, wenn die Regierung dieß selbst glauben läßt, weil sie die unmäßigen Steuern nur unter der Bedingung empfängt, dafür dem Bolke irgend etwas Gutes zu thun, so ist es bei diesem Stande der Dinge ausgenscheinlich, daß wir unaushörliche Revolutionen im Lande haben müssen. Wegen des Finanzspstems, von dem ich so eben sprach, ist das Gute, was die Regierung ihun kann, nichts in Bergleich mit dem Uebel, welches sie sich selbst durch die Steuern zufügt, die sie einzieht."

"Ift das Bolf nicht besser, sondern schlimmer daran, leidet es, so halt es sich an die Regierung. Dann kommen die Manner von der Opposition, — und es gibt deren! — und sagen ihm: da habt ihr die Regierung, die euch dieß versprochen, das versprochen hat, welche die Steuern vermindern, euch diese oder jene Wohlthat erweisen sollte. Da habt ihr die Regierung! Seht jest, wie sie ihre Bersprechungen halt. Sest uns an ihre Stelle, dann sollt ihr sehen, wie wir es anders machen werden. — Dann stößt man die Regierung um. Aber die Wenschen, die dann zur Gewalt kommen, besinden sich ja genau in derselben Lage, wie ihre Vorgänger. Nach und nach müssen sie auch ihre Versprechungen zurückziehen. Dann sagen sie zu denen, die in sie dringen, daß sie Wort halten: die Zeit ist noch nicht gekommen, aber rechnet darauf, daß eure Lage

verbeffert werben wirb, rechnet auf die Ausfuhr, rechnet auf bieß, rechnet auf bas. Da fie aber in ber Birklichkeit nicht mehr wie ihre Borganger thun, so hat man besto mehr Beschwerben gegen sie. Juleht werben sie auch gestürzt, und eine Revolution erzeugt die andere. Ich glaube nicht, daß eine Revolution da möglich sei, wo die Regierung keine undern Beziehungen zu den Staatsbürgern hat, als Iedem seine Stehen derheit und seine Freiheit zu gewährleisten. Warum lehnt man sich gegen eine Regierung auf? weil sie ihr Wort nicht hätt. Habt ihr jemals gehört, daß sich das Bolt gegen die Justig emport hätte?"

Dies Alles, ich wieberhole es, enthält mehr Babres und Richtiges, ale fonft wohl in gangen parlamentarifchen Geffionen gefagt zu werben pflegt. Aber nun bie Anwendung! berr Bastiat meint: Die Ginleitung jur Freiheit bes Cultus, bes Unterrichts, bes handels, ber Gemeinde - und Brovingialverwaltung fei bie Unterbrudung ber betreffenben Spalten bes Budgets. Dan folle eben damit anfangen, für biefe 3mede nichts mehr an ben Staat ju gablen, bann werbe fich bie ente sprechende Freiheit schon von felbft finden. Allein fo richtig es ift, bag bas meifte Uebel barin liegt, bag ber centralifirenbe Staatsabsolutismus bie natürlichen Trager ber Autorität in ben einzelnen engern Lebensfreisen verbrangt und fich in beren Stelle geseth hat, fo mahrscheinlich ift es auf ber anbern Seite, daß wenn biefe Staatseinwirkung ploplich und auf elnen Schlag aufhoren follte, fich in manchen jener Spharen fur's erfte feine naturliche Ariftofratie, fonbern bie reine Anarchie entwideln wurbe. — Bewiß ift es wenigstens, bag auf bem Bebiete ber Finangen, von bem bier gunachft bie Rebe ift. bas unvermeiblich nothwendige, rein naturmuchfige Ergebnis ber Einstellung ber Steuerzahlungen jene Rrifis fenn murbe. welche ber Sprachgebrauch ber Borfe Bankerott ju nennen Wer biefen aus irgend einem Grunde nicht will. wird fich unmöglich mit ber, von herrn Bastiat vorgefchlagenen Befteurungemethobe befreunden fonnen. Thatfachlich if

es freilich vollfommen mahr und unzweifelhaft richtig, wenn biefer Redner fagt: "bas Spftem ber indirecten Abgaben toune fich in Begenwart bes allgemeinen Stimmrechts nicht halten." Dhne 3meifel! Auf Die Dauer muß eine von beiben ju Grunbe geben. Saben alle, die auf zwei Beinen geben und ein menfchliches Antlig tragen, bas Recht, burch ihre Stimme mitregieren gu belfen, fo ift es flar, bag Jene, bie nichts ober nur bas Rothwendigfte haben, unter ihnen die Mehrheit bilden merben. Run haben aber, fo lange bie Belt fteht, Jene, bie uber bie ju gablenben Steuern zu entscheiben hatten, fich fur ihre Berfon gerne frei gemacht. Defhalb wird auf die Dauer die inbirecte Steuer por ben Siegen ber Demofratie verschwinden, benn ihr Ertrag besteht jur Sauptfache freilich nur aus bem Beller ber Bittwe und bem Scharflein bes Armen. Dann werben bie "Reichen" allein bie Steuer gablen follen, und in Folge beffen wird es in unglaublich furger Beit feine Reichen, fein Budget und feinen Staat mehr geben. Ein großer Sumpf ber Berwirrung, ber Auflofung und ber Gefeblofigfeit wird fie fammtlich verschlungen haben.

Daffelbe Ergebniß wurde eintreten, wenn ein anderer Borsichlag des Herrn Bastiat Anklang fande. In die Stelle der aufgehobenen indirecten, und der meisten andern Steuern sollte eine einzige directe treten. Bon Zeit zu Zeit hatte dann, ahnlich wie der Kellner in der Restauration dem Gaste, der seine Schuldigseit zu ersahren verlangt, der Steuerempfänger jedem Franzosen sein Conto (bulletin de contribution) zu prasenstiren: "so viel für die Rechtspslege, so viel für die Polizei, so viel für Algier, so viel für die Erpedition nach Rom" 2c. Dann könne Jeder selbst prüsen, wie viel und wo für man es ihm absordere. Als wenn Urtheil und Berstand jemals in der Masse zu Hause senn fönnten! als wenn die unermeßliche Rehrheit der Menschen jemals ein dringenderes Bedürsniß geshabt hätte, als, ohne daß man sie um ihre Zustimmung fragte, regiert zu werden!

Seltsames Zeitalter, wo auch, wie im eben erwähnten Falle in eines Menschen Ropf, die gescheuteften und die unsgereimtesten Gebanten bicht neben einander liegen!

(Fortfetung folgt.)

#### XIV.

• • • •

Auszug aus dem Schreiben eines folefischen. Gutsbefigers vom 2. Dec. 1849 .

In der Rrenz-Zeitung vom 29. November 1849 Rr. 278 in der Rundschan lesen wir: "Diese Berfassungsurfunde hat auch zu einem neuen Zerwürfniß des geistlichen Ministeriums mit den römisch-katholischen Bischofen des preußischen Staats — Einen ausgenommen — Beranlassung gegeben. Wir können es nur beklagen — und viele ernste Römisch-Katholische beklagen es mit und — daß die Bischofe diese Charte, das Product einer an Todeskamps gränzenden Krists Preußens, benußen, um auf Kosten der Krone alle möglichen Bortheile für die römische Kirche aus deren vieldentigen Phrasen herzusleiten, die überall das Gepräge des Sturmes an sich tragen, in dem sie entstanden sind. Es ist ganz leicht, aus ihren raddichteln Artikeln — ohne den Wortstun zu verdrehen, nur ins dem man ihn rücksiches in seine logischen Consequenzen sührt

<sup>\*)</sup> Obwohl bas hier mitgetheilte Schreiben icon zwei Monate alt if, fo wollen wir es bennoch als einen leiber! nur allzu bezeichnenden Beitrag zur Charafteriftit hentiger preußischer Inftanbe unsern Les fern nicht vorenthalten.

Die Rebaction ber bift.spolit. Blatter. '1

— noch vielmehr herzuleiten, namentlich ben Untergang, ferbie Unzuläßigkeit bes Wieberaufbaucs bes preußischen Thrones und Königthums, und die Pulveristrung des preußischen Bolks. Wir hoffen jedoch, daß, wenn erst die Regierung die rechte Stellung entschieden und erkennbar eingenommen haben wird, zu dem was in der Verfassungs-Urfunde revolutionär und wisderrechtlich ist, daß dann auch die Bischöfe jenen advokatischen Standpunkt verlassen, und in dem Geiste, den das deutsche Episcopat seit den Märztagen so herrlich bewährt hat, der Regierung die Hand bieten werden zur billigen Regulirung dieser Verhältnisse, so wie überhaupt zur heilung der Wunden, aus denen nicht bloß Preußen, aus denen die gesammte Chriskenheit in Staat und Kirche — die römische nicht ausgenommen — man benke an Rom selbst — blutet."

Biergegen muß ich vor Allem bemerten, bag bie Bischofe nichts "auf Roften ber Rrone versuchen." Regierung bas Berbeißene unverfummert gibt, tragt fie nur eine alte Schuld ab, ohne fich babei ju verfurgen, vielmehr fann bie Rrone nur babei gewinnen. Diefe ungludlichen Babrungen angeblicher "Souverainetaterechte" gegen bie Rirche find wohl bitter gestraft, ale unsere beutschen Fürften Krone und Scepter bem Maffenpobel und feinen Führern ohne Roth vor die Fuße warfen. Dem herrn Rundschauer stimme ich in fo ferne bei, als auch ich bas Bermurfniß ber Bischofe mit bem geiftlichen Minifter von Bergen beflage; ich fann aber ben Bischofen burchaus feine Schuld beimeffen. Rachdem die fatholische Rirche feit vielen Decennien unter einem, nicht auf Recht, fonbern auf Uebermacht gestütten Drud einer feindlichen antidriftlichen Bureaufratie geseufzt bat, und jum Theil noch feufat, wurde ihr burch bie octropirte Berfaffung vom 5. Des cember Befreiung bavon, und ein Recht jugefichert, welches ihr von Alters her, von Gottes und Rechts megen gehörte. Daß jene Berfaffung "ein Product einer an Todestampf grangenben Rrifis Preußens", ift nicht Fehler ber Bischofe. Daß biese Charte eine fortgesette Revolution, ift von ihnen nicht zu vertreten. Dagegen ift die Zusage, so an die Kirche gessichehen, keine revolutionäre, vielleicht das einzige Richtrevolutionäre in ihr, die Zusage eines lange widerrechtlich und revolutionär vorenthaltenen Rechts. Wenn die protestantischen Beskenntnisse (wenigstens die christicher Junge) sich scheuen, von diesem Rechte Gebrauch zu machen, welches auch bei ihnen in der That keinen ältern Titel haben mag, so kann dies die katholische Kirche nicht irre machen \*). Sie kann die Freiheit

<sup>\*)</sup> Rachbem bie proteftantifchen Befenntniffe ihr Dafebn von ber "Freis beit bee Beiftes", von ber "freien Forfdung", im "reinen Evangelium" berleiten, und gerabe in ben letten Decennien nicht aufhoren fonnten, bie Ratholifen als "Finfterlinge", "Bertreter ber geiftigen Sflaverei" 2c. ju begrugen ; ja, nachbem gerabe in Breugen alles antifirchliche, literarifche Freifcharlerthum Jahre lang in Golb genommen mar, um bie fatholifche Rirche rudfichtelos ju mighanbeln und ihr nahes Enbe ju verfunden, macht es einen fonberbaren Ginbrud, wenn bas "freie, reine Evangelium", bie "unfichtbare Rirche" biefe beillofe Ungft vor ber Freiheit an ben Tag legt, unb aus biefer Angft vor eigner Befreiung von ber Beamtenbevormunbung, ber "fnechtischen" fatholischen Rirche (bie noch Leo ichon vor gwolf Jahren nur noch ben Beftant eines tobten Cabavere verbreitete, mahrend ber ber evangelifden Rirde ber eines lebenbigen Rorpere fei) bie zugefagte Freiheit wieber entwunden miffen will. Lagt fie ihr boch, und laft fie burch biefe Freiheit untergeben! Belde Ungft am Schlug ber Runbichau Rum. 279 ber Rreugzeitung vor "ber compacten Dacht ber romifden Rirche", ber bie Regierung burchaus "bie Spige bieten" foll. Bogu bie Spige bieten? Der herr und Schuger ber Rirde fonnte biefe leicht abbrechen, ober gar umfehren. Wenn bie Regierung rechtlich und ehrlich ju Berfe geht, ift mit feiner Macht ber Belt beffer und friedlicher auszufome men, wie mit ber fatholifden Rirche, in Niemanden ein fo mach: tiger und gefahrlofer Bunbesgenoffe ju finben, wie in ihr. "Gelbft ben armen Bapft anzugeben furchtet man." Der hellige Bater mar nie machtiger und reicher, wie feit feiner Berbannung, und ni Ber, wie in bem Angenblid, wo er fich ben Strid um ben q

vertragen, fie foll fich frei bewegen. Sie muß fogar ben nen geschaffenen Majoritätsgewalten und ber baburch umgewanbelten Bureaufratie gegenüber fich gang besonbers vorfeben, weil nur die volle Freiheit gegen die unangenehmften Conflicte ichuben fann. Trop unferer Minoritat eriftiren wir Ratholifen in Breufen auch, und wollen nicht burch Gefete und Berwaltungefniffe, in benen unfer Dafenn ignorirt wirb, in unfern Gemiffen gebrangt werben. Benn nun ber Minifter von Labenberg in bem Augenblide, wo unfere braven Beere bie Strafenrevolution niebergeschlagen haben, gleich Bharao, bet Berheißungen ber Regierung vergift, an benfelben in bureaufratischer Beise zu beuteln sucht, so tragt bie Regierung bie Schuld, nicht bie Bischöfe, welche fich bagegen vermahren. Allerdings wird bieß Benehmen nicht nur "von vielen ernften romisch-Ratholischen", fonbern von allen gutgefinnten Ratholisen Breußens fehr beflagt, und barin ber Beweis gefunden, bag bie herren in Berlin nichts gelernt und nichts vergeffen gu haben scheinen.

Fassen wir boch bas ganze Berhalten bes Herrn v. Labensberg in ben Kammern in's Auge, und verargen wir bann ben Bischösen und Katholisen, so wie allen rechtlichen Leuten Preußens nicht, wenn sie zu biesem Manne fein Bertrauen haben. Ift es nicht bestagenswerth, wenn noch jest ber Cultusminister in ben Kammern erklären fonnte: in einem constitutionellen Staate musse bem Bolte ber Unterricht gegeben werben, bessen es bedürfe, um sich an dem politischen Staats

warf, und ben Bufgang verrichtete. Diefe Erniebrigung mußte ber Lanterung und Berklarung ber Rirche vorangehen. Rom, bie erfte Stadt ber Chriftenheit, muß auch burch Buchtigung und Drangfal jur Erfenntniß und Buße gelangen.

Alle jene Aengftlichkeiten und Beforgniffe erinnern unwillfürlich an die Bad,en und Siegel, mit benen bas Grab bes herrn verfes hen werben mußte.

leben betheiligen gu tonnen? Befanntlich ift bieber in nicht conftitutionellen Staaten vielmehr im Schulmefen geleiftet, wie in ben conftitutionellen, alfo hierburch ift fcon bae gunbas ment ber Behauptung Lugen gestraft. Belcher Sohn gegen allen gefunden Menschenverftand, und noch mehr gegen bie eigentliche Bestimmung bes Menfchen liegt in folden Meußes rungen, bie mohl feinen anbern 3med haben follen, wie bem halbgebildeten conftitutionellen Bobel ju Bebor ju reben. -Bas Breugen, ebe es conftitutionell mar, wenn auch mit viel Barmmacherei geleiftet, bat Defterreich ichon vor hundert 3abren in feinen Grangprovingen ale Croatien, Glavonien u. f. w. viel vollfommener geliefert. Biel Großeres und Befferes batten mehrere, auch bie von Breugen verschlungenen geiftlichen Fürftenthumer gefchaffen, und unfere mublerifche Bureaufratie hat bie bort vorgefundenen religios funbirten Bilbungeanstalten auf bie allerrudfichtelofefte Weife befeitigt, um ihren antifatholifchen Staatsanftalten Blat ju machen.

Bas follte alfo gegen erhobene Bebenflichfeiten von Rammermitgliebern bie Phrase bes Miniftere: "lleber bas Unterrichtemefen in Preugen hat Europa entschieben?" - Bir fürchten, Europa wird über bie Margbluthen von 1848 ein febr ungunftiges Urtheil fallen. Belche Fruchte wird unfer von ber Rirche getrenntes Ctaate : 3mange = Unterrichte - Befen erft bringen, wenn bie Beisheit ber revolutionaren, atheiftis fcben Literaten und fonftigen Rabitalen, Die im vorigen Jahre ber Regierung, wie allen Gutgefinnten ober Befigenben bas Dafenn rauben wollten, nachbem fie gur Beit bes Rolner Attentate und ber Rongeschen Birren von ber Bureaufratie ju ihren 3meden bezahlt maren , in bas Landvolf einbringt? Mit biefer Bunbesgenoffenschaft will aber, wie jene Phrafen beweifen, ber Berr von Labenberg noch heute nicht brechen, und eben fo wenig von ben alten Unthaten bes bespotifch jacobinifchen Beamtenftaates laffen. Die Schließung bes Rnabenfemingra in Gaesbont in ber Munfterichen Diocefe, und abnitch

Unfug in der Rheinprovinz stimmt ganz mit dem der radikalen Regierungen in der Schweiz, und die Katholiken könnten, wenn sie die ihnen zugesicherten Berheißungen nicht geltend machten, sich unter einem Cultusministerium, wie das von Ladenberg, auch auf jungschweizerische Plackereien und Berfolgungen gesaßt machen. Welcher Schutz bleibt und nun gegen ein verantwortliches Ministerium unter einem machtlosen Königthum, gegen eine protestantische, vielleicht eine antichristliche Kammermajorität, deren Mitglieder von Jugend auf diese Tyrannistrung der katholischen Kirche als etwas Wünschenswerthes und Rothwendiges nennen hörten? Von Staats wegen gar keiner!

Bisher hat man alles zu thun vermieben, mas ben fatholischen Brovingen Bertrauen einflogen, mas fie an Breugen batte feffeln fonnen. Der ferntreue Sinn ber fatbolischen Bolfer hat bennoch ausgehalten, und nun fest unfer Beamtenthum. welches noch heute wenig, und an ber Spipe ber Provingen gar feine Ratholifen ju Mitglieder gahlt und bem nicht vor ber Gefinnung ber Atheisten, wohl aber ber "ultramontanen", und "jesuitisch Gefinnten" u. f. w. graut, alle alten Pfiffe und Bebrudungen fort, und weiß nichts Dringlicheres ju thun, wie alte und neue Berheißungen zu Richte zu machen! Den menschlichen Biberftand fonnen Bajonette überwinden, aber fie vermögen nichts gegen bas Geschrei zu Demjenigen, ber aller irbifden Machte Richter ift. - Mochte ber Ronig, mochten bie Beffern in Berlin, und unter ihnen ber Rundschauer ber Rreuggeitung voran, flatt ben Sachverhalt in jener Beife umzuwenden, fich bemuhen nun endlich ben Ratholiken Preußens gerecht zu werben, ehe ber letten Plage bie Deffnung bes rothen Meeres folgt. — Mogen bie weltlichen Gewalten im Rampfe gegen bie Rirche fich an bie Spipe ber Revolution ftellen, und wähnen, fich baburch außer Schuß zu bringen, fie werben bitter enttauscht werben, und fich ben letten Weg ber Bufe abichneiben! Die Gläubigen wiffen, bag ihre Bertheibigung nie im Gebrauch ber Gewalt bestehen barf. Aber fie werden, so schwierig ihre Lage auch werden mag, nicht vergessen, baß man Gott mehr gehorchen soll, wie den Menschen, und sie werden sich nicht das Res über den Kopf werfen lassen, welches auf's Reue gegen die Kirche gewebt wurde.

Der hochverehrte Runbschauer hat in einer feiner vortrefflichen Rammerreben bem preußischen Staat ben protestantischen Charafter vindicirt. Die vielen fatholifchen Ergftifte, gurftenthumer und ganbestheile, fo wie bie fleben Dillionen Rathos lifen Preußens banten ihres Theils fur biefen Charafter. Das war von jeher ber große Sauptfehler, bag man Breufen als einen protestantischen Staat anerfannt wiffen wollte. Daburd hatte Preußen fich eine Revolution ohne Ende jur Anfgabe gestellt. Daber nichts wie protestantische Beamte in fatholis schen ganbern. Daher bie Bublereien aller Behorben von 1814 an bis jum Ministerium Labenberg gegen bie fatholische Rirche. Die Regierungen, viele Landrathe, fogar bie Gerichte, namentlich ale vormunbschaftliche Beborben, glauben fich, mit Beifeitsetzung aller Unparteilichkeit, ju Diffionsanftalten gegen ben Ratholicismus und gegen allen pofitiven Glauben berufen. Hier in Schleften ift bas noch Alles beim Alten.

Wir versagen ber "rettenden That der Minister" unsere Achtung nicht, und sind, wenn wir dreizehn Monate zurücksschauen, ihnen Dank schuldig, daß sie und jenem schmachvelsen Justande einstweilen entrissen. Diese That war aber an sich ein sehr naheliegendes Mittel der Selbstrettung, und daß mit deren Bollstreckern als solchen jeht diese Apotheose getrieben wird, erscheint mir sast als ein trauriges testimonium paupertatis. Erwägen wir dazu die von ihnen octropirte Berfassung, vernehmen wir die Urtheile unserer Minister Manteusel und Ladenberg über Eigenthum und Recht, so wie gar in höheren Principienfragen; hören wir dazu die unklaren, unpassenden, aus den slachen Doctrinen des vorigen Jahrhunderts geschöps

ten Lectionen über status in statu etc. aus noch bohern Resgionen (NB. alles nach bem, was wir bisher erlebt!), und es muß Einem Angst und bange werben. Bureaufraten alten Styls genug, aber feine Staatsmänner! Run gar Herr von Labenberg! Welche rechtlosen Grundsäse werben noch in ber siebenundfünfzigsten Situng der zweiten Kammer vom 20. Rovember in Betreff der Schulsteuerpsicht ausgesprochen. Die Schulverfassung wird lediglich aus dem Standpunst des "allgemeinen Staatswohls" angesehen! Vom Rechte ist nicht mehr die Rede. Die augenblicktichen Ansichten eines Ministeriums oder einer Kammer über "das allgemeine Staatswohl" entscheiden unumschränkt. Weiter ging der Wohlsahrtsaussschuß in Paris auch nicht.

Fassen wir ben rechtes und bobenlosen Zustand, und bie Menschen, die und Ratholiten und unserer Kirche gegenüber stehen, zusammen, so hätten wir es als eine große Saumseligkeit unserer Bischöse ansehen muffen, wenn sie sich wie "stumme Hunde" verhalten hätten. Demnach ist es nicht Sache der Bischöse, "den advokatischen Standpunkt zu verlassen", wohl aber ist's an der Regierung, sich ihrer revolutionar-despotischen Beamsten zu entledigen, und dadurch "die rechte Stellung entschieden" und für und Ratholiten "erkennbar" anzunehmen, gegen das, was "disher widerrechtlich und revolutionar" war. Bei einigem wirklich guten Willen ist das sehr leicht. Gott gebe, das der sich einstnde, so lange es noch Zeit ist.

Colorado prospessor maio entrendo estreto en P

ple bodiente diète ciatre sa main etc. un le contra de partir de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del

d plo grang, other fellow Construction and Survey was now year and now the construction when the sense was now to the best debended by debended and the sense of the construction of the sense of the se

st. more properties and an action of the contract of the contr

# Properties on the carolin XV. addition of T. and the recommendation of the carolin and the carolina and the

1.

Berfuch einer Geschichte ber biblischen Offenbarung als Einleitung in's alte und neue Testament. Bon Dr. Daniel Haneberg, Prosessor b. Theol.
u. Mitgl. b. f. b. Alab. b. B. in München. Regensburg.
Mang 1850. 8. XII. 778 S. 3 fl. 48 fr.

an are Montrough the their nearly therefore bedge thoses Wante

Der Verfaffer bezeichneter Schrift will einen Beitrag, ober wie er bescheiben sagt, einen Bersuch zur Begründung und Hesbung eines fruchtbringenden historischen Bibelstudiums dem theosogisch gebildeten Publikum in die Hände geben. Das Bedürfeniß eines solchen Buches war anerkannt; denn seit dem seltigen Stolberg war dieser Weg unbetreten geblieben, und wenn ihn der Verfasser auf's neue und ganz selbstständig zu ehnen wagte, so ging er daran ausgerüftet mit Kenntnissen und Borstudien, welche ihn ganz vorzüglich dazu befähigten. Hürchten Sie aber nicht, daß ich die Leser Ihres geschätzten Blattes mit den geswöhnlichen Flosseln und Sprüchen hinhalte, welche man so gern an bloß halb gelesene, oder flüchtig durchblätterte Bücher verschwendet. Ich will Ihnen, wo möglich gedrängt, den Inhalt unserer Schrift darlegen, daß sie selber spreche, man daran wie am Glockenklange den Metallgehalt erkenne

Der Blan bezeichneter Schrift ift weiter, als ber einer bloß geschichtlichen Darlegung ber Offenbarung; er ift zugleich fritischer Ratur, und umfaßt bas gange Gebiet ber fogenanns ten Ginleitungs-Biffenschaften in einen hiftorischen Rahmen gefaßt. Es fann nach bem gegenwärtigen Standpunfte ber negativen, fritischen Bestrebungen Riemand entgeben, baß bieß ber einzig mögliche Weg zu einer wahren Begrundung ber beis ligen Bucher ift. Ihre Aechtheit fann nur im Busammenhange ber gangen Offenbarungewahrheit erwiesen werben, und alle übrigen Berfuche find eine undantbare Danaibenarbeit. Unsere Einleitungsschriften haben bei ben ungeheuerften Anftrengungen außerordentlich wenig gefruchtet, es fehlt ihnen die Uebergengungefraft, welche nur burch perfonliches hineinleben in ben Inhalt ber beiligen Bucher ale ein Ganges gewonnen wirb. Bang insbefondere an ben Ginleitungswiffenschaften bemabrt fich, was Leffing im allgemeinen von ben driftlichen Lehren und Bebeimniffen fagt: "Einzelangriffe auf fie ju befampfen, fei herkulische Arbeit gegen eine lernäische Sybra, an welcher fieben neue Ropfe ftatt bes Ginen, abgehauenen hervorgemache fen." Einzeln gleichen bie beiligen Bucher ben befannten Staben im vaterlichen Teftamente, jufammengebunden trogen fie jeder Kraft. In biefer ihrer Einheit und wechselseitigen Erganzung führt fle une fr. Saneberg vor, und hat barin ein Argument, wenn auch nur in feinen außerften Grundlis nien bargeftellt, bas mehr werth ift, als alle Creti und Bleti unfere fritischen Bucherframes.

Alleranfangs im Gesammtuberblide, ben ber Berfasfer gibt, hebt er bie Thatsache hervor, daß man eine Geschichte, keine bloße Chronif ber Offenbarung geben könne, indem die Thatsache ber Offenbarung nicht als isolitte Erscheinungen hervortreten, sondern mit dem Gesammtleben und Entwicklungsgange eines Bolkes verwebt seien, das nichts weniger als in einer barbarischen Abgeschloffenheit gelebt habe, sondern mit allen Haupterscheinungen der antiken Menschenbilbung in Berührung gekommen sei. Dadurch habe biefes Bolk eine Bielseitigkeit gewonnen, mit ber nichts im Alterthume ver glichen werden tonne. Doch hatte, fahrt ber Berfaffer fort biefes Banberleben burch alle Bhafen bes antifen Beiftesleben nicht die Bestimmung, von allen Seiten Belehrungen gu fam mein, fo bag fich Israel gleichfam efleftisch bie alten Un schauungen aneignete, fonbern ben Befit ber Lehre eines ein gigen, perfonlichen Gottes im mannigfaltigften Biberfpruch ju bemahren, und jur grundlichen Durchbildung im Bewußt febn gu bringen. Die beibnischen Religionen machten fich i fo ferne geltend, ale fie übermunden murben. - Go weit wi bie heibnische Rultur und Religion gurudverfolgen tonnen, 4 weit haben wir ein außeres Daß fur ben Berlauf ber Offen barung felbft. Der außerfte Buntt, bis ju welchem biefe Daß gurudreicht, ift ber Gintritt ber Rinber Beraels in Megye ten. Bon ba an beginnt bie eigentliche Befchichte ber Offen barung; boch find bamit bie Rachrichten ber früheren Beit & einem fo engen Busammenhange, bas fle ihre Renntnis gur noth wendigen Boraussetzung bat. Diese Borgefchichte mit einge ichloffen, und bie mit bem Ginfluffe verfchiebener Rulturfpftem gufammenhangenben Beranberungen im israelitischen Bolfe al zeitgemäß angenommen, ergeben fich acht Epochen ber Di fenbarunge : Geschichte (G. 1 bis 10).

I. Schöpfung, Uroffenbarung; Zeitalter be altesten Batriarchen bis zur Sündfluth. Den histo rischen Inhalt vieses Abschnittes sezen wir als bekannt vor aus. Die Art seiner Auffassung von Seite des Berfassers if geistreich und klar ohne jene metaphysischen Schwindeleien, de ren man sich hier so gerne im häßlichen Contraste mit den einfachen biblischen Referate hingibt. Auf's neue verlegt e bas Paradies \*) auf die Hochebenen Centralasiens, indem e Phischon auf den Hyphasis \*\*) (jest Setledsch) und Bichot

<sup>\*)</sup> D. i. Hochland: Canett. para hoch, desa Land.

<sup>\*\*)</sup> Vipåsa im Inbischen ber Feffellofe.

auf ben Inbus beutet, welcher bie Salbinfel Rutich (Rusch ber Bibel) \*) bilbet. Indeß legt er felbft feinen absoluten Rachbrud barauf, und meint, bas Befentliche fei jene Bestimmung bes Menschen an Diesem Orte, welche bie Urfunde in bie Borte "bauen und bewohnen" faffe. Benn wir aber auch bierin feine theosophische Anschauung nicht theilen \*\*), so scheinen uns folgende Worte um fo beachtenswerther: "Es mar Aufgabe bes Menfchen, vom Parabiefe aus einen Buftand bochfter Lebendigfeit über bie gange Erbe ju verbreiten. Die nämliche Lebenofulle, bie Gott in Eben hatte hervortreten laffen, follte ber Menfch ber gangen Ratur mittheilen. Die Ratur bes Baradieses war wie ein burch Gott verebelter Baum, die Ratur ber übrigen Welt noch ber Wildling, ben ber Mensch mit ben Bflanzungen aus Eben verebeln follte" (G. 21). Bir fonnen bie Beschaffenheit ber parabiefischen Bflanzen = und Thierwelt nicht bestimmen, und wiffen vom Menschen selbst nur, bag er leiblich so ausgestattet war, baß er unsterblich bleiben fonnte; feine geistige Ausstattung ift also gezeichnet, baß er eine bestimmte Erfenntniß Gottes hatte und mit Gott verfehrte; vollendet aber follte biefes Berhaltniß ju Gott werben burch eine freie Bingabe an Bott. Diese Aufgabe brudte fich in eis nem Gebote aus, bas ber Menich, verführt von ber Schlange, nicht hielt. Die Berführung geschah burch eine Irrlehre, bie ber Mensch horte und ber sich Sinnlichfeit und Selbstsucht befreundeten: die Art, wie fie an ihn fam, knupfte fich vielleicht an eine Efftase \*\*\*). Der Mensch hatte im Naturgenuffe etwas gesucht, mas ihm nur Gott geben konnte, barum ift es

<sup>\*)</sup> Meerland, Sumpfland.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Im Zustande geistiger Unschuld und leiblicher Erfilingefraft aus Schöpferhand war es eine Erbanung fur die Natur, vom Menschen genoffen ju werben." S. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Der herr Verfaffer fpricht Letteres gerabezu nicht ans, scheint es aber anzwenien.

fein Beil, burch manches Beiben in ber Ratur von biefer gus rudgewiesen zu merben. Balb fing bie Gunbe außer bem Barabiefe an ju wuchern; ihre erfte, furchtbare Birfung zeigte fich im Morbe bes Abel. Die Mittheilungen ber beiligen Urfunde über bie Entwidlung ber Gunbe am Anfange bes Den ichengeschlechtes reichen bin, um bie Urt ber folgenben gub rungen ber Menschheit zu begreifen. Je naber fie bem Befige ber anfänglichen Raturfratt mar, befto gewaltiger mußte bas Leben ihrer Ginnlichfeit fenn. Die Menschen theilen fich von nun an in Gethiten und Rainiten; biefe wenden fich ber Erbe ju und treiben bie erfte Rultur, jene find mehr priefterlich gefinnt, Die Bemahrer ber Trabition, befonbere in thren Stammeshauptern, welche gerabeju "Brebiger ber Berechtigfeit" beißen. Gie erfannten ihre Diffton gur "Brebigt", gur Berfundigung bes gottlichen Ramens gegenüber einem gottvergeffes nen Beichlechte. Aus biefer Urgeit ber Belt werben uns acht Berolbe, ober wenn wir ben Musbrud gebrauchen burfen, acht Apostel bes Glaubens genannt, nämlich bie Batriarchen von Enos (ungue dinacogorns) II Betr. II, 5) bis auf Roc, (S. 11 bie 31.)

II. und III. Sündfluth; patriarchalische Offensbarung. Die biblische Urfunde belehrt und, daß bis auf Roah hin lange Zeit hindurch die göttliche Lehre nicht nur verfündet, sondern mit Nachdruck vertheidigt und verbreitet, aber von den Hörern verschmäht wurde. Darum leitet Gott den Entschluß, die Menschheit durch eine Sündfluth zu vertilgen, mit den Worten ein: "Nicht ewig soll mein Geist rechten mit dem Menschen, denn er ist eben Fleisch." Der fleischlichen Züchtigung ist also vorangegangen ein Rechten und Prozessischen des Geistes Gottes mit dem Menschen. Eine geistige Führung war für die Mehrheit der Menschen nicht mehr mögslich; sollte nicht die ganze Zufunft ausgegeben werden, so mußte der kleine, noch unverdorbene Zweig vom Baume gelöst ne neue Pflanzung des Menschengeschlechts begonnen we

— in Roe. Das neue Menschengeschlecht schlug seine ersten Wurzeln am Ararat, und alle Kultur ber jesigen Menschheit geht von den Quellen des Euphrat und Tigris aus. Roe ersscheint nach der Sündsluth nicht: bloß als Prediger des göttlichen Wortes, sondern zugleich als Gesetzgeber ) und Prophet. In den Gesetzen zeigt sich sichon eine bedeutende Beschränfung des Gebrauches der Ratur — die Speisegesete, in der Prophetie Roe's ein trauriger Blid in die wuchernde Fruchtbarkeit der Sünde. Ihr wesentlicher Inhalt läßt sich also geben: "Seit der ersten Sünde liegt eine Reigung zur Berwilderung in der menschlichen Ratur, welche ihre Bollendung in weite, weite Ferne rückt. Etwas vor ihr zeigt sich in allen Menschen und Stämmen, doch wucherte sie in einzelnen Gliedern des Wenschengeschlechts üppiger als in andern. Als Repräsentant der Lettern sieht Cham da."

Im Großen zeigte sich die Berkehrtheit des menschlichen Strebens zuerst als Herrschsucht und Unterwerfung der Andern. Rimrod aus dem Stamme Cham gründete das erste Reich, und suchte im Thurmbau von Babel eine falssche, durch Gewalt zusammengehaltene Bölkereinheit zu bilden. Die Sprachverwirrung vereitelte dieses Unternehmen. Gott wollte keine Uneinigkeit, aber auch keine thrannische Einheit, sondern die wahre Bereinigung, gegründet auf die Freiheit und selbstständige Entwicklung der Einzelstämme; auch wurde so aleien der Berbreitung des chamitischen Berberbens eine wirksfame Schranke entgegengesett.

Durch bie gleiche Abstammung ift bie Gleichberechtigung aller Bolfer ausgesprochen. Wie fam es aber, bag bie gottliche

<sup>\*)</sup> Die sogenannten steben Noachischen Gebote: 1) nicht ohne Obrige feit leben, 2) sich ber Gotteslästerung unb 3) bes Gögendienstes enthalten, 4) mit nahen Blutsverwandten feine Che eingehen, 5) kein Blut vergießen, 6) nicht rauben, 7) kein Blut, nichts Ersticktes ober vom Wilde Geraubtes effen. 5. 36.

Offenbarung von nun an ihren bieberigen univerfellen Stanb. puntt verläßt, und fich auf eine Familie und Gin Bolf befdranft? Der Berfaffer beantwortet biefe Frage ale lebergang aur Befchichte Abrahams. Das Befentliche bavon ift: bag bie Ermablung Abrahams feine Bermerfung ber Richt abrahamt. ten fet, und fie felbft, einen univerfellen Gegen gur Entwid. lung zu bringen, bestimmt mar. Ur. Chasbim verlegt er (nach Eufeb.) in bie Rabe von Babylon. Gin tyrannifder Ginflug von baber Scheint ben Bater Abrahams gur Auswanderung nach Charan bewogen ju haben. Die Legenbe weiß von vielen Glaubeneverfolgungen, welche Abraham erlitt. Er felbit aber follte noch wetter gieben in bas Land, welches ibm Gott geigen werbe. Gett feinem Aufbruche von Defopotamien (Charan Carrae) wiederholen fich bie Dffenbarungen Gottes. Fernere Gefchichte bis jur Ginmanberung Jafobs nach Megupten. Den Rampf Jafobe mit bem Gottengel gablt ber Berfaffer gu ben vifionaren Borgangen \*). G. 32 bie 54.

IV. Die mofaische Offenbarung. Das göttliche Erziehungswerf erweitert sich immer mehr und mehr. Zest galt es zunächft, äußerlich Israel heranzubilden; in dieser Hinscht war ihr Aufenthalt im Lande der Pharaonen von höchster Bedeutung. Wären die Nachtommen Jasobs ihrem naturlichen Entwicklungsgange überlassen worden, so wären aus ihnen Romaden Stämme erwachsen, ähnlich den Beduinen, untüchtig zum weltpriesterlichen Beruse, im Kampfe mit allen Elementen der Bölferbildung Bewahrer und Berfünstiger der göttlichen Offenbarung zu sehn. Die Periode ihrer Einwanderung war, wie wir mit ziemlicher Sicherheit anneh-

<sup>\*)</sup> Daß vifionare Einfluffe auf ben Menfchen gerade in ber Racht am ftartften fint, ift einleuchtent und auch ben Geiben befannt. Bergl . Bopp. Arbichuna's Reife:

<sup>&</sup>quot;In ber Stunde bes Granens wiffe, find bie Geifter erfin. fart." S. 51.

men burfen, die Beit ber Herrschaft ber Spesos. Diese regierten nach Champollion von 2082 bis 1822 v. Chr., und bie Anfunft bee Joseph gebort ungefahr bem Jahre 1960 an. Die eigentliche Bilbung beginnt erft mit ber Beriobe ber Unterbrus dung Braels burch bie achtzehnte Dynastie. Daburch murben fie in die Cultur Aegyptens bineingezogen, wo Runfte und Biffenschaften in folchem Flore ftanden, bag biefes Land jum Mufterftaate ber alten Welt wurde. Aderbau, Gewerbe, Dice chanif, geordnetes Staatsleben, Wiffenschaften und alle bilbenben Runfte maren ju einer ungewohnten Bollenbung gebieben. Unfer Berfaffer spricht andeutungsweise, bag bie phontische Schrift ber Aegyptier burch einen Semiten (fei es ein Bebraer ober Nabataer) auf bie einfache Buchftabenschrift reducirt fenn durfte. So nublich aber die agnytische Rultur fur ben Bebraer war, fo gefährlich murbe ber Ginfluß ber agnytischen Religion. Er mußte um so brobenber senn, ba er fich mit allen Reizen bes natürlichen Lebens umgeben hatte. Das hebraische Bolf hatte bie von Abraham ererbten Lehren in eis ner folchen Umgebung balb vergeffen, ober vertauscht, wenn nicht ber politische Drud eine gludliche Scheibemand aufge-Die gewaltsame Art, womit Israel in bas richtet hatte. ägpptische Leben bineingezogen murbe, mar somit gerade bas Mittel jur Bemahrung feiner Gigenthumlichfeit und feiner Religion. Das Nationalgefühl erhob sich. Doch alle Erregung beffelben hatte nur zu einem ruhmlofen Untergange in Aegopten geführt, wenn nicht mit Dofes ein neuce Element gur Beiterbildung in bas hebraifche Bolf gefommen mare. Gegenüber ber agpptischen Macht tritt eine Offenbarung Gottes auf. Gine neue That Gottes foll verheißen, bas israelitifche Bolf aus Aegypten befreit und in bas Land Ranaan geführt werben. Rurze Darftellung bes Wefens ber Bunber überbaupt und ber mosaischen inebesondere. Der Auszug. Geographische Ermittlung bes Beges burch bie Bufte. halt in Aegypten 430 Jahre; beffen Begrunbung.

In ber arabischen Buste sollte bas Bolf nicht bloß bem ägyptischen Einflusse entzogen, sondern auch weiter geführt werden. Darauf war der Ausenthalt in der Buste selbst, welche fein Bolf von drei Millionen ernähren tonnte, berechnet. Immersort sollten die Israeliten daselbst an ihre Abhängigseit von Gott fattisch erinnert, und so ihr Ohr für das göttliche Bort geöffnet werden. Die äußere Entbehrung war zugleich eine Bedung der seelischen Fähigseiten. Und wirklich — Ibrael erkannte die gewaltige Hand Gottes, und "sie glaubten an den Ewigen und Moses seinen Diener (Erod. 14, 31.)." Damit waren die Borbedingungen zur Offenbarung am Sinai gegeben.

In ber Darlegung ihres Gesammtinhaltes halt sich ber Berfasser mit sichtlicher Borliebe auf, gehoben burch seine ganz in's Spezielle gehenden Kenntnisse bes Judenthums. Er schickt berselben eine furze Betrachtung über Prophetie und die prophetischen Gaben bes Moses voran, wie er bei den Bundern gesthan; dann folgt der Inbegriff der mosaischen Religion als Erweiterung bes Defaloges (in 31 §S.): Alttestamentarische Glaubens und Sittenlehre; das Zeremonial-Geset; der öffentsliche Kult; Priester und Levitenthum; die heiligen Zeiten; die Pflichten gegen den Mitmenschen. In letztern weiset der Bestimmungen bin; ihnen Allen lag das Gebot zu Grunde: "Du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst." (Lev. 19, 18.)

Allein so sehr die mosaische Offenbarung einen Borzug gewährte vor Allem, was andere Nationen als Religion bewahrten, so wenig war sie vollendet. Im Gegentheile, sie trug hinlängliches Zeugniß in sich von einer bloß zeitlichen Bestimmung und von der Rothwendigkeit einer höhern Offenbarung, welche in der Zukunst kommen mußte. Die Hoffnung dieser Zukunst ist schon frühe bei der Berufung Abrahams angeregt worden, sie ist durch Bileam neu beledt, und bildet den glänzendsten der mosaischen Religion (Deut. 22, 40. 32, 2.) selbst.

Der moralische Zustand bes Bolfes, welches mit Moses auszog, mar zu tief gefunten, um fich fogleich zu einer bleibenben Singebung an ben Billen Gottes erheben zu konnen. Richt etwa bloß die mitgezogenen Fremblinge \*), sondern bas eigene Bolf zeigte fich in folcher Unvollfommenheit. Ale eine verfruppelte Frucht mußte baber biefe Generation in ber Bufte fterben. Indem die neue Generation ben burch die Schuld ihrer Bater unterbrochenen Beruf wieber aufnahm, follte fie bie alten Brufungen auf's neue befteben. Es ging nicht ohne manche bittere Erfahrung ab; boch bie muthige Befampfung ber außern Reinde bob Selbftbewußtseyn und Bertrauen, fo wie es bie umliegenden Bolferschaften mit Schreden erfüllte. Sie faben zu flar bie Sand Gottes, baber gleichwie in Aegypten ihr Berfuch, ber unfichtbaren Macht ahnliche Waffen entgegenzustellen im Magier Bileam. Aber mahrend Jerael bie Macht ber Nationen brach, unterlag es ihrem Gögendienste, und es eröffnete fich bem Mofes barin noch furt vor feinem Tobe ein Blid in eine buftere Butunft, in die Beit eines faft unabsehbar weit ausgebehnten Rampfes bes Fleisches wiber ben Beift ber fingitifden Offenbarung. Aus biefer truben Ahnung find feine Abschiedsworte furz vor feinem Tobe ju murbigen. Es find die letten Borte eines fterbenben Baters fur Rinder, beren Bufunft von ihrem unftaten Sinne bochft gefährbet wirb. Darum burchweht fie burchaus ein warnenber Ton, manchmal bis jur gesteigerten Strafrebe neben ben gartlichften Betheurungen. Die gange gottliche Inftitution wird in ihnen wieberholt, so weit fie Alle angeht, so bag wir bas Deuteronos mium die Laienbibel bes alten Teftaments nennen fonnten. Damit 'hatte bie mofaische Führung und bie Grundlegung ber mosaischen Inftitution ihr Enbe erreicht; außerlich finbet fie ihren Abschluß im Tode Mosts.

<sup>\*)</sup> Rach Erob. 12, 38 gog ein großer Troß gemischten Bolles mit, und nach Rum. 11, 4 gab aufgerafftes Gefindel bas Beispiel bofen Gelüftens.

Die Aufgabe Jofua's, feines Rachfolgers, bas Boll Ibrael in's gand Ranaan einguführen, war von bochfter, provibentieller Bebeutung. Diefes Land ift ficher nicht gufällig aur Seimath ber Offenbarung erforen worben. Bir bürfen feine Eigenthumlichkeit \*) nicht überfeben, wenn wir nicht mit Recht ben Borwurf bes großen Geographen verbienen follten (Ritter. Arabien. I. S. 30 ff.). Doch nicht bloß bie Beschaffenheit bes Landes, sondern auch sein Berhältnis me ben andern gandern fteht im innigften Bufammenhange mit ber Beftimmung bes Bolfes 36rael. Palaftina liegt in ber Mitte awischen jenen ganbern, beren Rultur bis auf Chrifins ente scheibenbe Bebeutung für bie Geschichte ber Menfcheit hatte. Diefe Stellung ift auch von Bichtigfeit für Jerael's fratene Bestimmung gewesen. Die Berftreuung jubischer Coloniften in alle bebeutenben Städte und Staaten war baburch eben fo er leichtert, wie die Berbreitung des Christenthums. Indes war es nicht leicht, biefes Land ju erobern, weil es bicht bevalfert und durch seine gebirgige Beschaffenheit außerordentlich feft war. Auch fonnte ber Rampf felber nur baburch gerechtfertigt erscheinen, bag er im Ramen Gottes geführt wurde, ber Israel burch große Bunber jum Siege half. Es warb ibin Die Erecutive ber gottlichen Strafgerechtigfeit übertragen wit ber thatfachlichen Warnung, bag alfo in gleicher Beife auch ihm geschehen werbe, wofern es von feiner Bestimmung de wiche. Darum war es burchaus fein gewöhnlicher Eroberungsjug, fondern ein beiliger Rrieg, bei bem alle eigennutigen Belufte megfielen, ober nicht ohne ftrenge Ruge befriedigt wei-

<sup>\*) &</sup>quot;Wer nur bem verhältnismäßig boch knegen Laufe bes Jordans wein tobten Meere an, bann am Tiberlass und Meromsfee vorüber bis zu ben obersten Quellen am Antilibanon folgt, ber burchwandert in wenig Tagen klimatische Jonen und mit ihnen zugleich verschiedensartige Hanptsormen bes Gewächsreiches, wie sie in andern Gegens ben ber Erbe um hunderte ber Meilen auseinander liegen." Schusbert, Reise in's Morgenland.

ben konnten. Rach stebenjährigen Kämpfen war so viel Boben gewonnen, daß die Bertheilung unter die einzelnen Stämme im Allgemeinen vorgenommen werden konnte. Damit schließt das öffentliche Leben Josue's, und mit ihm ein Hauptabschnitt unseres Buches. Den Anhang bildet eine kritische Begründung des Pentateuches und Buches Josue nach ihrem Charafter als heilige Schristen. S. 55 bis 186.

V. Rampf ber mofaischen Offenbarung mit ber phonizisch babylonischen Religion. Bon Jofue bis Chrus. Es mare une unbegreiflich, wie es fam, bag bie Israeliten ben Sieg über bie Beere ber Kanaaniter leichter gewannen, ale über beren Religion, wenn wir nicht wenigftens theilweise ben Bauber wurdigen tonnten, welchen ihr Cult über die Ibraeliten übte. Zunächst nämlich war es ber Reiz einer reichen gulle vorgeblicher Geheimwiffenschaft, Myfterien, Dagie und Aftrologie, wodurch ber Mensch vermeintlich die Bufunft erforschen und ihre Geschide nach seinem Willen leiten fonnte; bann bie Mobalitat bes Cultus, welcher nur am Aeußern bing und bem ber Begriff ber Beiligfeit gang fremb blieb, mahrenb bie mosaische Institution mit ihrem strengen: "bu follst nicht" ben menschlichen Leibenschaften, überall im Wege ftanb; endlich felbst feine bluttriefenden Beihungen und Menschenopfer, fo wie seine schändlichen Orgien. Durch lettere wurden die wil besten Raturtriebe geheiliget, durch erstere befam ber heidnische Cult ben Schein noch größerer Strenge, als felbft ber mofaische.

Im Berlause ber Richterperiode tritt Ein heidnisches Spestem der Religion Israels gegenüber, welches wir das babpelonischephönizische nennen können. Es ist indeß verschieden je nach der Auffassung bei den einzelnen Rationen, welche zwischen dem Ril und dem Euphrat wohnen. Indem der Reihe nach die bedeutendsten dieser Bölferschaften sich Kanaans zu bemächtigen strebten, versuchte sich nach und nach dieses ganze Helbenthum an Israel, nicht ohne Erfolg. Ja wäre die Ans

nahme eines fremben Gultes nicht jugleich mit bem 300 fcmerer Frembherrichaft verbunden gemefen, fo murbe nad bem Bange rein menichlicher Ginfluffe bie Offenbarung von Sinai erlegen feyn. So aber lehrte gludlicher Beife ber Dru bie Israeliten um Erlofung ichreien, und war bie Bilfe Got tes, bie junachft in ber Erwedung ber Richter beftanb, nich ohne Mitwirfung bes freien Berlangens von Seite bes Bollet erfolgt. Die Stellung und Macht biefer Richter mar verfcbie Richt Bahl, nicht Erbfolge führte fie jum Befite ihre Bewalt, fonbern fie treten felbft auf, getrieben von Baterlante liebe und bem Beifte Gottes, jum Theil berufen burch außer orbentliche Erscheinungen. Manches in ihrem Leben und Sh les in biefer gangen Periobe (felbft Ruth nicht ausgenommen scheint mit bem Beifte ber Offenbarung nicht ju harmoniren Allein man barf fich bie Ausübnng ber Religion in biefen eisernen Beitalter nicht fo benten, wie in ben Lagen eine Billel. Das mosaische Geset war gegeben; aber es braucht lange, bis fein Beift gang in's öffentliche Leben einbringen und baffelbe nach allen Seiten bin beherrschen tonnte. Berat barin zeigt fich bie gottliche Rraft bes Mofaismus, ba sein Sieg nach und nach, aber befto vollfommener ge wonnen wurde gleich bem Christenthume. Den Uebergam gu einer neuen, glangvollen Beriobe aus ber Tiefe bet troftis feften Erniedrigung bilbete Samuel. Er hatte ben Beruf, ein Ertofung von innerem und außerem Berfalle gu vollbringen welche bas Borbild ber großen Erlösung Chrifti ift. 3ma fonnte es nicht geschehen auf bem Bege, ber in bem mofal ichen Gefete angewiesen mar burch Concentrirung aller Stamm um bas geiftige Saupt bes Bolfes, ben Sobepriefter, fon bern burch Begrunbung bes Ronigthumes, bas übrigens ber Beifte bes Mosaismus nicht entgegen war, falls bie Bai von Gott ausging. Beil aber biefe Reubegrundung 36ract fo außerorbentlich wichtig war, konnte fie bleibend nur von einer Berfonlichfeit ausgeben, bie fich gang an Gott ergal Saul bestand biese Brobe nicht, barum murbe er von Ge

verworfen. Ceine vierzigiährige Regierung fieht gang parallel jum vierzigjährigen Aufenthalte bes Bolles in ber Bufte. Bon biefem Standpunkte aus betrachtet, wird feine Berwerfung nicht Dem neuerwählten Konig Davib fehlte es mebr befremben. nicht an langjährigen und bitteren Brufungen. Bon feinem breiundzwanzigften bis zu feinem breißigften Lebensjahre mußte er vor Saul wie ein gehettes Bilb von Berfted ju Berfted, von Berg ju Berg flieben, und mehr als einmal ichien er rettungelos verloren. Da ftablte er und lauterte er feinen Belbenmuth, ba zeigte und bemabrte fich jenes bewunderungsmurbige Gottvertrauen, jener Ebelfinn, jene tiefe Religiöfitat, bie ihn feines hoben Berufes fo wurdig machte, und bie Liebe bes Bolfes immer mehr gewann und ficherte. Seine glorreiche Regierung ift und befannt. Salomo trat ein ichones Erbe an, bas er in ben erften Jahren feines Ronigthumes eben fo weise als glanzend verwaltete. Er glich einem Raufmanne, ber in einem pruntvollen Saushalte ben Reichthum feines fparfamen Baters zur Schau legt, barin aber auch zugleich ben Reim jum Berfalle seines Bauses ftreut. Das großartigfte Werf Salomone, von außerorbentlichen Folgen auch fur bie Beibenwelt, mar bie Erbauung bes Tempels. Sie lentte bie Aufmerksamfeit ber gangen beibnischen Belt auf Jerusalem, bas zu einem Sauptherbe religiofer Berehrung für gang Borberafien wurde. Daburch und burch bie Sandelsverbindungen mit Tyrus und Aegypten und eine Flotte, welche bis; nach bem indischen Meere fegelte, warb ber Jeraelitische Staat ein Tummelplat frember Ginfluffe; bas Bolf warb aus feiner Isolirung herausgeriffen. Salomo schien allerdings mit solchen Gaben ausgeruftet, baß er ftart genug war, nicht bloß biefe Befahr von Seite bes Beibenthumes von Berael abzumenben, fonbern im Begentheile ein Lehrer ber Beiben gu merben; aber feinen Gaben lag auch bie Berfuchung nabe, bie Belt um ihretwillen gu lieben, und ben Beift ihr unterthanig gu machen; bie Naturweisheit ward ihm ber llebergang gur Raturvergötterung. So beginnt ber Rampf gegen bas fprifchephonigifche

Beibenthum von neuem, jeboch unter gang anbern Umftanben als in ber Beit ber Richter. Er wurde von nun an bie großartiger, weil bie Berührung mit bem Auslande manninfa cher geworben war. Es scheint, baß gang Jerael biefen Ramy nicht mehr fiegreich ausführen tonnte; es mußte eine Ausfon berung bes innerlich und außerlich mehr geficherten Juba wie ben übrigen Stämmen eintreten in ber Trennung bes Reichel unter Rehabeam. Bie tief bas Berberben fcon um fich ge freffen hatte, zeigt fich in bem reißend ichnellen Abfalle bei Behn Stamme Reiches ju einem faft vollenbeten Beibenthum Doch erhielt es fich britthalb bunbert Jahre, obgleich unte namenlofen Graueln, ba bei zwanzig (ober achtzehn Rinigen weil Bacharias nur feche, Schallum nur Einen Monat ri gierten) neun Dynaftien gezählt werben. Beniger betrübent ift ber Anblid bes füblichen Reiches, boch feineswegs troftlich Einzelne Ronige wirften bem Gobenbienfte entgegen, aber mi burchgreifenber Energie menige. Auch biefes Reich wurbe ben Anbrange ber vom achten Jahrhundert an fich bilbenben affin tifchen Weltreiche balb erlegen fenn, wenn es nicht einen mad tigen Stuppunkt in seinen Bropheten gehabt batte, von benu übrigens auch bas norbliche Reich feineswegs entblogt war.

Bon ba nimmt ber Berfasser Gelegenheit, auf bas Prophetenthum und die reiche Prophetenliteratur, mit Einschlat ber heiligen Poesse und Geschichtschreibung (Rap. 3, 4 n. 5) überzugehen. Mit Borliebe behandelt er darin den Propheta Isaias und Job aus den poetischen Büchern. Er bleibt sich seinem Plane getreu, den Schriftsteller aus seiner Zeit zu er klären, und seinen Einstuß auf sie zu würdigen. Eigenthümtliches und Reues wird auch hier Vieles geboten; doch könner wir dasselbe nicht, wenn auch noch so gedrängt, hervorheber oder andeuten. Bloß subjective Anschauungen, zu denen jeder bilbsame Talent bei den Studien über die prophetische und poetische Literatur der Hebraer hingezogen wird, können nich leicht Gegenstand bloß allgemein gehaltener kritischer Würdie, gung sehn. Referent könnte nur wieder seine subsective Mit

nung geltend machen, und bekanntlich find hierin die Gelehrten am schwersten zu überzeugen. Man liebt und hegt seine oft mühsam errungene Ansicht, wie die Mutter ihr Erstgebornes. Der bescheidene Berfasser dieses und so lieb gewordenen Buches wird gewiß Jedem die Freiheit lassen, die er für sich selbst in Anspruch genommen hat. Um so schwerzlicher berührt Jeden, dem seine Selbstständigkeit lieb ist, die absolute Berachtung Gewisser, womit sie Alles von sich weisen, was nicht ihrer Meinung huldigt. Diese mädchenhaft eitle Erclustve hat das Misere unserer gegenwärtigen theologischen Wissenschaft zum großen Theil herbeigeführt.

So wieder recht in seinem Felbe, bewegt fich ber Berfasfer in ber Befchreibung bes Eriles, feiner Bebeutung und feiner Folgen. Bunachft wirft er einen Blid auf bas affprische Eril jurud, und sucht baffelbe geographisch ficherer und genauer zu bestimmen, ale bieber zu geschehen pflegte. Er verlegt die Erulanten von Ephraim tief nach Afien, von Mebien bis an ben hindufusch. Die vielen Quellen, welche er hier außergewöhnlicher Beife anführt, zeigen, mit welcher Sorgfalt Saneberg alle Spuren ber geheimnifvollen Berbreitung ber heutigen Juden bis tief in die Mongolei hinein verfolgte. Die babylonische Deportation trägt einen anbern Charafter; bei ihr blieb die Maffe des Bolfes innerhalb des Euphrat und Tigrie, und concentrirte fich um Babylon, obgleich auch hier einzelne Auswanderungen ftatt gefunden haben. Ableger bes Jubenthums wurzelte und trieb in Aegypten. So konnte bas Jubenthum fich an ben großen Greigniffen bethetligen, welche bas fechste Jahrhundert vor Chriftus auszeiche nen. (S. 187 bis 372.)

(Sching folgt.)

11.

Archiv für bie Geschichte ber Republik Graubunden Gerausgegeben von Th. v. Mohr. Erfter Band. Erftel und zweites Heft. Chur. 1848. 1850.

Es ift in ber That eine auffallende Erscheinung, bas a berselben Beit, wo bie Schweig wie Deutschland von ben Stat men ber Revolution bewegt wirb, man bort boch noch meh Rufe für bie ernften Studien ber Befchichte erubrigt, als be uns. Wir haben neulich bie Regesten, burch welche Pou und Stetten fich verbient gemacht haben, befprochen, und rei ben baran nunmehr einige Worte über bas oben erwähnt Daffelbe gerfällt feiner Unlage nach in zwei ven schiebene Bestandtheile; ber eine ift eigentlicher Codex diplo maticus, ber andere foll biftorische Mittheilungen enthalten welche jugleich für einen größeren Lefefreis, als für ben Ge fchichteforscher vom Fache, berechnet find; namentlich: großer und fleinere Geschichtequellen, bie bieber theile nur im Da nufcript, theils in lateinischer Sprache, enthalten waren, letten in beutschen Uebersepungen; ferner Jahrzeitbucher, Urbarien, i nach ihrer Bichtigfeit, aber im Auszuge, endlich: hiftorifc Abhandlungen, Biographien und Beitrage jeder Art, Die an Beleuchtung ber alteren und neueren Beschichte bes Lanber und einzelner Theile beffelben, ober gur Charafteriftif ber Sie ten - und Culturzuftanbe einzelner Beitabichnitte und Begenber bienen.

Die beiben vorliegenden Hefte enthalten nun bereits mehrere Mittheilungen der Art, die zunächst und unmittelbar zwa nur dem kleinen Ländchen Chur angehörig, dennoch in so fern ein viel allgemeineres Interesse bieten, als mehrere berselber von Personen herrühren, welche nach Schweizer Art als Offigiere in fremden Diensten gestanden haben. Wir zählen daht die interessanten Briefe des Ritters Florian Sprecher von

Bernegg an feine Frau, bie mit ben Borten: "Myn eheliche Truv und frundlichen Grus zuvor, myn bergliebe Thurethe" anfangen, und dieser auf eine anmuthige Beise feine Beeresguge, insbefondere bie, welche er an ber Spige feines gahnleins im Dienste bes Königs Heinrich III. von Franfreich gegen bie Lique mitmachte, befchreibt. Es gebort babin ferner bas Mémoire sur les Grisons, welches Ulpffes von Salis-Marschlins, von 1768 bis 1792 Geschäftsträger Franfreichs, bei ber Republik Graubunben im Jahre 1767 bem Bergog von Choifeul überreichte. - Bon großem hiftorischen Berthe find bie "Denfwürdigkeiten bes Fortunat von Juvalta" (1567 bis 1649). Der Berfaffer, reformirter Confession, ift ein Autor, beffen Glaubwürdigfeit hinfichtlich ber Thatfachen alle Anerkennung verbient; er ergablt, mas er felbft gefehen und erfahren, mit offener Freimuthigfeit. Bu feiner perfonlichen Charafteriftif mogen einige Borte bier ihre Stelle finden, welche feine Ergiehung betreffen: "Bon Augeburg (wo Fortunat zwei Jahre auf ber St. Anna-Schule zugebracht hatte) in mein Baterland jurudgerufen, brachte ich volle zwei Jahre, zu großem Rachtheil meiner baburch ganglich vernachtäffigten Studien, am Sofe Betere, Fürftbifchofe von Chur, meines Dheime mutterlicher Seite ju; eine Beit lang beschäftigt, Lebenbriefe ju fcreiben, die übrige ber Bedienung bes Fürften widmend. Der Aufenthalt unter ben Sofleuten, von welchen bie Deiften bem Trunte und anderm muffiggangerischen, eiteln Treiben ergeben waren, mar ein fchlupfriger Zeitpunkt für meine Jugend. Es muß Einer jur Rüchternheit und Enthaltsamfeit befonbere geschaffen fenn, um mit bem verberblichen Busammenleben mit Gewohnheiten und Laftern biefer Art nicht angestedt ju merben. Rach Abfluß von zwei Jahren begab ich mich nach Dillingen und trieb in bem bortigen Jesuitencollegium zwei Jahre hindurch, und nicht ohne befriedigenden Fortschritt, rhetorische, logische und philosophische Studien. Dort ift nicht zu befürchten, bag bie Junglinge vom Besthauche bes Lafters angestedt und verborben werben, benn scharfe ftrenge Bucht halt fie Alle im Baum; Reinem wirb Gelb in Sanben gelaffen, Reiner bar aus bem Collegium hinausgeben, Reinem wird unnothige Aufwand zu treiben geftattet. Roftliche Rleiber zu tragen, if verboten, bamit nicht burch biefes Beifpiel auch Unbere au Eitelfeit gereigt, und bie Eltern burch bie Berichwendung be Sohne auf unbillige Art fich einzuschränfen genothigt werben Die Lehrart, Die Emfigfeit und ben Fleiß biefer Manner mus ich loben und billigen." Aus bem Munbe eines Reformirter ift biefes lob ber Jefuiten gewiß fein geringes; thm barf-ma es ju Bute halten, wenn er fortfahrt: "wurbe aber bennted feinem Reformirten rathen, feine Rinber zu ihrer Ausbilbum borthin au fenben, benn ftete arbeitet man mit allen Rraften babin, ben Junglingen papiftischen Aberglauben und Irrtbame einzupflanzen, welche bei tiefer gefchlagenen Burgeln nur fchwe ausgerottet und vertilgt werben tonnen." Auch bierin liegt h Wahrheit ein großes Lob für ben Orben, von beffen Unftal Fortunat fich nur febr ungern trennte. - Sehr bezeichnen für die Bestinnung bee Autore ift ber Schluß feiner Chronif nachbem er ergablt, wie ihm im Leben fo manches fehlgefchla gen, bemerft er: "Spater fab ich ein, bag bieß ju meinen größten Bortheile biente, und erfannte bie vaterliche fürforg und ben Finger Gottes barin. Wenn mir nämlich bie gan beshauptmannestelle zugefallen, wurde ich in ber barauf fel genden Zeit bes Aufruhre in taufend Schlingen und Berfol gungen gerathen feyn, und batte meinen Untergang faum ver meiben fonnen. Gott wollte, bag ich nach Salomone Bunfe mich mit ber Mittelmäßigfeit begnugen, nicht leben im Ueberfinf und auch nicht bittern Mangel leiben follte. Wer ausreiche fann, wunfche nichts weiter. Go ubte mich Gott in Gla und Unglud, Freud und Leib, und erhielt burch feine grangen lofe Gute mich unverlett bis jum Jahre bes herrn 1646 meines Alters im 82ften, in welchem ich bieß mit vor Alte fcwerer und gitternber Sand nieberfdrieb. Diefer gnabief Bater und herr moge mich enblich nach feiner Barmbergiate jur ewigen Seligkeit eingehen laffen. 3hm fei Lob, Ehre w

Ruhm in Ewigfeit." Bie wenige Menschen benfen heute zu Tage fo! — Er ftarb funf Jahre barnach.

Außer "Linhard Glarner's (bes letten katholischen Burgers von Chur) gründlicher Erzählung von der Zerftörung bes Alosters St. Ricolas in der Stadt Cur Anno 1563" nimmt den übrigen Raum der beiben Hefte der Codex diplomaticus ein, welcher fünfundachtzig Urfunden von 452 bis 1038 enthält; find zwar die meisten derselben gedruckt, so sind doch auch manchmal interessante Inedita darunter, so wie auch die sorgfältige Bergleichung von Handschriften Beranlassung zu vielen Berichtigungen der schon bekannten Urfunden gebosten hat.

#### III.

Bartholomaus Holzhauser's Lebensgeschichte und Gesichte, nebst bessen Offenbarung bes heiligen Johannes. Aus bem Lateinischen übersetzt und mit Einsleitungen und Erlauterungen versehen burch Lubwig Clarus, Berfasser bes Colibates, ber Darstellung ber spanischen Literatur im Mittelalter, Schweben Sonst und Jest ze. Zwei Banbe. Regensburg, 1849.

Es ift früher in biefen Blättern (Bb. 22, S. 172) auf bie Auslegung ber Offenbarung Johannis von Bartholomaus Holz-hauser aussührlich Rudsicht genommen worden. Es bietet sich in dem vorliegenden Werfe ein neues Mittel dar, nicht nur jene Arbeit des frommen Sehers, sondern den Mann selbst genau und gründlich kennen zu lernen, zugleich aber Jedem sich selbst ein angemessense Urtheil über derartige Bistonen zu bilden. Der Berfasser, welcher sich einer sehr dankenswerthen Aufgabe unterzogen hat, geht zunächst von dem Standpunkte aus, daß, nachdem einmal die große Weissagung von der Erscheinung des Erlösers erfüllt worden war, die spätere Prophezie, wie sie insonderheit in der Apola-

lupfe enthalten ift, einen viel geiftigeren Charafter und ein viel bilbreichere, symbolischere und allegorischere Form auge nommen habe und annehmen fonnte, als bie frühere, burt welche bas fünftig erscheinenbe und unbefannte Reich in flare und unzweifelhafter Darftellung gefaßt werben mußte. Je met aber bie Beisfagung ben mefentlichen Charafter ber Apolalunt verläßt und fich mit ben großen Beligeschiden beschäftigt, beft faslicher werben bie Befichte, in benen fle fich barftellt, un ein befto größeres Intereffe erregen fle bei ben Beitmenfchen unter benen auffallenber Beife gerabe bie Religionegegne und Indifferentiften biejenigen find, Die fich nicht bloß ba für, fonbern für alle magifchen Borgange und Ericheinunge in einem Grabe intereffiren, welcher alle ruhige Prufung un Forichung ausschließt. Der Berfaffer verweist in biefer Sin ficht namentlich auf Giorbano Bruno, ber, ein völliger Gol teelaugner, blind an Magie, Genien, Damonen und Seelen wanderung glaubte. Auch bie Beispiele Guftap's III., ber von Demoiselle Arvideson, und Rapoleone, ber von ber Lenorman Aufschluß über die Bufunft haben wollte, gehören hieber. Die find faft flartere Beugen für bas Borhanbenfeyn einer gebeimnis vollen Belt, ale ber driftliche Denfer, welcher mit rubigen Rachbenken vom Borhandenseyn eines wirklichen Inhaltes be Doftif eine fefte Ueberzeugung gewonnen bat. Benn Desnie Caglioftro, Gagner u. A., bie Führer und genter ber Areign fter eines atheistischen Jahrhunderts wurden, so ift es nod viel weniger zu verwundern, bag in neuester Beit bie unin bem Ramen hermanns von Lehnin verbreiteten Beisfagunge ein fo großes Unfeben gewonnen haben, baß ein protestantifche Beiftlicher in Rum. 54 ber neuen preußischen Zeitung 1849 ber befannte Dr. Meinhold, ben Ausspruch bes Monches: "ba ber Papft seine Heerbe zurudempfangen und bie ganze Rd wieber fatholifch werben folle", fur gar nicht fo unwahrfchein lich halt, und behauptet, seit ben Zeiten ber Propheten bes es feinen fo wunderbaren Mann gegeben, als hermann si

Lehnin. Und mahrlich es mochte bem martischen Propheten, wer er auch immer gewesen sehn mag, schwerlich streitig gemacht werben, bag er ein munberbar erleuchteter Mann gemefen fei, obichon mit bem Berfaffer bes vorliegenben Buches gewiß jugestanden werben muß, daß er nicht für wunderbarer ju halten fei, als viele taufend Andere, die, wie er, feit ben Propheten, geweissagt haben. Bu biefen gehort unftreitig Bartholomaus Solzhauser, beffen Beissagungen fich von benen hermanns von Lehnin, wie ber Berfaffer bemerft, baburch unterscheiben: 1) bag man über bie Berfon bes Berfaffers und feinen Werth ale Menfch und Chrift ziemlich genaue und voll= ftanbige Nachrichten, und baber an ber Berfonlichfeit einen weit ficherern und zuverläffigerern Salt zur Beurtheilung ber Dignitat feiner Schauungen hat; 2) baß bie Besichte ausführlicher find; 3) baß fie eine weit ftarfer hervortretende firchliche Bebeutung haben; 4) baß bie lehninischen Beissagungen mehr im Beifte und Style ber Prophezeiungen bes alten Teftamentes gehalten find, bie bolgbaufer'ichen bagegen mehr einen apofalpptischen Anftrich haben.

Das vorliegende Werf enthalt nun im Einzelnen: "bas Leben bes ehrwurdigen Dieners Gottes, Bartholomaus Solghauser", bearbeitet nach ber im Jahre 1784 zu Bamberg erschienenen, in lateinischer Sprache geschriebenen Biographie beffelben. Diese Lebensbeschreibung bietet, in ben vielen eine getroffenen Boraussagungen Solzhausers in verschiebenen Lebeneverhaltniffen beffelben, bem Berfaffer mehrere Unhaltepunkte für seine sehr intereffanten Borbemerfungen, die er in einem Umfange von vierzig Seiten ben "Befichten" voraussenbet. Rebes ber gehn "Gefichte", so wie bas fehr buntle "Rachgeficht" wird, von bem Berfaffer mit einem erlauternben Commentar begleitet, in welchem man, ohne bag es auf bem Titel ber Schrift bemerkt worden ware, gewiß fogleich ben geiftvollen Autor bes "Colibates" und ber Schrift "bie Tyroler erstatischen Jungfrauen" wiebererkannt hatte. Bieran reiht fich fobann in bem zweiten Bande eine neue Ueberfepung ber "Erflarung ber Offenbarung bes beiligen Johannes."

# XVI.

# Preufifche Briefe von einem Protestanten.

Ein Protestant als Mitarbeiter ist in Ihren Blättern wiß eine seltene wenn nicht einzige Erscheinung. Ebenfalls beweden Sie, wenn Sie meine Briefe zulassen, daß ein eifriger tirchelicher Glaube mit jener beliebten Eigenschaft, Toleranz genannt, wohl verträglich ist. Wer Ihre Blätter mit Berständniß gehofen hat, wird übrigens nie darüber in Zweifel gewesen seine baß Sie die rechte Toleranz in einem weit höhern Grade bis sien und zu üben wissen, als jene Schaaren von lichtfrennistlichen beutschfatholischen und atheistischen Bolksrednern, bertin. Mund beständig von dem Worte Toleranz übersließt, die aber in ihrer Beschränktheit und rohen Parteisucht zu irgend einer Art Dusdung und Verständniß einer anderen Ansicht als die ihr rer Persönlichseit ganz unsähig sind.

Wie kommt es aber, daß ein protestantischer Preuße sich in die antiprotestantischen und antipreußischen Blätter veriert. Was den ersten Bunkt, die verschiedene Confession andetriss, so ist es wohl besser, darüber zu schweigen. Bielleicht habe ich später Gelegenheit und Muth, meine Consessionen Iber meine Stellung zum Protestantismus — von einer protestantischen Kirche kann überhaupt kaum noch die Rede sepn — ist sen auszusprechen. Da ich mir vorgenommen habe, über bit

wesentlichsten Berhaltniffe in Breußen mein herz in diesen Blattern auszuschütten, so wird fich diese Gelegenheit wahrscheinlich ganz von selbst ergeben, wenn ich in spätern Briefen auf die firchlichen, oder vielmehr verzweiselt untirchlichen Zustande Breußens zu sprechen komme. Borläufig nur die Bemerkung, daß ich mich jedenfalls hochgeehrt fühle, wenn die katholische Redaction in ihren Blattern mich dulbet.

Ich bin nicht ber einzige Protestant in Nordbeutschland, ber die historische Organisation ber katholischen Kirche und die aus ihr hervorgehenden Heilsmittel anerkennt und verehrt, und dem der Kummer darüber täglich am Herzen nagt, wie kläglich es dagegen mit unsern protestantischen Verhältnissen beschaffen ist. Es gibt gar Viele, die es verschmähen, sich über unsere Armuth und unser Elend selber zu täuschen, und sich trügerische Hossnungen über eine Zukunft zu machen, der die Bedinzungen und die Kräfte sehlen.

Es find gar Biele, benen es so geht wie mir und beren Blide mit Rothwendigfeit auf eine Bergleichung ber eigenen Buftanbe mit benen ber fatholischen Rirche sich richten. Erfahrungen ber letten beiden Jahre auf dem politischen Gebiete haben bagu noch mehr beigetragen; auch einzelne Uebertritte haben stattgefunden, und ich vermuthe, daß beren noch mehrere nachfolgen werben. Inbeffen liegt amischen ber Soffnungelofigfeit fur bie eigene Rirche und zwischen bem Glauben an eine andere Kirche boch noch eine weite weite Kluft. will Ihnen nicht verhehlen, wie ich vermuthe, bag einzelne Diefer Uebertritte weit mehr ihre Quelle eben in Diefer Desperation, ober in einer heißen Sehnsucht nach festem, driftlichen Glauben, nach Beilemitteln und ausreichender Seelforge baben, ale in einem ichon vorhandenen Glauben an die fatholifche Rirche; fie hoffen bas erft von ber Rirche zu erlangen, was man boch schon haben foll, wenn man fich zu einer anbern Rirche feierlich bekennt. Ich für meine Person — ba haben Sie gleich meine erfte Confession - muß ein folches

vorzeitiges und mehr ober weniger unwahres Bekennius fic Sünde halten, und zwar für eine sehr schwere Sünde, von ber ich fürchte, daß sie sich später noch schwerer rächen werde. Ich verkenne freilich auf der andern Seite nicht, wie schwer es ist, sesten Glauben an eine Kirche zu gewinnen, wenn es an allen Hilssmitteln sehlt, und wenn eben das Leben innerhalb dieser Kirche und nicht unter die Arme greisen kann. Das hindert aber nicht, daß ich bei dem einsachen Saze stehen bleiben muß: man darf kein unwahres Bekenntniß ablegen, und man kann es mit der subsectiven Wahrhaftigkeit des Bekenntnisses nie scharf und genau genug nehmen. Bielleicht halten Sie es für angemessen, in diesen Blättern einmal die Frage, in welchem Gemüths und Glaubenszustande ein Combattant seyn müsse, um zum Convertiten werden zu können, gründlicher zu besprechen.

Wie ich aber ale Breuße bagu tomme, in biefen antipreußischen Blattern meine Buflucht ju suchen, barüber will ich mich etwas weitläufiger in biefem erften Briefe ausspres chen; wenn ich biefe Blatter mit bem Ramen "antiprenfifch" bezeichne, so will ich Ihnen nicht ben minbeften Borwurf bemit machen. 3ch meine bamit nicht, bag Sie bem bentfchen Staate Breußen nicht alles Liebe und Gute gounten, cher gar auf beffen Bernichtung ausgingen. Reineswegs, ich glaube vielmehr, bag Sie es mit Breugen ehrlicher meinen, als gar mancher eingefleischte Stockpreuße, und daß Sie bie maben Bebingungen feiner Erifteng und feines Bobles, fo weit & mit ben Intereffen Deutschlands und Guropas übereinftimmen. beffer erfennen, ale mancher am Ruber ftebenbe preußifche Staatsmann; aber Sie find ber Begner ber falfchen, unpolitischen und unchriftlichen Marimen, Die in Breußen nur fehr überhand genommen haben; Sie find ber Begner bes folechten, nicht bes guten Breugenthums, und in biefer Beziehung ftebe ich vollftanbig mit Ihnen auf ein und bem felben Boben. 3ch fürchte faft, baß ich noch schwärzer wie Sie, und daß ich im Berlaufe biefer Briefe fo

Schlimmes zeigen werbe, baß ber Lefer zulett fragen fann: wo bleibt benn nun aber bas Bute, um beffentwillen es ber Dube werth mare, bag Preußen noch ferner eriftire? Alfo - mein Berhaltniß zu Breußen, b. h. mein inneres Berbaltnis. meine außere Stellung zu biefem Staate tann fur bie Lefer gleichgültig fen; genug, baß es eine völlig unparteiische ift, baß ich nicht preußischer Staatsbiener bin, nie fenn will, und nie habe fenn wollen - was aber mein inneres Berhältniß au bem preußischen Staate betrifft, so ift bamit im Laufe ber Beit eine vollftanbige Revolution vorgegangen; wenig Denfchen mogen wohl fo viel Liebe ju Preußen gehabt, und fo große hoffnungen auf baffelbe gefett haben, ale ich von fruber Jugendzeit an, und ich fann es mit Aufrichtigfeit behaute ten, ich habe mich gewehrt wie ein Berzweifelter, ebe ich meine Hoffnungen aufgab und ehe ich zu ber Erfenninis geamungen murbe, bag von Breußen bie beutsche Freiheit nicht gu erwarten fei, daß bie Wiedergeburt Deutschlands nicht burch, fonbern vielmehr trop Breugen in's Leben gerufen werben fonne.

3d bin übrigens nicht ber Einzige, ber fich biefer Mufion von bem funftigen Berufe Preußens hingegeben bat. Cett vierzig Jahren haben viele ber beften und einfichtevollften Ranner Rordbeutschlands biefe Anficht getheilt, und ihre beften Lebensfrafte an die Erreichung biefes falschen und unmöglichen Bieles zersplittert. Diese falfche Anficht von ber funftigen Bes ftimmung Breußens bat viel Unheil und Berwirrung in Deutschland angerichtet. Sie hat namentlich schon auf bem Wiener Congreffe eine beffere Bestaltung ber beutschen Berhältniffe verhindert. Es ift aber intereffant, ben Urfachen nachzuforfchen, wie ber Glaube entstehen fonnte, daß eben berjenige Staat ber Trager und Bieberherfteller bes beutschen Rechtes fenn werbe, ber feiner gangen Entftebung und bisherigen Deschichte nach im ichroffen Gegensate jum beutschen Recht und gur beutschen Freiheit gestanden hatte. Diefe Untersuchung führt uns auf ein eben so tragisches, als großartiges Abanse

men, in bem wir entbeden, bag es bas Benie eines einzigen großen Mannes mar, welches, indem es fich in feinem Begenftande vergriff, die Mittebenden auf biefe falfche Bahn fortrif. Es war ber Freiherr von Stein, ber fich bem preußischen Staatebienfte widmete, um bas beutiche Reich in all feiner alten Freiheit und Rraft, mit Gulfe Breugens, wieder verjungt herzustellen. Er mar es, ber bie Inflitute altbeutscher Freiheit, freie Gemeinden, Reichestanbe u. f. w. auf biefen unfruchtbaren, sterilen Boben zu verpflanzen suchte. Er selbst ift an biefem Irrthum ale Staatemann ju Brunde gegangen, an biefem Irribume, gleich einem zweiten Pogmalion, einer bloßen Maschine Seele und selbsistanbiges Leben einhauchen zu wollen. Aber bie Rraft seines Geiftes und bie Richtigkeit feiner Ibeen (abgesehen von dem Stoffe, mit dem er fie umfleibete) war fo groß und bewunderungemurbig, daß die bedeutendften Beifter bavon ergriffen wurben, und fich mit und unter ibm gu au bemfelben Biele vereinigten. Auf Diefe Beife entftand ein funftliches Leben auf einige Zeit in Preußen, welches leicht für ben Anfang eines wirflichen genommen werben fonnte. Die balb barauf ausbrechenden Freiheitsfriege unterftuten noch biefe Buufion, indem man bie nationale Tapferfeit, womit bie Preußen vorangingen und ihr Blut verfpritten, mit ben Steinischen Ibeen gur Bieberbelebung eines innern Rechtslebens in Berbindung brachte und verwechselte. Wenn nadher ber alte willfürliche, recht. und gewiffenlose Schreibermechanismus wieder überhand nahm, fo trofteten fich bie Junger Steins mit bem Gebanken, daß bie Ursache bavon nur in einzelnen engherzigen, an ber Spige ber Dacht ftebenben Perfonlichkeiten liege, welche weber Reigung noch Beruf hatten, auf ber von Stein vorgezeichneten Bahn fortzuschreiten. Grollend und täglich in ihren tiefften Ueberzeugungen vermunbet, gaben fie boch die hoffnung auf ben funftigen Beruf Breußens gur Bieberherftellung beutschen Rechts, beutscher Freiheit und Macht nicht auf. Den Torfo ber Stein'schen Besetzgebung vertheidigten fie Schritt für Schritt im treuen

baß bie hindernisse mit ber Zeit schwinden Glauben . wurden, bie fich bem Ausbau berfelben entgegenftellten. Stein felbft bat in feinen letten Lebensjahren wohl giemlich refignirt. Er manbte feine Geele immer mehr einem anbern und bobern Baterlande ju; feine treueften Freunde und beften Junger, wie Riebuhr, ftarben an gebrochenem Bergen; andere, die er mehr mit fich fortgeriffen, ale innerlich gewonnen hatte, führten nur noch feine Maximen im Munde, mahrend fie fich im Sandeln ber alten Bureaufratie und alten Billfürherrschaft anschloffen; noch andere verfielen in bitterer Opposition bem gemeinften Rationalismus; aber Riemand von ber Stein'schen Schule fam ju ber Erfenntniß und magte es fich aufrichtig ju gefteben, bag bie Stein'iche Befengebung überhaupt für Breußen ein Diggriff gewesen sei und nie gur praftischen Wahrheit werben fonne, indem ber Grundgebanfe berfeiben die corporative Gelbftbeftimmung und Gelbftregierung in Bemeinden, Rreifen, Brovingen und Reichoftanden mit ftanbifcher Glieberung bem Befen bes Preugenthums überhaupt nicht entspreche. Selbft die vielgerühmte Städteverfaffung bat nie wirklichen Gemeinsinn in ben Städten erzeugen konnen, indem ber Preuße nach feiner ganzen geschichtlichen Dent- und Sinnebart nur feinem Privatintereffe nachgeht, und weder die historisch entwickelte Befähigung, noch bie Luft hat, fich bem Gemeinwesen als freier Burger zu widmen. Schon ber große Rurfurft und nach ibm alle folgenden Regenten, vor allen Friedrich ber Große, ftrebten babin, die gange Regierung, bis in die fleinften Gegenftande, in ihrer Sand ju centralifiren, und jedes freie ftanbifche und corporative Element ju gerftoren. Es gelang ihnen vollfommen, da diese Elemente nie fo ftart im nördlichen Often gemefen maren, wie in andern Begenden Deutschlands. Bum Erfat erhielt Preußen eine wohl disciplinirte wohl controllirte Beamtenschaft, eine rasche Berwaltung und ein friegerisches Das mar fein unbedeutender Erfas in einer Rationalgefühl. Belt, wo die corporative Freiheit in ben übrigen Theilen Deutschlands erftarb und in Lethargie ausgeartet mar, mo fie

sulest nur noch in ben Formen, nicht aber mehr im Befa bestand.

In folden Beiten ber Schlaffheit, ber Lethargie und Anat die bebarf es nur eines traftigen Billens und eines Talen tes, um ben Staat ju einem reinen Dechanismus amguforme und um die Menschen mit ber Bertanschung ihres alt berge brachten Rechtes, was fie boch nicht mehr zu gebrauche wiffen, gegen einen fraftigen, centralifirenben Despotioun auszusöhnen. Aber bamit wird benn auch jebe hobere fittlich Ibee bes Staates aufgegeben, und jebe Fortentwicklung far il Bufunft. Der Organismus, ber einmal gerfiort und felt eines Jahrhunderte verwest ift, läßt fich nie wieber in's Leben i Der centralifirte Beamtenftaat bat feine Buffunft fo lange ein tuchtiger Daschinenmeifter bie Raber ftent un in Ordnung balt, bleibt bie Sache in Ordnung. Ein wend ger tuchtiger Daschinenmeifter bei blefer complicirten Daschin und Alles fteht mit einem Male ftill und fallt auseinanbel haben fich aber bie Raber vollends erft abgenütt, find W Febern nicht mehr elaftifch, greifen bie Baden nicht mehr ! einander, fo ift bas Uhrwerf abgelaufen und Riemand fan . ;; es mehr regieren.

So fteht es jest mit Preußen. Ich athme orbentlich fin auf, seitdem ich durch den Berlauf der letten zwei Jahre zu dies betrübenden Erkenntniß gesommen, durch welche es mir mit eines Male wie Schuppen von den Augen fällt, und mein ganze bisheriges politisches Ringen und Streben wie auf einer faischen Basis erscheint. Denn was ist die schlimmste Bahrhe doch so leicht zu ertragen gegen eine phantastische Auston, dund täglich, stündlich mit der Birklichseit in Conflict bring und immer wieder zu neuen falschen Hoffnungen, falschen Bitrebungen hinreißt, die immer von Reuem getäuscht werdei und und langsam an solcher Tortur leiden läßt, das ist die Geyer, der die täglich neu wachsende Leber des Promerhen wieder täglich frist. Die Bahrheit macht nie unglücklich; st mag und noch so schwer und erschütternd treffen, sie erhä

uns wieber, wenn wir uns ihr mit Demuth unterwerfen. Aber bie Unwahrheit, gleichviel bewußt ober unbewußt, bie uns blind macht gegen Gottes Willen und Gottes Ordnung, ist der tägliche Stachel im Herzen, ber nothwendig zur Kransheit und Fäulniß bes eigenen sittlichen Wesens führen muß, wenn man ihn nicht herausreißt.

Seben Sie biese Zeilen als eine Einleitung zu einer Reibe von Briefen an, in benen ich bie einzelnen preußischen Buftanbe in Schule, Rirche und Staat u. f. w., fo wie meine felbft gemachten Erfahrungen referiren will. Bon welchem Stanb. punfte ich babei ausgebe, fonnen Sie aus biefen Anbeutungen erfeben; ich burfte Sie und Ihre Lefer nicht barüber taufchen; es ift ber Standpunkt eines Mannes, ber mit fehr treuer Liebe an Breugen gehangen, viele Schmergen barob erbulbet; ber mit feiner hoffnung ausgehalten bat, fo lange es geben wollte; ber aber jest jebe Soffnung fur und auf Breußen aufgegeben hat. Aehnliche falsche Hoffnungen durch Aufklarung über die preußischen Buftanbe in bem Bergen manches beutschen Mits bruders nieberguschlagen, halt er um fo mehr für Pflicht, als er baburch ben Brrthum feines früheren Lebens und Webens fühnen fann, und es eben jest an ber Beit ju fenn icheint, basjenige im rechten Lichte erscheinen ju laffen, mas Preußen bem übrigen Deutschland gewähren fann, und was bas übrige Deutschland von Breußen zu hoffen hat.

## XVII.

# Mückblicke auf die Geschichte der Revolution von 1848 und 1849.

I.

Merfmurbiges Actenftud aus ben Blutetagen ber Biener Margrevolution von 1848.

Bekanntlich waren jubische Buhler in ben Wiener Marge tagen bie grimmigften Schreier und bie giftigften Aufheter ge-Bum Lohne beffen forberte Jung : Ibrael, als feine Errungenschaft, die Emancipation. Aber tros ber ungeheuern Bebanten - und Sprachverwirrung, welche in jenen Tagen auf bie Raiferftabt gefallen mar, fand biefes Begehren bei ben eingebornen Wienern, - bie von auswärts guftromenben Bubler waren zu einem nicht geringen Theile felbst Juben! eine überaus fühle Aufnahme. Im April 1848 wurde auf ben Strafen ber Sauptftabt ein Flugblatt feilgeboten, welches ale hiftorischer Beitrag jur Schilberung ber bamaligen Stimmung in Wien nicht untergeben barf. Bielleicht hat es mit bagu beigetragen, baß feitbem bie Berfechter ber jubifchen Intereffen in Defterreich merflich leifer aufgetreten find. Uebrigens scheint ber Schluß bes Pamphlets, ber auf ein protestantifches Baterunfer beutet, die Bermuthung ju rechtfertigen, baß ber, seinem sonftigen Nationale nach völlig unbefannte Berfaffer fein Ultramontaner fei.

Das Actenftud felbft lautet wortlich wie folgt:

Bittichrift ber Chriftenfflaven an die herren Juben um Chriften Emancipation.

"Wer hat in Sanben bas Gelb ber Stuaten, bas Gelb ber Konige, bas Gelb bes Bolfes? — Die herren Juden!"

"Bem muffen bie Steuern bezahlt werben, wem fliegen bie Intereffen ber Staatsanleben ju, wer macht bie, Besteurung ber Curse auf bem täglichen Landtag ber Borfen? — Die herren Juben!"

"Ber hat bie schlechtefte Baare im Sanbel, bei wem kann man ficher barauf rechnen ",angeschmiert" zu werben, wer leiht nur auf Bucher und Unterbrudung? — Die Gerren Juben!"

"Wer will nur bie Chriften aussaugen, mer will burchs aus nichts arbeiten, wer will nur herr febn, nur Fabriten befigen, die Chriften nur als Arbeiter benüten? — Die hers ren Juden!"

"Wer verdrängt in Sandel und Wandel burch Lug und Trug bie Chriften, — neben weffen Raufladen kann kein Chrift aufstommen, wer macht fich gar kein Gewiffen daraus, die Gojim zu beschummeln, je mehr besto bester? — Die Gerren Juden!"

"Ber führt bas große Bort in ber Tageliceratur, wer lugt am unverschämtesten, wer rebet am breitmäuligsten auf bem Martt und in Kaffeebaufern? — Die Gerren Juben!"

"Wer verfolgt planweise und am muthenbsten bas Christenthum in ber hoffnung, die goldene Zeit der sogenanneten Zuden-Emancipation, d. h. der völligen Verknechetung der Christen, herbeizuführen? — Die herren Zuden!"

"Wer find bie Directoren ber Kapenmufiken, wer die Anfüherer bei allen Strafenscandalen und nächtlichen Spektakeln, und wer macht sich eilig aus bem Staube, wenn es Prügel gibt, und läßt vorsichtig die dummen Christen sich unter einander selber absprügeln? — Die herren Juben!"

"Wer wird jest ftundlich teder und verwegener, wer rudt mit feinem Borhaben, ",bie Gerren zu werden in a poor Johren" immer unverschämter beraus, wer macht jest gar teinen hehl mehr mit feinen Blanen? — Die Gerren Juben!"

## XVII.

Rückblicke auf bie Geschichte ber Revolution von 1848 und 1849.

I.

Merfwürbiges Actenftud aus ben Blutetagen ber-Biener Margrevolution von 1848.

Befanntlich waren jubische Buhler in ben Biener Magtagen bie grimmigsten Schreier und bie giftigften Aufheber g mefen. Bum Lohne beffen forberte Jung : Brael, ale feine Errungenschaft, die Emancipation. Aber tros ber ungehenen Bebanten - und Sprachverwirrung, welche in jenen Tagen auf bie Raiserstadt gefallen war, fand biefes Begehren bei ben eingebornen Wienern, - bie von auswärts guftromenben Buhler waren zu einem nicht geringen Theile felbft Juben! eine überaus fühle Aufnahme. 3m April 1848 wurde auf ben Strafen ber Sauptftabt ein Flugblatt fellgeboten, welches als hiftorischer Beitrag gur Schilberung ber bamaligen Stime mung in Wien nicht untergeben barf. Bielleicht bat es it baju beigetragen, baß feitbem bie Berfechter ber jubifchen 3m tereffen in Defterreich merflich leifer aufgetreten find. Uebrigens fcheint ber Schluß bes Pamphlets, ber auf ein protestants fches Baterunfer beutet, bie Bermuthung ju rechtfertigen, bas ber, feinem fonftigen Rationale nach völlig unbefannte Befaffer fein Ultramontaner fei.

Das Actenftud felbft lautet wortlich wie folgt:

Bittschrift ber Chriftenfflaven an die herren Juden um Chriften- Emancipation.

"Wer hat in Sanben bas Gelb ber Staaten, bas Gelb ber Konige, bas Gelb bes Bolles? — Die Berren Juden!"

"Bem muffen bie Steuern bezahlt werben, wem fliegen bie Intereffen ber Staatsanleben zu, wer macht bie, Besteurung ber Curse auf bem täglichen Landtag ber Borfen? — Die herren Juben!"

"Wer hat die schlechtefte Baare im Sandel, bei wem fann man ficher barauf rechnen "angeschmiert" zu werben, wer leiht nur auf Bucher und Unterdrudung? — Die Gerren Juben!"

"Wer will nur bie Chriften aussaugen, mer will burche aus nichts arbeiten, wer will nur Gerr fenn, nur Fabriten befigen, die Chriften nur ale Arbeiter benüten? — Die Gereren Juden!"

"Wer verbrängt in Sanbel und Wandel burch Lug und Trug bie Chriften, — neben weffen Rauflaben kann kein Chrift auf-kommen, wer macht fich gar kein Gewiffen baraus, bie Gojim zu beschummeln, je mehr besto bester? — Die herren Juben!"

"Wer führt bas große Wort in ber Tagelieratur, wer lugt am unverschämteften, wer rebet am breitmäuligften auf bem Martt und in Kaffeebaufern? — Die Gerren Juben!"

"Wer verfolgt planweise und am muthenbsten bas Christenthum in ber Goffnung, die goldene Beit der fogenanneten Juden-Emancipation, d. h. ber völligen Berknechtung ber Christen, herbeizuführen? — Die herren Juden!"

"Ber find bie Directoren ber Katenmuften, wer bie Anfuhrer bei allen Stragenscandalen und nächtlichen Spektakeln, und
wer macht fich eilig aus bem Staube, wenn es Prügel gibt, und
läßt vorsichtig die dummen Christen sich unter einander selber abprügeln? — Die Gerren Juden!"

"Wer wird jest flundlich teder und verwegener, wer rudt mit feinem Borhaben, ""die Berren zu werben in a poor Johren" immer unverschämter heraus, wer macht jest gar teinen hehl mehr mit feinen Blanen? — Die Berren Juben!" "Wer fieht es am liebsten, wenn bie Chriften fich unterein ander felber auffreffen, wenn bie Chriften felber ihrer Religion spotten, und wer mifcht fich in alle chriftlichen Religionsangelogenheiten? — Die Gerren Juben!"

"Wer ubt jest icon eine elferne Gericaft aber bie Chriften, — wer wird alle Sanbelslaben, alle Fabrilen in furger Bel inne haben, wer wird ben Reft bes driftlichen Induftriecapitals it turger Beit in ben Sanben haben? — Die Gerren Juben!"

"Wer hat in Brefiburg Jahrelang burch Lug und Betrug burch Frechheit und Unverschämtheit, burch Bucher und Betrudum gewirthschaftet, wer hat ausgestreut, baß man zu Bien für di Banknoten nicht bie Salfte mehr bekomme, um bann ben Burgeri und Landleuten z. B. einen Funfer um sechs ober acht Iwanzige abzukaufen? Wer hat also burch Rieberträchtigleit die lette al scheuliche Verfolgung felber hervorgerufen? — Die Gerren Ju ben!"

"Ber erzählt über biefe Brefburgergefchichten nur imme bas, mas zuleht bie Chriften an ben Juben gethan haben, um verschweigt babei weislich, was viele Jahre lang bie Juben ben Chriften anthaten? — Die herren Juben!"

"Bas bebeutet bas? Bober tommt bas, wohln führt bas' Birb bie völlige fogenannte Emancipation ber Juben ausbleiben — 3ch meine: Rein, — ich meine im Gegentheil, fie wit' tommen!"

"Auf ben Juben ruht ein Segen und ein Bluch; — el Segen: es ift ein begabtes, schlaues Bolf, fie seben bem Sold über ben Kopf und breben ihn über ben Daum. Es ret aber auch auf bem Bolle ein Fluch, bas ift ber Fluch ber ewigen Wanberschaft!"

"Der Jude bleibt uns ewig ein Frembling, er fchlief fich feinem Bolfe an, er vermischt fich mit teinem Bolte, er i ber größte Ariftofrat! Der Jude ift überall und nirgends a hause, ber Jude halt in seinem Bolte gegen Christen auf biganzen Welt zusammen wie Bech, mahrend die Christen fich besonders in neuerer Zeit, in ihre Nationalitäten zersplittern, ihn Krafte vergeuben! Der Jude bindet sich nirgends an be Boden, benn er ift ein Frembling, ein Banderer, er

treibt feinen Aderbau, er lebt nur vom Sanbel; - fein Gles ment, feine Bolfsthumlichfeit, fein eigentlicher Charafter ift Bans berichaft unb Sanbelichaft."

"Er hat bie Menschenkenntniß bes Bielgereis'ten schon mit ber Muttermilch eingesogen, er schaut fich feinen Goi an und bentt fich babei: ""Dit bem tann es geben toffe Maffematen, ben tann ich beschummeln im erften, zweiten, britten ober vierten Grab!""

"Die Juben haben uns, b. h. unfer Gelb, bereits im Sad und führen bas große Wort, fie wollen nun unfer noch Lebriges haben und wollen gang allein bas Wort führen, b. h. Emancipation! Run find wir fertig mit dem Rapitel von der Bfiffigfeit ber Juben; jeht tommen wir aber auch auf bas Rapitel ber jubifchen Dummbeit."

"Die Juben meinen, wenn fie ben Chriften burch ihre jubis iche, driftenthumfeinbliche Literatur, bem Bolfe burch bie absideulichften Bamphlete (beren Berfaffer größtentheils Juben finb) bas Chriftenthum erft weggenommen haben, bann wirb es fehr gut geben, bann wirb bie Berwischung ber Religionsunterschiebe und bie ersehnte Emancipation kommen."

"Das ift leicht möglich, bas kann sehn! Aber bas merkt euch ihr Juden! eben so wie jene Juden, die keinen Judens glauben mehr haben, die wüthenbsten Feinde der Christen sind, eben so werden jene Christen, die keinen Christenglauben mehr haben, die wüthendsten Feinde der Juden sehn, ihr werdet diese Gosim brücken und aussaugen und ihre herren werden die auf einen gewissen Bunkt, aber dann schaut euch an, was nachsommt!"

"Diefelben, benen ihr burch eure schmache und schandvolle Jubenliteratur bas Christenthum genommen, um ihnen auch ihr Gelb um so leichter abzugewinnen, die werben euch am Ende euer Leben nehmen und die Schäbel einschlagen! Das wird bas Finale eures fein angelegten Planes fehn."

"Das ift ein einfaches Rechenexempel, was Jebem flar einleuchtet, ber nur ein wenig barüber nachbentt, und was nur ber in feinen Goffnungen sanguinische, und zu seinem eigenen Berbetben verblenbete Jube nicht einsehen will!" "Die Zubenverfolgungen waren gerade immer zu Beiten, twe bas Chrift uthum mehr aus bem Bolle gewichen; zubem fint bie Zubenverrolgungen unter anderen als chriftlichen Bilbern immen bebeutenb graufamer gewesen. Geht z. B. bie Jubenverfolgungen bei ben Turten."

"Benn gubem bie Englander ber Juben - Emancipation bai Bort reben, fo muß man wiffen, bag fie von ber Jubenmeng weniger zu furchten haben, als wir hier in Defterreich."

"Rach ben neueften Bablungen tommt in Groffeitannien und Irland auf 2076 Menfchen Ein Jube, aber in ben offen reichischen Staaten auf 57 Menschen Ein Jube; wir haben affe vierzigmal fo viel Juben als in England \*). Die werden gut unserem driftlichen Sauflaben in einer turgen Beit fertig febn ! \* ...

"Ihr Actienbefiger, wer hat eure Millionen, um bie ihr in letter Beit getommen felb? Wer hat bie Borfe regiert, wie hat die Actien fo hoch fteigen laffen? Ift bas ein Geheinmis Rein!"

"Die Spielboblen in Baben, Biesbaben u. f. w. bie bafi ihr auf, aber bie Borfen mit all ihren Betrügereien laßt ihr fia fteben? Dafür gibt es fein Mittel, teine Abhulfe? Das ift tein moralische Depravation?"

"Aber Borfe muß sehn! So sagen bie Gerren Juben, mit bie herren Juben find unfere herren; — legt für und ann Teufel von Christen Bittschriften in ben Kaffeehaufern auf, ihn wir emancipirt werben von bem Drud ber Juben!"

"Wenn ein fo verlogener, ausgeschämter Jube eine Schmiff fchrift gegen bas Christenthum berausgibt, pflegt er gewöhnst barunter zu fcreiben: 3. B. Otto Löppenstein, tatholischer Confession, ober Moriz Pferbbeinstein, Rathalift u. f. w."

"Ich bin ein Chrift und mache es nicht fo wie die 3mben

<sup>\*)</sup> Auf Einen Juben tommen bei une 57 Chriften; wie viel tommi aber auf Einen jubifchen Arbeiter driftliche Arbeiter? wie viel di Einen armen Inben arme Chriften?

"Ich haffe keinen Juben, ber ein gläubiger Jube ift und ber noch ein Gewiffen hat, aber bas Gefindel, bas uns von allen Seiten beeint ächtiget und unterjochen will, bas mag ich nicht leiben! Bei alledem aber will ich nicht, baß eine Jubenverfolgung kommt, aber biefe wird nicht ausbleiben, wenn bie Juben fortfahren, bas Chriftenthum zu verfolgen Rr. 1; — und bann bie Chriften im Schacher und Bedrückung ganz aussackein, Rr. 2."

"Benn bas Chriftenvolt tein Chriftenthum und fein Gelb mehr hat, und um beibes durch eure unabläßige Bemuhung getommen ift, dann, ihr Juben! laßt euch eiferne Schabel machen, mit den beinernen werbet ihr die Geschichte nicht übers leben!"

"Ich bin von ben Juben um Taufenbe betrogen worden; — mein Bater verlor binnen feche Wochen im Jahre 1819 burch bas Complot von nieberträchtigen Lemberger Juben Einmalhundert zwanzig Taufend Gulben Conv. Munze! und ich foll vielleicht ein Lobredner dieses Gefindels fehn? Ich foll mich für die erlittenen Berlufte noch schönftens bebanken? Rein, ihr Gerren Juben!"

"So wie die Sachen nun einmal ftehen, seib ihr, herren Juben, die herren und wir die Stlaven! Darum allen Ernstes eine Bittschrift um Christen-Emancipation. Ihr herren Juben habt bereits das Reich, die Macht (bas Gelb) und so wollt ihr nun jum vollständigen Baterunserschluß auch noch die herrelichteit! Amen."

Frang Schmidt.

"In Commiffion bei Jatob Baber, Buchhandler in Wien, Stadt, Strobelgaffe."

## XVIII.

Weitere Actenstücke und Beugenaussagen 311. Beurtheilung der neudemokratischen Diplomath

#### VII.

Bie die rothe Demofratie die Gemeindefreiheil verfteht.

(Ein Schreiben bes "Reicheregenten" Rarl Bogt an Trasfoler.)

"Lieber Trüßschler! Joseph war schon beauftragt, mit Di Rudsprache zu nehmen, ob Du wohl ein Commissorium in bi Pfalz annehmen würdest. Ebe aber die Antwort kommen konnt mußten wir und entschließen, Dich zu kommitten, in der Se stimmten Hoffnung, Dich annehmen zu sehen — trot Deine wichtigen Funktionen in Mannheim, da Du bort erseylich, t ber Pfalz unerseslich bist. Ich füge Dir gleich noch bei, da besonders die Pfälzer Westendhall über Deine Ernennung heust während Herr Simon auf Deine Berson besonders hielt. We sentlich wurde Deine genaue Bekanntschaft mit d'Ester um vorgehalten, der allerdings eine üble Einwirkung in der Pfal übt, da er nur desorganisitet, aber nicht organisitet und z Octroyirungen von Gemeindeordnungen ze. treibt, die theit unklug sind, theils erbittern. Es gibt nichts Besseres für ein revolutionäre Regierung, als die napoleonische Gemeindeord

nung, welche alles in bie Sand ber Regierung legt, und nun geht d'Efter bin, und ftellt bie reactionarmerbenben Gemeinden frei! So was ift jum Tollwerben. Wir hoffen von Dir, daß Du Ordnung Schaffft und befonders all bie privilegirten Religionebuben gur Raison bringft, Die jeder nach eigenem Ropf schreien, Riemandem gehorchen wollen, und Alles in Unordnung und Berwirrung bringen. Du befommft burch bein Commifforium eine Art Dictatur - wir wiffen, bag Du fie fo gebrauchen wirft, daß fich bie Revolution nicht zersplittert, und nicht burch muthwillige Berletung bes gefetlichen Scheines erbittert, wo feine Roth dazu ba ift. Spezielle Rachrichten wünschten wir über General Szaibe, ob Du sowohl die Berhaltniffe in Baben und ber Rheinpfalz als auch ben Dann felbft für geeignet haltft, ihn ale Dberbefehlshaber an bie Spite ber Reichbarmee von unserer Seite ju ftellen. Beift Du einen andern, fo bitte ich Dich und bie übrigen Regenten um Rath. Gang speziell mochte ich Dich aufmertfam machen, baß bein erfter Schritt bie Einberufung einer ganbesverfammlung fenn muß. Alle Pfalzer find barüber einig, und ber Biberftand gegen bie provisorische Regierung ftust fich besonders barauf, daß sie fich nicht mit einer folchen Bersammlung umgeben und Gelb erhoben habe ohne biefe Berfammlung. felbe foll aber ja nicht ben Titel ""fonstituirende"", fonbern nur gandesversammlung erhalten. Kerner wird es febr biingend für Bezahlung bes 3mangeanlebene Briften ju gestatien. Das Drudende ber Magregel liegt nicht in ber Taxation, sonbern in ber Frist von drei Tagen, binnen welcher Leute, wenn fie auch hunderttaufende befigen, Taufende von Bulben beschafe fen follen. Romer beträgt fich schandlich, aber es bricht unter ihm ber Boben. Rur noch ein paar Tage und er finft in ben Abgrund."

"Sie beginnen ichon, wie es beißt, Solbaten ftanbrechtlich ju erschießen."

"Herzlichen Gruß von Deinem Karl Bogt. Stuttgart, 8. Juni 1849."

#### VIII.

# Demofratifche Finanzoperationen.

1.

### Die pfalgifden Roffnth.Roten.

(Bortlich aus bem "bemofratifchen" Boten für Stabt und Canb.)

"Riemand fann bie Dammonsfeelen mehr haffen, al wir; aber ben Sag ber Armen gegen alle, auch bie au opfernden Befigenden ju predigen und baju noch in bem fet fo ernften Momente, ift eine fcwere Berfundigung am Bolfe bie nie abzubugen. Die provisorische Regierung wird miffen mas fie Leuten gegenüber, welche ben Belbfad uber bie be ligften Intereffen bes Baterlanbes ftellen, ju thun fat. Gi wird fich Ansehen und Beltung ju verschaffen wiffen, ohn gerabeju ben Rathichlagen bes "Bolfsmanns" ihr Dbr ju fei ben. Denft an Roffuth und feine Banfnoten. Der Batrio tiemus wird im nothigen galle mit Begeifterung pfaltifc Banfnoten als gangbare Munge gelten laffen. Die Bour goifie, fie muß fle nehmen, und erft, wann fie fle nicht an nehme, bann wurben wir unfer Urtheil fallen in vier Worten ""bangt bie Baterlands-Berrather auf.""

2.

#### Das freiwillige Bwangsauleben.

(Aus einer Broclamation ber proviforifden Regierung, gerichtet an Beguterten ber Rheinpfalg vom 26. Rai 1849.)

"Seht fie" (bie Pfälzer Jugend) "bahinziehen, ob am ob reich, begeistert von bem feurigen Drange, bald mit Sal auf bas freie, einige Deutschland bie feinblichen Anechte be Despotismus zu zerschmettern. An Euch Bürger, bie be Schickfal Euch mit besonderen Glückgütern ausgestattet in an Euch ift es nun, burch Eure Mithulfe bahin zu wirfe

tué.

bag aus jenem Bener bie Freiheit bes beutschen Bolfce und somit auch Gure eigene erftebe!"

"An Euch, Burger, ift es nun, von Eurem Bermögen benjenigen fleinen Theil dem Vaterlande zu leihen, welcher nothwendig ift, um zu retten, das Blut, die Eriftenz Gurer Jugend nicht vergeblich in die Schanze zu schlagen. Es ift Eure Pflicht noch um so mehr, da die helfershelfer des rebellischen Fürsten dem Pfalzer Volke nur leere Kaffen zurudgeslaffen haben und die Bedurfniffe stets stelgendere sind."

"Jur Abschähung ber Sobe bes Bermögens ber betrefsenden Bürger ernennt die provisorische Regierung durch Bersmittelung der Civilsommissäre in jedem Kantone fünf Taratosten, welche in Eid und Pflicht genommen werden, nach bestem Wissen die Abschähung vorzunehmen, und nach den in dem Artisel 3 sestgesetzen Sätzen die Höhe der Summe zu bestimmen haben, für welche die Einzelnen heranzuziehen sind. Die Tastatoren haben dabei auf die Kamilienverhältnisse Rücksicht zu nehmen."

"Gegen biejenigen, welche bie ihnen auferlegte Zahlung in ber festgesetten Frift nicht leiften, werden mit aller Strenge bie erforderlichen Zwangsmaßregeln jur Eintreibung ber aussgeschriebenen Summe angewandt werden."

"Die Rudjahlung geschicht nach Ablauf von funf Jahren vom heutigen Tage an. Bis jur völligen Rudjahlung haftet bas gange Staatsvermogen ber Rheinpfalz."

"Das Anlehen wird mit zwei Prozent jahrlich verzinst."
"lleber die auf Grund biefes Decretes eingezahlten Summen werben Schulbscheine in folgender Form ausgestellt:

""Die Rheinpfalz schuldet an

Burger R. R.

in N. N.

für ein baares Darleben ben Betrag von — fl. — fr. (geschrieben)

verzinslich zu zwei Prozent jährlich, zurudzahlbar in fünf Jah-

ren von heute an, wofür bas gefammte Staatsvermogen ber Rheinpfalz haftet.

Raiferelautern, am ... 1849.

Die provisorische Regierung ber Rheimpfalg. ""
"Raiserstautern, am 26. Mai 1849.

Die provisorische Regierung ber Rheinpfale. Greiner. Reichard. Fries. Sepp. Schmitt."

#### IX.

Beneral-Ragenjammer post festum.

(Ansfage bes Pfalger Abgeordneten Abam Beber in ber 29ften bffentlichen Sigung ber baperifchen Rammer ber Abgeordneten. Stenographifcher! Bericht Rr. 29. C. 252.)

"Rein Barger war im Stande, diefer Anarchie, die burd bie provisorische Regierung hervorgerusen wurde, auszuweichen man mußte Alles genehmigen, man mußte Geld geben, und folglich durch dieses Geldgeben war man auch schon verustheilt. Die Pfalz hat aber auch Ursache gehabt, zu under ftügen, weil nicht mehr die provisorische Regierung regien hat, sondern es waren ganz andere Leute, es waren 98 French die regierten, also nicht die Pfalzer allein. Darunter waren

44 Preußen, 23 Sachsen, 5 heffen, 9 Defterreicher, 5 Bolen, 2 Ungarn, 7 Frangosen, 2 Ruffen, 1 Ticher, teffe, 3 hannoveraner;

folglich hat die Regierung nicht mehr regiert. Denn hatten die Pfälzer nichts gethan, so hätten diese Leute fie berunterge fturzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Mie Pfälzer konnten nur zusehen, Einquartirungen tragen, Gebergeben und find nun Alle miteinander gestraft. 3ch wasse Reinen, der nicht gestraft wäre."

## XIX.

# Gloffen jur Tagesgefchichte.

(Fortfegung.)

Den 15. Januar 1850.

Ehe wir unsere Leser einladen, die nationalokonomischen Anfichten bes Grafen Montalembert ihrer Prüfung zu unterziehen, muffen wir uns erlauben, an einige ftaatsrechtliche und historische Boraussehungen zu erinnern, die weder dem Depuztirten Bastiat, noch dem edeln Grafen gegenwärtig gewesen zu seyn scheinen.

Eine Berftanbigung unter ben verschiebenen Ansichten über Steuern und Steuerwesen ift nur bann möglich, wenn man bie verschiebenen Systeme, bas ehemalige, vorrevolutionare, feu balistische, wie man es gewöhnlich zu schelten pflegt, und bas heutige, welches seit ber ersten französischen Revolustion aller Orten in beffen Stelle getreten ift, rein objectiv auffaßt, und sebes berselben, ohne Haß und ohne Borliebe, auf sein ursprüngliches Princip zurüdführt.

Jemand zahlt nämlich eine Steuer, ober verrichtet, was im Wesentlichen auf daffelbe hinausläuft, eine Raturale leiftung, weil er dazu aus irgend einem speziellen Rechts-grunde verpflichtet ift; ober es wird ihm im Ramen bes

13

XXV.

öffentlichen Beften, bes Staatszweckes, bes Gemeinwohls, bes Staatsbeburfniffes, ober auch bes, Fortichritte und Berbefferungen forbernben Beitgeiftes, abverlangt. Siermit laufen auch bie verschiebenen Systeme ber Staatshaushaltung parallel. Entweber nämlich richtet fich bie Ausgabe nach ber feststebenben und gesicherten Ginnahme, ober die Ginnahme muß fich nach ber Ausgabe richten, b. h. mit anbern Borten, bie fogenannten Staatsbedurfniffe werben lettern Falls nach ben "Staategweden" ermittelt, und bie Mittel gur Befriedigung berfelben muffen von ben "Staatsangehörigen" aufgebracht Rach bem alten Syfteme endlich gab es gar fein werben. allgemeines Staatsbudget, fonbern jebes Intereffe, jebe felbstiftandige Erifteng forgte auch in öfonomischer Sinficht für fich felbft. Jedwebes einzelne Institut, welches einem Bedurfniffe ber öffentlichen Berwaltung abhalf, hatte feine geficherte Fundation, die entweber in bestimmten Steuern, Bollen, nutbaren Rechten ober liegenben Grunben bestand. Dagegen führt nach bem neuen Systeme ber gesammte Staat seinen Saushalt Diefes Staatsbubget, aus einem gemeinschaftlichen Sadel. wozu Alle gablen, muß auch, fo lautet wenigstens bie Fiction bes Reprasentativstaate, von Allen vermilligt merben. erfte jener beiben Spfteme mar allerdings am reinften in bem fogenannten Feubalftaate verwirklicht; auf bem Boben bes ameiten fteben beute alle europäischen Reiche ohne Ausnahme.

Die interessante Geschichte eines jeden dieser Finanzspsteme zu erzählen, ist hier nicht der Ort, und es ist hier auch nicht die Rede davon, durch einen Act menschlicher Willtur auf jenen frühern Zustand zurückzugreisen, oder eine solche "Reaction" als das Eine, was Noth thue, auch nur zu empsehlen. Im Gegentheil halte ich dafür, daß nachdem einmal die Fürsten und Regierungen sich theils durch wirkliche, theils durch eingebildete Bedürsnisse, und mehr noch durch die Lehren ihrer ingrimmigsten Gegner verleiten ließen, den verhängnisvollen Schritt aus der alten in die neue Theorie und Praxis der

Besteurung ju thun, bie Rudfehr von bem Boben bes (vermeinten) Rugens auf ben bes alten Rechts gar nicht mehr in ihrem Belieben fteht, und bieß zwar, weil er nicht mehr mog-Nur bas Eine behaupte ich: wer ein Princip annimmt, muß fich bie Folgerungen gefallen laffen. Dhnebieß kommen biefe über Jeben, auch ber fie fich nicht gefallen läßt; benn die Logik, die in den Dingen liegt, ift ftarker als die Laune ber Menschen. Run fteht aber, unseres Dafürhaltens, Europa heute im Begriff, die Fruchte aus ben Grundfagen au ernbten, auf welche bas moberne Steuerwesen gegrunbet worben; eine Ansicht, die keineswegs ausschließt, daß die alten Rechtszuftanbe, wie namentlich in Franfreich, burch maßlos schlechte Wirthschaft ber Regierung und eine von oben nach unten gehenbe, alle Rlaffen ber Gefellichaft burchbringenbe Entfittlichung ju Grunbe gerichtet wurben. Der heutige Bufand, und bas, was in nächster Zufunft broht, ift eben bie gerechte Züchtigung für bie Sünben ber Bater, was seboch beibe, Gr. Bastiat und Graf Montalembert nicht einsehen und nicht gelten laffen zu wollen scheinen. Der eine glaubt, mit Beibehaltung ber, aus jenen Grunbfagen erwachfenen bemofratischen Gleichheit, bas falsche Princip abschütteln und jur alten Ginfalt und Sparfamfeit jurudfehren ju fonnen. Der Andere schwärmt für das neue Spftem, und billigt von gangem Bergen ben bebenklichen Grunbfat; aber bie furchtbar bereinbrechenden Folgen bestreitet er, und glaubt ihnen burch feine glanzenbe Rednergabe bie Spipe abbrechen zu konnen. Rur bei ben Wilben bezahlt man feine Steuern, ruft Graf Montalembert aus. Und er hat Recht. Roch mehr: wir wurden, wenn wir urplöglich Steuern zu zahlen aufhörten, in ber fürgeften Frift in jenen Buftand verfommener Culturvollter verfunfen seyn, den man Bilbheit zu nennen pflegt. Wenn er aber hinzufügt: "mir scheint bas frangofische Kinanggebäube eine ber iconften Schöpfungen, welche Franfreich ber Welt jur Bewunderung und Rachahmung barbietet"; wenn er in patriotischer Bergudung ausruft: "es gibt eine Sache, bie ich

bewundere, bas ift unfer Finangipftem, bas ift bie frangofische Fiscalitat", fo wurde Angefichts ber mertwurbigen Geftanbniffe und Einraumungen, welche eben biefe feine eigene Rebe enthalt, bas gebachte Uebermaß bes Patriotismus unsere Berwunderung herausfordern, wenn Graf Montalembert uns nicht felbst ben Schluffel jur Losung biefer Biberspruche bote. "Meine Berren", fagt er, "ich geftehe es, ich habe erft feit furger Beit über biefe Materie nachgebacht; ich bitte fie beghalb im Boraus um Berzeihung wegen aller ber Irrthumer, bie mir entschlüpsen könnten." (Mesieurs, il y a très peu de temps, je l'avoue, que je réflechis à ces matières; ainsi je vous demande d'avance pardons des erreurs qui pourront m'echapper.) Daß diese Freimuthigfeit ber Anerkennung feis nen Eintrag thun burfe, welche wir ber Wirffamteit biefes Redners in den, die Freiheit der Kirche und des Unterrichts betreffenden Fragen ichuldig find, verfteht fich von felbft, eben fo wie es umgefehrt ein arger Fehlgriff mare, bie Deinung beffelben in rein politischen ober technisch abministrativen Dingen als einen, für bas Urtheil ber fatholischen Welt maßgebenben Canon behandeln zu wollen. Wir durfen es alfo mit ber Dialectif bes eblen Grafen im Finanzfache vorläufig noch nicht fo genau nehmen, freuen uns aber im Boraus auf bie Aufschluffe über so manche, noch ungelöste Probleme ber Bolfswirth. schaft, welche wir gewiß von ihm erhalten werben, wenn er, bei feinem glangenden Scharffinne, biefelben erft jum Begenftande feiner Studien gemacht haben wirb.

Einstweilen spricht er mit besto größerer Entrüstung von bem antediluvianischen Finanzwesen, wie es vor dem Sturme auf die Bastille in Frankreich, wie in allen europäischen Landen bestand. "Bor sechszig Jahren regierten in diesem selben Lande Frankreiche (dessen Finanzwesen seht so unübertrefflich sei, daß es von ganz Europa nachgeahmt werde!) "die entsehlichsten Missträuche, die empörendsten Ungleichheiten. Die höheren Rlassen, die Reichen waren steuerfrei; die schwersten Lasten brüdten auf

ben armen Mann; bie Berichwenbung ftanb ben Ausgaben vor \*), bie Ungleichheit ben Ginnahmen. Dieß Alles hat man geane bert, man bat in bie Stelle biefes abscheulichen Buftanbes bie regelmäßigften und billigften Ginrichtungen gefett; einen Buftand, wo die Steuer gleichmäßig auf Jebermann laftet, wenigftens in fo weit, als bie Gleichheit in ber Ratur bes Denfchen und ber Gefellichaft liegt." (Wie aber, wenn bie Gleichbeit gang und gar nicht in ber Ratur bes Menschen lage? wenn fie fich auch in ber Gesellschaft als unerreichbare Chimare erwiese? wenn vielmehr gerade bie Ungleichheit in ber innerften Ratur ber Menschheit und aller gesellschaftlichen Buftanbe unter ben Menschen begrunbet mare?) "Und gegen biefen Stand ber Dinge erregt man fo viel Declamationen, fo viel Gefchrei, fo viel Umtriebe, daß ich mahrlich nicht weiß, ob es beren gegen bie Gabelle, gegen bie Frohnben, gegen bie verhafteften Laften bes alten Syftems fo viel gegeben bat." Mertwurdig! Alfo bie Ungufriebenheit hat fich feit ber Ginführung jenes bewunderungewürdigen Finangspftems, welches Franfreich ber Revolution verbanft, in fo erschreckenbem Dage ermehrt? herr von Montalembert bleibt und ben Aufschluß bulbig, woher bas wohl fommen mag. Allerdings waren bie teuern und Abgaben unter bem alten Spftem eben fo unich, wie bas historische Recht, auf bem fie beruhten. ren ungleich, gerade fo wie es Beigenboben und burre ibe, Eigenthumer und Bachter, Glaubiger und Schuldner, de und Arme gibt. Sie waren ungleich, aber ihr Drud burch bie Macht ber Gewohnheit gemilbert, bie ben Reib n bie Begunftigten lange nicht in bem Dage auftommen

Sie lag allerbings in ber Unfahigfeit und in ben übeln Gewohns beiten ber Menschen, aber nicht, wie heutzutage, in bem Grunds gebrechen bes Syftems, welches Alle glücklich zu machen versprochen hat; ein Biel, welches tein Finanzstyftem ber Welt jemals rreichen wird, weil es in fich wiberfinnig ift.

ließ, wie heute. Jest ist dieß anders geworden. In demselben Maße als die alten Standesunterschiede wegsielen, wurde die Klust, die zwischen Reichen und Armen besestigt ist, immer tieser und breiter. Sollte die sich täglich steigernde Unzufriedenheit, von welcher der edle Graf Meldung thut, und die in der That das Eigenthum, als die Quelle der drückendsten Ungleichheit, mit gänzlicher Abschaffung bedroht, sollte diese Unzufriedenheit vielleicht darin ihren Grund haben, daß die Revolution auch diesmal Denen, die ihr glaubten, nicht geshalten hat, was sie versprach?

Das moberne Finang = und Steuerspftem hat namlich, weit entfernt bie Lage bes Armen ju verbeffern, nicht einmal bie (freilich unmögliche) Gleichheit ber Befteuerung burche auführen vermocht, ale in welchem Bunfte Graf Montalems bert, ber, wie wir vernommen, "über biefe Materie erft feit Rurgem nachgebacht hat", blefmal jum Beugen gegen fich felbft angerufen werben fann. In bem praftischen Theile seiner Rebe, wo es bie Bertheibigung ber Getranfftener gilt, fagt er nämlich Folgendes, uneingebent beffen, mas er oben, wo er bie patriotische Theorie entwickelte und die Segnungen ber Revolution pries, jum Lobe ber nunmehrigen Gleichheit bes "3ch weiß, baß bie Getranffteuer auf bie hauptet hatte. Maffen bruckt. Aber es gibt ein Ariom im Finangfache und in ber politischen Defonomie, bag nämlich jebe Besteurung bes Sandels wie ber Consumtion, die nicht bis in die Maffen hinunterfteigt, ihrer Ratur nach nichts einträgt. bringen eben die Auswandsgesete, selbst in England, nichts ein, wo es boch noch eine Aristofratie, und wo es noch Reiche gibt." Sehr schon! und sehr mahr! — Aber bann gahlt ja ber Arme mehr Steuer als der Reiche \*)! Und wo bleibt ba

<sup>\*)</sup> Wenn ber Arme, welcher täglich einen Frant, und ber Reiche, welcher fünfhunbert Frant einnimmt, für eine Flasche Weln einen Sous an indirecter Stener gahlen, fo ift bieg ber zwanzigfte

bie Gleichheit? und haben wir, wenn wir die Revolution preisen, und den Armen predigen: daß sie die "Gleichheit" eingeführt habe, ein Recht, und zu wundern, wenn die Massen verlangen, daß selbige Gleichheit endlich eine Wahrheit werde? Die revolutionäre Gleichheit preisen und den Communismus und Socialismus befriegen, — dieß ist ein sich selbst aushebender, durch und durch unwahrer Standpunkt, den Riesmand auf die Dauer im guten Glauben festhalten kann. In dieser Unehrlichkeit ihrer liberalen Gegner liegt die Stärke der radikalen Communisten. Wir zweiseln nicht, daß Graf Monstalembert sich, "bei fortgesetzer Beschäftigung mit diesen Masterien", von dieser sehr einsachen Wahrheit überzeugen werde.

Rehren wir von dieser Abschweifung in die Praris zu ber oben entwidelten Finanziheorie bes ebeln Grafen gurud. Es fei, meinte er, gang unbegreiflich, wie bas neue, auf Billigfeit und Gleichheit gestütte Finanzspstem so hart und harter noch, ale bie alte, vorrevolutionare Ungleichheit angefochten werben fonne. "Man fühlt fich versucht, zwei Dinge ju fragen: Erftens, ob man benn biefe Steuern bem Auslande ober bem Keinde bezahle? ob es etwa ein Tribut sei, ben irgend ein frember Eroberer in Empfang nimmt? Run begreife ich, bag man in frühern Zeiten biese Anfichten hatte nahren ober ausbeuten konnen, bamale und in jenem Buftanbe, ben ich fo eben schilberte, wo ein großer Theil ber Steuer, in ber Borstellung bes Armen, bem Ronige bezahlt wurde, wo man ihm biefe Steuer im Namen bes Ronigs, für die Bedürfniffe bes Ronigs, fur ben Dienft bes Ronigs abforberte! Ja, wenn biefer sociale Buftanb noch fortbauerte, benn wurbe ich

Theil ber Einnahme bes Einen, und ber zehntausenbste ber Rente bes Anbern. Und bennoch ift blese Steuer eine ber milbeften, bils ligften, am wenigsten brudenben. Nur foll man ber Evidenz fols der Thatsachen gegenüber sich ber Lüge und Tauschung ber Gleichs beit enthalten.

biefen Brribum und biefe Taufdung begreifen, eine Baufdung. bie übrigens entfraftet ift, feitbem man bei und bie Civilithe geschaffen hat." (Sier folgt eine Berberrlichung Diefes Juftitute.) "Seit fechezig Jahren baben alle Monarchen, bie aber und regiert und bie eine Civillifte gehabt baben, fic biefes fleinen Theils ber Steuer, ber ben allgemeinen Staats beburfniffen entwenbet (dérobée) war, in bem fiebreiche ften und fur bas Gemeinwohl vortheilhafteften Ginne bebient. Man fieht, bem eblen Rebner ift noch nicht ber leifelle 3weifel an ber Bahrhaftigfeit und Birflichfeit bes Reprafentativfpfteme aufgestiegen; er bangt baran mit einer Art von me ligiofen Treue. Der Berbacht, bag baffelbe ein Bewebe von bande greiflichen Tauschungen fei, bie ihrer Ratur nach nur ben unabwenbbaren Uebergang in die bemokratische Republik und aus biefer in ben Communismus, ber beute por ber Thure Rebt. bilben konnten und konnen, biefer Berbacht ift noch nicht to biefe reine Seele gekommen, für welche "Bolen" vielleicht feink heute "noch nicht verloren ift." Der Redner hat keine Ahnung bavon, bag ber Ronig, nach bem vorrevolutionaren, monarchie fchen Staatsrecht ein fehr vornehmer, fehr machtiger, fehr rete der, aus feinem eigenen Bermogen lebenber herr mar, ber feine Wohlthaten empfing, sondern gewährte, während er burd bas, von ber Revolution geschaffene Reprasentativspftem feiner Unabhangigfeit, wie feines Bermogens entfest, und ein befolbeter Staatsbiener wurde, an bem bas fouveraine Bolf schon im ersten Augenblide ber Berwandlung bie Entbedung machte, bag er ein "Bielfraß" fei, ber zwanzig Die lionen Franken und barüber verschlinge, ohne bag man bie Nothwendigfeit biefer Ausgabe begreifen tonne. Fur ben Grafen Montalembert find, feltfamer Beife, felbft heute noch! affe biefe Thatfachen, wie wenn fie nicht gefchehen waren. politische Unbefangenheit muß baher auch an bem allerbings merfrourbigen Factum ben bochften Anftog nehmen, bag bie "Maffen" früher bem Ronige ihre Steuern und Gaben rehig und willig zahlten, wie jebe andere Schuld, ober wie etwa

ber Bachter seinen Bins an ben Grundherrn, mahrend bie Besteuerung "im Namen bes Bobles Aller" Franfreich aus einer Revolution in die andere flürzt, und von Rataftrophs zu Sehr natürlich! Man sträubt sich nicht Ratastrophe treibt. gegen bie Bezahlung einer feststehenben Schuld, und fühlt biefelbe faum mehr, wenn man ihrer gewohnt worben ift; aber über bas, was bas Bohl Aller forbert, muß es, nach ber Ratur bes Menschen und ber Dinge, fast noch mehr Ropfe als Sinne geben, jumal wenn bas Befammtwohl ben Eingelnen wie eine Citrone ausquetscht. Rach ber liberalen Doctrin follte es eigentlich umgefehrt febn. Daber begreifen wir es nur ju gut, bag Graf Montalembert auf feinem Stand. punfte biefe Erscheinung, bie er abzuläugnen nicht im Stanbe ift, schlechterbings nicht begreifen fann. Aber es gibt nichts Eigenfinnigeres als eine Thatfache, fagte Rapoleon.

Einer ber machtigsten Bebel, um bie zahllosen frangofis fchen Staatbummaljungen in Scene ju feten, war bie bei jebem Aufftande wiederkehrende Berheißung einer wohlfeilen Regierung. Die Revolution hat Diefes Berfprechen gehalten, wie alle übrigen, die fie gemacht hat und noch machen wird. In Franfreich haben fich, trot ber Confiscation bes tonigliden Bermogens, trot eines ungeheuern Banferotts, trot ber Beraubung ganger Rlaffen, bie bie Revolution an ben Bettelftab brachte, die öffentlichen Lasten seit 1789, nach eis nem maßigen Unichlage, ungefahr vervierfacht. Aber es ift intereffant zu feben, wie bie Parteiganger ber Grundibeen ber Revolution fich biefes unbequeme, ihren Glauben ftorenbe gactum gurechtzulegen bemüben. "Ja, es ift mahr", ruft Graf Montalembert aus, , man verlangt von Frankreich fiebengebn bis achtgehn hundert Dillionen. Aber für wen? für Franfreich felbft, für ben Staat, bas heißt für bie Befellichaft, für bas Baterland, für bas Bublifum, für beffen perfonlichen unb materiellen Dienft. Ift unter biefen achtzehnhundert Millionen eine einzige Steuer, die nicht bas öffentliche Intereffe, bas allgemeine Intereffe, bas Intereffe Aller, felbft bas Intereffe ber Steuerpflichtigen, welche jene Summen bezahlen, ja ei nes jeben Steuerpflichtigen insbesonbere (!!) zum 3wede hätte? Gilt es eine einzige Steuer, bet ber bas nicht ber Fall wäre? . Gabe es eine, so würde die ganze Weldbarüber einverstanden seyn, sie vom Budget zu ftreichen." — Was die unendliche Zahl der öffentlichen Beamten betrifft, fonne man diese in berselben Weise rechtfertigen.

Wahrlich, man fonnte ben eblen Rebner um biefe liebens wurbige Schwarmerei beneiben, wenn fich nicht mit Sicherhel vermuthen ließe, baß er "bei langerer Befchaftigung mit biefe Materie" einer fcmerglichen Enttaufchung entgegen geben werbi Dem von ber Revolution gefchaffenen Spfteme, für welche herr von Montalembert noch in ber eilften Stunde fcwarm fehlt nur eine Rleinigfeit. Wenn Jeber gur Befriedigung be Beburfniffe eines Jeben, und noch bagu auf gleichmäßige Bei beifteuern, ber "Staat" alfo eine große Communwirthichaft eine große Gefammthaushaltung, eine Universaltaffe fen (obe werben) foll, fo fest bieg nothwendig und unerläftich vorand baß Alle bie namlichen Beburfniffe in bemfelben Dage ba ben, was bis jest notorischermaßen nicht ber Rall ift. St es aber verschiebene und befonbere Beburfniffe, fo erforbern et bie einfachsten und natürlichften Begriffe von Recht, Billigfel und Freiheit, bag Beber feine eigenen Beburfniffe bezahle Darin gerade bestand in einfachen und natürlichen Berbaltnif fen bie mögliche und heilfame rechtliche Gleichheit bie mit ber Freiheit gleichbebeutend ift. Rur bie Sicher heit und ber Schus in feinem Rechte ift ein Beburfuis welches Jeber gleichmäßig und in gleichem Dage fühlt. De gegen hat g. B. berjenige, welcher eine feshafte Lebenbar führt, ganz und gar nicht bas nämliche Beburfnis nach be quemen Strafen, wohlfeilen Gilpoften, Gifenbahnen u. f. m. wie es ber Commis voyageur und ber zu seinem Bergnüger reisenbe Rentier empfinbet. Ber Briefe weber schreibt nod emfängt, und feine Beitungen liebt, trägt feineswegs gur Be friedigung feiner eigenen Beburfniffe bei, wenn er genothig wird, burch eine von ihm bezahlte Steuerquote ben Zeitungsredactionen, ben Banquiers und ben politischen Verbrüberungen das Porto zu ersparen. Die Schulpalläste kommen (wenn
sie überhaupt Jemanden einen Ruten gewähren!) wenigstens benen nicht zu Gute, die weber selbst unterrichtet werben, noch
ihre Kinder von communistischen Staatsschulmeistern unterrichten lassen wollen. Diese einsachen Thatsachen zu läugnen
wird selbst der glänzendsten Beredsamkeit des Grasen Montalembert nicht gelingen, dem ein Zweisel an der Stichhaltigkeit
bes von ihm versochtenen Systems dis jett noch eben so wenig ausgestiegen ist, wie eine Bermuthung: wohln wohl dieselben Grundsäte, für welche er sich heute noch begeistert
zeigt, in kürzester Frist mit mathematischer Sicherheit sühren
müssen?

Graf Montalembert wendet sich mit wahrem Abscheu von dem, der revolutionären Finanzlehre allerdings im Princip widerssprechenden Systeme des Herrn Bastiat. "Wissen Sie, meine Herren! wohin dieses System unmittelbar führen würde? Zur Wiederherstellung des alten Régime, der möglichst ältesten Berssassung, des Mittelalters" (entsehlich!), "d. h. zur Feudalmosnarchie, zur Aristofratie, die alle öffentlichen Functionen verssah, die nichts forderte, weil sie fast Alles hatte."

Wenn Graf Montalembert bloß ber Ansicht ware: baß fein politisches System jemals burch menschliche Willfür wiesberhergestellt worben, und daß es doppelt unmöglich sei, aus den Begriffen und Bedürsnissen des Revolutionszeitalters, wie man die Hand umsehrt, wieder in das Recht und in die Freisbeit der Feudalzeit zurüczusehren, — wenn er, sage ich, bloß das behauptete, so ware zwischen ihm und und kein Streit. "Sie wollen", redet er seine Bolksvertreter-Collegen an, "keine der Bedingungen, welche das System des ehrenwerthen Herrn Bastiat erklären und rechtsertigen könnten. Sie wollen keinen Clerus, der Eigenthümer ist, wie ehedem? Run! dann wollen Sie ein Budget der verschiedenen Culte." Dasselbe gelte von der Gerechtigkeitspsiege und dem Kriegswesen. Graf Menda-

lembert hat biegmal bie Logit für fich, wenn er ben fchlagen ben Beweis führt, bag Riemand bas Recht habe, ben 3wei au wollen, ber bie Mittel verwirft. "3ch bin", fagt ber chl Rebner, "feineswegs ein Bewunderer unfere bentigen gofel Gang im Gegentheil! Inbeffen fint fcaftlichen Buftanbes. ich barin eine Buflucht, und baran halte ich mich, aus gurcht bag es noch schlimmer werben fonnte." Alfo ftillfteben! Mc man hat und biefe ziemlich wohlfeile Philosophie zu lange ga prebigt, als bag wir fle nicht aus bem Fundament follten ver fteben gelernt haben. Sie lauft ihrem Befen nach auf be berühmten Sat bes Dachbeders binaus, ber, als er mit im mer fteigenber Geschwindigfeit vom Thurme fiel, vergnuglie ausrief: Cela va bien, pourva que cela dure! Rur habe wir es bis jest noch nicht für möglich gehalten, baß fich es Staatsmann von bem Talent und ber Tiefe biefes Rebnen mit biefer etwas vulgaren Beisheit gufrieben ftellen tonnte Roch mehr! Graf Montalembert fagt im Eingange feine Rebe: il y a un chose que j'udmire, c'est notre systèm financier, und faft bie Salfte bes Inhalts feiner Rebe bred fich um bie Berabwurdigung bes vorrevolutionaren, um bi enthufiaftifche Berherrlichung bes mobernen Befteuerungefpftems Auf biefem Standpunfte hat man noch weniger als ieber an bere Sterbliche ein Recht, gur Minute gu fagen: bleib! fid angftvoll an ben Moment ber unmittelbarften Gegenwart at flammern, und vor ber unabwenbbaren Zukunft bie Augen m Auch fcheint es uns eines Talents, wie Gra verschließen. Montalembert, nicht warbig, fich barüber zu tauschen, ba Stebenbleiben auch in ber Politif nicht möglich ift. Be ben Rudweg jum Rechte und jur naturgemaßen Babrbeit nich antreten will ober fann, ber wirb in alle, auch bie außerften und letten Confequengen bes Brrthums binausgeftoffen, getrie ben, gepeitscht.

Graf Montalembert erflart es für bie Grunbbebingun ber bemofratischen Organisation: "bag bie öffentlichen Dienf Allen zugänglich seien;" (ste sind auch unter ber monarchischen Organisation bem wahren Berdienste nie verschlossen gewesen; die bemokratische läuft nicht darauf, sondern auf die angebliche Theilnahme Aller an der höchsten Gewalt, also auf die vermeintliche Mitregierung Aller hinaus!) "daß sie aber auch gleichzeitig von Allen bezahlt werden müßten." "Sieht man denn nicht", ruft unmittelbar vorher berselbe Redner aus, "daß das Budget in Frankreich erhoben wird für Frankreich, für dessen Ruhm, für dessen Wohlhabenheit, für dessen Größe, für dessen Interesse, und für das Interesse, für den Ruhm, für den Bortheil eines zieden seiner Witbürger.

Diese wohlklingenbe Theorie ift eine Doctrin, wie jebe anbere. Aber bem Scharffinne bes eblen Grafen werben zwei praftifche Folgerungen aus feinen intereffanten Aufftellungen unmöglich verborgen bleiben tonnen. Sollten fie ihm bennoch entgangen fenn, fo werben fle fich in ber allernachsten Bufunft fühlbar machen. Erftens nämlich: bas Intereffe, ber Rubm, ber Bortheil Aller haben weber eine natürliche, noch eine rechtliche Grange; fie, ober wenigstens bas Beluften barnach, find einer Steigerung und Erweiterung in's Unenbliche fabig. Mit biefen "Bedurfniffen" muß alfo, fo fcheint es uns, auch bas Bubget machsen, aus welchem biefelben unenblichen Beburiniffe bestritten werben follen. 3 meiten 8: wenn jeder Gingelne ben birecten Anfpruch bat, baf ber "Staat" ihm aus bem unerschöpflichen Brunnen bes Bubgets, Wohlseyn und Ruhm und alle fonftigen Unnehmlichkeiten bes Lebens verschaffe, so hat Jeber, bet bei biefer Bertheilung zu furz gefommen ift, ober neben Andern jurudjufteben glaubt, bas nicht ju bezweifelnbe Recht: feinen Anspruch geltenb gu machen. Daraus folgt, wenn wir nicht aller Logif abschwören wollen, baß Jeber, ber im bemofratischen Staate Kranfreich lebt, bas wohlbegrundete Recht hat, vom Staate moglichft große Bortheile und Benüße, folglich ein möglichft hohes Budget, anbererfeits aber auch, in fofern er mit bem Grabe bes Beifferns, ben ihm ber Staat gewährt, nicht gufrieben ift, moglicht niebrige Leiftungen gu verlangen. Auf biefem Bege liegt gunachft bas berüchtigte "Recht auf Arbeit", fchanerlichen und verhangnisvollen Anbentens, ein Recht, von bem Jeber weiß, daß es nichts ift als ein Euphemismus für bas "Rechtbes Broletariats auf flottes Leben und Dusiggang, ohne alle Arbeit. Bulest hat freilich bie Entwidlung bes Finangfoftems, welches herr Graf Montalembert bewundert, eine thatfactliche Grange. Die maglofe Steigerung ber jum Boblfein Wiet bienenben Beburfniffe", und bie nothwendige, folder Steige rung entsprechenbe Erhöhung bes Bubgets, fann gulett, mir jur Confiscation alles und jedes Privateigenthums, b. b. jum baaren Communismus führen. Proubhon und feine Genoffen find in biefem Betracht unendlich viel folgerechter, wie Jene. bie bas revolutionare ginangfpftem "bewundern", aber bas lette Biel beffelben gewiß nicht wollen.

Es ist merkwürdig und lehrreich zu sehen, wie Graf Mentalembert im Berlauf seiner Rebe so häusig ber vollen Bahrheit ungemein nahe kommt, wie ihm auf Augenblide bas 3ial ber revolutionären Finanzwirthschaft, wie eine Fata Morganit im Nebel erscheint, um gleich darauf wieder zu verschwinden, und wie er dann wieder im Dunkeln tappt, weil er ben primzipiellen Grundirrthum bes revolutionären Systems nicht und nicht durchschaut hat, sondern "bewundert."

In der "Feudalmonarchie" wurden die öffentlichen Functionen nicht von den befoldeten Beamten, sondern von Lehnsträgern, oder von Bestigern kirchlicher Benesicien versehen, die durch ihr sestes Einkommen eine gesicherte Stellung im Leben hatten, welche sie der Rothwendigkeit ein für alle Mal siberhob, sich die Dienste, die sie der Gesellschaft leisteten, periodisch oder stüdweise bezahlen zu lassen. Den Gegensat unserer Bed hältnisse gegen jene Zeiten hebt Graf Montalembert schaff und ungemein gestwoll hervor. "Sie haben nicht einmal, meine Herren! Pairs von Frankreich gewollt, auch nicht Deputirte, welche ehrenthalber die Gesetze gratis machten, wie ich ehesmals. Das kostete Riemanden etwas. Sie haben das nicht mehr gewollt, und haben uns verurtheilt, uns Alle, die wir als Bolksvertreter Gesetze machen und Reden halten, eine Besoldung von neuntausend Franken zu erheben, die wir selbst nicht einmal die Freiheit haben im Stiche zu lassen. So sehen Sie also immer, daß die Steuer die natürliche Folge der Entswicklung des demokratischen Systems ist." (Richtig! Aber was ist die natürliche Folge der immer wachsenden Steuer?)

"In ber That, unter ber faiserlichen herrschaft, wo es, wenigstens in ber Bolitif, feine Demofratie gab, betrug bas Budget, wenn man es auf bie Berhaltniffe bes heutigen Frantreiche gurudführt, zwischen fieben bis achthunbert Millionen ). Da fommt bie Restauration, welche bas bemofratische Princip burch die Deputirtenfammer und die parlamentarische Regierung einführt, und alebald hebt fich bas Budget auf tausenb Millionen. Die Julirevolution folgt ber Restauration, mit ihr ber Triumpf bes bemofratischen Princips burch bie parlamentarische Regierung. Aber gleichzeitig triumphirt auch bas Budget, welches fteigt und wieber fteigt bis auf funfzehnhunbert Millionen. Bulett erreicht bas bemotratische Princip ben allervollständigften Triumpf burch bie Revolution von 1848 und die Republik. Aber am Tage barauf fieht bas Budget schon auf fiebenzehnhundert Millionen, und wenn bas Unglud es wollte, bag wir noch eine Revolution erlebten, fo murbe bas Bubget augenblidlich zweitaufend Millionen überfteigen." Alles, feben wir bingu, in Folge bes Arioms: bag ber "Staat" für bas Boblleben, ben Ruhm und ben Comfort jebes Ein-

<sup>\*)</sup> Wir halten biefe Biffer, wenn man bas Berhaltnif ber bamails gen Ausbehnung Frankreiche gur hentigen in Aufchlag bringt, für au boch.

gelnen zu forgen habe. Und baneben machet bie Berarmung in einem mahrhaft Entfeten erregenben Dape!

Es macht einen recht betrübenben Einbrud, bag unmittelbar auf biefe Lichtblide bes gefunben Menfchenverftanbes anbere Aeußerungen folgen, die fo bannal und oberflächlich find, daß sie uns im Munde liberater Banquiers nicht in Erfaunen feten wurben. "Ich fage nicht, baß bas gand heute mehr bezahlt als unter ber alten" (vorrevolutionaren) "Regierung. Damale gabite es an feche bis acht herren, und beute gabit es nur an Einen, ben Staat." Der eble Rebner meint bei biefer Belegenheit, bag biefe Ginrichtung: an ben Ginen gu bezahlen, fonft noch hochft vortheilhaft fur ben Steuerpflichtigen fei. — Auf diese Beweisführung ift aber nur ju erwie bern: bag es fich um ben in reißenber Broportion feigen ben Betrag biefes Gefammtbubgets handelt. Die Abichlachtung ber "feche bis acht herren", an bie früher bezahlt wurde (Grund : und Bebentherren, geiftliche Corporationen n. f. w.), war, fo buntt es une, auch schon unter Boneparte's Berrichaft vor fich gegangen. Wenn aber bamals (nehmen wir ben übertriebenen Anschlag bes Grafen Montalembert einstweilen an!) fiebenhunbert Millionen bezahlt wurben, und heute achtzehnhundert, fo ift einfach nicht mabr. baß bas Land heute nicht mehr bezahlt, wie früher. Es ift ferner nicht wahr, bag heute ber Steuerpflichtige nur an ben Ginen Berrn, ben Staat, gablen muffe. Um nur ein Beispiel anzuführen: brei Biertheile bes Capitalmerthes aller lanblichen Grundftude im Elfaß liegen ale Sypothef in ben Sanben ber Juben, bie ben, in ihre Stlaverei gefallenen Scheineigenthumern unerschwingliche Binfen abpreffen. bie Confiscation bes Eigenthums ber Abelichen und ber Rirche eine rechtmäßige, eine vortheilhafte Finanzmaßregel, was in aller Welt follte bann bas heutige, "fouveraine Bolt" abhalten, bas Princip ber Bleichheit noch einen Schritt weiter burchzuführen, bem Staate fammtliche Sopothefenschulben

jugusprechen, und bie Steuerpflichtigen ber läftigen Bemühung ju überheben, baß fie an minbeftens "zwei Gerren" zahlen mußfen, an ben Steuerempfanger und an ben Juben!

Graf Montalembert fann fich bie Unannehmlichfeit und bie Gefahr ber Stellung fcmerlich ablaugnen, in welche bas von ihm "bewunderte" Finangspftem ber Revolution auch bie heutige frangofische Regierung gebracht hat. "Die Staatsmanner einer gewiffen Seite biefer Berfammlung, welche bas Bolf gegen die Bermehrung bes Budgets aufregen, find biefelben, welche alle Tage neue Ausgaben forbern. Bestern noch verlangte man brei Millionen, um bie gegenseitige Unterftugung unter ben Arbeitern aufzumuntern. Morgen wird man, ich weiß nicht wie viel Millionen, für die öffentliche Wohlthatigfeit forbern. Uebermorgen werben es, ich weiß nicht wie viel andere Millionen fenn (ober vielmehr: ich weiß es nur zu gut!), bie man für ben unentgeltlichen, zwangemäßigen Glementarunterricht verlangen wird. Und bieß find biefelben Menschen, die bieß Alles neben einander forbern." - Aber warum follten fie nicht? Sie verlangen ja nicht etwa rechtliche Freiheit und Sicherheit fur Jeben (pfui! bas mare Mittelalter!), fonbern bloß, baß ber Staat jebem Ginzelnen Glud und Bobls fenn und Ruhm gemabre, fo viel fein Berg verlangt.

Und nun Dein Recept? so könnte man mich nach all Diesem fragen. Die Antwort wurde sehr einfach lauten: ich habe fein Geheimmittel, welches die natürlichen Folgen der menschlichen Thorheiten und Berbrechen amortistren könnte. Beliebige Rudsehr zur Fendalzeit und ihrem Rechte ist allerbings unmöglich. Zeht schwebt Frankreichs Jufunft nur zwisschen der sich fortspinnenden Regierung der Majoritäten und allen sonstigen grauenvollen Täuschungen und Lächerlichkeiten der sallschen Staatslehre, oder einem "dras de fer de l'Empéreur." Und auch diesen könnte nicht etwa der Menschen Billfür, sons dern nur die Erbarmung Gottes schieden. Auf die zwischen beiden

Endpunkten liegende richtige Mitte voll Glud und Frieden und Wohlftand zu rechnen; zu glauben: daß bas französische Boif biese plöglich eines Morgens beim Erwachen, wie eine Beithnachtsbescheerung vor dem Bette finden werde, diese Kindlichfeit fann in der Politif wenig frommen, und muß die schwerzelich Enttäuschten nur um so bitterer filmmen.

Uebrigens verbient es unfere ehrende Anersennung, bas Graf Montalembert zu Gunften einer unpopulären Steuer gesprochen hat. Er schließt seine Rebe mit einem Sate, ben wir, bamit er in Deutschland recht verstanden und möglicht tief beherzigt werde, nothwendig im französischen Original mittheilen muffen:

On n'est pas une assemblée politique, et on n'est pas un homme politique, si ce n'est à la condition de savoir braver l'impopularité. A vrai dire, l'impopularité est presque toujours l'apanage des verlables amis du peuple.

Den 6. Februar 1860.

Am 20. Januar hat Professor Dr. hirscher in Freiburg sich in einer Form, die glaubwürdigen Rachrichten zufolge nichts zu wünschen übrig lassen soll, der papstlichen Berdandmung der Irrlehren unterworsen, welche er sowohl in seiner jungsten, als in manchen seiner frühern Schriften zu verbreiten so unglücklich gewesen ist. hatte er noch furz vorher in einer Antwort an seine kirchlichen Gegner den Bersuch gemacht, seine disherige widerkirchliche Stellung, dem Urtheile bes helzigen Stuhls gegenüber, beschönigen zu wollen, so ist seine nunmehrige, urplösliche Sinnesänderung, welche sich in dem Widerrufe kund gibt, durch den herr hirscher sich selbst gerint hat, einem Wunder der göttlichen Gnade ähnlich. hoffen wie, nachdem ihm dieser schwere Sieg über sich selbst gelungen, das

er ben Reft seiner Tage bagu verwenben werbe, bas Unfraut falfcher Lehren auszureuten, welches er fo viele Jahre binburch, gewiß nur aus mangelhafter Renntniß ber Bahrheit, ausgestreut hat. Raturlich fann jest, nachdem er fich von feinen Brrthumern losgefagt und fich aus edlem Antriebe feis nes freien Billens in Die moralische Unmöglichfeit verfest hat, fie noch fernerhin ju vertheidigen, es fann jest, fagen wir, von einem Streite gegen die Verfon nicht mehr die Rebe Die Wirtung einmal ausgesprochener, falscher und verberblicher Grundfate auf unbewachte Gemuther wird freilich auch durch ben redlichsten Biberruf nicht aufgehoben, aber ein folder hat- ben jebenfalls hocherfreulichen Erfolg, bag ber Rampf gegen bie Irrlehre jest besto unbefangener geführt werben fann. Bir zweifeln nicht, bag nunmehr herr birfcher feine Bemühung in ber Biberlegung eigener früherer Berirrungen mit ber feiner ebemaligen Begner vereinigen, und fo ben schlagenoften Beweis ber Aufrichtigfeit feiner Befehrung liefern mirb.

Bährend biefes Aergerniß in der deutschen Kirche in fols der Beife fein hoffentlich befinitives Ende erreicht bat, thut fich bei Gelegenheit der Mainzer Bischofswahl ein neues hervor. Eine Mehrheit im bortigen Rapitel hat ben Profeffor Dr. Leopold Schmid in Giegen jum Bifchof ermablt, ber Papft biefem Candibaten, ale untuchtig, feine Beftatigung verfagt. Die Form, in ber bieß geschah, war Anfangs bie schonenbfte; ber Canbibat wurde, ficherm Bernehmen nach, mehrmals vertraulich ersucht, seiner formellen Berwerfung burch Die Erklärung vorzubeugen: daß er die auf ihn gefallene Wahl nicht annehme. Er hatte burch Befolgung biefer fehr beutliden Winte feiner, mit Recht ober Unrecht, in 3weifel gezoges nen fatholischen Gefinnung, nach bem Mufter bes beiligen Martinus, ber fich ber Erhebung auf ben bischöflichen Stuhl burch bie Flucht ju entziehen suchte, bas möglichst gunftige Beugniß ausgestellt. Ungludlicherweise aber maltete bier eine Meinungeverschiedenbeit ob. Während ber beilige Stuhl ben

Brofeffor Comib fur unfabig gur Dainger Bifchofemurbe bielt, mar ber Brofeffor Schmid (vielleicht weil er fich felbft boch am beften fennen ju muffen glaubte!) in feiner Geele und in feis nem Bewiffen von feiner Tuchtigfeit überzeugt; mabrent es ber augenscheinliche Bille bes Statthaltere Chrifti auf Erben war, baf herr Schmit ben Stuhl bes heil. Bonifacius nicht bes fteigen folle, fublte ber tieffinnigfte aller Philosophen in Biegen fich bon ber Bewißbeit burchbrungen, baß gerabe feine Berufung ber Bille Gottes fei. - Ber follte in biefem Dilemma entscheiben? Der Bapft hatte begreiflicherweise unter biefen Ums ftanben teine Beranlaffung, langer mit feiner formellen unb ausbrudlichen Bermerfung gurudguhalten. Bon ber entgegengefetten Geite aber geschaben Schritte, bie faft geeignet maren, auf Die religiofe Richtung ber beutschen Facultategelehrfamteit ein febr bedenfliches Licht zu werfen. Wahrend namlich eine Ungahl Brofefforen "fatholifcher Confession" in Giegen, bem brobenben Schiema gegenüber, Partei gegen bie papftliche Autoritat ergriff, und "gur Bahrung ber Ghre ihres allerfeits bochgeschätten Collegen Schmid ben in ber Bifchofeangelegenheit rechtlich burchaus erforberlichen Informatioproces" begebtten, murbe gleichzeitig in bem Conflicte gwifchen bem Saupte und ben widerftrebenden Gliebern Appellation an bie bemofratifchen Glemente ber Mainger Bevolferung eingelegt. Bor ber, ohne Zweifel bochft competenten hohern Inftang biefes Rich. tere mar es, wo herr Dr. Scharpf, Brofeffor ber Rirs chengeschichte an ber fatholisch : theologischen Facultat gu Biegen am 28ften Januar im Frantfurter Sofe ju Daing für "Collegen Schmid" gegen Bine IX. plaibirte. Ber es verfaumt, einen prufenden Blid auf biefe "fatholifche Bolfeversammlung" ju werfen, welche in bem gewöhnlichen Berfammlungstofale ber Dainger Demofraten gufammentam, ber mage nicht ju fagen, baß er Deutschland vollftanbig fenne ober miffe, weffen ber beutsche Brofeffor fabig ift. Gin Mugenzeuge beschreibt jenen Convent in einem rheinischen Blatte. wie folgt :

"Rachbem in ber ", Mainger Zeitung"", bem ", Mainger Tagblatte"" und ähnlichen hiefigen bemofratischen Blättern fcon felt einigen Tagen bie ""Mainzer Ratholifen"" auf geftern Abend zu einer Berfammlung im großen Saale bes Frantfurter Sofes, bem Berfammlungelofale bes bemofratischen Bereines, eingelaben worben waren, um bie Dainger Bifchofsangelegenheit ju besprechen, und gegen bie papfiliche Bermerfung bes Brofeffors Dr. Schmid zu protestiren, wurde im Laufe bes gestrigen Tages biese Ginlabung burch ein nichtunterzeiche netes Blacat an ben Strafeneden wieberholt, worauf ausbrudlich bemerkt mar, bag nur wirflich bem Bisthume Daing Angehörige fich im Frankfurter Sof einfinden mochten, ba bie Ballerien bes Saales nicht murben geöffnet werben. Die Folge bavon war, bag zwischen fieben und acht Uhr Abends viele Menfchen, meift ben unterften Stanben angehörfig, nach bem Kranffurter Sofe ftromten, beffen geräumiger Saal balb nach halb acht 11br ziemlich gefüllt war, fo bag man fich genothigt fah, bie Gallerien bem ziemlich ungebulbig anbrangenben Bublifum ju öffnen. Diefes Bublifum bestand, wie fcon bemerft, jumeift aus ben gewöhnlichen Beftanbibeilen ber bemofratischen Bereine, aus Arbeitern, Die aus ihrer entschieden bemofratis fchen Gefinnung burchaus fein Sehl machten, und von ihrer Bilbungeftufe baburch Beugniß ablegten, baß fie vom Anfange bis jum Ende ber Berfammlung bie Raume bes Saales mit bichten Rauchwolfen aus Cigarren und Tabafovfeifen erfüllten. ja bie Cigarren fich gang ungenirt an ben Lichtern anbrannten, welche auf ber fur bas Bureau refervirten Tafel brannten. Ferner bilbete eine Menge ber Schule faum entlaffener Anaben und Lehrlinge einen nicht geringen Theil ber Berfammlung: am meiften aber fiel es une auf, neben une einige jugenbliche Beraeliten ju bemerten, mabrent jugleich ein Deutschfatholif fich in die Rabe ber Tribune hindurchbrangte, und hier von einigen Freunden als ""Deutschfathos lit" begrußt wurde, worauf er alebald begann, feiner nachften Umgebung seine Glaubenefate anzupreisen, und bie laibo.

lifche Lebre einer mehr als fcharfen Rritif ju unterwerfen, bie bon ben Umftebenben febr beifällig aufgenommen wurbe, bis einer berfelben bie Deinung außerte: ""Best find alle Barteien vertreten und es fehlt nur noch ein Biusbruber!"" Bobl hatten fich auch einige Mitglieber bes Biusvereines in ber Berfammlung eingefunden, fie wurben aber, fo balb man fie erfannte, gewaltfam gur Thure hinausgebrangt, ober wie ber bemofratifche Runftausbrud lautet: ", Sinausgefdmiffen. "" Richt vergeffen burfen wir endlich, bag auch einzelne Frauen fich eingestellt hatten, aber auffallend wenige. Bon geiftlichen Berren batten fich, fo viel wir bemerfen fonnten, nur zwei eingefunden, Berr Caplan Reithmayer von St. Emeran bier und Berr Dr. Scharpf, Profeffor ber Rirchengeschichte an ber fatholifchetheologifchen Facultat ju Biegen. Diefe Berren mas ren por Eröffnung ber Berfammlung ber Begenftanb einer febr lebhaften Unterhaltung, und wurden als "bemofratische Bfaffen"" vielfach belobt, mabrent ber übrige Clerus von Daing, ja ber gefammten fatholischen Rirche als ""Schlechte Pfaffen"" u. f. w. bargeftellt murbe. Da um acht Uhr bie Berfamms lung noch nicht fogleich eröffnet werben fonnte, fo fing bas Bublifum mit ben Rugen ju ftampfen und in bie Sanbe gu flatichen an, worauf ber allgemeine Ruf: Rube! Rube! ertonte, unterbrochen von gachen und anbern Runbgebungen, wie fie auf ber Bailerie eines Schaufpielhaufes porgufommen pflegen."

"Endlich, nachdem bie Ungebuld ber Berfammelten auf eine anscheinend bebenkliche Sohe gestiegen war, und bas Rusfen und Lärmen in einen Sturm auszuarten brobte, verfündete ein allgemeines Ah! Ah! die Anfunft bes provisorischen Bureau's, welchen Interjectionen ein schallendes Gelächter folgte, von dem es zweiselhaft war, ob es ben so eben Eingetretenen, ober irgend einem andern Umstande gelte. Doch die Rube wurde jest bald hergestellt, und herr Dumont sah sich in den Stand geseht, die Bersammlung zu eröffnen."

"Er begann bamit, die Amwefenden mit bem 3wedt!

hierfevns, über bie Mainger Bischofbangelegenheit zu berathen und einen Beschluß zu faffen, befannt zu machen, und forbette gugleich auf, bas provisorische Bureau, bestehend aus ben herren Abvotat-Anwalt Dumont, Schuhmacher, Lehrer an ber Realschule und Redacteur bes vor Rurzem eingegangenen ""Demofraten"", Dienft, Sanbelsgerichtebiener, wenn wir nicht irren, und Schöppler, Schreiber, burch ein befinitives Dieß gefchah fogleich, indem die Bersammelten zu erfegen. ein fturmifches ""Bleiben! Bleiben!"" ertonen ließen, bem ein ziemlich allgemeines handaufheben folgte. Das Bureau mar nun conftituirt und Berr Dumont ale Brafibent, Die übrigen brei Genannten als Protofollführer beftätigt. Die Geschäfte. ordnung war bald gemacht und angenommen, und es blieb bem herrn Brafibenten nichts übrig, ale bie bezüglichen Untrage ju ftellen, nachbem er ber Bersammlung bie große Kreube in's Gebachtniß gerufen, welche bie ""große Majoritat"" ber Mainzer Ratholifen erfüllt habe, ale ber bochwürdige Brofeffor, Dr. Leopold Schmib, burch Bahl auf ben bischöflichen Stuhl von Maing erhoben worben fei, eine Freude, die leider burch die papftliche Bermerfung bes Ermählten in bie tieffte Betrübniß verwandelt worden fei, von welcher Betrübniß indeffen unter ben Anwesenden auch nicht die geringfte Spur zu entbeden war. Diefe Berwerfung fei aber um fo fcmerglicher, ba ber Berr Profeffor Schmib nicht nur ale großer Gelehrter allgemein befannt und auch in ber praftischen Seelsorge bereits febr fegenereich gewirft habe, fonbern gang befonbere auch befhalb, weil ber Berworfene gewiß bie in ihn gefeste Soffnung erfüllt haben würde, innerhalb ber von ber Rirche ihm gebotenen Grangen ein ", Bifchof bee Fortichrittes" ju fenn. Ferner sei die papftliche Berwerfung bes Dr. Schmid unrechtmäßig, ba ihr fein Informativproces vorhergegangen" u. f. w.

Und vor biefer Gesellschaft entwidelte ber oben genannte Professor ber Kirchengeschichte: wie "College Schmid" Recht und ber Papst Unrecht habe. "Der heilige Vater", so erklärte ber wurbige Bertreter ber beutschen Biffenschaftlichkeit, "

nicht unfehlbar, wie bieg ichon Bapft Bine II. in einer Bulle erflarte, fonbern er ift nur ber Bijchof ber Bifchofe, und wenn wir nun auch nicht ben Informationeproces bes Dr. Schmib erwirfen, noch feine Bermerfung rudgangig machen fonnen, fo burfen wir une boch an ben beiligen Bater wenben, und biefem unfere leberzeugung von ber Tuchtigfeit bes jum Bifchofe von Maing Ermahlten befannt geben. Der Bifchof fitt nicht befhalb auf feinem Stuble, "um feine Beerbe ale Despot au leiten"" (Beifallebegeugungen), fonbern er foll bei biefer Leis tung ber Stimme feines Bergens Bebor geben, bieg tonne er nicht, wenn er nicht bie Stimme feiner Beerbe gu boren befomme. Er ftelle alfo ben Antrag: ein Gefuch an ben beiligen Bater (Murren) gu richten, um benfelben gu bitten, einen Informativproceg einguleiten, mit biefer Bitte aber gugleich ben apostolischen Stuhl bavon in Renntniß gu fegen, bag bie immenfe Majoritat ber Mainger Ratholifen bem bochwurdigen Dr. Leopold Schmib ihr vollfommenftes Bertrauen fchente."

Der Erfolg mar ber Befchluß ber eben fo achtbaren, als competenten Societat: "ein Gefuch an Die großherzogliche Staateregierung und an ben Bapft nach Rom abgeben gu laffen, um ben Informativprocef bes verworfenen Dr. Schmib gu veranlaffen." Go ftimmen bie Brofefforen "fatholifcher Confeffion" in Giegen, und bie Demofraten rother Confeffion in Maing in ihrem letten 3med und Biel gufammen: ber beilige Stuhl foll gezwungen werben, bag er ber Diocefe Daing einen "Bifchof bee Fortidritte" gebe. Auch über bas Mittel find bie beiben hoben Allierten einig: es wird, wie wir gefeben, ein "Informativproces" verlangt. Da fich alfo um bies fes Begehren in biefem Augenblide ber etwas in Unordnung gerathene 3beenfreis ber murbigen Bertreter ber bemofratischen, wie ber fpeculativ philosophischen Intereffen bes Großherzogthums Seffen brebt, fo wollen auch wir une ber Rebe unterwinden, und gerade über Diefen Bunft einige bescheidene Bemerfungen erlauben. Street Breed Bootly on the

Der Informatioproces in Betreff eines Bisthumecanbi=

baten ift ein Berfahren, welches ber Bapft vornehmen läßt, um fich biejenigen Rachrichten zu verschaffen, welche fein Gewiffen jur Bestätigung ober Berwerfung bestimmen follen. Es beginnt factifc und juriftisch mit ber Gingiehung ber nothis gen Erfundigungen, und folieft mit bem verwerfenben ober bestätigenden Bescheide des Kirchenoberhauptes, wofür bieses allein in seinem Gewiffen bem Richter ber Lebendigen und Tobten verantwortlich ift. Demnach hat über bie Glaubmurbigfeit ober Unglaubwurbigfeit ber eingezogenen Erfundigungen auch allein und lediglich bas Gewiffen bes Bapftes zu entscheiben. 3med bes gangen Berfahrens ift nach bem befannten Grundsage: Judici fit probatio, non reo \*), bie Auftlarung bes Papftes über ben Bisthumscandidaten, nicht bie bes Bisthumscandidaten, ober feiner "Collegen", ober ber bemofratischen Bereine, ober ber rothen Breffe über die Ramen ber um Ausfunft befragten Berfonen. Die Bartei bebarf jedoch biefer Runde, um "feurige Rohlen" auf beren Saupter sammeln au fonnen.

Sind die eingezogenen Rachrichten von der Art, daß sie eine Bestätigung begründen mögen, so schließt das Werfahren mit einer Formalität, die man den Informativproceß (im engern Sinne) zu nennen pslegt, und die in der eidlichen Bernehmung einiger Zeugen besteht, welche die Tüchtigkeit des Candidaten bekunden. Das Decret, welches diese Form ansordnet, ist, der Regel nach, Borläuser und Einleitung des Bestätigungsactes selbst. Begreislicherweise fällt aber umgeskehrt selbige Förmlichkeit weg, wenn das Resultat des Insormationsversahrens die Nothwendigkeit der Berwerfung ist. Ist also Herr Schmid verworfen, so mögen sich die Giesner Geslehrten und die Mainzer Demostraten in Betress des Insormativversahrens nur beruhigen. Das Resultat desselben war gestade die Berwerfung. — Rach diesem Bescheide noch die, der

<sup>\*)</sup> Der Beweis wird bem Richter geliefert, nicht bem Bellagten.

Bestätigung vorausgehende Feierlichfeit bes formellen Processes zu fordern, ist der Gipfel der Naivität der gelehrten Gießner, wie der Mainzer Demofraten, die feine Gelehrten sind, beide aber nicht wenig verwundert seyn mögen, sich als "tatholische" Streitgenossen hier begegnen zu muffen. Wenigstens hätten doch die erstern bedenten sollen, daß der ehrenwerthe Stand der beutschen Prosessoren schon genug zu tragen hat an der europäischen Reputation praktisch politischer Unstelligfeit, die er auf allen beutschparlamentarischen Schlachtseldern seit zwei Jahren zu erwerben leider! nur zu gut benutzte Gelegenheit hatte.

Fragen wir nach biefen factischen Bemerkungen: was wir aus biefer Geschichte zu lernen haben? so ift die Frucht unferer Erkenntniß nichts weniger als eine fuße und erquidende.

Biele haben gemeint: ber Kirche in Deutschland sei nicht zu helfen, es sei benn burch bas, was sie in ihren Schulen katholische Philosophie und beutsche Wiffenschaftlichkeit nannten. Die Haltung ber katholischen "Collegen" in Gießen zeigt, was von bieser Berheißung zu halten sei.

Andere haben bas Seil von der völlig freien Bahl ber Rapitel erwartet. Siehe! Die erfte völlig freie Bahl ber Mehrsbeit eines Capitels im herzen von Deutschland entscheibet sich für ben Professor Dr. Leopold Schmid.

Noch Andere haben einen Antheil des "tatholischen Boltes" an den Bischofswahlen bringend bevorwortet. Als Antwort zeigt die Borsehung ihnen die Demofratenversammlung im Frankfurter Hofe zu Mainz; ein Spiegelbild ber Zukunft, welcher die Kirche in Deutschland entgegen gehen wurde, fiele je die Leitung ihrer Angelegenheiten in biese Sande.

Alle menschlichen Mittel und Berfassungsformen, die an sich weber gut noch schlecht find, und beren Werth rein von ben Umständen und von dem Gebrauche abhängt, ber von ihnen gemacht wird, — alle diese Mittel retten die Kirche in Deutschland nicht. Dehr als je gilt heute bas Bort: bag alle gute und alle vollsommene Gabe von oben herab, vom

Bater bes Lichtes kommen muß. Wenn nicht balb ber Geist Gottes die Herzen ber Deutschen mit seinem Lichte burchströmt, um fie im Glauben, in ber Liebe und im Gehorsame ber einen wahren und allgemeinen Kirche Christi zu vereinigen, so kann und wird freilich immer noch eine kleine Schaar von Gläubigen übrig bleiben, und Gott wird jest wie zu allen Zeiten die Seinen retten, aber Deutschlands Loos ist solchen Falls für immer geworfen, und sein unwiderrusliches Urtheil in der Geschichte heißt alsdann: gewesen!

#### XX.

# Mückblicke auf die Geschichte der Revolution von 1848 und 1849.

II.

Die Prager Ereigniffe in ber Pfingftwoche 1848.

Als Rachtrag und Zusatz zu ber im elisten hefte vorigen Jahres und im zweiten hefte biefes Jahres enthaltenen Darsstellung geht uns von einer verehrten hand nachstehender Aufsatz zu, ber ein allzu belehrendes Streiflicht auf die Prager Pfingstereignisse wirft, als daß wir ihn unsern Lesern vorentsbalten konnten.

Das bohmische Gubernium hatte kurz vor Ausbruch ber Revolution eine Personalveranderung erlitten und den Grasen Rudolph Stadion zum Oberstburggrasen erhalten. Dieser sollte durch die am 6. April erfolgte Wahl des Erzherzogs Franz Joseph (nunmehrigen Kaisers) zum Statthalter in Bohmen, und des Grasen Leo Thun zum Gubernialprastdenten ersest

The state of the s

werben. Bekanntlich verhinderten die eingetretenen Umften daß der erlauchte Erzherzog seinen neuen Beruf antrat, 1 Graf Thun konnte den seinigen erft am 1. Mai übernehm weil ihn die Ernennung zu seiner neuen Stelle in Galligi und zwar in Tarnopol, aussuchen mußte.

Eine Prager Deputation, aus dem Comité des Benge bades entstanden, hatte jum zweitenmale eine Betition an 1 Majestät den Kaifer nach Wien gebracht, welche der Obe burggraf gezwungen worden war zu bestätigen, als enthiste den Wunsch der ganzen böhmischen Ration. Die da ausgesprochenen Berlangen wurden von dem Ministerium. 8. April zugestanden, und erlangten somit ihre Erledigung.

Bon nun an wurden weitere Concessionen vom Dbe burggrasen in einzelnen Acten ertheilt, zum Theil ließ ar das Gubernium gewisse Dinge geschehen, ohne solches ar drudlich zu bewilligen. Dahin gehörte, daß es den S benten Lehr und Lernfreiheit gewährte, Bereine zu bilden stattete, und der Rationalgarde es hingehen ließ, daß ab sonderte Corps errichtet wurden, zu denen unter Anderm Swornost zu zählen ist. Comités, um die Borlagen zum Latage zu bilden, waren schon früher constituirt worden; wurden nunmehr mit dem Wenzelsbad Comité verschmolz und beriethen als Rationalansschaft duß zwar unter Bordes Oberstburggrasen, ohne daß solcher jedoch auf die Cschritte waren von dem Ministerium genehmigt worden.

Als baher ber neue Gubernialpraftvent Graf Leo Tham 1. Mai in Prag austrat, so fand er nicht allein bie hin ber Kurze erwähnten Berhältnisse vor, sondern bas ga Land so zu sagen in zwei Lager getheilt: in bas beutsche r in bas böhmische. Waren beibe bem Radikalismus ergeb so stützte sich bas erstere auf die Frankfurter Reichsversam lung und die sächsischen Revolutionärs, das lettere aber abie slavischen Nationalbestrebungen.

Die Stellung bes Gubernialprafibenten wurde burch biefe Berwidelungen hochft schwierig; er konnte nur im Landtage einen legalen Boben suchen, während ber Einfluß der Centraltegierung in Wien immer mehr dahin schwand. Der erwähnte Rationalausschuß beabsichtigte aber die Erecutivgewalt an sich zu ziehen: dem hatte der Landeschef zu widerstehen. Inzwisschen fanden die Ereignisse vom 26. Mai in Wien statt. Die Entwickelung der Dinge schien davon abzuhängen, ob die Provinzen es sich gefallen lassen wurden, von der Wiener Aula regiert zu werden.

Als Protest bagegen feste Graf Thun einen provisoris ichen Regierungsrath ein, ber im Einvernehmen mit ben Civils und Militarautoritäten und ber ausdrücklichen Bebinsung ber allerhöchsten Genehmigung, für eventuelle Fälle constituirt worben war. Diese Genehmigung wurde burch eine nach Innsbrud entsendete Deputation nachgesucht.

Durch biese Maßregel wurde das Bestreben des Nationalausschusses, selbst eine provisorische Regierung zu bilden, vereitelt. Diese Absicht entging keineswegs der Bewegungspartei: sie stimmte demnach gegen den Gubernialprafidenten, suchte Beranlassung, ihn wo möglich außer Thätigkeit zu setzen, und benutte die erste gunftige Gelegenheit, sich der Person des Grafen Thun zu bemächtigen.

Als daher ber Gubernialprafibent Kunde von ber ausgebrochenen Bewegung erhalten hatte und zu Fuß von der Kleinseite über die Brücke in der Absicht geeilt war, um sich im Generalcommando mit dem Fürsten Windischgräß zu vereinigen, so ersolgte auf dem Wege dahin seine Berhaftnahme durch bewassnete Studenten, die ihn in's Clementinum gefangen absührten. Es wurden während dieser Zeit Bersuche keiner Art gespart, politische Concessionen zu erhalten, um hierdurch das zwischen ihm und dem Fürsten Windischgräß bestehende innige Einverständniß zu stören. Graf Thun stellte allen Ansorderungen den einsachen Widerspruch entgegen, daß er, ber Freiheit beraubt, keine rechtsmäßige Geschäftstbätig auszuüben vermöge, und sich baher einer jeden Theilnahme solcher bis zu seiner Freilassung enthalten musse. Diese folgte am 13. Rachmittags nach mehr als vierundzwanzigkt biger Haft. Rein Zweisel, daß sowohl des Gubernialpräftd ten Festigseit in Berweigerung aller Zugeständnisse, als Drohung des Fürsten Windischgräß, daß wenn dem Grairgend ein Leid geschähe, keiner von den Aufrührern, die seichtielten, mit dem Leben davon kommen werde, solche wirsten.

### XXI.

## Unfere Errungenfchaften.

X.

## Berfümmerung bes Berfehrs.

Ungehemmter Berfehr sammt fruchtbarlicher Gewerbett tigkeit und gefestigter Bohlstand stehen in einem Lande ober einer Stadt in Bechselbeziehung, beibe find gleichzeitig Urfa und Wirfung; die Bedingnisse dazu liegen in dem äußern Fi ben, der innern Rube, der gesestigten Ordnung, insgesam Güter, zu denen das Wühlen und Revolutioniren, ob n dasselbe erst noch im Laufe begriffen, oder aber an dem bestichtigten Ziele bereits angesommen sei, in unbedingtem Withspruche stehen. Wir sind zwar weit entsernt, zu befürcht daß das Wühlen und Zerstören in's Unendliche fortdam werbe ober könne. Seine Schwingungen mögen für den I henblick andauernder, weitgebehnter und rascher seyn als sot

einmal muffen bieselben boch aufhören, einem almählig sich wieder regelnden Zustand, welcher Beschaffenheit nun immer berselbe seyn möge, muffen sie zuleht boch weichen. Bis dort, hin aber wird der Wohlstand im Allgemeinen immer tieser unstergraben, immer heftiger erschüttert, der Verkehr immer mehr vertümmert werden. Es ist möglich, ja selbst wahrscheinlich, daß er, hat einmal der Orkan ausgetobt, einen neuen Boden sinden, frische Wurzeln schlagen werde; wobei jedoch weniger von einer Fortsehung, von einem Wiederzurechtsommen, als vielmehr von einer neuen Begründung und Gestaltung bessel-ben die Rede wird seyn können.

Das ift unter ben buftern Unfichten ber Begenwart und unter ben noch bufteren Aussichten in die Bufunft ber einzige Collte aber bas Jahr 1848 nicht sowohl Hoffnungestrahl. eine, bie gesammte gesellschaftliche Ordnung tief erschütternbe und schwer verwundete Ratastrophe, follte es vielmehr ein Reim fenn, ber mit all ben gerftorenben Wirfungen, bie es bereits burch so viele Berzweigungen auf's empfindlichste bemahrt hat, erft im Beginne feiner Entwickelung ftunde, bann fiele es nicht fcwer, ein Berzeichniß berjenigen Gewerbe ober menschlichen Bethätigungen anzulegen, welche nach einem halben Jahrbunbert unter bie verlorenen Dinge ju gablen fenn murben. Birb es boch hin und wieder laut angefündigt, daß die feufgende und zugleich harrenbe Menschheit burch nichts anderes tonne aufriedengestellt werden, als burch eine gangliche Umgestaltung aller bisherigen gefellschaftlichen Berhaltniffe. Ließe fich biefe bewerkstelligen, bann ware manche Berufbart zu nennen, welche ben Enteln nur noch von bem Borenfagen befannt fenn durfte. Denn fo wie bie rothen Republifaner in Berbindung mit ben Communisten ihre 3wede verwirklichen fonnten, fo murben von jenen bie Einen rasch verschwinden, Andere langfam in einer Beise verfummern, wie bieß in fleinen Stabten mit verschies benen Sandthierungen in Folge ber entftanbenen Fabrifen geschehen ift; ber Unterschied bestünde einzig barin, baß biebei bie Thatigleit zu ahnlichem 3wed auf einen andern Boben fich verpflanzt hat, und in anderer Geftalt erscheint, in jenem g aber biefelbe unter ber angestrebten Bleichheit ber Gulflofigi und ber Berarmung allmählig gang verschrumpfen mußte.

Wenn wir in flüchtigem Ueberblick ein Register ber abs benben und verenbenben Berufbarten aufftellen wollten, fo w ben wir vor ber Sand nachfolgenbe auf baffelbe eintrage Bilbhauer - Buchbinber - Buchbanbler - Ebeifteinhant - Golbarbeiter - Jager, berrichaftliche - Juweliere - I de - Rupferbruder - Rupferftecher - Maler - Baram tenmacher - Siegelftecher - Silberarbeiter - Bergolber. Diefe Gewerbe werben zwar in größeren Stabten nicht ge bezu inegesammt verschwinden, aber boch fo gusammenichm gen, bag von ihnen, ale von Berufegenoffenschaften, ni mehr bie Rebe wird fevn fonnen. Denn burch bas, was 1 ter ben Jettlebenben eine Bartei als bochfte Errungenfche bie aus allen Rraften und burch alle Mittel anguftreben verfündigt, werben nicht Berbefferungen in ber Berwaltm auch nicht größere Garantien in Bezug auf bie Berfonen, mit biefer betheiligt find, ja nicht einmal einzig Menberung in ben Berfaffungen, fonbern es wirb bamit ein ganglid Begfegen ber Gefellschaft beabsichtigt, woran fich Folgen 1 ten mußten, bie lange nicht von Allen, bie biefen Beftrebi gen fich gunftig erweisen, gewollt, vielleicht nicht einmal ge net werben.

In obigem Berzeichnis haben wir die britte Stelle ! Buchhändlern anweisen zu können geglaubt. Wir muffen ihnen, als den Repräsentanten der Literatur, ein wenig n weilen. Befrage man dieselben um das Resultat ihres Chaftsbetriebes während der lettverstoffenen Jahre! So wohl irgend einer im Falle senn, hierauf eine befriedige Antwort zu ertheilen? Der Buchhandel darf nicht mit Trecht der Barometer der Literatur genannt werden. Weid ist jest bessen Stand? Doch gewiß kein günstiger, nicht e mal ein solcher, der für die nächste Zufunst eine befriedig dere Aussicht eröffnet. Bergleichen wir, um für die A

gangenheit einen Mafftab ju gewinnen, bie Buchhanbler-Anzeigen in ben Beilagen ber "Allgemeinen Zeitung vom erften bis fiebenten Februar 1848 mit benjenigen in ben Blattern ber gleichen fieben Tage bes Jahres 1849! ienem finden wir achtunbsechezig Werte bes mannigfaltigften Inhalts, entweder in ausführlichen Anzeigen, ober bloß mit Angabe ber Titel, angefündigt, baneben bloß brei bes Cottais fchen Berlags (worunter bie eben vollenbete Besammtausgabe von Blatens Berte), außer biefem bie Anfundigungen von funf mehr ober minder wiffenschaftlichen Zeitschriften, bas Ausland, ale Cotta'fcher Berlag, gar nicht gerechnet. Bie ftellen fich nun bie erften fleben Tage bes Februars (vielleicht nicht einmal die ungunftigften) bes verfloffenen Jahres zu jenen? Da finden wir bloß zweiundzwanzig Bucher bes verschiebenften Inhalts (von einer "allgemeinen beutschen Bechselordnung" bis herab zu einem höchst verbächtigen, weil mit verflegelten Abbildungen angebotenen "Mufaum bes Biges und ber Laune"), außer biefen gehn Berte, an Bahl von jenen beinahe bie Salfte, an innerem Berthe mehr als beren Doppelgahl aufwiegend, aus Cotta'fchem Berlag (b. b. ohne Ginrudungsgebuhr) aufgenommen, baber gar nicht in Unschlag zu bringen; neben biefen noch gebn größere und fleinere politische Befte ober Ergebungen über Tagesfragen; bann bloß vier wiffenschaftliche Beitfchriften, bagegen aber feche neue Beitungen aus verschiebenen Begenden Deutschlands, die bas Jahr vorher ganz sehlen \*).

<sup>\*)</sup> Roch magerer erweisen sich die sieben Blätter vom 18. bis 24. Fesbruar die Werke. Die von Zeitfragen nnabhängig sind, lassen sich leicht zählen. Es sind deren (selbst wenn wir den unzählige Ral angefündigten Cotta'schen Berlag: Italiens Zukunst von Kölle dazu rechnen) bloß zwöls: drei ascetische Werke, zwei Romane, eine schon oft vorgekommene Beschreibung von Ischl, Buddens, St. Bestersburg, ein lateinisches Wörterbuch, eine englische Mustersammlung, eine Erziehungslehre, ein Dandbuch der Blumengarinerei, Sporssschlieben Geschächte der Deutschen; darüberhin and Cotta's werdag.

Daß ein ungehemmter Fortgang ber Beftrebungen bes Umfturzpartei aller wiffenschaftlichen Bflege, aller Reigung ## ben Biffenschaften einen Stof verfeben warbe, von bem in fobalb nicht fich warben erheben konnen; bas in biefer Beste hung eine neue Barbarei auf bas Bergeichnis ber "Errungene fchaften" murbe muffen gefest werben, bas hat wehl mit auf schon Mancher geabnt; baron ift nur in jener Bufammenfit lung bereits ein Borfchmad gegeben. Es last: fich atte eine zweifache Pflege ber Biffenschaft benten, eine verbaus gene, auf benjenigen, ber ihr fich wibmet, beschräntte, imit ber eigenen Befriedigung fich begnugenbe, bie wit eine qui pfangenbe nennen mochten; biefe wirb fich wefentlich wermiti bern, schwerlich jemals gang aufhoren. Dann gibt es wit auch eine an's Licht tretenbe, regsame, thatige, bie burch sincel Forfcbung bas Bebiet ber Biffenichaft anbanen will, be in Begenfate zu jener eine zeugenbe genannt werben barf. Die muß bei ber Fortbauer ber jegigen Conftellationen noch mit verfümmern, ale bereits geschehen ift. 3war wirb es an Gie gelnen, bie auch fortan, in welchem Sache ber Biffenichaften es fei, Forfchungen anftellen wollen, nicht fehlen, aber bie Möglichfeit, biefelben gum Gemeingut machen gu fomen, wich ihnen immer mehr entgogen werben, es wird immer fichmende fallen, für Berte bes mahren Stubiume Berleger m finball: weil diese nicht mehr auf Ranfer rechnen können.

Die Bahl berjenigen, für welche neue Berte ein Bebathniß im ftrengern Sinne zu nennen finb, ift nicht fehr grobe

7. 2

bie langst bekannten Dichtungen von B. Weber und ber Freiln wie Drofte. hiezu kommen nene Beitfachelchen, wie zwei Answander rungsbucher, Lola-Montez, ein Schriftigen über Anfpelung bes Gölibats, ber Rest meift Seripse über bie Begegniffe in Wien. Endlich werben fünf Zeitungen angekündigt, nicht politischen In halts, nur die in Leipzig erscheinenbe Universitäts. Johnng. Das ift die magere Koft im Bergleich zu ber ehemals reich besehnn Tafel.

ungleich größer ift bie Bahl berer, welchen neue Berte jur Erweiterung ihres geistigen Befites, als Schmud und Bierbe bes eblern Dafeine willfommen, felten jeboch gang unentbehrlich Wird bas gesellschaftliche Bestehen erschüttert, werben bie Buffuffe, mittelft beren baffelbe nach freier Luft über bas Rothwendige hinausschreiten fann, verfummert, tritt ber 3mang ju Befchrantungen ein, fo ift ber Antauf neuer Bucher felten ber lette, mas biefen unterliegt. Fehlt aber in ber Gewißheit, für eine tuchtige Arbeit einen Berleger ju finden, ju einer folthen Aufmunterung, fo muß nothwendig hiemit bei Manchem bie Luft fich minbern, bergleichen ju unternehmen, bieß felbft abgesehen von ber pecuniaren Bergeltung, die für ben reblichen Forscher immer nur Nebensache ober Beigabe fenn fann; fondern beswegen vorzüglich, weil bas seire tuum nibil est, nisi to scire sicut et alter, eine natürliche Regung des Menschengeistes ift, ohne bag begwegen von Gitelfeit ju sprechen ware. Indem unter folchen Umftanden mehr als eine wiffenschaftliche Forschung entweder unterbleibt, oder in die Berborgenheit bes eigenen Gemachs gebannt wird, läuft bei langerer Dauer eines fo gebruckten Buftanbes auch bie Regfamkeit gu folchen Unternehmungen und bie Luft baran Gefahr, immer mehr fich ju verlieren.

Die Welt hat sich auf die Kreuzerliteratur geworfen, bes gnügt sich mit dieser, erlabt sich an dieser, erfättigt sich mit ihren Zeitungen, Hestchen, die von Tagebereignissen handeln, Flugschriften, welche über Tagebsragen sich ergehen, das sind jett größtentheils die Ereignisse der Presse, in welchen die frugal gewordenen Geister schwelgen. Diese endemisch gewordene Liebhaberei versetzt der wahren Wissenschaft und der geistigen Civilisation in zweisacher Weise den Todebstoß. Stelslen wir einige Wirkungen dieser immer mehr Alles anfressenden Sucht vor Augen!

Die Consumtion feuert bei allen bentbaren Gegenständen bie Production an. Da nun ber Bebarf an politischem Geschwäße ein so allgemeiner und gieriger, ber Ablas beffelben Geschmad an einem solden Geschäfte zeigt sich bas Talent schmiegsam bagur nahe, zu allem Ernstern, Anstrengend ber Thätigkeit für die Wissenschaft Erzeinn, die Ausbauer einzubüßen.

Wie bereits bemerft, mar bie 30 Anbau ber Biffenschaft beffen felbft wi wefen ift, von jeber bie fleinere; bie besteht aus Golchen, bie einen Werth 1 gebniffe wiffenschaftlicher Thatigfeit Unber und ju murbiger Ausfüllung freier Ctur den zu tonnen. Fur biefe vorzüglich bat geforscht, ber Reisenbe beobachtet, ber Gi ftifer feinen Bleiß verwendet, ber Rati Sinne bie Resultate seiner Studien in al Berfen niebergelegt. Run fommt jene literatur; nun fommen jene Beitungen, mit alltäglich einmaligem Erscheinen fich fenhafter Muebehnung wetteifernb fich gu reits ift bas Beburfniß barnach in eine f .... IL ....

ju geben wiffen, was ein Jeber, ber irgendwo als Dann bes Tages augenblicklich und vorübergebend auftaucht, beablichtigt ober gesprochen hat. Wie ein bornirtes, bemittleibenswerthes Gefchopf ift nicht in unfern Tagen ber Menfch, wie muß er nicht vor jebem, auf ber mahren Beithohe Stehenben mit Scham fich verfriechen, wenn er nicht augenblidlich barüber Befcheib ju geben weiß, wie bie "Allgemeine Beitung" irgend einen Artifel ber "Morning-Poft", ober ber "Times", ober eines tonangebenden Blattes in Paris beurtheile, wie "bie preußische Staatszeitung" Die Bemerfungen ber "Allgemeinen Zeitung" barüber aufnehme, in welche Weise ber "öfterreichische Bloyd" über beibe fich auslaffe, mas über fle alle bie "Allgemeine öfterreichische Zeitung" belfere, in welcher Beise fobann über fammtliche Borganger "bie Breffe" ju Bericht fige, wie enblich ber "Correspondent" aus Olmus fich verlauten laffe. Mit Abhören biefes Betratiches aber gehen bie freien Stunden bes Tages babin, gludlich, wenn fie nur gureichen. Wem bliebe fonach bie phyfifche Beit übrig, um auf Anderes ju benten, mit Anderm fich zu beschäftigen? Wen wandelte nach bem mubfamen Durchringen Durch folche Tageslaft ju Anberem nur noch bie minbeste Lust an? In weffen Ropf wurde es nach foldem unerquidlichen herumvagiren nicht wufte, also bag er für alles Bebiegenere blafirt fich erwiese? Dag baneben folche Beittobtung nicht ohne Gelbaufwand tonne getrieben werben, bas weiß Jebermann. Die Tausenbe aber, welche burch bie immer üppiger wuchernbe Rreuger Biteratur verschlungen werben, find am Ende boch ein Abbruch, welchen bie mahre Literatur erleibet; benn in bem Dage, in welchem bie Gelbverfcbleuberung fur Tagesblatter fteigt, in eben biefem verminbern fich für Biele bie Mittel gur Unschaffung von Buchern.

Hieran knüpft fich noch ein anderer Rachtheil. Dieses Gezänke über politische Maßnahmen, häufiger bloß über Aeußerrungen; diese Splitterrichterei aller getroffenen Verfügungen; dieses Haarspalten der individuellen Meinungen und Ansichten; dieser ganze zeitwächsige Salmigondis gewährt dem Bein teine

Rahrung, hochstens leicht bewerfftelligten unb-schnell verfilogenban Ribel. Wie bei gufälligem Borübergeben auch ein ernftbafte und feine Beit weise zu Rath haltenber Mann an einem Sabnentampfe fich vernarren fann, fo feben wir fonft beformene und für Befferes fich auffparenbe Manner in Erbrierungen Angriffen und Biberlegungen, bie nur allzuhäufig feine botten Bebeutung und feine bleibenbere-Birfung haben, als formliche Sahnentampfe, fich vernarren, auf Bhrafen und Benbumpie ein Gewicht legen, als waren biefelben Angeln, auf med bie gange Bufunft fich brehte; indeß bie Greigniffe gewill lich ben scharffinnigsten Conjuncturen ein Schnippchen fehlmien. Aber immer mehr findet man an jenen Logomachien. wie in jebem Ripel, fein Behagen; hieraus entfteht allmablig ein Beburfniß barnach, und gleichen Schrittes bamit tritt gegen: Change fteres und Stoffhaltiges eine Abftumpfung ein. Die Beit man Bucherlefen gebricht, bas Gelb jum Bucherfaufen finbet: phon anbern Abgug, am Enbe wirb man für bie Beitverwenbaut in wiffenschaftlicher Belehrung gleichgultig, man tennt nut aud bas Beburfniß ber Beitvertreibung. gur gewöhnliche St fchen bient bas Durchlaufen einiger Blatter und Brofchlaue weit beffer bagu, gu bem Smal-talk ber lanbesüblichen Com fation fich auszuftaffiren, als jebes grunbliche Biffen. ... findet man in jenen die Gedanken, Urtheile und Bhrafen net erforberlichem Daß, Geftalt und Farbe bereits gehörig wie richtet und fertig, fo bag man nur ju wahlen braucht: 200 folder Art wird bas maßlofe Zeitungslefen in mehr ale: sing Beziehung bas Grab ber Literatur, und je langer befte me burften bie fenntnifreichen Leute ben gungenfertigen wech muffen.

Indem wir aber überzeugungsgemäß dem Buchhandel che buftere Jufunft in Aussicht stellen, werden wir unwillfartig zu der Frage gedrängt: od wohl von allen denibaren Genanden irgend eines zu dem unerfreulichen Juftand, worin sich ergene wärtig die Bewohner von Deutschland befinden, so viel bespest getragen habe, wie die große Masse gewissenloser und zuste

fchlechten Erzeugniffe ber wirren und wuften Beifter mit befonberm Gifer forbernben Buchhandler; und ob es nicht für eine anerkennenswerthe, naturliche Ordnung ber Dinge zeuge, baß von ben Kolgen ber Berruttung biejenigen zuerft getroffen werben, bie ju beren Beforberung am meiften beigetragen has ben? Wir wollen uns an bie gewiffenhaftern, ehrenwerthern Manner biefer Gewerbe wenden, ob sie nicht felbst bezeugen muffen, baß fo viele ihrer Genoffen niemals eine Ahnung beffen gehabt hatten, baß ihr Beruf eine welt höhere, als eine bloß merfantile Bebeutung habe; baß es Bebingungen und Berpflichtungen auferlege, benen in ber fittlichen Burbe bes Individuums eine reinere und befriedigendere Burgichaft gefichert werben muffe, als es ben Gefegen irgend eines Landes möglich mare. Inbem wir bie Erzeugniffe bes Buchermarftes bes letten Jahrzehends burchgesehen, burfte es weber ein übereiltes, noch ein hartes Urtheil genannt werben, wenn wir fagen, baß feine Schrift fo ruchlos, fo emporend, fo branbftif. terisch, so allem Eblen und Wahren feinbselig, so burchweg unfittlich gewesen sei, bag beren Berfaffer nicht ficher gewesen ware, einen Berleger ju Auben, vielleicht leichter und ficherer als berjenige, welcher mit Ausbauer und Anftrengung ein wiffenschaftliches Werf, ober eine Arbeit ju Stande gebracht batte, bie unbebenklich in Jebermanns Sanbe zu legen gemesen mare. So viele Buchhanbler find nicht allein wiffentlich, sonbern mit unverfennbarer Borliebe bem Bertrieb allartigen Giftes obge legen, und haben jugleich noch möglichsten Bebacht barauf genommen, bemfelben unter ber gleiffenbften und betruglichften Empfehlung Abfat ju verschaffen, gleich als lagen bie ebelften Beilfrafte unter bem Dargebotenen eingehüllt. befremben, wenn bie Folgen ber gerruttenben Wirfungen ben-. jenigen zuerft fich fühlbar machen, welche fo lange fich unb Andern bas Gegentheil vorzuspiegeln beflifen waren?

XI.

18 7 4 T 49.45

# Bunehmenbe Rubelofigfeit.

Ronnen wir in Abrebe ftellen, bag ber Gefetischaft, - wie ber Individuen eine gewiffe, flebernbe Rubelofigfelt fich bet machtigt babe, aufgestachelt burch ben unabiabig fic bram ben Bechsel von Begegniffen, Umgeftaltungen und Buftanbeite burch bie ununterbrochene Aufregung, Spannung und Erfchab terung, womit die beinahe alltäglich aufammenlanfenben richte von Aehnlichem aus allen Lanbern Europas uns orball ten. Auch bas ift eine "Errungenschaft" ber neueften Belleein Befit, welcher ben Batern unbefannt war. Der ebenfit lige Morgengruß, bie Bewillfommnungsformel für ben Rode mittag, bas Wort, mit bem wir fonft am Abend von einem ber geschieben sind, bat sich allgemein in bie Frage vertibenebelt: was gibt's Reued? Dit biefer begegnen wir uns auf ber Strafe; mit ihr erscheinen wir in ber Amtoftube; wit de fammeln wir uns gur Berathichlagung; mit ihr treten wie im: bas Comptoir bes Raufherrn, in bas Gemolbe bes Gefchille. mannes; mit ihr hangen wir ben but an ben Banbnagel ber Gaftzimmer und laffen wir uns auf ben Spertfit im Thoutet nieber. Bas gibt's Reues? schallt es berüber und binaber. Bas gibt's Reues? ift die Banalformel, unter welcher gemis seitige Bekannte und folche, die fich wildfremd find, ausammen-Der Stand ber Bitterung und bes Befinbens, - Tous bie bebeutungevollen Prologen ober Achsen ber Conversation: find por ber Krage: was gibt's Reued? in Staub und Mide: verwandelt. Dem Greife, ber mit bem einen guße im Grate fteht, bem Manne, ber über Bichtiges mit bem Manne :: verfehren hat, ber Dame, welche ber Dame einen Soflichkeitet: besuch abstattet; bem Schüler, ber auf bem Bege nach: hette: Gymnafium bem Mitichuler begegnet, ihnen insgesammt fcmeit. allftate bie große, burch ben Beittheil erschallenbe Frage inf.

ben Lippen: was gibt's Reues? Und es follte uns nicht wundern, wenn, felbst nach langer Trennung, Brautigam und Braut mit ber Frage sich bewillfommten: was gibt's Reues?

Bir begnugen uns nicht mehr mit bem, worin fonft ber orbentliche, Weltlauf fich abzuspinnen pflegte; wir bedürfen eis ner fraftigeren Aufregung, einer braftifchen Erschütterung, jum minbeften einer ftaten Spannung; wir find jenen Beinfaufern gleich geworben, welche felbft fur bas ftartfte Betrant noch eine Buthat von Gebranntem verlangen, bamit es nicht wie Brunnenwaffer bie Gurgel binabrinne. Bir mochten alltäglich von ausgebrochenen Emporungen, von zusammenbrechenben Thronen, von blutigen Strafenfampfen, von schauerlichen Meuchelmorben horen; und in Ermangelung beffen laben wir uns wenigstens an Rammerfcandalen, an frechen ober infipiben Interpellationen, an ichamlofen Befenntniffen fittlicher Berfahrenheit, wovon fammtlichen Reuigfeitsbedurftigen ber frifche Borrath nur felten und niemals auf lange Zeit ausgeht. Aber eben biefes nie zu erfättigenbe Lechzen nach Reuem brudt fo vielen Jestlebenben, felbft benjenigen, bie fich nicht berufen fühlen, burch lange Reben, gebeime Entwürfe, fogenannte fühne Griffe, ober frurmifches Sanbeln, ben Borrath baran jur Befriedigung Andrer ju vermehren, bennoch eine Ungenügsamfeit, eine Unftätigkeit, jene wenigstens an die Oberfläche tretenbe Ruhelofigfeit auf, die wir eher für bas Symptom eines franthaften Buftanbes, als für bie Signatur fernfefter Befundheit erflaren mochten.

Dieß bei ben Bessern. Andere, leichtern Sinnes und burch größere Beweglichkeit bahin gerissen, sinden nur dann sich behaglich, wenn dieser Gier nach Wahrem oder Falschem, nach Möglichem oder Unmöglichem tagtäglich der Fraß vorgeworsen wird. Deswegen sehen wir in den Zeiten so allgemeisner Aufregung und sieghaften Kampses der Wählerei gegen die bestehende Ordnung, gegen die Grundlagen, wie gegen die besrusenen Bortämpfer der Gesellschaft, nicht allein an der Wahle

Bewegung Theil ju nehmen und na fen, daß bieselbe nimmer mehr zuri Bette.

Das Wort Bewegung gehört al gen, welche in neuefter Beit einen ga nen haben, ale ursprunglich bamit v burch fonft eine nothwendige und erfp fei bezeichnet worben, bas fennt Jebern bloß nebft ber Manifestation innerer Ri angebeutet worben, um ju irgend ei: ober boch in aufrichtiger Ueberzeugung ju gelangen. Run aber hat man fich lett abgewichenen Jahre bergeftalt an beutung biefes Wortes gewöhnt, baß ei gewinnen will, als follte mit bem A alleinige Lebensbebingung ausgebrudt, ein Gut an fich, ohne Rudficht auf f fannt werben. Defiwegen genügt, wae amedt morben, nur felten; man bemubt brochen fortgufegen, fo lange noch iraeni 41-14

gen, von welchen bas Menschengeschlecht am meisten Ursache hat, auf seiner Hut zu seyn; dieweil ihre Unternehmungen unabstässig und in jeglicher Weise gegen alles dasjenige gerichtet sind, was demselben ein geordnetes und zuträgliches Bestehen zu verbärgen noch im Stande wäre.

Einerseits diese Ruhelosigkeit, welche der Gesellschaft ihrer Mehrzahl nach sich bemächtigt; andererseits dann bei Bielen das endlose Treiben in solcher Bewegung, bloß um des Beswegens willen, hat einen Widerspruchsgeist hervorgerusen, von welchem oft in blankem Ernst behauptet wird, er sei zum Gesdehen der Böller und zum Heil der Staaten unerläßlich, ja die Achse, von der beibe getragen würden, auf welcher beibe sich drehen müßten. Der Widerspruch (die Opposition) nach vernünftiger Anschauung seht aber etwas voraus, was nicht ist, wie es senn sollte; was, sei es nun als Person, sei es als Einrichtung seiner Aufgabe oder seiner Bestimmung nicht genüge, demnach belehrt, aufgehellt, zurechtgewiesen, als wirstend an jene gemahnt, als bestimmend und maßgebend dersels ben müsse entgegengeführt werden.

Wer wollte die Rothwendigfeit und Wohlthätigkeit des besonnenen und wahrhaft klaren und zugleich aus eblen Motiven hervorgehenden Widerspruches innerhalb jener Schranken in Abrede stellen? In diese aber soll er sich nach den Ansorderungen berjenigen, die als eigentliche Bewegungsmänner geleten wollen, nicht sich einengen lassen; derselbe soll weder durch erwiesene und einleuchtende Mangelhaftigkeit veranlaßt, noch ausschließlich zu redlichen und anerkennenswerthen Absichten hervorgerusen werden. Beides kann zwar zufällige Beigabe des Widerspruchs werden, indeß es als preiswürdige Eigenschaft an sich gelten, unbedingte Anerkennung aber demjenigen zu Theil werden soll, welcher denselben am vielfältigken, am lautesten, am ungestümsten erhebt, als Fahnenträger sich ausstellt, welcher Andere um sich zu schaaren das Geschied oder

mehr ber mögliche Unwerth des Beantre die benkbare Unzwedmäßigkeit des Berf die Stelle, von welcher Antrag und Bei schon das allein genügt, daß Etwas als sich fund gibt, was den Widerspruch i Unerträgliche kommt so wenig mehr in I genfällige Gegentheil jenen in Zaum zu

Und so frankhaft ist die Zeit gewor haben sich alle Begriffe und so umdunkel mancher Menschen, daß es an Solchen ke es laut bekennen: die wahre Bürgschaft Bestehen der Staaten sei an diejenigen se der Mund zum pradominirenden Orgarscheint. Mögen sie selbst, dei welchen diese nicht sedesmal denken, an Andern, welch machen, sehlt es nicht. Ihrer Meinung Drange, sowohl gegen Alles, was von c ten Widerspruch zu erheben, als mit diestwarts kömmt, wenigstens zu besvrene

beften fahren murbe. Gebort es boch unbestreitbar ju ben lacherlichften Meinungen, bag bie Tuchtigfeit ju einer Minifterftelle am unzweifelhafteften burch bas erfolgreiche Rieberschwagen (und wer mare fo ein Reuling, um nicht zu wiffen, wie mancherlei Bufalligfeiten babei jum Belingen mithelfen?) irgend eines ministeriellen Antrages fich bewähre; und hat gugleich bie neuere Beit fur bas Ronigthum nichts Gerabwurbis genberes erfonnen, ale bie jum Brauch geworbene Rothigung, bie Organe seines Scheinbaren Sanbelns aus ben Reihen berjenigen beraussuchen ju muffen, welche in oft mehr hipigen, als redlich gemeinten Wiberspruch gegen bisherige Minifter vorübergebend fich eines, nicht immer ruhmwidrigen Sieges erfreuen mochten. Die Bergangenheit trug in fich die Uebergeugung, bag bie oberfte Beschichtsführung am guverfichtlichften Mannern anvertraut werbe, bie mittelft Uebung und Erfahrung einen praftischen, vermoge ihrer Stellung und ihrer Berhaltniffe einen weiten und freien Blid gewonnen hatten; bie Begenwart legt mehreres Gewicht auf ben barfchen Biberfpruch, auf die nimmer raftende Bunge. Das ift Bopf und Schwang; fo scheiben fich bie Zeiten. Belche richtiger geurtheilt habe, barüber burfte bie nachfte Bufunft entscheiben, wenn wir andere annehmen burfen, daß biefelbe gur Befinnung jurudfehren, ju unbefangener Ueberlegung und richtigem Urtheile die erforderliche Rube wieder gewinnen werbe.

## XXII.

# Literati

Phillips, über ben Urfprung (Charivari, Cravall, Carneval und nistisch-mythologische Abhandlung. L

Ein Excurs über Rahenmusiken! Bet Berfasser erwartet, und wer möchte übe von einem solchen Gegenstande sich hossen! wissenschaftlichen Arbeiten häusig, daß die Untersuchung nur eben Einem Forscher zu daß gelehrte Aufschlüsse von einer Seite sie am allerwenigsten voraussteht. So ist de bei Ausarbeitung seines Buches über die biese Episode versallen. In den Concilien

stellen. Es war im Lichtbilbe ausgebrückt, was der Ruf vivas! crescas! floreas! dem Gefeierten mundlich fagte. Das verkundet die Facel Hymens, aber auch die Mysterienfactel, die zuerst in den handen der Geres Demeter gestammt, oder die Fackelzüge, die noch immer bei seder vornehmen Begrähnisseler statt sinden, und die lebendige Hoffnung leuchten lassen, daß auch im Dunkel des Grabes das Licht des ewigen Lebens nicht erlöschen werde. Auf Mithrasdenkmälern erhebt der Lebendengel die Fackl, wenn die Sonne im Aussteigen begriffen ist, der Todesengel aber senkt sie, so wie das Licht des himmels in der Winternacht zu Grabe geht. Die Musit, welche bei solchen Huldigungen sür Lebende und Verstorbene ertont, sollte die Sphärenharm nie nachahmen, unter deren Klängen der Geseierte seinen Weg nach oben wandle.

Das Gegentheil brudt nun jene unbarmonische Dufit im Dunkel ber Nacht aus, bie nach bem Thiere ber Diana, ber Nachtgottin, benannt wirb. Bahrend bort ber Becher bes Lebens gum Bunfcheszeichen ber florirenben Gefundheit erhoben wirb, wirb hier ber Bludstopf in Stude und Scherben gerbrochen. und Unglud, Leben und Tob, Sag und Nacht, Sommer und Binter werben auf biefe Beife figurirt, Cultur und Uncultur burch folche Festivitäten bargeftellt. Bar es nicht Prometheus, ber bas erfte Licht vom himmel brachte, und ben Thongebilden ben geiftigen Funten mittheilte? hatte nicht Orpheus (Oberon) mit ber Leber aus wilben Thieren gefittete Menfchen gemacht, und burch die Einführung ber Religion und die Einsehung ber Che alle foziale Wohlordnung begründet? So hängt alle Cultur vom hims melelichte ab, mit jebem Winter aber tehrte bie Erinnerung an Die alte Barbarei wieber, und an die Stelle ber folaren Solemnitäten traten bann infernale Aufzüge, thierische Bermummungen, bestialische Latitien, Die, weil fie bei allen Rationen fich vorfinden, nothwendig auch bis in bas hochfte Alterthum Bat bie Finfternig bem Lichte bie Berrichaft fic gurudbatiren. abgenommen, hat ber Winterbrache bas helle Sonnenleben phyfifch verbunkelt, und bie Gefehlofigkeit icheinbar in ber natur eingeriffen, bann tritt auch eine moralische Anarchie in ben geselle schaftlichen Buftanben ein, es greift bie Erinnerung an jene hören scheint. Ge ift Charivari, offenbar in ber Wurzel ibentisch, und sen ober Unwesen, ber Bilbung nach bel, Tartarus, Wirtwarr, Burpur, ber Berge) u. f. w. als Superlativ e sprechend, ber nun nach eigenmächtiger che seine eigenthumliche Erklärung un sinden mag.

Daß bieser kobolbische Rummel unische Zeit hinaufreicht, spricht schon lien aus; baß er barum universale bezeugt bas altpersische Sadenses werkleibeten, und in die Rolle der herr Diener zu spielen hatten; daß diese FW intersmitte fallen, bestätigt end solare und mythologische Vorstellung mi mitte war es auch, wo nach herodots ler, wie die Reueren, zu Werwölsen ten. Die Tage, welche den Unterschi Wonds und späterem Sonnenja den Aeghptern zu fünf, bei den Nord waren, gehörten eigentlich keiner Zeit a

alle Unterordnung hat aufgehort, Jeber fpielt ben Gerren, ober ftellt fobolbifch ale Balb - und Feldteufel vermummt bas anfangliche, uncivilifirte Leben vor. Bon bicfem jabrlichen Freibeitefeft gilt bas Horazische Age libertate Decembri \*). In ben driftlichen Jahrhunderten eifert bereits St. Gligius († 659) gegen bie Dummereien am Reujahrstage, namentlich gegen bas cervulum seu vitulam facere, indem man sich nämlich in Rühe, Hirschfühe und andere Popanze (jocticos) verhüllte, und gleichsam bas thierifche Pringip vorherrichen ließ. Auch Alfuin flagt im Traftate über ben Gottesbienft: "Ginige verwandeln fich am Neujahrstage in abenteuerliche Beftalten, und werfen Thierfelle um fich, andere verfleiben fich ale Beiber." Die firchlichen Narren fefte mabrend bes gangen Mittelaltere, fo wie bas fogenannte Oftergelachter find befannt, und reiben fich ebenfalls bier an. In Frankreich beginnt biefer Beitstang, ober die Beit bes Carneval am unschulbigen Rinbleinstag, ben 28. December, ober auch mit Meujahr, in Deutschland mit bem 6. Januar. Der Tumult auf Erben entspricht aber nach ber Unschauung bes Bolfes nur bem Aufruhr im himmel, baber enbet bie Beit ber Tollheit erft nach bem "unfinnigen Bfinftag" (bem noch ber ruffige Freitag und feifte Samftag mit ber eigentlichen Faftnacht folgt), b. b. nachbem Satan burch Dichael vom himmel gefturgt ift. Diefer Sturg bes Fürften ber Bolle, ber ben winterlichen Tob und bie Nacht bes Grabes in bie Belt gebracht bat, mofür er auch fortan figurirt, wirb als Reft früherer Cultushandlungen noch nach unfürbenflichem Brauche überall vom Bolle begangen. Der galifche Carneval g. B. wurde burch einen Aufzug in ben Strafen befchloffen, bei welcher Belegenheit ein Strob. mann, bas Bilb bes alten abgeftorbenen Jahres, umbergeführt und in ben Fluß geworfen murbe. Dabei fanden auch Bertleibungen in Thiergestalten fatt Am folgenben Sonntag (Dimanche de Brandons) wurden bes Abends die Carnfeuer angegunbet \*\*). Das ift ber galifche Carneval ober Carnfahrt,

<sup>\*)</sup> Satyr. II. 7, 4.

<sup>\*\*)</sup> Edermann Religionegefch. III. 2, S. 549.

Carn beißt aber ber Opferaltar, ber Fenerbrand. Die ben Romer blafen am letten Tag bee Carneval bie moccoli Lichter aus, und rufen sia ammazzato, chi non porta n colo! Sprachfunftler wollen zwar, ber Carneval habe bavon Mamen, weil man barin bem Bleifche Lebewohl fage; aber 1 mußte ja vielmehr bie Fafte, und nicht bie Beit bes uppig Lebensgenuffes fo beigen; benn wo ber Carneval aus ift, f bas carne vale erft an. Der Unfang bes alten Jahres Wintersenbe machte auch biefen Musgelaffenheiten ein Enbe. erfte Upril bilbete ben Schlug, unb gal ben Alten noch Taufchefeft, wobei es bis gur Stunde bei allen Bolfern ge ben. Dann hatte bas Commerjahr vollfommen wieber ben ! errungen, bie Erbe bas Binterfleib abgeworfen, bas Bewand bes Frühlings bafur angelegt, unb neuerwachte Leben machte allem weiteren Gini truge ein Enbe.

Beil aber bei ben Deutschen ber Frubling fpater beg "ging es auch langer um." In ben gwolf Rachten, m bie Loosnachte (Rauchnachte) beißen, und nicht gum alten ! maljabre geboren, gieht Boban und Golle mit bem ben Beere aus, und Bertha fahrt mit ben Beimchen bu Land. In ben gwolf Tagen von Balburgis bie eigentlichen Grublingeanfang, ber nach ben fogenan brei falten Tagen (11. bis 13. Dai) angeht, tangt ber T mit ben Beren ben Schnee bon ben Bergen weg. Um Sage Balburgis bielt man Umguge burch bie Felber, weil bie Daif ben Beren gur Laft gelegt murben. Dach biefer Grundanschauung es im Charafter biefer Beit, bag alle Dagie und Baubere Caruni \*) - alebann Gewalt hat; und unfer Fafd bangt ja auch mit fascinum, Bergauberung gufammen. Die fri fchen Unnaliften berichten, es feien bie abtrunnigen Gachfen in famer Bermummung nach bem Blodsberg gewallfahrtet, bort ihren alten heibnifden Dienft zu begeben, bem Gatar opfern, ober beffen Sochzeit zu feiern und an feinem Bunbes

<sup>\*)</sup> Rotfer Pfalm XIII, 3.

Theil zu nehmen. Der frankliche Name für Gerenmanner ift Heriburgi, wie er in der Ueberschrift des 67sten Altels der lex Salica steht, oder Cheriodurgi, was im § 1 besselben Aitels mit strioportius, d. h. der die here zur Bersammlung führt, oder der mannweiblich sich trägt, überseht wird, indem es heißt: Si quis alterum cheriodurgum, i. e. strioportium clamaverit, aut illum, qui ineum dicitur portasse. Ineus ist der eherne Ressel, worin die heren tochen; der Name Resselträger aber galt sur eine arge Beschimpfung. Charivari könnte süglich auch aus Cheridurgi erklärt werden.

Allenthalben maltet bier bie Ibee eines urfprunglichen beibnifchen Gottesbienftes, einer infernalen Begehung, einer fatanifden Cochzeit vor, ber um biefe Beit fatt gegeben Der Inber begt abnliche Borftellungen von Simalaba. Dort thront Schiva Bara, ber barum Girisvaras, ber Berggott gubenannt wirb, und auch ju ibm, bem Beren bes Tobes, finben entsprechenbe Brozessionen fatt. Es gibt aber eine Menge Bauberberge, von welchen biefelbe Feier ausgesagt wirb. nehmen bie Sagen eben auf, wo wir fie finben. Bom Bermon, g. B. bem fprifchen Blodeberg, ging ber Glaube: er fei es, auf ben bie Rinber Gottes herabgeftiegen, um mit ben Abchtern ber Erbe fich zu verbinden, mit anbern Borten: bort feien bie Engel vom himmel gefturgt worben. Die Borftellung von den Boden der Bufte bei 3faias XIII. 21. bangt bamit gusammen. Die mabre Religion ift eine Che mit Bott, bas Beibenthum ift eine anbere Ebe, ein thierifches Bunbnif, eine Bechfelbalgerei mit bem Satan, es fnupft fich bier birett an ben erften Abfall ber Beifter. Raganismus erhalt fich an abgelegenen Orten (auf ber Galbe), und feiert in ber bunteln Sahreshalfte nach ber Boltsmeinung noch immer feine Orgien in nachtlichen Bufammenfunften. Belche tiefe fittliche Bahrheit in biefem Glauben liege, lehrt die Befchichte ber Rebereien, inbem jebe ertlarte Abtrunnigfeit von einem biabolifchen Bunbe nicht fern bleibt: bieß zeigt gleich zu Anfang ber driftlichen Beit Simon von Samaria, im Mittelalter am fpredenbften bie Geschichte ber Balbenfer. Homines agrestes pber

pagani sind es also, die sich dieser Superkition ergeben, und die Ueberbleibsel des ältesten Geibenthums forterbten. Ge ift ein Gerabsteigen in den ersten halb historischen Jukand, eine Rachseise ber Prozessionen in der ungesehlichen, chronischen Beit, die in den Saturnalien und ihrer Fortsehung, dem jährlichen Garneval. Sogangen wird. Mur in der Beit der Unfultur, im Winter, wind biesen Bacchanalien nachgegeben. Alsbann herrscht das Fleiss über den Geift, die niederen thierischen Clemente über die böhenen, unfinnlichen vor. Die Kirche läßt zwar dem jährlichen Boldbieße freien Spielraum, aber nur, weil die dämonische Frahe einen Geiten inchen Charafter angenommen hat.

Bas jest in leere Meuperlichfeit aufgeht, batte urfpranalis vielmehr mpfteriofe Bebeutung. Es war bie in ben Woffe rien vorgetragene Lehre von ber Metempfpchofe ober Geeleme manberung, welche die Gingeweihten veranlafte, in ben Man lichen Goblen und Tempeln, wo bie Ceremonie ftatt fant : The Diefer Bebrauch berrichte eben fo im Co geftalt anzunebmen. beimbienft ber Dionpfien, wie bei ben Druiben. Weihebienft bes Bacchus gab es brei Grabe ober Banblumann ben ber Sathren, ber Silenen unb bes bartigen Selon Alle brei Grabe hatten ihre charafteriftifchen Rasten De Sang ber Sathr-Dabten auf etrurifchen Bafen, bie man in bern finbet, bezeichnet biefen Gult, es ift ein Tobtentent Sathar bebeutet im Semitifchen verbergen, Berhullen bes Gefich tes, und biefe Borftellung hat eben ben Sathren ben Ramen : geben. Bielleicht ift rirvoog, ber Bod, hiemit verwandt. Sansfrit beißt mashja ober maskja ber Denfo. Su ber Ehe werben bie Dafchen biefes Lebens angefnupft und bie Med gieht bas Rleib ber thierifchen Leiblichkeit an, barum bucht in bie Borstellung bes Charivari eben um ble Che. Die Red fenvorftellung foll bie Aventaras (Aventuren) when Banberungen und Berwandlungen, benen bie Carlo ber Berforperung biefer Beitwelt untenifente finnbilblich ausbruden. Μυμος ὁ βιός, fagten : the rum bie Alten, "bas Leben ift eine Dasterabe. gange materielle Belt ift Maja, ber Spielraum ber Magie: when

finnlichen Taufchung, und bas bunte Treiben bienieben wird burch bas bunte Rleib vorgestellt. Wie ber Jahrgott, Die Sonne, burch bie himmeleraume manbelt, und in jebem Beichen eine anbere Beftalt ane nimmt, ale Bott in anberem Bilbe erfcheint, fo hatte nach ber ursprünglichen Seelenlehre auch ber incorporirte Beift ben gangen Thiertreis zu burchlaufen, bis er wieber zur Unfterblichfeit und Reinheit bes himmels gurudfehrte; und biefer Rreislauf murbe im Dhfteriencult begangen. Es war urbilblich Ban, ber ein gefledtes Birichfell ale Mantel trug, vefeida, τίς του παντός ποικιλίας, wie Eusebius \*) erklart. Es war Bacchus, ber felbst ben Namen ailouogoog, ber Bunte, führte, weil bie Sinnenwelt wegen bes ewigen Formenwechfels eben bie Bunte ift (φύσις παναίολος πάντων μητήρ). Das ift ber Anfang aller irbifchen Tragobie; und mas ber Bott vorftellt, bilbet ber Beitmenfc nach. Ale Berafles ben Jupis ter Ammon ju feben begehrt, erfcheint ibm biefer in ber Bors ftellung mit aufgesetten Bibberhörnern. Der ifarische und bootifche Beus beißt bavon Kagaing, ber Bebornte, und Apollon Kaprecog, wobei ibm ale Frühlingewidder zu Ehren bie Carnea eingeführt und festlich begangen maren. Ta xapreca waren ein apollinisches Feft, bas in Sparta in bem Augustmonate gefeiert wurde und neun Tage bauerte. Die Priefter wurden bie Carneaten genannt, und burften als Geweihte bes Gottes während ihrer vierjährigen Dienftzeit fich nicht vermählen. fanntlich beift auch Bermes Kolopogog, ber Bibbertrager. Eben fo murbe Dionpfos ale Wibber, zugleich aber, nebft Beus, als Stier verehrt, wie Bere Ifis mit bem Rubgeweih vorgestellt; Bulfan wird wie Chiron ber Centaur mit bem Pferbefuß gebacht; Sirius Toth erscheint als bunberts topfiger Argus ober Cerberus. Dbin führt bie Bolfe mit fich, und ift felber ber Lichtwolf, mabrent Frebr gleich Dars unter bem Bilbe bes Cbere ericheint; und ber Bebrauch, bag man bei uns jahrlich in ber Faftengeit Cber, Birfchlein und Bafen badt, bewahrt noch bas Anbenten an bie fruberen Opferbrobe.

<sup>\*)</sup> Praepar. evgl. III, 11.

Benns verbirgt fich unter bem Bilbe bes Fisches, und heißt barum Apaturia, die Täuscherin, wie Diondfos seinerseits Apaturios. Damit steht das in aller Welt übliche Aprilosichen im Busammenhange, was der Franzose faire un poisson d'Avril, der Britte waking him an April fool nennt. Der Gersopte wird hier zum Aprilfisch erklärt, dort in's Bockshoen gejagt, oder wie der herr Berfasser erklärt, in's ha ber feld (caprivollus) getrieben, je nachdem er sich durch die äusen Gindaltung narren läst, und nicht den wahren Glanzenath.

Es foll burch biefe Bermanblungen bie Detamorphofe in ber Ratur bargeftellt werben. Wenn aber ber Sieg bes Lichtes entschieben ift, hat ber Beftaltenwechsel, ber Rampf um bie Umentschiebenheit und Taufchung ber Elemente ein Enbe. Es ift wie nicht ber Menfc, fonbern ber Gott, welcher querft bie Girnet tragt; es ift Aftaon ber Soube, bem bas birfcgemet von Diana aufgefeht wirb, b. i. ber Sonnengott Apoli bem bie untreue Gattin, wenn fle fich vom Lichte ab, und Je Duntelbeit gumenbet, bie Donbhorner verebrt. Die Borie merben bei Bacchus ju Bodebornern, um ben gellen Iries T Frühlingenatur auszubruden. Beus ift es, ber ble Biegenis bie fcredenbe Megibe jum Schilbe führt, und um bas goth Bließ gieben bie Sonnenhelben, bie Argonauten aus, mit beite gleich ber verberbliche Bauber ber Debea gufammenbangt, iche Traumfombolit, bie bier vorgebt, ein Charivari ber Bei was im menfchlichen Carneval feine nachahmung gefunden be Wenn bie Geftalten am himmel und bas Antile bi Erbe fich anbern, finbet bie Begebung ftatt. Mie in Beitmenfc guerft von bem unfichtbaren, ewigen Gott fich af manbte, und feinen Blid ben Banbelgottern, ber Sonne bem Sang ber Geftirne guwanbte; beim Urfprung bes Gelbentbil in ber Ebene Schinear riß zuerft ber Taumel in ber Denficht ein; ba war bie Sprach = und Bollerverwirrung entichieben brach ber erfte Cravall ober bie wilbe Mimrobsjags a und wie bie utfprüngliche Garmonie burch ben Sall ber will und bie Berführung ber Stammmutter geftort worben, fo es nach biefem neuen Gunbenfall unter ben Erbentinbern werm

ren und bunt burcheinanber. Rach jubifch = rabbinifcher Anficht hatte Eva zuerft in einen Bund mit Sammael fich eingelaffen, und in verbrecherifcher Che mit bem gefallenen Lichte' geifte ben erften Menfchenmorber erzeugt. Gleich bas erfte Elternpaar manbelte, nachbem es ber Berführung gefolgt, feine Lichtnatur, und murbe in Thierfelle gefleibet. nun nach ber Fluth die Abgotterei überhand nahm, als fich bie Sterblichen ber Mannigfaltigfeit ber mythologischen Bilber, ben Täufchungen ber Ratur und Sinnlichfeit hingaben, fo artete bie Abtrunnigfeit nun balb in formliches Damonenbunbnig aus; bie erfte Blodebergfahrt, ber erfte Unfang jum Bode unb Ralberbienft und die Borftellung von Thiergestalten war schon am Thurm von Babel entichieben. Dort murbe Gott bie Che gebrochen unb mit bem Bojen eine Afterebe eingegangen, bas Gefchlecht aber hatte fich babei felber jum Beften, es war bas erfte Charivari, mobei ber Bobn auf die Menfchen gurudfiel, bie immer tiefer ber thierischen Sinnlichfeit und leiblichen Thrannei verfielen. In ben Saden und Saturnallenfeften lebte biefes verberbliche Treiben unter fpaterer Ibeenverbindung jahrlich wieber auf. In biefem Buftanbe ber Bergauberung und Berthierung, in biefem geiftigen Binterschlafe lag die Belt, bis die gottlichen Gesetzgeber bie Offenbarung eines neuen Lichtes verfunbeten, und ber große Oftertag ber Erlofung mit Chriftus anbrach. Uebrigens entgeht felbft ber Menfchenfohn in feinem Centralleben biefer Aufführung nicht, auch er muß feinen Antheil an ber Boffe nehmen, und wirb erft in ein Narrengewand und bann ale Ronig verfleibet, und in foldem Aufzuge unter Gespott von Pontius Bilatus zu Berobes bin und zurud in ben April geschickt. So wird mit biefer fortgefesten Jahresfeier uns ber Lauf ber Beltgefcichte vor Augen gestellt, bis mit Aller feelen jahrlich bas Borbilb bes großen Gerichtstages anbricht und bie Tobten auferftehen, um zu ben Böden ober zu ben Schafen gereiht gu merben.

Den Verfaffer, ber uns auf biefen Gegenstand gebracht, mahnen bie Masteraben und sonstigen thierischen Aufzüge zunächst an bas wilbe Geer, an ben Geisterzug Wobans, bes wilben Jägers, bas Charivari, an ein garivari. Sagt boch felbft ein m alterlicher Ranon: Larvaria, Gallice Charivari; ein an Carvas facere seu carivaria. Und mit Recht; benn bie Deutschen nicht blog, fonbern auch bie übrigen Bolfer bes benthume begingen in ber Binterhalfte ibr Tobtenfeft Romer ihre Laren feier, und glaubten, bag namentlich in "amolf Machten" von ber Mutternacht ober unferer Beib an ben abgeschiebenen Beiftern geftattet fei, ale garven (von A verbergen) wieber auf ber Dbermelt zu erfcheinen. In biefen gen follten bie Geelen beren, welche im neuen Jahre gur & famen, hervortreten, und man pflegte bie Geelen ber Berftor gu fubnen ober gu beichworen (Lares fari ober affari). All ging ber Tobtentang, ber nach ber Beerbigung bon ben & ben über ben Grabern gehalten murbe, wie ich felber no fernen ganben Beuge mar, um ble Beinhaufer (charniers fich; benn bie Beifter ber Abgefchiebenen gingen In Wintersmitte fant nach bem Glauben ber mothologifchen fer auch bie jabrliche Abrechnung fatt; alebann bielt ben Rabbinen nicht blog Jehova im Simmel bas Bericht ube Gunben bes Jahres, fonbern auch ber Bott ber Berm feinen Umgug auf Erben, um gu belobnen ober gi ftrafen. Un feine Stelle ift in ber driftlichen Beit St. 9 laus getreten, ben ber ichmarge Rnecht Ruprecht, als finbe fenber Saturn, begleitet. Es ift ber Boltergeift, ber am terabend fich anmelbet, und nun bie bofen Rinber beftraft, rend bie guten von Sanct Difolaus belohnt merben. Alfo ; nicht blog bas Berchtenlaufen im Billerthal, und bas f in Murnberg ubliche Schonbartlaufen, fonbern aud Difolausumqua im baberifchen Bebirge ale bilbliche Bi Jung bieber. In Binteremitte fiel bas Geft ber garenmutter Laurentia, bie unter bem Sombol ber Bolfin (lupa) au Mlebann follten nicht blog bie Geelen bes folgenben Jabre incorporiren, fonbern gleichzeitig fteben auch bie Tobten um Bericht über bie Lebenben gu halten. Die Q haben gu ber Beit Bemalt.

Much bie Masten, welche von biefem Beitpunfte an 1 ben, uben ihren geißelnben Spott, und namentlich ift

engere gaftnacht, wo bie lotale Sathre über alle im Laufe bes Jahres vorgefallenen Bertehrtheiten burch bie mobernen Sathren geubt wirb. Auch bie alteften Romo. bien und Tragobien ober Bodsfefte fielen urfprunglich in biefe Jahresperiobe; ber Carneval ober bie Wintershalfte mar jugleich bie Beit ber Bauernspiele. Die alteften histriones ober ludiores, ad tibicinis modos saltantes, famen aus Etrurien nach Rom. Der antife histrio bringt aber bereits ben Centuculus ober bie bundertfledige Jade bes Arlequino und Bulcinello mit fich, und Sanswurft macht als Dime unter ben feltfamften Bermummungen feine Streiche. Der alte Mame für Poffenreißer war copria, was an Caper ober bie Bodshorner und bie gefpielten Capriolen erinnert. Un bie Erfcheinung ber hiftrionen fnupfte fich bie Sage, fie feien gur Beftzeit berufen worben ober aufgefommen, baber auch ihre Abbilbung auf allen etrurischen Bafen ober Grabesurnen, wo fie ben Tobtentang aufführen. Die Bebeutung liegt aber tiefer; es finb, wie gefagt, bie in's Bublitum getretenen mofteriofen Aufzuge, um ben Lebensmanbel ber Sterblichen barguftellen. Bugleich verknüpft fich mit biefen mythologischen Borftellungen bei allen Bolfern bie entfernte Erinnerung an bie erfte Beft, welche die Menfcheit eben betroffen, als fie in ber Ebene von Cuphrat gusammengebrangt ihren faturnifchen Orgien lebte, an bie Beft, beren Schreden nicht minber, wie bie Sprachwirrnig bie Bolfer veranlaßte, fich flüchtigen guges über bie gange Erbe zu gerftreuen. Auch manches Anbere, wie g. B. bie Sage bom Thurmbau und bem mit bem Bofen verbundeten Baumeifter, ber ein trauriges Enbe genommen und fein ftolges Unternehmen unvollenbet fteben gelaffen, hat fich aus jener Rinbheitszeit noch im Gebachtniffe ber Menschheit erhalten, und es ift barum faum ein gothischer Dunfterthurm ober fonftiger unfertiger Riefenbau, wo fie nicht wieberfehrt.

Eben bie Berbreitung folder Ansichten und Gebräuche aber liefert ben Beweis fur uranfängliche Berkommen. In Babern 3. B. besteht ein Reft jenes Frühlingsfestreigens, nachdem ber alte Binter bahingegangen, noch in bem allsiebenjährigen Brauche bes Schäfflertanges. Die rothe Jade ift bezeichnenb für Frublingejugend, und auch bier geht Bacchus feinen Jungern ber Farbe bes Bemanbes voran. Daran follegt fich von S ber Fleischerinnung ber lanbesubliche Gebrauch bes Desa fprunges, mit welcher Mufführung ber Carneval gu Enbe a Much bier ift bas Thierfell ober bie Berbullung in bie bu gefdmangte Ralbebaut darafteriftifd, und mabnt abnliche Borftellungen bes Alterthums, namentlich an bie gablreit Briapen, welche bie Siftrionen ber Alten fich an bie Lenben bing Much bie Bacchanten liefen auf abnliche Beife in gefledten B ter - und Tiegerfellen umber. Der Bebrauch ift alfo wieber eben allgemein ale unvorbenflich. Go berrichte nach Dlaus Dagnus Schweben bie Sitte, bag Beber fich bei Dasferaben nach feinem Sta bermummte, bie Degger aber festen fich Dofenhaup und Biegenfopfe auf, und ahmten babei gugleich Laute biefer Thiere nach. Sierher gebort auch ber jahr! Umgug bee Faftnachtochfen in Baris. Es gemahnt uns biefes an Beit, mo bie Befdlechter ber Menfchen querft in Thi haute fich fleibeten, ober mo ber Fleifchesgenuß reine Pfangentoft verbrangte, alfo wieber an bie Ber bes Uebergange jum befonberen Bolferleben. Go hatte nach B fanias u. a. Bericht (I, 28) auch in Attifa, fo wie auf Te bos ein ahnlicher Feftgebrauch, jahrlich um bie Beit, mo Frühlingeftier ober ber Connenwibber gum Jahr opfer gefchlachtet murbe, fich erhalten. Es bieg bas & ber Buphonien. Die Legenbe ging, ein Stier habe einft, Beit bes Grechteus, bes erften Roniges in Athen, bie Opferbi auf bem Mitare bes Beus Bolieus gefreffen, und fei barum Taulon erichlagen worben. Der Stierichlager flüchtet, weil er am Lebenbigen vergriffen, aber ber Freffer felber bat bas Le verwirft und muß nun gur Speife merben. Der Uft wieber! fich alljahrlich, die Baffertrager tragen bas Baffer, um bas & ju fcarfen, bas Befchlachtete wird unter bas Bolf ausgeth Die That bes Schlächtere aber wird burch Richterspruch por 1 Brhtanaum gefühnt. Der Schlachter fcbiebt bie Schulb auf Baffertrager, biefe auf bas Beil, ber Thater wirb frei gefprod bas Beil aber fofort genommen und in's Deer verfentt. S

Beins und Baffertaufe beim Freisprechen ber Fleischerzunft hatte ursprünglich ficher ähnliche Beziehung und Bebeutung. Der Brunnensprung und Bafferguß auf die versammelte Menge mag die Lustration oder jährliche Frühlingstaufe nach ber Sitte bes Alterthums vertreten, so wie das Ausschütten von Früchten: Aepfeln und Ruffen, auf den neuen Jahressegen hinzlelt.

Es wird Riemanden entgeben, baß all biefe Gebrauche mit bem Carneval als folden zusammenhängen, und sein Leben und Wefen in ber Ordnung bes Jahres ausmachen. Bezeichnend ift es auch, baß die Walfchen um Lüttich bas, was wir Charivari nennen, unter bem Ramen Pailteg kennen, was auf Bel (Baelbaeg) ober uralten gallischen Sonnenstult zurückweist.

Wir führten biefes nur aus, um zu beweifen, bag Carneval und Charivari berfelben Stammwurgel angehoren, und nur bialettifc verschieben find, wie benn ber Schweizer g. B. auch Gospental ftatt Pospital fpricht; ober es bestätigt fich aus ber Gleichheit unb Mehnlichkeit ber Aufzüge bie ursprungliche Ibentitat, bie fpater jebes Bolt ben Urfprung biefes Bertommens in feiner eigenen Befcichte fuchte, ibn an ben winterlichen Tob ober eine bestimmte Beft fnupfte, und ben barbarifchen Namen, wie jest ber Italiener gefünstelt genug versucht, aus feiner Sprache erklarte. Aeußerft intereffant ift nun bie Busammenftellung ber flebenundzwanzig verfciebenen Ramensformen, bie ber Berr Berfaffer trifft, und unter benen allen er zulest ber Form Caravarie von cara variare, "bas Beficht veranbern", ben Borgug gibt. Dieg ift eben bei ben Masteraben ober Fafchingsaufzügen am meiften hergebrachte Sitte, mabrent ber Bebrauch bes Bornerauffegens eben wieber an Carn (horn) und Carneval ober ju beutich Gornung erinnert. Charivari ift eigentlich nur ein partieller, zu beliebiger Beit und gegen eine beliebige Perfon gehaltener Carneval.

Die altbaherische Sitte bes haberfoldtreibens umfaßt nun alle Büge bes so vielseitigen Charivari. Es findet zuvorberft eine Berkleibung in Thiergestalten statt, um ben zu äffen, welcher in irgend einer Weise (bas Jahr hindurch oder vor längerer Beit) gefehlt, ober "einen Bod gemacht bat", und über ben rum ein öffentliches Sittengericht, wie über einen bem burgerfie Tob verfallenen, und aus ber Bahl ber ehrlichen Leute abgefton nen Denfchen gehalten werben foll. Es wird Abrechnu gehalten, und ber, bem bas Gunbenregifter gefe wird, gleichfam bei lebenbigem Leibe begraben. -! Mufjug bilbet Bobane Mufgug in ben Loosnachten, ober wilde Sagt nach, und bie Tumultuanten, welche mit Beblod, Rubichellen und allen möglichen Inftrumenten einen graulb garm bollführen, als fame ber jungfte Tag, erflaren gum 4 fchieb auch mirflich, gu Rarl bem Großen in ben Unte berg bineingugieben. Gie ftellen eine Schaar Bode, bie Dachte und Beftalten ber finfteren, beibnifchen Beit, ber .. geftorbenen Welt bar, und erflaren ben, bem bie ominofe bu gung gilt, ihrem Rreife verfallen. Es trifft befonbers Berfor bie fich vergangen haben (Caprimaritum), ober bie in meite migliebige Che treten. Die Rlage um bie Jungfi fchaft ift bier in Spott ausgeartet. Dag fie fich ihres Stan ihrer fruheren Ratur entfleibet, bag fie ber Bechfelbalge ber Ginnlich feit verfallen; überhaupt bag Beugung unb !! Sant an Sant geben und bas Leben nur ein Larvenzuftanb foll ihnen hier bebeutet febn. Ge mabnt ber Bebrauch ober 9 brauch in fo weit wieber an Borgange, welche bei Sochzeiti gehungen felbft im Dofteriencult ber Ceribmen u. f. m. fatt i ben. Die zweite Che wird fur ein Berbrechen ber Untreue erff an bas gleichfam ber Rachegug ber Furien fich bangt. eingebt, wird ju Bacchus Dienern gegablt, und muß. Sathrenaufzug fich gefallen laffen. Gie gilt fur eine Bubl mit bem Bofen, und um bie junge ober alte Braut als 6 barguftellen, bie fich bem Teufel als geilem Bode verbin wird bas Baar eingelaben, bem Blodebergeaufzug Cherioburgi) gugufeben, ber unter ihren Genftern vor fich g Es ift Catane Bochzeit mit feiner Grogmutter, bie nachgefeiert wirb. Die zweite Che wird gleichfam fur eine ! trunnigfeit von ber mahren Religion, für einen Rudfall in's benthum erflart. Die rechte Ghe ift ein Sinnbild ber Drbni ber Unfang bes gefellichaftlichen ober ftaatlichen Lebens, bie 11e tretung aber führt eine Disharmonie, ben Buftand ber alten gefetlofen Barbarei guild, und verbient barum Ahnbung. eine Emporung gegen bie gefetliche Orbnung, bie beshalb auch ben Cravall nach fich gieht. Die folches thun, mit ihnen muß alles Berftanbniß aufhoren. Hourvari ober Haribarit, bas Beergefchrei ber wilben Jagb, ber Sohn ber Menge wird ihnen gu Theil. Caria bebeutet im Latein fur fich garm und Aufftand, Carava noch im Spanischen eine larmhafte Berfammlung; im Deutschen tommt aber junachft bas Wort heri in Betracht, mahe rend var, lateinisch varius gleich vir, Behre, bas in ber Bufammenfegung fo vielen Stammformen, und befonders Bolfenamen, wie Baju - varier, Chattuarier wieberfehrt, die Wortbilbung vollenbet, fo bag heriveri ober charivari die milben Beergefel-Ien bezeichnete. Bielleicht bag bas obige Cheriburgi nur eine anbere Auffassung ift. Gie erscheinen in Beftalt von Behrmolfen (Loup garou), bagu in finfterer Racht, um ben Charafter ber Wilbheit und bas fcredliche ungefellige Wefen recht hervortreten zu laffen.

Stellen wir aber biefen Charivari noch einmal mit ber Fefts begehung am Carneval jufammen, fo ift ber lette Sag biefer tol-Ien Beit gerabe baburch ausgezeichnet, bag ber Mummenschanz eine Art Fetifch, ale Carneval begraben wird. Ber wird hiebei nicht an bas Tobaustragen erinnert, welches noch fo vielfältig in ben Landesgebrauchen fich erhalten hat. 3m füblichen Europa wird ftatt bes in Deutschland, Bohmen und Schlefien üblichen Tobaustreibens eine alte Frau bilblich gerfägt. chia, la velha segare beißt es bet Spanier und Portugiefe. In England und Irland wird bie Alte, namlich Bel, bie Tobesgottin unter bem Bilbe eines Gichenfloges verbrannt. schottland findet derfelbe Aufzug mit ber Calluch nollic ober alten Beibnachtefrau ftatt, bie um biefe Beit in effigie in's Feuer geworfen wirb. Auch ber Romer fonnte bei feinem Carneval füglicher an Charon vale, ale an Carne vale benfen; benn es gilt ben Charon, ben Figuranten bes winterlichen Tobes, in's Baffer zu werfen. Die Glaven bezeichnen ben Tob und bie Beft ale altes Weib, und nennen fie Baba, Große

mutter (b. i. ihre Gela); auch fie wird am Tobtensonntag v Dftern unter jämmerlicher Rahenmufik hinausgetragen und in Baffer geworfen. Der Strohmann bient aber auch zum Bili bes verworfenen Seibens und Indenthums, bas v bem aufgehenben Frühlingslicht bes Christenthums weichen, un vor bem Glanze ber Sonne bes neuen Weltalters in ben Schatte ber Finsterniß und alten Winternacht zurücktreten muß. Dara lautete die Begleitung ber Lieber so wohl bei uns Deutschen (3: che, wir tragen ben Tob hinaus, bem alten Juden in bas han u. f. w.), als namentlich bei den Neugriechen, welche in diese Augenblicke für zene misverstandene Bolfsseier als Beleidiger b zubeischen Nationalehre an einen Schühling Englands schweren Er but erlegen sollen.

Damit fallt bas geeignete Licht auf jene, burch bie firchlich Canones vielfach verponten Charivari bei einer zweiten Che ob fonftigen Digheurath. Ragen gogen Freba's Bagen, und mar ber germanifden Rachtgottin aus eben bem Grunde, wie ber Dia beilig, weil fie namlich in ihrem Muge alle Mondwechfel abfpiegel und entsprechend ber Bahl ber Wochentage, gleichzeitig fleben Jun merfen follen. Das laute Drefchen wie bei leerem Strob, bas Raute und Dahlen mit ber feeren Bindmuble ift bezeichnend genug ben Chemann ober bie alte Braut, ber bie Ghre gilt. Die u harmonifche Dufit labet zum herentange ein, und foll jene unbeit lichen Thiere nachahmen, mit welchen bie bofen Beifter ibre mil Dachtmufit auf bem Blodeberg aufführen. Die bie alte B ober ber winterliche Tob foll auch bas vermählte Baar binausg tragen, ober ale Strohpuppe verbrannt weiben. Der Muebru in's Saberfelb ober auf bie Saberhalm treiben, bezeichnet bie les Beibe, bie man bei ber Ginbeimfung auf bem Ader fteben a laffen, bas lette Opfer, bas man ben alten Gottern bietet. Gb male muß ber Gebrauch viel allgemeiner gewesen fenn, wir entnet men bergleichen noch aus bem Roglein ober Blinbefubivielen b Rinber; in Rinberfpielen bat fich unter anbern ja auch bas al beutiche Bolfegericht noch erhalten. Rarl ber Große icheint bi Bertommen bei ben Cachfen befampft zu haben. Die Bodeborn finnbilben ben Teufel, ber bei allem lofen Scherg, bei aller G

thre feinen Fuß hineinfrect, und ber Spotter von Anbeginn war, auch die erfte Rebellige ben erften Cravall erregte. Ruhm genug für die jungften Crawallanten.

Das Tobaustragen, ber Gegenfat jum Fadeljuge, welcher bas frifche Lebensfeuer fymbolifirt, fuhrt uns noch auf einen anbern, bieber unerklarten Ramen in unferer Boltebeimath, namlich an bie talten Berbergen, im Englischen cold harbour, beren es in Babern viele, außer Babern und England aber nirgend mehr welche gibt, ein neuer Beweis fur bie alte Bermanbischaft ter Bajuvarier und ber Ungeln. Bir berühren jene Bezeichnung, nicht weil wir barin ein Benbant ju bem vorgenannten Heriburgi fue chen, vielmehr weil wir fle mit bem in Mieberbeutschland vortommlichen Nobistrug und Dvelgumme fur gleichbebeutenb halten, und glauben, bag an folden Statten, bie meiftentheils Grenzwirthschaften und mit Sagen von Tob und Leichen begleitet find, von unferen Boreltern einft in Begenwart ber Leiche ober nach beren Beerbigung bie regelmäßigen Tobtenmablzeiten eingenommen murben, baber in Robisfrug fabren, ober gur falten Berberge geben gleichviel wie fterben bebeutete. Gelbft ben Ramen ber Birthichaft gum Roch in ber Boll, bie in Dunchen nicht ferne vom bimmelfchafler liegt, tonnen wir nicht gang umgeben, weil wir glauben, bag bier am Rirchhofwege, weiland bem erften Baufe vor bem alten Stabtthor, man einft bas bertommliche Leichenmahl hielt ober ben Tobten perfpeiste.

So viel von Charivari, Crawall und Carneval zur Begruns bung ihrer Bechfelbeziehung und fraglichen Ibentität, weil ber Berfaffer ber hier besprochenen, außerst interessanten Brochure über ein Thema, worüber tein Mensch sich eine reiche Ausbeute, geschweige eine kanonistisch-mpthologische Abhandlung versprochen hat, noch im Zweifel blieb, ob es angehe, auch Carneval mit ben beiben andern rathselhaften Worten zusammenzustellen.

## XXIII.

## Gine politifche Unetbote aus bem Jahre 18

Es war gur Beit bes Ungarfrieges; ich befand mich Urfchweig, ber bie heutige Schweig ihre alte Freiheit verbant ging fpagieren; ba gefellte fich ein alter Baner ber vormar Beit zu mir. 218 wir etwas vertrauter geworben, ba In Alte, bem bie rabifalen Gludfeligfeiten bas berg gebrochen, an : "Aber, ich hoffe gu Gott, es foll jest balb anbere 1 und wir unfere alte Freiheit wieber befommen; benn ber ift ja im Anmarich, und wie ich bore, macht fich ber Turte, Lob! auch icon auf bie Beine, um biefer rabitaten Bwin fchaft ein Enbe zu machen. Gagt mir boch, Berr! wif nichte Maberes aus ben Beitungen, wie lange es noch anfteben bis fle ba fein werben? ach! ich fann es faum mehr erwarten Go fprach ber alte Bauer aus ber ungludlichen Urichweig, unt Borte, fo bezeichnend fur unfere Beit, flangen mir noch fange Dabin haben es bie Bauptlinge ber Freischaaren, Die Belbe Conderbundfrieges, bie europaifchen Grogrevolutionare ge bağ bas arme unterbrudte Bolf eines Lanbes, bas feit 3at berten einer unschuldvollen Freiheit genoffen, fich beute mi genden Sanden nach ben Ruffen und Turfen als feinen Be aus bartefter Rnechtichaft febnt! Das find bie Fruchte ber ten, bie Dchfenbein, Steiger, Drouen und ihre Benoffen im mit bem revolutionaren Muswurf Deutschlands gefaet! Dit der Befri bigung wird nicht Europa's fcmarger Genius, Bubler Obermubler, aller Brutalen Brutalfter, Lord Baln auf bieg feine Deifter lobenbe Bert bliden. Rein Bunber, er gerade jest bie Schweiz, bieg Brutneft ber Revolution, in befondere Protection nimmt, und fur fie andere Befete und volferrechtliche Grunbfage gelten lagt, als bie erbarmunge blutigen, bie England an ben ungludlichen Briechen ber jor Infeln in Bollziehung fette. Das Schlimmfte bei all bief nur, bag jenes Bort bes alten Bauern aus ber Ilrichmel vereinge tes ift. Much manchen anbern, ber bie fittliche & und Berfommenheit unferer Buftanbe bebenft, biefen gottlofen muth und biefe geiftige Glendigfeit und Donmacht, will es ! fen, ale fei bie Beit reif fur bie Rnute bee Rofafen und bie ! peitsche eines neuen Attila. Rommt fle aber, bie rachent mefie, bann werben wir feben, bag gerade jene, die beute, a Buthigften ber Buthigen, bie fchrantenlofefte Freiheit im ! führen, fich am niebertrachtigften unter ben eifernen Sug ber poten-Gewalt fcmiegen werden. Unter Rapoleon haben wir erbauliche Schaufpiel ber friechenben Revolution icon einme lebt. Und bie erfte Revolution mar boch eine Lowin im Ber " bem Ratten = und Ragengegucht unferer Beit!

#### XXIV.

#### Blicke auf das revolutionirte Italien.

Rach englischen Berichten \*).

#### Erfter Artifel.

Es ware in der That ein feltsames Spiel des Zufalls, wenn ein Jude, der noch obenein den Ramen Don Pacifico führt, die unmittelbare Beranlassung zu einem Kriege bieten sollte, dessen Ende und Folgen für menschliche Blide unerreiche dar sind. Don Pacifico hat sein Gegenstück in jenem französischen Friseur zu Reapel, der, herzlich froh, wenn er täglich etliche Grani für Haarschneiden erwerben konnte, dem Admiral Baudin die Beranlassung gab, die ganze Macht seiner Armada in dem Golf von Reapel zu entfalten, um eine Entschädigung von mehreren tausend Franken für die Berlüste zu erzwingen,

<sup>\*)</sup> S. Chartes Mac Fartane, A glance at revolutionized Italy: a visit to Messina and a tour through the Kingdom of Naples, the Abruzzi, the Marches of Ancona, Rome, the States of the Church, Tuscany, Genoa, Piedmont etc. etc. in the Summer of 1848. 2 Voll. Lond. 1849. — Quaterty Review. 1849. N. CLXIX. p. 225 sqq. N. CLXX. p. 563 sqq.

bie jener am 15. Dai 1848, ale ber Ronig fiegreich bie Res polution unterbrudte, erlitten haben wollte. Abmiral Baubin hatte Urfache genug, nach folden Selbenthaten, auf feinen Lorbeeren in ben milben Luften von 3ichia auszuruben, und feiner republifanischen, an fpartanische Ginfachheit und fittliche Bucht gewöhnten Umgebung junger Diffigiere bie Belegenheit ju geben, boch einmal wenigstens im Leben fich einer gewiffen Ungebundenheit in Genuffen aller Urt hingugeben. Sicherlich bat Gir William Barfer, ber bamale ebenfalls mit feinen fieben Linienschiffen, barunter auch bas jest vor Athen berühmt gemorbene: The Queen und etlichen Fregatten und Rriegebams pfern por Reapel lag, bebauert, baß feine bafelbft mobnenben Landeleute, trot forgfältiger Rachfrage ber englifchen Befanbtfchaftefunctionare, ben fleinen Beschäbigungen, bie auch fie an jenem Tage erlitten batten, gar feinen folden Berth beilegten, um eine großartige Blottenbemonstration gu veranlaffen.

Beld Unbeil bie Politif Englands und Franfreiche noch über 3talien bringen wirb, weiß Gott allein; was fie aber in biefem Stude ichon geleiftet haben, liegt ale Thatfache por Bebermanns Mugen. Es ift aber nuglich, bas Bild bavon fich oftere auch in feinen einzelnen Bugen zu vergegemmartigen. Erinnert man fich baran, wie ber Befehlshaber bes englischen Schiffes Bulldog fich beeilte, bie Flagge ber revolutionaren Regierung ju Balermo beim erften Grauen bes Tages feierlich ju falutiren und bie Frangofen, bavon überrafcht, mit bemfelben Gruße erft vier Stunden nachfolgten, fo icheint bie Forberung ber Revolution in Italien burch jene beiben Machte außer in anbern Motiven, auch noch barin ihren Grund gu haben, baf fie burch gegenseitige Giferfucht angetrieben werben, und jebe ber anbern es auf biefer beilbringenben, vollferbegludenben Babn guvorthun will. Reben ber Beleuchtung bes Berfahrens ber Englander und Frangofen in Italien fommt es une aber ine befondere barauf an, bieß gand, welches feit ben legten breifig Jahren zu einem faum geahnten Boblftanbe emporgeblubt mar. in feinem tiefften Unglude: ber Schauplat nicht eines, fonbern mehrerer furchtbarer Revolutionebramen gu fenn, gu betracheten, und einige Blide auf feine Geschichte mahrend ber letten brei Jahre zu werfen.

Um hiebei einen möglichst unparteiischen Standpunkt eingunehmen, bedienen wir und vorzugeweise englischer Quellen, benen wenigstens feine Borliebe weber für bie fatholische Rirche, noch für bie Berfon bes gegenwärtigen Papftes jum Borwurfe gemacht werben fann. Unfere Chrfurcht vor bem Oberhaupte ber Rirche verbietet uns, irgend welche Aeußerungen ju wiederholen, in benen englische Schriftsteller ihr Urtheil über Bius IX., ben fie fur ben eigentlichen Urheber ber gangen italienischen Bewegung erflaren, abgeben; wir laffen bieß auf fich beruben. Bas jene aber über bas "abergläubische" und "papistische" Bolf Staliens fagen, läßt einen nicht gang unerfreulichen, ja troftlichen Blid in bie Buftanbe ber Salbinfel thun, burch welchen man fich überzeugt, baß es neben bem Jung - Italien boch immer noch ein Alt - Italien gibt, welches ber conservativen Glemente genug enthielte, bie, wenn man fie richtig murbigen wollte, gegen bie Revolution, fo lange fie nicht von außen geschurt wurbe, ju einem fraftigen Damme bienen fonnten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß in Italien Brennstoff genug vorhanden war, um Revolutionen zum Ausbruche zu bringen; allein eben so gewiß ist es, daß den eigentlichen Muth dazu, die Fahne der Empörung aufzusteden, den Italienern nur durch die Hoffnung eingestößt wurde, daß sie sicher auf den Beistand Englands und Frankreichs rechnen dürften. Diese Hoffnung war aber eine nur zu gegründete, denn von beiden Mächten war alles Erdenkliche geschehen, um sie zu nähren, insbesondere mußte es seit der Februarrevolution in Paris sich wie von selbst verstehen, daß die große Nation Alles ausbieten werde, um Italien des ihr gewordenen Glücks ebenfalls theilhaftig zu machen. Hatte das souveraine Bolt in

Baris einen Bourbonen vertrieben, ichien es - mit Dante

Che gli antichi Regi cadder e venner meno Tutti,

mas lag naber, ale ben Ronig Ferbinand, bem man furg gupor an ber bella giornata ber Constitution ale adoratissimo Sovrano und Salvatore del Regno unter Umarmungen und Ruffen jugejauchst batte, ebenfalls ale einen Tyrannen feiner Berrichaft ju berauben? Und bas mare auch gefcheben, benn icon war bie "L'Anarchie des singes" in vollem Bange, wenn nicht bie Treue ber Truppen und bie Liebe bes neapolitanifchen Bolfes mit einander gewetteifert batten, Die Rrone einem Furften gu erhalten, welcher - mochten ihn auch bie flammenfprubenben Genuefer Escremento di Nerone nennen fich einen gerechten Unfpruch auf Die Dantbarfeit feines Lanbes erworben hatte. Ferdinando nostro e la santa fede! war bie Lojung, und es fprach fich bierin nicht blog bie Befinnung ber vermeintlichen, langft entschwundenen Laggaroni, nicht bloß bie bee Napoli senza Sole aus, fonbern bieg mar bas allgemeine Befühl bes Bolfes. Ermubet burch bie Segnungen eis ner ihm von vermeintlichen Bolfebegludern aufgeschmatten und aufgebrungenen Conftitution, ermubet von bem Drude etlicher, vom Balage Gravina aus ben Aufftand organifirenber Deputirten, Die, wie alle folche Belben, querft bavonliefen, machte fich ber Unmuth bes neapolitanischen Bolfes endlich am 15. Dai Luft und befreite fich und bas land von ber Berrichaft eines Saufens von Banditen und fremben Gefinbele. "Ich", fagte ein troftlofer Demagoge, "fonnten wir nur Berr werben über bie Truppen und bas gemeine Bolf und all bie Rramer, bann wurden wir ben Tyrannen fortjagen und bie Lehre von ber Bolfesouverainetat ausbreiten, und eine mahrhaft bemofratifche Republif machen; aber bas Unglud ift, bag bas gange Bolf bagegen ift."

Die flegreiche Berftorung ber Barrifaben gu "Reapel wirfte wie ein Raftrmeffer auf bie ungeheuern bemofratischen Barte":

fte und alle sonstigen Abzeichen ber Revolution waren im Ru verschwunden. Der wahrhaft große Bortheil jenes Sieges mar aber ber, daß nunmehr bie Ordnung in Reapel vollig bergeftellt mar und bet Ronig ernftlich baran benten konnte, bas aufrühreris sche Sicilien zum Gehorsam zurückzuführen. Mit Recht durfte aber nach bem von England und Franfreich bieber eingehaltenen Berfahren baran gezweifelt werben, ob biefe Dachte nicht ber Wiebereroberung Siciliens Sinderniffe in ben Weg legen wurden. So wenig England ober Franfreich irgend einer Dacht geftatten murben, ihren etwa im Aufftanbe begriffenen Unterthas nen eine Unterftubung ju gemahren, fo wenig hatten fie Bebenten getragen, biefes im Berhaltmiffe Siciliens ju Reapel gu thun. Wider alles Erwarten ließ die englische und frangofische Flotte die neapolitanische Erpedition, die sich zunächst gegen Deffina wendete, auslaufen. Bar bieß etwa ein Einlenfen in beffere Principien, mar es ein erwachtes Rechtsgefühl, welches bieß Berfahren veranlagte ? Es scheint nicht, als ob man berechtigt fep, bie Sache fo ju erflaren; bas Benehmen beiber Machte nach ber Eroberung von Meffina bietet einen andern Schlüffel. Sobald nämlich biefe Stadt gefallen war, intervenirten fie und hemmten bas weitere Borfchreiten ber Reapolitaner. Warum nicht juvor? Der leitenbe Gefichtspunft für fie war wohl fein anderer, ale bie Soffnung, ber Ronig wurde gar nicht im Stanbe feyn, Meffina zu nehmen. Diegmal hatten fie fich getäuscht, fie hatten aber auch zugleich bie Sicilianer getäuscht, bie jest eine ihrer schönften Stabte allen Schreden eines Bombarbemente ausgesett faben. Auf Diesem Bege haben jene Großmächte, inebefonbere England, es erreicht, fich bei allen Parteien gleich verhaßt und La perfida Albione in gang Italien fpruchwörtlich zu machen. Bang vorzüglich trug bagu auch noch bie perfonliche Ungeschicktheit, ja man mochte fagen die Robbeit einzelner englischen Agenten bei. Es zeigt fich bieß sowohl in ihrem Sandeln in Italien, ale auch in ihren Berichten an Lord Palmerfton; überall Richts als Leis

benichaftlichfeit, burch welche fich namentlich Lorb Rapier in Reapel auszeichnete. Diefer mar nato genug, ale Capt. Cobrington in einer offiziellen Depefche ans Minifterium bee Ronige beiber Sicilien, benfelben gegenüber alle Rudficht vergeffen und ihn nur "Ronig von Reapel" genannt hatte, biefe Beleibigung für ein "Ueberfeben" ju erftaren. Bebe Luge, fo unmahrscheinlich fie auch an fich war und fo febr fie auch bet glaubwurdigen Berfonen Biberfpruch fant, murbe von ben enge lifchen Agenten nach Bonbon berichtet und manche auch über ihren ephemeren Bestand binaus von Bord Balmerfton ale eine Thatfache benütt, aus welcher fich fur fein Softem Bortheile gieben liegen. 3a, "bas Saus Lord Rapiere in Reapel war ftete ber Cammel= plat für alle Braufefopfe ber hoheren Befellichaft und er felbit bilbete ben Mittelpunft einer politischen Faction. Aus Diefen Quellen fcopfte er feine Rachrichten, an Riemanben anbere wollte er fich menben und vermied alle Leute, Die nur gur gemäßigten Bartei geborten. Mannern, mit benen er guvor genauer befannt gemefen mar menbete er ben Ruden blog bedhalb, weil fie bes Ronige constitutionelle Minifter geworben waren. Und wenn er nicht felbft fich in einer ungeziemenben Sprache gegen biefe Minifter und ben Ronig gefiel, fo geftattete er boch eine folche Sprache in feiner Begenwart. "La bestia" war eines ber milbeften Gpitheta, beren fich bie Befellfchaft Bord Rapier's in Betreff bes Ronige bebiente."

Unglücklicher Weise trat ber jugendlichen Indiscretion diefes Repräsentanten Ihrer Majestät der Königin Bictoria, die Gesellschaft und der Rath des alten Lord Minto zur Seite. Dieser Mann hat offenbar die verderblichste Rolle gespielt, die nur jemals ein englischer Diplomat übernommen hat. Schwerslich fann man von ihm sagen, daß er bei einem der Souvesraine Italiens accreditirt war, wohl aber bei den Männern der Revolution, deren Banner er sast jedem königlichen Palaste gegenüber auspflanzte. Wir wollen nur an die Balson-Scene zu Rom erinnern, wo Lord Minto vor dem revolutionären Pösbel sich verbeugte und Viva l'independenza d' Italia ries.

Daß fein Publikum ihn nicht für einen Abgesandten Lord Palmerstons, sondern für einen Boten des himmels hielt, war Alles und es war den Leuten wenigstens nicht zu verdenken, wenn
sie meinten: "England habe sich ganz für ihre Revolution erklärt und wünsche selbst Richts mehr als seinen alten Bundesgenossen Desterreich aus der Lombardei vertrieben zu sehen."

Doch fehren wir noch einmal nach Reapel gurud. Englander Dac Farlane, welcher burch einen früheren vieljahrigen Aufenthalt fich eine fehr genaue Renntniß Italiens und insbesondere Reapels verschafft hatte und bas ihm werth und theuer gewordene gand jest in feinem revolutionaren Buftanbe wieberfah, tann nicht umbin fast auf jeber Seite feines Buches bie unfelige Bolitif Englands ju beflagen. Er hatte zugleich Gelegenheit fich bavon zu überzeugen, einen wie geringen Antheil bas Bolt in Reapel an bem Reubau bes Conftitutionalismus nahm; ja bie Pairs felbft, fo wie die Deputirten fcbienen nur einen febr geringen Grab von Thatigfeit auf bas Berfaffungewerf ju verwenben. Es ift baber begreiflich, baß jener Autor zu bem Schluffe fommt, baß bas italienische Bolf überhaupt für eine folche moberne Constitution mit AL lem, mas fie in ihrem Geleite hat, burchaus nicht geeigenschaftet sey. Er theilt ein in biefer Sinsicht merkwürdiges Urtheil eines gebilbeten Reapolitaners mit, ber "nach jeber anbern Seite bin fich eher, als nach ber bes Absolutismus verirrt hat", und fich über die Jury babin außerte : "bie große Maffe bes Bolls befindet fich gar nicht in ber Lage irgend einen Bortheil aus ber Ginrichtung zu ziehen, bie man in England für eine ber größten Segnungen halt. Bei uns murbe eine Jury in Civilsachen nur ber Mittelpunkt von Intriguen und jeder Art von biretten und indiretten Ginfluffen fenn, in Eriminalfachen aber waren ble Geschwornen bem tobilichften Saffe und ber wilbeften Rache ber Familien und ber Anhans ger bes Berbrechers ausgesett. In ber Sauptftabt murbe man folde Gefchworne noch allenfalls ichugen fonnen, aber in ben meiften Brovingen murben fie erschoffen ober erbolcht werben, gerabe so wie es in Corfica erging, als Lord Minto's Bater, Sir Gilbert Elliot, so voreilig seine Nachbildung einer engslischen Berfassung jener roben Insel gab und als die Franzossen einige Jahre später die Geschwornengerichte wieder einsührsten. Kann man behaupten, daß Irland für eine solche Einsrichtung geeignet ist? Gewiß nicht. Bis jest haben wir noch keine Jury und Gott sei dafür gedankt!"

Es begreift fich, bag jener englische Autor einen ber Grunde, warum fur bie Staliener constitutionelle Berfaffungen nicht taugen, in bem "papiftifchen Aberglauben" bee Bolfes fucht. Dergleichen Dinge muß man einem protestantischen Enge lanber ju Bute halten; biefer bier gehort wenigstens nicht ju ben falteften, auch fein Berg murbe weich, ale er auf bem neuen Rirchhofe bei Reapel in bem Gelaute aller Gloden bas Ave Maria vernahm. Das Bort bes ihn herumführenben Frangisfaners : "Ci stanno malamente i morti", benen bie foftbaren Monumente bie Geelenmeffen aufzehren, blieb ibm freis lich in feinem mabren Ginne unverftanblich. Bei Belegenheit jener Bemerfung über bie Unfabigfeit ber Staliener fur liberale Institutionen theilt er jeboch einzelne Buge aus bem neapolis tanifchen Bolfeleben mit, bie, wenn ihn nicht, fo boch jeben aufrichtigen Ratholifen nur mit Freude erfullen fonnen. Rachbem er in üblicher Beife von bem Bunber bes heiligen 3a= nuarius gefprochen bat, ergablt er von einem Erlaffe bes Erge bifchofes von Reapel megen bes bevorftebenben Weftes ber Sim-Der Carbinal batte feine Freude ausgemelfahrt Maria. brudt, bag bei bem letten Refte ber feligften Jungfrau, bas neapolitanifche Bolf trot ben innern Unruhen und ben Gefahren, bie von Außen brohten, bennoch jenen Tag mit einem fo ans gemeffenen und nachahmungewerthen Gifer begangen habe; "er hoffe baber, bag biefer Gifer fur bas bevorftebenbe Fest nur um fo marmer fich aussprechen werbe; er labe fie Alle ein gu bem Tefte felbft und gu ber Bigil beffelben und verheiße ihnen bei Erfüllung ber erforberlichen Bedingungen einen vollfommenen Ablag." Diefer Einladung entfprach auch ber Erfolg; nicht

nur wurden die Straßen in der Rathe der Kathebrale aufs festlichste geschmudt, nicht nur gab sich das Bolf mit Frohsinn
allen Borbereitungen zu diesem Feste hin, sondern Frauen
und sehr viele Männer — was dem Engländer besonders aufsiel — strömten in die Beichtstühle, um da ihren Trost in diesen schweren Zeiten zu holen, wo er allein zu sinden ist. "Im
Bergleiche zu diesem Feste der Madonna", sagt er, "was ist
diesem Bolse Parlament, was Constitution? Ein Kartätschenschuß hätte diese und jenes zerschmettern können und man
hätte sich kein Iota d'rum gefümmert; wenn aber irgend eine
Gewalt, sey es einheimische oder fremde gewagt hätte, die
Anstalten für diesen Abend oder die noch größeren für den
morgenden Tag zu verfürzen, wenn irgend ein Bersuch gemacht
worden wäre, im geringsten Grade dieses Fest zu stören, so
würden diese Leute die an die Kniee im Blut gesochten haben."—

Die Revolutionare waren der Bedeutung solcher kirchlichen Boltsseste völlig inne geworden und glaubten daher an manchen Orten sie zu ihren Gunsten ausbeuten zu können. So wurde z. B. zu Foligno ein Fest zu Ehren des seligen Giascomo Bianconi geseiert und es gesellten sich zu dem fröhlichen Bolke einige Bühler, welche beginnend von dem "brutalen Kriege fremder Horden", der das Land heimsuche, den seligen Giacomo priesen, welcher sich bemüht habe, in Liebe und "Brüderlichseit" das Bolk von Umbrien zu vereinigen, als dasselbe durch den Streit der Guelsen und Ghibellinen entzweit war; allein solche Reden wollten Richts versangen, das junge Bolk freute sich der Musik und des für den Abend verheißenen Feuerwerks.

Jenes Muttergottesfest zu Reapel trat aber unserm reisenden Englander noch auf eine andere Beise hindernd in den Beg. Er hatte einen Plat auf der Courierpost genommen, welche um zehn Uhr Abends abzugehen pflegte. Er stellte sich zu rechter Zeit ein, wartete eine, wartete die zweite Stunde und nicht einmal eine Borbereitung zur Abreise ließ sich wahrnehmen. Gewiß ware eines jeben Reisenden Geduld erschöpft worden und man fann es dem Englander verzeihen, daß er zu seinem größten Mißfallen vernahm, jest um 12 Uhr fange in einer kleinen Kapelle in der Bost die Resse an und Don Pepino, der Conducteur, sowohl als der Postillon mußten diese, da es ein Muttergottestag sey, hören; unmittelbar nach derselben wurde der Courier abgehen.

Auf ber Reife, welche er nunmehr über Uncona nach Rom antrat fo wie mabrent feines ferneren Aufenthaltes in Italien, fonnte Dac Farlane nur bestätigt finben, mas er icon in einem großen Umfange in Reapel wahrgenommen hatte, bag nämlich Die Revolution ben Bohlftanb, beffen fich Stalien in ben letten Decennien erfreut batte, ganglich gerftort babe. Ueberall Richts als Riagen: "Stiamo male, Signore". "Le cose vanno male" war überall in bem Munbe ber Leute und bas fonft oft mit lachelnbem Gefichte von ben luftigen Reapolitaner Gaffenbuben gehorte : Muoj di fam! war leiber für viele Boblbabende eine Bahrheit geworben. Lauter aber als folche Meu-Berungen fprachen bie oben Straffen, bie leeren Gafthofe, beren Inhaber bie Urheber ber Revolution in die Casa del diavolo wunschten, bie fonft von Schiffen belebten, jest verlaffenen Bafen, bie geschloffenen Theater, bie unbesuchten Reffen und Marfte.

Und bennoch — könnte ber Revolution noch Einhalt gethan werben — hier wäre eine Besserung ber Berhältnisse möglich; Handel und Gewerbe würden wieder ausblühen, Italien wäre wiederum das Land, wohin der Engländer seine Guineen und der Deutsche seine Kreuzer trüge, allein wie ift der Schaden zu ersehen, den die Revolution den großen Schähen von Kunst und Wissenschaft zugesügt hat, welche die Haldinsel bewahrte? Auch in dieser Rücksicht hat der roheste Bandulismus sich gelztend gemacht; alle Aussicht über Gebäude und Sammlungen hatte ausgehört. E roba nostra! d roba naxionale war der

wilbe Ruf, in welchem fich bie robe Democrazie in bem Palazzo Borbonico in Reapel gutlich that und wer fann jest fcon die Berlufte gablen, welche die foftbaren Sammlungen bes Batifan erlitten haben, nachbem folche Horben, wie bie Garibalbi's und folche Schurfen, wie Sterbini und Magini bort bas Regiment geführt haben. Auch ber Dom von G. Beter, aller Sorgfalt für feine Erhaltung entbehrenb, ift nicht verschont geblieben; die Statuen beschmiert und befrigelt, ja ben Arm bes einen Engels, welcher ben Beihbrunnen tragt, hatte ein gegen Defterreich ausziehender Rampe bazu benütt, feinen Ramen mit tiefeingegrabenen Buchftaben unfterblich ju machen. Auch bie Grabmaler maren gleicher Behandlung nicht entgangen; mit ber Inschrift: Insami Tiranni wurde bas ber Stuarts geziert. Inbeffen mas ift bas Alles gegen bie Eres . cration die S. Peter barin erfuhr, daß Mazzini auf bem Stuble bes Papftes feinen Plat nahm und ein Priefter fich fand, vor ihm ein Te Deum zur Berberrlichung ber Republik zu fingen ?!

Aber gerabe bamit berühren wir eine ber für uns schmerze lichsten Seiten ber italienischen Revolution : Die Theilnahme fo vieler Geiftlichen an berfelben. Leiber ift biefe nicht einen Augenblid in Abrebe ju ftellen und fie zeigt une, wie bie Ergiehung bes Clerus in Italien feineswegs fo geleitet murbe, wie fie feinem hohen Berufe entsprechend mare. Man barf fich auch nicht bamit troften, bag in Italien fo Biele bas geiftliche Rleib tragen ohne wirklich bem Stande, bem es qufommt, anzugehören; bie politische Berirrung bat fich auf allen verschiebenen Abstufungen ber Hierarchie fund gegeben. Sat ja boch felbft bas Monchefleib nicht vor ben größten revolutionas ren Thorheiten geschütt. Bahrend bort Gioberti, ber "italienische Lamartine", sein Besen trieb, eiferte bier ber Barnabite Guavagi fur Umfturg und Anarchie, und felbft ein Mann, beffen Ramen wir ftete mit ber größten Berehrung nannten, ber B. Bentura, fonnte fich fo weit verirren, bag er von ber Revolution ein Beil erwartete; boch Gott fei gebanft, er ift

Ce läßt fich nicht läugnen, bag "jen Gelbstacfälligfeit und Pedanterie" wie Mabezeichnet, mit feinen phantaftischen Schrift. fentlich bagu beigetragen bat, feinen ganbele verbreben. Bas fann verfehrter fenn, ale b ber Einheit Italiens, mo bas Bolf einer fol mehr wiberftrebt, ale bie Regierungen. Es Behauptung, wenn man fagt: ber Congref mehr für bie Einheit Italiens gethan, als b tion. 3hr erfter Anfang bestand in nichts & "Ewige Trennung Siciliens von Reapel", Sag bes Bolfes in biefen beiben ganbern ju i ben Flamme angefacht ift, so hat die Revolut bewirft; ber Benuese haßt ben Tosfaner, be Biemontefen, ber Pifaner vom rechten Arno linten u. f. w. Es zeigt fich bier ber namlie in ben einzelnen Stabten und Ortschaften, wo Leibenschaften entfeffelt und alte Feindschaften unter einander von Reuem aufgeweckt worben Maste bes Batriotismus sucht bie Rache ih überall auf ber Kalhinfal Lauff.

Rame ber Langobarben sei boch von ihren langen Barten abzuleiten. Wenn bem so seyn sollte, so ist boch in Italien in bieser Hinkicht Alles geschehen, um jeden Stammesunterschied zu verwischen, benn die Barte, das trügerische Symbol des Muthes, wachsen auf der Halbinsel, wie in keinem andern Lande. In der That man kann sich wohl kaum etwas Abgeschmackteres denken, als die lächerlichen Radomontaden der päpstlichen, kinnumbuschten Freiwilligen, welche in den albernsten Theatercostümen der verschiedensten Jahrhunderte dahersschritten und sangen:

"Dall' Alpi al lido siculo Fratelli in una speme Tutti concordi ed intrepidi Ora stringiamci insieme: Corriam tutti a combattere Mossi da un sol desir.

Se i nostri avi divisero
Odio e mortal furore
Oggi noi ricongiungano
Per sempre fede e amore;
E di quei duri secoli
Spegnendo il sovvenir
Giuriam, giuriam l'Italia
Far liberar, o morir!

Ja, wenn "mit Gefängen und Barten bie Defterreicher hatten geschlagen werben konnen", sie waren schon langft in wilder Flucht aus bem letten italienisch rebenben Dorfe ent-wichen!

Es begreift fich leicht, daß bei solchen patriotischen Gefinnungen der Junglinge auch die Kinder nicht zuruchlieben; auch fie, die zehnjährigen Buben, Le Speranze d'Italia, erercirten mit Waffen, klirrten auf ben Straßen der Städte mit Schleppfäbeln und dampften Cigarren. Aber auch das schöne Geschlecht wollte nicht zuruchleiben; nicht nur die Fürstin Belgiosa, diese "Corinna des Kreuzzugs gegen die Barbaren." wußte fich für die Sache bes Baterlandes zu begeistern, sondern auch andere, ruhige Haubfrauen, hielten es für ihre Bflicht — etwa Charpie zu zupfen für die Berwundeten? nein, zu patriotischen Gastmälern zusammen zu sommen. So hatten z. B. die Frauen von Loretto in einem der dortigen Gasthöfe sich zu einem Bankett versammelt und sich daseibst durch folgende Inschriften verewigt:

ECCITATE PER LO ESEMPIO

DEI MILITI LORBTANI

LE LORBTANE CITTADINE
IN UN INSIEME CONVITANO
PERCHIE L'UNIONE INAUGURATA DA QUELLI
IN QUESTE SI COMPRIA.

Unb:

#### ASPIRANDO A VIRILI PROPOSITI UNO STUOLO MULIEBRE IN UNA GIOJA CONVIVALE FRATERNIZZA!"

Es läßt fich begreifen, baß folche Albernheiten bie Frauen von Loretto manchen felbft unanftanbigen Bigeleien ausgesett haben. Alles bieß gilt aber für einen Fortschritt ber Civilisation, und man wurde fich gar nicht ju wundern nothig gehabt haben, wenn bie Frauen ein Amagonencorps gegen bie Barbaren gebilbet hatten, unb, bem bie Buftanbe Staliens bezeichnenben Borte gemäß: "La civilisazione marcia à suono del tamburro" felbft unter Trommelwirbel in's Felb gezogen waren. So viel ift gewiß, bag wenn bie weibliche Erziehung in ben letten Jahren in Italien fich wesentlich verbeffert haben follte, biefe Dinge geeignet find, balb auch ben letten Sauch fittlicher Burbe au verwischen. - Es mag bei biefer Belegenbeit beilaufig bemerft werben, bag ber mehr ermabnte Englanber jene Berbefferung ber weiblichen Erziehung vornämlich baraus erklart, daß die jungen Mabchen biefeibe nicht mehr fo allgemein wie früher in ben Ribftern genöffen. Bir wollen feinen Augenblick in Abrede stellen, daß die klösterliche Erziehung auch ihre Gebrechen haben mag, dessen ungeachtet ist jene Bemertung gewiß unrichtig; es möchte sich jene Erscheinung vielmehr daraus erklären, daß in den letten Decennien sich übershaupt mehr Bisdung auf der Halbinsel verbreitet hat. Bon dem Standpunkte aus, daß in England gerade die guten Tanten, "Sarah and Mary", einen so wohlthuenden Einstuß auf die Gestaltung des häuslichen Lebens äußern, wollen wir jenen zugeben, daß das Familienleben in Italien dadurch um ein sehr angenehmes Ingrediens beraubt werde, daß unverheirathete Frauenzimmer hier meißens in's Kloster gehen.

Jeht ist indessen in Italien gegen beides gesorgt: die Revolution hat alle Sauslichkeit zerftort und die Ronnen aus den Rlöstern gejagt. Rirgend ist dieß auf eine rohere Weise, als in Rom geschehen, wo überhaupt die Schrecken der Revolution auf ihren höchsten Grad gestiegen sind. Dieß war begreislich, denn wie die Revolution überhaupt ihrer ganzen inneren Bebeutung nach der Kampf gegen die Kirche Christi ist, so mußte sie auch in der Stadt, welche den Mittelpunkt der Christenheit bildet, ihren Hauptsis ausschlagen. Auf die Dinge, wie ste hier sich gestaltet haben, mögen noch einige Blide in den solgenden Artiseln geworsen werden.

#### XXV.

### Die Beisfagung von Lel

Bir haben bereits mehrere Jahre vor Margtagen unfer unparteilsches Gutachten übe bes Frater hermann in biefen Blattern niebe

Weit entfernt ein übertriebenes Gewich phetische Dichtung zu legen, mußten wir jedi gestehen, daß sie unter allen bekannten mod ungen die merkwürdigste sei und daß dieses Unicht umgestossen werde, wenn auch der literar der spätere Ursprung der Urkunde nachgewiese was dis seht zwar oft versucht, aber noch i ist. — Inzwischen sind, nachdem die Ratastiüber das Haus der Hohenzollern und über ghereingebrochen ist, die Aftien des märkischer tend gestiegen, und Manchen will es scheinen wunderliche Orasel nicht außer allem Causalne

und nicht fcon bie Borfrage ein ungeloftes Rathfel mare : ob ber Brophet bem preußischen Sause feine Erhebung und ein faiferliches Diabem, ober bie Strafgerichte Gottes und einen tragischen Untergang verfündigen wollte? - Ingwischen gehört ichon bie eine unleugbare Babrbeit zu ben merfmurbigften Thatfachen ber biftorifchen Droftif, bag ein Gebicht (augegeben von ameifelhaftem Alter und unbefanntem Urfprung!) welches aber jebenfalls fcon im Jahre 1722 gebrudt war, mithin bamals boch eriftiren mußte, beffen Berfaffer alfo, felbft wenn wir ihn in bie fpateftmögliche Epoche fegen wollten, weber bie Conjuncturen unfrer Beit noch bie Berfonlichfeit R. Friedrich Bilbelm's IV., gefannt haben fann, mit Bestimmtheit wenigftens foviel vorausgefagt bat : unter bem eilften Rachfolger Joachim's II. werbe ein großer Wenbepunft in ber Geschichte bes Sobengollernichen Saufes eintreten, und es bei biefer Beitenwende fich barum handeln Deutschland wieder einen Ronig ju geben. - Rein Billigbenfenber wird es ber hausbadenen und aftertlugen Albernheit bes Rationalismus verbenfen, wenn fie bergleichen Invasionen in die Domane des Unbegreiflichen schlechterbings nicht zu flatuiren gesonnen ift. Bolgerungen waren gar ju bebenflich, und fonnten am Enbe noch auf Die Bulaffung einer Möglichfeit ber Brophezeihungen bes alten Bunbes leiten, mit beren Unterwühlung und Wegraumung fich bie rationalistische Kritik so viele Jahre burch so tren und redlich abgemuht hat. Principiis obsta! Der befannte Rirdenbiftorifer Dr. Giefeler in Gottingen, ein Rationalift vom reinften Baffer, hat es baber für nothig erachtet, seine fritische Lange gegen bie Berfe bes Ciftergienfermonche eingulegen, bie hermann von Lehnin - Litteratur zu bereichern, und mit ber Leuchte feiner Biffenschaft bas auf jenem "Machwert bes Betruges" rubenbe Dunfel aufzuhellen. Sein Buchlein führt ben Titel: Die Lehninsche Weiffagung gegen bas Saus Sobenzollern u. f. w. Erfurt 1849. 71 S. 8°. Ber es ju lefen Luft und Belieben tragt, mache fich barauf gefaßt nicht viel erbeblich Reues ju erfahren. Der bem vulgaren, beutschen

len, nicht mehr fagen, als baß es in feiner so merkwürdiges Borzeichen einer wunderbar bevorstehenben Wendung ber Geschide in Der bie Lehnin'iche Brophezeihung felbft.

Des Berfassers Auslegung läuft einsach bes preußischen Königsgeschlechtes zur Ein Kirche, und bemnächst auf eine friedliche unt schaft ber "katholischen Hohenzollern" über hinaus. — Sollen wir mit gegenseitiger Leit bitterung hierüber streiten? Sollen wir unf renden Anhänglichseit eines Ehrenmannes ai nen Landesherrn mit dem kalten Messer dei treten? Sollen wir den Schleier von der wol kühr wegziehen, mit der er das, was seder Alas die schäffte gegen die brandenburgische Mustage verstand, zu einem Lobgedichte un "der Allwissende selbst das Geschlecht der Eherrlichen wollte"? Das sei ferne von uns! ! Prophezeihung (über deren Sinn, Ursprung v

jeber weitere Streit unndihig scheint!) in einer andern Beise, achten und ehren aber die Absicht und das Gefühl dieses Anstegers. Seben die Ereignisse, an deren Schwelle wir steben, ihm Recht, so werden wir, wie leicht begreislich, nicht das windeste dagegen einzuwenden haben. Rur möge er umsgesehrt uns gestatten, unsere Agitation für die preußische Hesgewonie in Deutschland noch so lange zu vertagen, die jene Conversion sammtlicher Hohenzollern, die ja auch nach ihm die Grundlage und Borbedingung der fünstigen politischen Stelslung dieses Hauses seyn soll, wirklich stattgefunden hat. Stelslen wir in Liebe und gegenseitiger Geduld diesen Ausgang Gott anheim!

Befanntlich suchte bieber ber Rationalismus die Meinung ju verbreiten: baf felbst die Eristenz eines Cifterziensermonches hermann ans bem Kloster Lehnin eine Fabel sei. herr Professor Gieseler zu Göttingen entblobet sich nicht, sogar wortlich Folgendes bruden zu lassen:

"Die Beisfagung fundigt sich felbst als bas Bert eines Ronce Germann an, welcher furz vor dem Erlöschen des Ascanischen Stammes in Lehnin gelebt habe. Bon einem folchen Germann ift anderweitig schlechthin nichts bekannt, und es ift nur auf Täufchung der Einfalt abgesehen, wenn neuere Gerausgeber bald von ihm berichten, er habe im Rufe der Beiligkeit gelebt, bald, er sei Abt von Lehnin gewesen. Bu seiner Beit, nämlich 1310 und 1321, wird Theodor als Abt von Lehnin genannt; ein Abt Germann kommt erft 1335 vor."

Für biefe leichtfertige, freche Geringschähung ber Wahrsteit, bie leiber! unsere Zeit charafterisitt, wird ber rationalisstische Professor benn von Dr. Meinhold, "ihm selber zur Strafe und Andern zum abscheulichen Erempel", nachdem ihm vorher die Hülle eines unverdienten, gelehrten Ruses abgezosgen worben, öffentlich mit der fritischen Ruthe nach Maßsgabe ber Berschuldung gezüchtigt.

Die Weissagung von gehnin. "Go fpricht", ruft DR. aus, "ein Professor ber Theologie, an einer ber reichften Bibliotheten ber Belt lebt, und wer Ate ibm nicht glauben? Inbeg batte er fich bie, von mir in ber t. P. Beitung ausbrudlich eitirte Quelle über ben Abt hermann mgefeben, fo murbe er nicht ben Schimpf erleben, baß ein Lands prediger mit feinen beschranften literarischen Silfomitteln ibn bier öffentlich jurecht fest und ben letten Ueberreft feines bolgernen

Degens mit einem leichten Jagbhiebe burchhaut." "Der von mir bort citirte Dlugoffus fagt nämlich historia Poloniae lib. VI. p. 563: Decimo Calend. Februarii (co ift bom Jahre 1234 bie Rebe) Dionysius de Godzikowo monasterium fratrum ordinis Cisierciensis fundat — — quos primum de monasterio Lehninensi ejusdem ordinis per Hermannum, ejusdem Lehninensis monasterii tunc Abbatem, mitti obtinuerat. Bu beutich: am 23. Januar 1234 grunbete Dionpfius von Gobgifomo ein Klofter, mit Cifter: gienfer - Monden, bie er guerft aus bem Rlofter Lebnin, beffetben Drbene, burch hermann, bamale 216t biefes Rloftere, fich hatte

"Dit diefem Beugniß flimmt genau gufammen : Histor, Cisterciensium, seu verius Ecclesiasticorum fdiden laffen." Auralium, a condito Cistercio. Tom. IV. annus Christi MCCXXXVI cap. VIII. Nr. 3. p. 532, we es heißt:

Fraires in hoc monosterium (Gosczichovo) de monasterio Lemnin de annuentia Hermanni, Abbatis Lemnensis monasterii, introduxit. Zu beutich: Die Brüber bes Rlofters Gofegichovo führte er (ber obige Dionte fins, ber bier aber Bronifins genannt wird) aus bem Rlofter Lemnin, mit Erlaubniß Germanns, bes Abtes bes Lemninichen Rio-

"Aus beiben Beugniffen ergibt fich nun unwiderleglich, ber Bruder Germann wirtlich eine hiftorifche Berfon mar. ftere, ein." halten wir fie beide gufammen, fo geht baraus jugleich bervor : bağ ber zweite Schriftfteller über ben Gifterzienferorben ben Dlus goffus gar nicht getannt bat, ba er ben Damen bes Stiftere unt ben Ort ber Seinng anbers fchreibt, auch rudfichtlich ber Bei ber Gründung mit ihm um zwei Jahre auseinanderstimmt. Aber eben um besto glaubwürdiger wird felbstrebend bieß gemeinsame Bengnif jedem wahren Krititer febn.

"Bruber fermann lebte also nicht blos, sonbern er lebte auch fast um volle hundert Jahre früher, als man gemeinhin anzunehmen pflegt, und ist es abermals, um mich auch einmal so milde, als möglich, auszudrücken, ein historischer Irrthum, wenn Gerr G. an der reichen Quelle der Göttinger Bibliothet die Beschuptung ausstellt, in den Jahren 1310 bis 1321 wäre ein geschsper Theodor Abt von Lehnin gewesen! Nein, der damalige Abt hieß Ishannes, wie aus einer Urfunde, ausgestellt in der Pfingstwoche des Jahres 1311, hervorgeht. Daß aber 1335 wieder ein Abt Germann in Lehnin vorkomme, ist von Gerrn G. nicht erwiesen, und leugne ich es schlechterdings, indem die Geschichte überall nur zwei Aebte daselbst namhaft macht, nämlich unsern Germann und den obigen Iohannes ")."

Bum Schluße sei es uns erlaubt, eine Stelle aus ber in Rebe stelhenben Schrift eines, was nicht zu übersehen ist, prostestantischen Pfarrers mitzutheilen, die unsern obigen Ausspruch rechtsertigen moge, daß diese Auslegung nicht viel weniger merswürdig sei, als die Prophezeiung selbst.

Bekanntlich lauten bie auf Joachim I. fich beziehenben Berfe, wie folgt:

Inferet at tristem patriae tum foemina pestem, Foemina, serpentis tabe contacta recentis, Hoc et ad undenum durabit stemma venenum.

Bu beutsch:

Doch gar traurige Beft bringt jest bem Lanbe ein Beibebilb, Sie, von bem Gifte berührt ber frischerwachsenen Schlange, And wird währen bies Gift bis jum eilften Stamme hinabwarts.

Sierüber fagt bie Meinhold'iche Erflarung:

"Unter ihm" (Joachim I.) "trat bie Reformation Luthers.

<sup>\*)</sup> Doch es ift möglich, bağ herr Geheime-Rath Berg neuerbings noch bie Ramen einiger anderer in seinen monumentis Germ. histor. aufgetrieben hat.

einer väterlichen Regierung am 11. Juli 1535 wir nun jenes harte Urtheil über die Reformatic wägung ziehen, wollen wir uns erft überzeugen, jest regierenden Königs Majestät den eilften R Joachim dem Ersten bilbet, und mithin nach ur der lette protestantische Fürst sehn wird, indem gemeine Rückritt zum Katholicismus (B. 54 : foll. Es haben nämlich seit jenem regiert, wenn über welchen gleich das Nähere, nicht mitzählt:

- 1) Johann Georg,
- 2) Joachim Friedrich,
- 3) Johann Sigismund,
- 4) Georg Wilhelm,
- 5) Friedrich Wilhelm (ber große Rurfurf
- 6) Friedrich I.,
- 7) Friedrich Bilhelm I.,
- 8) Friedrich II. (ber Große),
- 9) Friedrich Bilhelm II.,
- 10) Friedrich Bilbeim III.,
- 11) Friedrich Wilhelm IV.,

welcher, wie wir Alle miffen, finberlos ift. Fr

begnablate griebrich Bilbelm IV., beffen portreffliches Berg ohne Urfache teinen Burm tobtet, gefchweige einen Menfchen, ber große Monarch ift, welcher mit bem beiligen Papfte, nach allen eben angeführten Brophezeihungen, jene große Rataftrophe gwar nicht ohne Blutverglegen, mogegen B. 94 fpricht, aber mit moglichft liebevoller Schonung herbeiführen wirb. Denn, follen wir fatholifc werben, fo ift es lacherlich, bag bieg auf bem Wege ber llebetrebung, ober gar ber Philosophie, wie einige neuen Ratholis ten meinen, ober endlich, wie Bouverot fich traumen lagt, burch bie fromme Bebergigung ber Lehninschen Weisfagung gefchehen wirb. Darüber lachen bie meiften Protestanten, und mo fie es nicht thun, ba fieht bie Tragbeit bes menschlichen Bergens, und bie Berudfichtigung von taufent Conberintereffen ihrem Rudtritt entgegen. Rein, nicht blog ein Mugerorbentliches, fonbern bas Außerorbentlichfte muß geschehen, um nicht allein bie protestantifden Bolfer, fonbern auch bie protestantifden Fürften ju biefem Schritte ju vermogen, bie, Menfchen wie wir, auch an benfelben Gebrechen unferer tragen Ratur leiben."

"Aber, fragt man hier mit Recht, ift benn jener Rudtritt nothwendig? ift und war benn bie Reformation wirklich eine ""Beft-"? Diefe Frage grunblich ju beantworten, wurde nicht ben Raum einiger Blatter, fonbern ganger Folianten erforbern. 36 fann baber über biefen Gegenftand nur fury meine Meinung fagen, und zwar fo treu, ehrlich und ohne Borbehalt, wie es meiner Dentweife eigenthumlich ift, und wie jahrelange, unausgefeste Gefchichteftubien fle mir aufgebrungen, unbefummert, welches Befdrei man barüber erheben mag; benn meine Befchichtsflubien find nicht nach erbarmlichen atabemischen Beften, ober nach bem fubjectiven Schnidichnad unferer ichonrebenben Mobebiftorifer, ober endlich nach ber Rirchengeschichte unseres ""ugermahlten Degene"" (Giefeler) gemacht, ber fogar Manner erfter und unfterblicher Große, wie Athanafius und Augustin, burchhechelt, fonbern nach ben Duellen ber Geschichte felbft, nach ben Chronifen einzelner Provingen und Stabte, nach ben Lebensbeschreibungen bamaliger Belehrten, ja, nach ben Anmerkungen, welche rebfelige Paftore gleich nach ber Reformation auf ebenfo naive, ale charafteriftifche Beife in bie Rirchenbucher jedes Ortes einzutragen pflegten."

\*\*) Daß er fpaterhin genug gegen bie Bauern bonnerte

<sup>\*)</sup> Wie leib ber gange Sanbel Melanchthon war, ge fein Brief an Chriftoph von Carlowit, ben er nad in Angelegenheit bes Angeburger Interime fchrieb. alle Schulb wieberholt von fich, tabelt ebenfo wiet gene feige Ratur, und flagt, bag er ju Buthere fast garftige Rucchtschaft (deformem paene servit (ber große Reformator ohrfeigte ibn namlich nicht f colaphos acceperim. Mel. ep. ad Theodorum.) ware eine nicht geringe Banffucht (gekoreinia) ge hatte oft mehr feine Ratur, als feine Berfon ober Ruben im Ange gehabt (quum saepe magis suae 1 vel personae suae, vel utilitati communi serviret will zugleich in biefem Briefe Bielee, und fogar bie ber fatholischen Rirche, nach Borfchrift bee Interin halten wiffen, benn es fei ihm nicht unbefannt, baber Disciplin maren, und er erinnere fich gar wohl befonberen Bergnugen er fie ichon als Rnabe in bei gemacht hatte. Camerarii Vita Melanchth. ed. St

stangöfischen und niederländischen, diesen die breißigiährigen, letteren wieder die surchtbaren Revolutionstriege in England folgten, wo auch zuest das beistische und atheistische Sift geboren wurde, und sich über das benachbarte Brantreich verbreitete, die er vor sechszig Jahren in jener surchtbaren Revolution ausbrach, an deren Volgen wir noch Alle leiden, und daß mithin die Reformation mit dem Burf eines Steines in ein tieses Wasser zu vergleichen sei, welches aufgeregt von Moment zu Moment immer größere und weitere Wellenkreise läuft; — mag dies Alles, sagen wir, noch bestritten werden können, — die großen Mängel in der Lehre und der Berfassung der lutherischen Kirche liegen zu kar in ihren Folgen zu Tage, als daß sie länger beschönigt wers den könnten. "

Linter ben meisten vorreformatorischen Sectenstistern war fast fein Einziger, ber nicht seine Lehre rund abgeschlossen hatte. Nur Luther wuste nicht, was er wollte. Seine Schriften strogen von Bibersprüchen aller Art, und die Entschuldigungen, welche er diesserhalb verdringt, können schlechterbings nicht angenommen wersben; benn in so wichtigen Dingen, als das Seelenheil der Mensichen, sich zu corrigiren, und abermals zu corrigiren, ist eine schen Empfehlung für sein Werk. Da begann benn auch gleich nach seinem Tode der Scandal über die reine Lehre auszubrechen."

Rach einer kleinen Stige ber innern Geschichte bes Proteftantismus fahrt unser Autor fort:

ein Chamaleon gewandelt, mahrend die katholische feststeht, und die Rirche nur hin und wieder ihre unreinen Schladen ausgeworsfen hat. Durch alle diese geistigen Kämpse aber ist die Zerrissenheit unter und zum halben Wahnstnne geworden. Niemand lehrt, wie der Andere, und bennoch berufen sich Uhlich wie Gengstenberg, Rupp wie Aholuck, Wistlicenus wie Lücke, Alle auf die heilige Schrift. Sollte und das nicht bei ruhiger Ueberlegung zu der Ueberzeugung bringen, wie wahr die Katholisen schon beim Besinne der Reformation behaupteten, daß die heilige Schrift nur an der Sand der Tradition richtig verstanden werden könne, wörtigenfalls sie, wie ein Bischof auf dem Aribentiner Concil

ichlagen: bas arme Bolf wirft bie Bibel in b verkeilt fie in bem eiften besten Branntweinlaben, forischnittsfelig in ber Bibel seiner eigenen Beri seine mobernen Briefter, bie Beitungsschreiber, e ewig verweisen. Doch ba es nichts barin finbet, oben gesehen haben, barin finben kann, geht es ! burch bie Sturme bes Lebens und voll Entsepen

"Und dieser Justand ist leiber nicht blos der tes, sondern fast der ganzen protestantischen Kirch mit eingerechnet; benn, wo nur zwei Prediger zu zanken sie sich in der Regel zum großen Scandal Wie der zanksüchtige Luther zwar wußte, was aber nicht, was er wollte, so wissen wir, se Sohne, die auf diesen Tag, in der Religion, wi zwar, was wir nicht wollen, aber nicht, was nist die Strase für das Losreißen von der objekt das ist die Strase für den Aberwitz, sich allein ten und alle seine Väter für Stlaven der Dummhvernunft."

Richt gunftiger urtheilt er über bie Be

eben eine Unmöglichkeit in ber Beit, wie ich fie gleich nannte, fobalb ich von ihrem ungludlichen Dafebn erfuhr. Und mas wirb nun gefcheben, wo ber Staat die Rirche gang frei geben will und bennoch, trog biefer verheißenen Freihelt, ihr bereits vorgefchrieben hat, bas Lalenelement in bie Sonoben aufzunehmen, ja, bieg burch Urmablen und zwar in ber Weife gescheben gn laffen, bag mehr, als noch einmal fo viel Laien, wie Beiftliche, am Regiment ber Rirche Abeil nehmen burften? - wirb ba, wenn man bie religiofe Unwiffenheit, ben Sochmuth und ben Gigennus unferer heutigen Bemeinben bebenft, nicht auch bas lette Beiligthum vor bie Bunbe, und bie lette Berle vor bie Saue geworfen werben? - Bon biefer traurigen Butunft bes Protestantismus fann man fich außer ben Matulaturarbeiten ber General = Synobe abermale burch bas fo eben erfcbienene ... amtliche Butachten, bie Berfaffung ber evangelifchen Rirche in Breufen betreffenb", herausgegeben von Dr. &. Richter , überzeugen."

"Erteunt", fagt ber Berfaffer gum Schluge, "ber unparteiifche Lefer biefe Schilberungen nun als Wahrheit an, fo wirb es ibm auch flar werben, weßhalb bie Reformation in unferem Baticinium eine ""Beft" genannt wirb. Broteftanten unb Ratholifen gleichen zwei Barteien, bie einen langen und ichweren Procef fubren. Beibe Theile glauben Recht zu haben, bis ber Richter fommt, und bas Urtel fpricht. Bier bat er es bereits gefprochen, ebe an bie . Reformation zu benten war; benn unfere Beisfagung ift entweber menfclichen ober bamonifchen ober gottlichen Urfprungs; ein Drittel ift nicht moglich. Dag fie aber meber menfchlichen, noch bamonifchen Uriprunge febn tann, ift oben auf Grund ber Schrift und ber Erfahrung erwiefen, mithin muß fie gottlichen Urfprungs febn, und bann bort alles Raisonnement und Rlugreben von felbft anf. 3ch fcbliefe befihalb biefe Betrachtung, bie ich unten fortfegen werbe, auf erbauliche Weife, indem ich glaube, bag bas folgenbe ... Gebet bei ben Birren ber Beit"" alle meine Lefer an biefem Orte in ber gewünschten Stimmung finben werbe:

> Silf uns, On breieinig Wefen, Denn fein Menfc fann von bem Bofen Deine Kirche mehr erlofen!

Silf une, großer Meifter, gutig!

Nur, wer Dich jumeift geschändet linb bas Berg uns umgewenbet,

Dem wirb allwarts Ruhm gefpeni

Bimmer warft Du fo verachtet,

Rimmer warft Du fo verachtet, Rie bein Sauffein fo verschmachte

Rette, großer Ronig, rette, Ringeum fleb'n an beil'ger Statte

Der Berwüftung Grauel, rette!

Romm, o herr, Du bift wahrhafte Richt im Geift mehr, tomm' leibh

Mile Baume fleh'n fcon faftig!

Romm zu aller Belt Gewahrung Mit ber schrecklichen Umschaarung, Sturg' bas Thier ber Offenbarung!

Romme wie ber Blit geflogen, 3m Gebrull ber Meereswogen,

Im Gebrull ber Meereswogen, Und im Sturg ber himmelebogen! Sagen wir Mie einmüthig und aufrichtig Gott bem herrn Dan?, daß es immitten der Berfommenheit und Entartung des heutigen dentifchen Charafters noch so grundehrliche und ferngesunde, unsprüngtiche Raturen gibt, wie deren eine der protestantische Bastor zu Rehwinkel in Pommern ift. So lange dieser Stoff noch nicht ausgegangen, ist auch Deutschland noch nicht "endgültig" verloren.

#### XXVI.

#### · Literatur.

Berfuch einer Geschichte ber biblischen Offenbarung. Bon Dr. Daniel Saneberg. Regeneburg. 1850.

(Shing.)

IV. Das Bolf Istrael unter persischem und griechischem Einflusse. Die Proph. Baruch und Daniel vergegenwärtigen uns das Leben der Juben im chald. Erile, ber Lettere spricht auch jugleich die Sehnsucht nach der Ausbedung der Berbannung mit ausdrücklicher Berusung auf die Berheisungen des Jeremias aus. Die befannten 70 Jahre der Gefangenschaft rechnet unser Berfasser von der Schlacht von Kartemisch die zur Eroberung Babylons durch Cyrus (605 dis 535). Daniel hatte diese Ankündigung so gefaßt, daß er von der Zerstörung des Tempels die zu seiner Wiederserbannung rechnete — ein Termin, welcher ihm in einer eigen win Biston (Kap. 9) neu und sehr erweitert abgegränzt wurde. Die erste Rücksehr war eine ganz partiale; durch anderthald Jahrhunderte, von Daniel die Esta ziehen sich die Bersuche

eine enur von mehr als hundert Jahren gelas ber Erbauung bes Tempels mar aber bas gei noch nicht erneuert; es mußte ein neuer Ctami fest werben. Das geschab nicht mehr burch Rraft bes Brophetenthums, sondern burch bie re: tigfeit bes Studiums ber vorhandenen heiligen ihr hauptträger erscheint Eera (398) und n als Reftaurator Israels Rehemias (372). ftellung bes Rultus und überhaupt bes israelisch indeß feine ledigliche Rudfehr jum Alten. andere: Un ber Spige ber Bermaltung fte Rath, von Eera bis auf Simon ben Gerechti Berfammlung", bann "Rath, Senat", im Evange gelehrte und Meltefte", endlich allgemein "Sanhebri mit 71 Mitgliebern, bem Sobepriefter ale gewi fibenten an ber Spige. 3hm waren bie Berich Mitgliedern und endlich bie Schiedegerichte ber nie von 3 Mitgliedern untergeordnet (vergl. Matth. Synedrium ließen felbft bie Romer befteben, ob Dacht beschränften: mie araf aber imme ---

noch bestehende Gebetsformeln aus bieser Zeit nachweisen ... Daran schloß sich die Recitation von Pfalmen je nach den versichtenen Gelegenheiten. Noch bedeutender wurde die Errichtung von Synagogen mit den dort zu haltenden Borträgen. Bereits Ebra gibt und ein Beispiel solcher Festvorträge; später bildete sich ein eigener Stand von Schrisigelehreten, der sich nicht bloß aus Priestern ergänzte.

Ce ift allgemein anerfannt, bag bie Perfer nur einen geringen politischen Einfluß auf bie Juden ausübten, und fie in ibrer Entwidlung und Confolibirung nicht hemmten; um fo ftorender wirften bie aus ben Trummern ber macedonischen Beltberrichaft gebilbeten Reiche bet Btolemaer und Scleuciden. Anfangs befanden fich bie Juben unter agoptischem Einfluffe; bei einer Expedition gegen Jerusalem hatte ber erfte Ptolemaer 200,000 Juben nach Aegypten verpflangt. Unter manchen Leiben und einzelnen Berfolgungen baselbst wurden fle nach und nach fo heimisch, baß fie fich vollständig organisteten, Spragogen errichteten, ein Synebrium hatten, und enb. lich felbft einen eigenen Tempel (150 v. Chr.) erbauten. Aber biese Freundschaft ber Aegyptier warb ben Juben in Balafting jum Berberben von bem Tage an, ba ihr Land in bie Be walt ber Seleuciben fam. Da beginnen bie Leibenstage und mit ihnen die glorreichen Rampfe ber Maffabaer (176 bis 140). In bem Mage, ale biefe furge Periode fur bie Juden ruhm= reich war, wurde die unmittelbar barauf folgende herrichaft ber hasmonder verberblich. Johannes Syrfanus (135 bis 106), ber Rachfolger und zweite Cobn Simon's vergro-Berte feine Macht burch Unterwerfung ber Ebomiter, und zeigte fich auch nach innen als einen fraftigen und geachteten Fürften, bis er mit ben Pharifaern gerfiel und fich ben Sabbugaern anschloß. Sein Sohn Jubas Aristobulus (106) regierte jum Glud nur ein Jahr. Er hatte feine Befinnung genugfam geoffenbart, indem er feine Mutter im Gefangniß

<sup>\*)</sup> Ramile bas Gebet: Coma und ComonesCere.

--- originiung. 5 Sohnen hatte fie Syrfan jum Sobeprieft zu ihrem Nachfolger bestimmt; boch fonnte bief Bruberfrieg nach ihrem Tobe nicht aufhalten, felnbem Blude geführt wurde, bis fich endlich an ben Broquaftor Scaurus in Damastus n Ariftobulus entschieb (65). Pompejus aber hatt fan gewinnen laffen, und ba Aristobulus nicht fein Recht verzichtete, nahm Bompejus Jerufale [63), ließ bie Mauern ber Stabt jum Theile ven Syrtan ale Ethnarchen unter Auferlegung merufen. Die Rube war bamit nur auf furg Ariftobulus, feiner Saft in Rom entfomn 1 Bereinigung mit feinen Sohnen Alexander u m Rampf, Gabinius fchlug fie zwar im Er or (55), das Land aber wurde zuerft von ihm, raffus burch unerhorte Contributionen ausgefi ubte allein aus bem Tempelschaße bei 10 Dil iter Cafar tam ein frember gurft, ber Ebomit : Regierung; Syrfan wurde ale Sobepriefter

ainstaa L.

beiben Bunbesgenoffen Syrfan und Phafael in Gefangenichaft geriethen, wahrend er felbft mit Dube nach Rom entfam. Dort ernannte ibn ber Senat durch ben Einfluß ber Triumvire De tavian und Antonius feierlich jum Ronige von Judaa, und Sofius führte ihn in bas eroberte Jerusalem ein (37). Berobes ließ ben Antigonus wie einen gemeinen Berbrechen binrichten, und nach und nach nicht bloß ben Bruber feiner geliebten Mariamne, ben Sobepriefter Ariftobulus und ben alten Syrfan, fonbern auch feine eigene Gemahlin ermorben. Durch folde Bewaltthatigfeiten und feine Erpreffungen, theils um bie unerfattliche Sabfucht eines Antonius, theils feine eigenen Launen befonders in prachtvollen Bauten zu befriedigen, murbe er febr verhaßt, jumal ba in ben heibnischen Tempeln, welche er in - und außerhalb Balaftinas \*) erbaute, eine offenbare Berhob. nung ber jubifchen Religion ju Tage trat. Aber Berobes unterbrudte burch eine tyrannische Polizei theils bie Difftimmung bes Boltes, theils suchte er fie burch eine großartige Reftauration bes Tempels zu beschwichtigen. Er begann biefen weltberühmten Bau im 18. Jahre feiner Regierung 23 v. Chr. (731 u. c.). Bu feinen Erpreffungen famen noch bie romifchen Schatungen, woburch bie Laften für bas arme Bolf faft unerträglich murben. Bon großer Wichtigfeit murbe jene, welche Auguftus unter bem Confulate bes Cenforinus und Afinius (746 u. c.) erheben ließ: benn barnach bestimmt fich bie Beit ber Geburt Jesu Chrifti (747). Berobes tonnte inbest feiner Regierung nie recht froh werben; bei all feiner Gransamfeit war er nicht im Stanbe, bie Zwiftigfeiten in feiner eigenen Familie nieber zu halten: er mußte fie in Rom ichlichten laffen. Soffnungelos auf bas Krantenbett ge-

<sup>\*)</sup> An ben Quellen bes Jordan erbaute er einen Tempel zu Ehren bes Angustus, auf ber Infel Rhobus einen prachtvollen Apollotems pel, in Antiochien ließ er großartige Anlagen, Arfaben und Straffen errichten; zur Feier ber olympischen Spiele schenfte er ungeheure Summen u. f. w.

aper mehrere theils genealogische, theils die Geschtlich enthaltende Tabellen; bann folgt eine Nac idischen Colonien im ganzen Gebiete der römisch nischen Cultur, welche vorzugsweise geeignet ift, t usbreitung des Christenthums Licht zu verbreiten, darstellung des griechischen Einflusses auf das rörterungen über das Buch der Weisheit, Sirf. w.; ihnen voran hatte er die letten Prophete

Archelaus wurde wenige Jahre nach seiner die Berbannung geschickt, und Juda mit Saman, Sprien unter einem eigenen Procurator eine Chr.); Philippus regierte unangesochten 37 verlebte Herobes Antipas, der sich aber zul mehmungen verwickelte, die seinen Untergang tten. Als der erste Procurator unter dem frastv zeichneten Statthalter von Sprien Duirinius († rd Coponius genannt; ihm folgten Ambiv 8, Gratus und als der fünste Pontius Pil Bon ganz besonderer Wichtigseit in dieser 1

tung. Die erfte Rachricht hierüber fpricht von einem gewiffen Antigonus v. Socco, ber fich unmittelbar ber Beit Simon bes Gerechten anschließt. In seiner Schule entwidelte fich jene Richtung, welche fich fpater unter bem Ramen bes Cabbugaismus weiter ausgebilbet bat. Babof nemlich, einer von feinen Schülern wendete ben Sat, welcher bie bloß eigennutige Soffnung auf ewige Belohnung beschränten follte, jur gange lichen Laugnung bes emigen Lebens an. Ihnen gegenüber mit einem ungleich größern Ginfluffe entstand bie Schule ber Pharifaer (b. i. ber Frommen). Als ihre vorzüglichften Lehren erfcheinen Jofe ben Joefer, Jofeph ben Jochanan, Rathan v. Arbela u. f. w., etwa 100 v. Chr., etwas fpater Schemaja und Abtalion aus Babylon, enblich von chen baber Sillel und Schamai. Soweit aber auch Beiber Anfichten auseinandergingen, und so heftig sich ihre Anbanger befampften \*), fie blieben boch ben mefentlichen Grund. faten bes Pharifaismus treu, beffen Aufgabe mar, alle nicht hebraifchen Einfluffe abzuwehren, und als Reprafentant bes rechtglaubigen Jubenthums bagufteben. Daber ihr Berbot, bie griechische Sprache zu lernen, und ihre Behauptung, bag alles Richtiübifche, nicht bloß Wein und Brod, sonbern auch Boben und Luft ber Beiben unrein fei. Gie laugneten Gottes Birten außerhalb bem Jubenthume gang und gar, und festen ihm auch innerhalb beffelben eine folche Schranfe, daß fie jebe Erweiterung ber Dffenbarung negirten; baber fie ihr Beftreben bezeichnend "Baun bee Befeges" nannten. Je mehr hiedurch aber bie Religion verfummert marb, besto mehr mucherten auf bem engbegränzten Bebiete bie Schmarozerpflanzen menich. licher Sapungen. Die Mischnah und ber Talmud geben uns einen Begriff bavon. Darin werben nicht bloß mit scharffine niger Interpretation aus ben Borten ber Bibel Confequengen gezogen, fonbern auch Gebrauche ber verschiebenften Beiten und Ausspruche einzelner Rabbinen als normgebenbe Quellen auf-

<sup>\*)</sup> Es tam mitunter fogar ju blutigen Auftritten.

erzte \*). Aus ihrem Kreise gingen bie jubischen ic Chioniten \*\*) hervor; baburch wurden ihre & Shriftenthum hochft bebeutsam.

... y..... which on effect (

Bergegenwärtigen wir une bie Berriffenheit, m efe brei Hauptrichtungen in bas Jubenthum fam geheuren Rampfe, bie bas Morgen = und Abend dutterten: ba finden wir ce mohl begreiflich, be :hnfucht nach einem Erlofer immer lebenbiger erschieden mochten bie Vorstellungen sein, bas Berl gemein und gleich ftart. Man betete alltäglich im , re" um bie Anfunft bes bavibischen Sprößlinge Dfterhagaba fommt ein eigenes Geulla : ober ( et vor. Die Erwartung bes Meffias, gerabe gur 3 rfunbet fich gang überraschend in ben Targumim s und Jonathan. Ihre Baraphrafen find nicht b jelner Gelehrten, fonbern ber Ausbrud ber Anfchat t; und ba werben viele Stellen auf ben Deffiai benen felbft ein driftlicher Lefer faum zu folcher eregt murbe. Daffelbe begegnet und in ber avof fam — freilich nicht wie ihn Taufenbe erwartet hatten (S. 374 bis 522).

VII. Chriftus in feinem Lehren, Wirfen und Les ben. Die fcwache Runde von ber Geburt bes Meffias mochte fcon lange verhallt fein, ale Johannes berufen murbe, fie weithin fund au thun. Balb hatte er Gelegenheit mit bem Berfundeten felbit befannt zu werben bei ber Taufe Jefu, ba ber beilige Geift berabtam und über ihm blieb. Diefes Bleis ben angerte fich wohl in machtigen Wirfungen, ju benen auch ber 40 tagige Aufenthalt in ber Bufte gehort \*). Ale Chriftus wieber am Jordan erschien — Ende Februar — sammelte er bie erften Junger um fich. Gie begleiteten ihn nach Galilaa, wo er fein erftes Wunder wirfte, und nach einem furgen Aus fenthalte - Enbe Mary - nach Jerufalem auf bas Ofterfeft ging. Bier und in ber Ilmgegend blieb er bie in ben Spatberbft. In biefe Beit fallt bie Gefangennehmung bes Taufers, fie veranlaßte ben herrn ju feiner zweiten galilaifchen Reife burch Samaria. Einen furgen Aufenthalt in Jerusalem mahrend bes Purimfestes ausgenommen, brachte er bas gange Jahr bis wieber in ben Berbft in Galilaa ju. Den Abichluß feiner Birffamkeit baselbft bilbet bie Verklarung. Dit ihr fallt bie Sinrichtung bes Taufere jufammen. Das Laubhuttenfeft fab ihn jum brittenmale in Jerusalem. Da und in ber Umgegend verweilte er bis in ben Binter. Rach Galilaa guruds gefehrt, wandte er fich ben Jordangegenden ju, bis ihn ber Tob bes Lagarus nach Bethanien rief, wo er ichon im verfloffenen Berbfte gewohnt hatte. Die Erwedung bes Lazarus bringt ihn in fo große Gefahr, baß er nur in ber Bufte, bem Stabtden Ephrem, Sicherheit finbet. Benige Tage vor Dftern

<sup>\*)</sup> Rach nuferm Berfaffer wurde Chriftus in bie Bufte entrudt; fein Aufenthalt bafelbst war ein etstatischer; gegen bas Enbe, als Etfafe allmählig verglühte, warb bem Satan bie Möglichkeit ber Berfuchung gegeben.

L. Ofterfest zu Berufalem. Aufenthalt in Juda.

Zweites Jahr. Reise nach Galilaa; furze in Berusalem; II. Ofterfest in Galilaa; Speisung Reise gegen Tyrus, Speisung ber 4000; Berkla jauptung bes Täufers.

Drittes Jahr. Jesus auf bem Laubhüttense alt in Bethanien, in Jerusalem auf bem Encaniens eise burch Samaria nach Galilaa; Reise an ben Jopanien, Ephrem; III. Ofterfest in Jerusalem, Leiber iendung bes heiligen Geistes.

In dem folgenden Kapitel beleuchtet der Verfassenstände im Leben Christi näher; nemlich seinen Stane Verwandtschaft; die Frage in Betress der ver arien im Evangelium; das elterliche Haus Jesu; 1es öffentlichen Auftretens; seine äußerliche Erschein auptet die Identität der Maria Lazari mit Maria 1 (v. i. die mit den Haarslechten, oder die Haars hen Stammbaume, den er uns vorlegt, war Rechten ben Stammbaume, den er uns vorlegt, war Rechten bei Benefit bei Bene

gen, was freilich im alten Teftament bei ber Art und Beife feiner Auffaffung weniger ju befürchten war (G. 549 bis 560).

VIII. Berbreitung ber Lehre und Birfung Chrifti burch bie Apoftel bie jur Berftorung Jerufaleme. Bis jum Tobe bes Raifere Tiberius wurde Jubaa unmittelbar burch bie Romer verwaltet (37). Durch Caligula fam es wieber an einen Berobiaben Agrippa I., Enfel Berobes bes Großen und ber Matiamne. Philippus war fo eben geftorben. Antipas \*) ins Eril geschickt worben; biefer Beiber Gebiet erhielt Agrippa. Aber erft nach manchen Schwierige feiten tonnte er von seinem Reiche Befit nehmen. Da suchte er fich bie Gunft ber Juben burch Berfolgung ber Chriften und burch bie Befestigung Jerusalems ju gewinnen. Er hatte Jatobne ben Meltern (43) hinrichten und Betrue gefangen feben laffen, aber balb barauf ftarb er (44) nach bem Ofterfefte. Jubaa erhielt auf's neue romische Brocuratoren : Fabus, Tibertus Alexander (neben ihm Agrippa ber Jungere, ber Chalcie am Libanon, 47, und feit 51 Batanea mit bem Ronigetitel hatte), Bentibius Cumanus (47 bis 52). Felir, Portius Feftus (59), Albinus (63, 64), Beffius Florus. Alle hatten mehr ober weniger mit Meutereien unter ben Juben ju fampfen. Geffius brachte burch feine ruchlosen Erpressungen bie Emporung jum allgemeinen Ausbruche (66). Bespafian follte fie bampfen; ba rief ibn ber Tob Rero's vom heere, bas von nun an Titus be-Der eigentliche Rampf vor Jerusalem begann 70 gerabe jur Ofterzeit. Die Belagerung bauerte bis in ben Berbft. Am 9. Ab wurde ber zweite Tempel niebergebrannt \*\*). Alle fpatern Berfuche, in Palaftina nochmal ein

<sup>\*)</sup> Er hatte Johannes Baptifta enthaupten, und Chriftum verspotten laffen.

<sup>••)</sup> Am felben Tage beffelben Monates war auch ber er fte Tempel abs gebranut.

jubisches Reich aufzurichten, find bis zur Stunde fruchtlos geblieben. Die Prophezeiung, welche Chriftus mit großer Wehmuth vom Falle Jerusalems aussprach, hat sich erfüllt. Freu biger war die von der Fortbauer seiner Kirche, beren Gründung in Mitte der überblickten Zeit, noch kurz zu beschreiber bleibt.

Ungefähr bie erften fleben Jahre nach ber Simmelfahr brachten bie Apostel in Palastina ju. Jerusalem war ih Sauptaufenthalt; ba batte fich bie erfte Gemeinbe gebilbet Ihre Angelegenheiten leitete Betrus. Sie wuchs balb fo feb beran (5000 hatte Betrus gleich nach bem Bfingftfefte aufge nommen), daß fur bie nieberen und außern Bedurfniffe eigen Diener (bie Diatonen) aufgestellt werben mußten. Die erft Berfolgung fnüpfte fich an bie Steinigung bes Stephanus fie zerftreute bie Saupter ber driftlichen Gemeinbe nach aller Seiten — Phonizien, Copern, Damastus, Antiochien, viel leicht felbst Rom. Aber die Bredigt galt bieber nur ber Juden und ausnahmsweise ben Brofelpten. Erft fpate machte fich bas Brincip allgemein geltenb. bas bas Evange lium eben fo gut ben Beiben als ben Juben gehore. Die Aufftellung biefes wichtigen Grundfages war indes nicht Folg gegenseitiger Berathung, fonbern bas Ergebniß gottlicher Ein gebung (bie Bifton bes Betrus). Seine Durchführung flie auf hinberniffe, welche nur bie Energie eines Baulus über winden fonnte. Diefes Beftreben, die Rirche über bas Juben thum zu erheben, fnupfte fich an bie apostolische Thatigkeit beren Mittelpunft Antiochien bilbete. Bon ba aus wurben bi befannten brei Diffionereisen bes Apoftels Baulus unternom men; die erfte (44 u. 45) in Begleitung bes Barnabas un Marfus. Doch verließ ihn ber Lettere wieber, wie es fchein aus jubischer Mengftlichfeit über bie unbedingte Bulaffung be Beiben. Daß felbst ber apostolische Beschluß auf bem Concil au Jerusalem (50) nicht alle Schwantungen aufhob, feben wi an bem erften Auftritte gu Antischien, toe Banine mit foar

fen Worten bie falsche Rachgiebigkeit bes Petrus tabelte. Und tummer noch war ber Sieg nur ein halber. Denn bie Jubenchriften besbächteten bas Ceremontalgeset, die Apostel selbst opferten, wenn sie in Jerusalem waren, Jakobus lebte als Rakräer. Die Freiheit vom Gesetze sollte auch für sie, nicht bloß für die Helben erkämpst werden. Dieser Fortschritt war Rom vorbehalten. Die Einleitung dazu bildeten die zweite (53 bis 56) und britte (56 bis 59) Missionsreise Pauli, die Bestätigung und Erfüllung die Zerstörung Jerusalems.

In bie Stelle bes gertrummerten Jubenthums trat nun als Miberfacherin bie romifch beibnifche Beltmacht. Rero perhangte im eilften Jahre feiner Regierung (65) eine Berfolanna ber Chriften, welche ale Borfpiel eines mehr als ameibunbertjährigen Rampfes angesehen werben fann. Betrus und Baulus erlitten ba ben Martertob. Aber bas Werk Chrifti borte mit ihrem Tobe nicht auf. "Chriftus ift gestern und bente berfelbe (Bebr. 13, 8)." Das neue Berufalem, bem bas fübifche jur Form gebient hatte, war fertig; bie Form gerfiel nach gludlich vollenbetem Guffe. Alle mefentlichen Bahrbeiten waren ausgesprochen, alle Anstalten gegrundet, für bie Kortbauer ber Gnabenspenbungen, wie für bie Einheit ber Glaubigen Corge getragen; felbft alle Begenfage (Berfolgung und Sarefte) hatten fich schon im Wesentlichen an ber Rirche versucht und ben Sat bestätigt, baß sie auf einen Felfen gebant ift.

Der nächste Beruf ber Apostel war die munbliche Berstundigung (die Predigt); barin bestand das Evangelium. Es tonnte indes nicht sehlen, daß der munblichen Lehre bald schrifte liche Mittheilungen zu Hilfe kamen, wo Zweisel entstanden, beren authentische Lösung wegen Abwesenheit der Apostel and bers nicht möglich war. So bilden die Briese die erste und natürlichste Ergänzung der Predigt. Die erfolgreichste Thätige keit auch hierin entwickelt Paulus, von dem wir vierzehn Briese

befigen, bie vom Berfaffer chronologisch also georbnet werben: 1. während ber preiten Diffionstreife bie beiben Briefe an bie Theffalonigenfer von Rorinth and, 2. wahrend ber britten die Briefe an bie Galater, effer Brief an bie Rorinther, an Titus alle brei von Epbefus ans gefchrieben, ber zweite an bie Rorinther in Mazebonien von Rifopolis ans. an die Romer von Rorinth aus geschrieben; 3. während feiner Befangenschaft a) in Cafarea bie beiben Briefe an Timos theus, an bie Bebraer, b) in Rom bie Briefe an bie Ephefier, Philipper, Roloffer und Bhilemon. 3wb fchen biefen aus ber zweimaligen Befangenfchaft ftammenben Briefen Bauli liegen ber Zeit nach bie Senbschreiben bes 3afobus 59, aus Jerusalem geschrieben, bas erfte bes Betrus aus Antiochien 62 ober 63, bes Jubas an bie Ge meinde zu Jerusalem aus Babylon nach bem Tobe Jatobus bes Jungern 64, enblich ber zweite Brief Betri, fich an ben bes Jubas anlehnend. Die große Lude zwifchen biefen Briefen und bem letten apostolischen Beugniffe burch Johannes fullen bie fpnoptischen Evangelien mit ber Apostelgeschichte : Datthaus zwifchen 63 bis 65 in Balaftina bebraisch geschrieben, Dartus zu Rom noch zu Lebzeiten bes Apostele Betrus 65, etwas fpater Qutas jugleich mit ber Apostelgeschichte. Den Schluß enblich bilben bie Johanneiich en Schriften mit bestimmt ausgeprägter Bolemit gegen bie Onoftifer, welche theils bie Gottheit, theils bie wirfliche Menfchheit Christi laugneten, theils bas Sittengefet aufhoben; baber ihnen gegenüber ber emphatische Sat : "Und bas Wort ift Fleisch geworben." S. 561 bis 691.

Roch solgen sene Abhandlungen, welche im eigentlichen Sinne der Einleitungswiffenschaft angehören und dem letten Abschnitte (IX) unter dem Titel: Geschichte der Bidel zus gewiesen wurden S. 692 dis 788.

3ch habe absichtlich im Referate ben geschichtlichen Theil unsere Buches fast ausschließlich berüdsichtigt, weil fich von

bier aus am leichteften ein Ueberblid bes Bangen gewinnen, und zeigen ließ, fur welch einen großen Leferfreis biefes Buch eine reiche Duelle bes Selbstunterrichtes und ber Befestigung im Glauben fein burfte. Es ift eine nicht minber außerorbents lich geitgemäße, als bebeutenbe literarische Erscheinung, und wenn wir auch bem Berfaffer besonders im neuen Teftament, nicht aberall folgen, noch feine Unfichten über bie Berfaffungsgeit ber Briefe, fowie bas gegenseitige Berhaltnif ber Synoptis fer gang theilen tonnen, und manchmal eine tiefergebende Burbigung bereits gewonnener Resultate gewünscht hatten; fo finbet man boch auch hier wieberum fo vieles überraschend Schone und Treffende \*) und einen folchen Beift bes Ernftes und ber Bahrheitsliebe, bag ber Lefer nicht bloß mit Liebe für bie evangelifche Bahrheit, fonbern mit eben fo viel Berehrung gegen ben Berfaffer erfüllt wirb. - Der Preis ift fo niebrig geftellt, baf wir bem Berleger unfere Anerfennung nicht verfagen burfen; er hat bas Möglichfte gethan, bem Buche bie Berbreitung ju fichern, welche es verbient.

<sup>\*)</sup> Bergleiche inebefonbere feine Betrachtungen, über bie Geistesgaben, bie Berwaltung ber apostolischen Rirche, bie Aposalppfe n. f. w.

## XXVII.

# Mittheilungen aus Nordamerika.

Wenn es Ihren Lefern lieb und angenehm ift, über ben Buftand ber Missionen unter ben Deutschen in andern Welttheilen Berichte gu erhalten, fo muffen biejenigen, welche aus Nordamerifa und namenilich aus ber Diocefe Cincinnati und ihrer Umgebung fommen, für fie von besonderem Intereffe feyn, weil fich vorzüglich hierhin bie Strömung ber auswans

Die Diocese Cincinnati umfaßt gegenwärtig jenen Theil vom Staate Dhio, welcher swischen bem Ohiofluß und ber bernben Deutschen richtet. 40° 4' nörblicher Breite liegt, nebft ben Stabten Remport und Covington, Die im Staate Rentuty über bem Dhio,

Wenn wir auf die Beschaffenheit bes Landes selbst vors Cincinnati gegenüber, liegen. ber einen Blid werfen, ben biefe Diocese umfaßt, fo burften folgende ftatistische Bemerkungen hier vorerft in Betracht tommen. — Der Staat Dhio gift bem Rufe nach in Sinficht auf Urbarmachung und Ruftur mit Recht als Mufterftaat, wie Salgbacher, Lober, Raumer und andere Schriftfteller in Berichten über Rorbamerifa mit Grund bemerfen. — Bor Jic Sabren wohnten bafelbft noch Stamme gand he

1

ber wilben Indianer; und jest weichen die unabsehbaren Urswälder allmählig ben zahllosen Streichen, mit welchen die beutsche Art, mit Fleiß und Ausbauer, diese ehemaligen Wildnisse lichtet. — Kandle und Eisenbahnen durchziehen das Land nach allen Richtungen, und überall entstehen in nicht weiten Entsernungen Fleden und Städte. Als Bischof Flaget von Louisville, ein Mann von 82 Jahren, nach Eineinnati kam, zählte dasselbe nur drei Häuser; jest wohnen daselbst 120,000 Menschen und barunter bei 40,000 deutsche Kathoeliken. Rächst Cincinnati sind Kolumbus, Chilicothe, Danton, Kanton, Marietta, Portsmuth, die bes beutendsten Orte.

Breite, regelmäßige Gassen, von eben so breiten und resgelmäßigen Duergaßchen, nach Art eines Gitters burchfreuzt, find ber Typus ber amerikanischen Städte. Diese erstreden sich in Cincinnati mehr als eine und eine halbe englische Meile in bie Länge, und die ganze Stadt breitet sich, dem Fluße entslang, wohl über sechs englische Meilen aus. Jede dieser Straßen bietet ben Ausblick in die umliegenden, mit Weinlaub und sonstigem Grun beschatteten Hügel.

Bobl macht man ben ganbern ber vereinigten Staaten nicht ohne scheinbaren Grund ben Borwurf ber Ginformigfeit in ber Ratur, und bes Mangels an jenen reigenden Ausbliden in bas Land, die man in ben Lanbern bes mittleren und fublichen Europas fo oft genießt. Der Vorwurf burfte jeboch mehr fcheinbar fenn, und auch bieß nur noch fur einige Beit lang. Allerbinge nämlich muß ber Umblid eintonig fenn, wenn ein Land noch mit Bald bededt ift, wie dieß großen Theils vor wenigen Jahren hier ber Fall gewesen. Allein wenn ber Bal burch Urbarmachung meilenweit jurudweicht, und Rolonie an Rolonie fich schließt, wie bieß ber Fall nunmehr im Staate Dhio an vielen Orten ift - namentlich ben Ranal entlang, ber Cincinnati mit ben Lafe ober Seen verbinbetba bietet bas Land einen gang anbern, und zwar oft bochft malerifchen Anblid bar. Insbefonbere ift bieß ber Fall im

Ĺ

nordwestlichen Gebiet bes Ohios, in Betracht ber uppigen, riesenhaften Begetation bieser machtigen Baldungen, bie, von urbaren Landgutern durchlichtet, in freiem Buchse hims melan ftreben.

Von Jahr zu Jahr wird ber Fortschritt bemerkbarer, und diese Länder werden sich bald mit den mannigsachsten Reizen der Rultur überziehen. Streckweise glaubt man jest schon auf ganz europäischem Boden zu reisen. Wäre Deutschland, wäre Belsgien, wäre Italien noch ganz mit Waldung überzogen, fürswahr sie würden das für das Auge nicht senn, wozu sie ihre Gartensultur nunmehr macht. — Mir scheinen diese Borbemerstungen auch noch mit einer wichtigen religiösen Wahrnehmung im innigsten Verbande zu stehen. — Also hat nämlich die Borssehung den Menschen auf die Erde gestellt, die für ihn in der Zeit erschaffen ward, daß sie ihre Reize nur seiner Ansstrengung enthüllt wenn er anders ihrer Weisung solgt, die ihn zur Arbeit führt.

Mer fich einen anschaulichen Begriff von ber Beschaffenheit bes Landes hier machen will, ber ftelle fich ein Land vor, in welchem fich große und fleinere Stabte, alle nach bem oben angegebenen Typus, Ranale und Gifenbahnen zwifchen ben Urwaldungen hineindrangen, die überdieß von ungahligen einzelnen und gruppirten gandhäusern burchsäet find, so baß bie Erzeuge niffe industriellen Aufschwunges im größten Dagftabe, mit ber Debe einer unbezwungenen Wilbniß ber Urwalber neben einanber fich auf bas buntefte burchtreugen. Balb meint man außer Berfehr mit aller fultivirten Belt ju fteben, balb tritt wieber mit einem Male ber Glang aller Erfindungen neuefter Beit auf hochst imposante Beise bem Banberer burch Rorbamerika entgegen. So wie, wenn man g. B. bem Dhio entlang an ben noch gang einsam und verlaffen gelegenen Stappelplagen vorbeigefahren, die Riemanden ahnen laffen, wie weit Amerika in industriellen Behelfen vorangeschritten, und wenn man nun mit einem Male vor fich St. Louis und Cincinnati mit einem gangen Balb von Dampfern, gleich fchwimmenben

Balaften, flaumend erblickt. Und in den Stadten der riefige Aufschwung! geschieht es ja oft, daß in einem Jahre acht hundert, ja wohl über 1000 neue Häuser und Bauten sich mitsammen, wie aus der Erde wachsend erheben. — Jeder wird aber auch aus diesem Umstande zugleich nicht unschwer abnehmen, wie gefährdet bei diesem leidenschaftlichen Fabriss, und Gewerbstun, und bei dem ergiedigen Bemühen es sich dier auf Erden schon recht bequem und behaglich zu machen, der himms liche Sinn, das christliche Streben nach Oben sich befinde, und wie nothwendig ein seeleneifriger priesterliche Beistand den einwandernden Ratholisen in diese Länder sei. —

Dief wird um fo flarer, wenn wir nun auch einen Blid auf bie Bewohner Rorbamerifas felbft werfen. Dan hat ba erftich zwischen Gingebornen und Gingemanberten zu unterscheiben. - Bir verfteben unter ben Eingebornen ber ganber Rordamerifas, von benen wir nun fprechen, nicht bie wilben Inbianer. Diefe find feit langer ber gurudgebrangt nach ben Felfengebirgen und ben Brarien bes Rorbens und Rorbweftens, sondern unter ben Eingebornen verstehen wir die bereits in Amerifa feit mehreren Generationen von ehemaligen Anfommlingen aus Europa abstammenden Amerifaner. Unter biefen nehmen ben erften Blat bie von eingewanderten Englane bern abstammenben Amerifaner ein; fo nennt man fie bier im ftrengen Sinne bes Wortes, wenn von Amerifanern bie Rebe ift. Es gehören jeboch zu ben eingebornen Amerifanern jenen junachft auch bie Abkommlinge von ben ehemals nach Amerita und gwar insbesondere nach Benfplvanien eingewanberten Deutschen; - Die fogenannten Benfulvanier ober beutschen Amerikaner. Endlich rechnen wir zu ben eingebornen Amerifanern bie Abfommlinge ber ehemals eingemanberten Brlanber.

In die Kathegorie ber eingewanderten Bewohner reihen wir alle die in andern Welttheilen gebornen und nach Amerika kommenden. Es find dieß zumeift Europäer, nämlich:
Dentsche, Irländer, Franzosen, Italiener, Spa-

1. i . . .

nier u. f. w. Aus biefen find bie Deutschen bei weitem bie gablreichften und angesebenften. Rach ihnen tommen bie Brlander, bann bie Frangofen. - Die übrigen europais schen Rationen baben wohl beinahe alle ihre Sendlinge, allein fie verschwinden im Berhaltniffe mit ben brei erfteren Ratio nen. Durch die ungebeure Angabl ber mit jeber Boche an fommenben Anfiebler, ift Rorbamerita ein ungeheurer ganberbegirf, ber, fo groß er ift, und fo febr auch beffen Bewoh nergabl junimmt, boch eigentlich fein einheitliches Bolt befist. Es ift eben nur ber Sammelplas von Fremblingen, beren Abfommlinge fich erft verfchmelgen muffen, um ein Bolt im et gentlichen Sinne bes Bortes au bilben. Bis jeht behalt bie Mehrzahl ber Bewohner bie Erinnerung an bas verlaffene Ba terland noch zu lebendig, um fich hier einheimisch zu fühlen. Man rechnet gegen eine Million folder in alle Staaten Rorb amerifas jahrlich Ginwanbernben.

Bloß im hafen von Remport landeten in biefem Jahre seit bem Janner bis August 140,000 Menschen. Die Samt triebfeber beinahe aller biefer Antommlinge ift, in Amerita ihr zeitliches Glud zu machen. Money! Money! Belb! Geb!! bas ift bas factotum biefer Banberer, und fle haben barir ein flaffisches Borbild an ben eingebornen Amerifanern en g. lischer Race. Ein folder vollblutiger Amerifaner ift gang business, bas beißt Gelbgeschäft, und gang mit Leib und Seele in seine Erbe, Dampf und Kabrifate versentt, so bas fich für religiöfen Enthufiasmus bei biefem Schiag Leute bochf wenig Empfänglichkeit barbietet. - Der echte Amerikaner if fo beschaffen, bag er in feinem nuchternen weltlichen Gint ben lieben Gott, Gott fein laft, und ber Meinung ift: Got habe voll auf; somit sei es gang überfluffig fich um beffen Ber herrlichung zu bemühen, sonbern jeber forge nur, bas er fick auch etwas und mar so viel als moalich miammenscharre. Man begreift leicht wie ungunftig biefe Erbenfeligfeit für bie Ein pflanzung bes himmlischen Sinnes fein Aus. Das sursum corde und quae sursum sunt capite, fisst barum bei biefem Krämer finn auf gahllose Klippen. Der Reig bes Gelbmachens ift gi

groß. Dazu kommt nun noch Ralisornien mit seinen Sympathien! Und bennoch, man barf es wohl sagen, allen diesen Sesten gegenüber steht die katholische Kirche in geeinter Kraft als die zahlreichste und stärste Glaubensgenossenschaft da, nimmt man nämlich jede Seste einzeln. Hingegen wenn man alle Richtschristen und Sestirer zusammensaßt, so überdieten dieselben ohne Zweisel die Ratholisen noch weit an Zahl und Mitteln ). Inses die undestegdare Kraft der Wahrheit, und der Beistand Christi mit seiner Kirche, geben derselben ein solches Gedeihen, das ihr Wachsthum mit jedem Jahre wunderbar zunimmt. Sie wird, wie wir hossen, endlich auch in Nordamerika zum Bekenntnisse der Wehrheit werden, wie dieß in Südamerika und Meriko seit lange schon der Kall ist.

Trot bes peinlichen Einbruckes, ben bie Ungahl ber versichiebenen Bethäufer in ben Städten und Fleden Amerikas auf ein katholisches herz macht, ba hieroris nach neuester 34hlung sich bei 600 verschiebene Religionsbekenntnisse herums

<sup>\*)</sup> Ein im Sonntageblatt jur Augeburger Bofigeitung (Dr. 7. 17. Februar 1850) mitgetheiltes Schreiben bes Benebiftiners Bonifag Bimmer aus Mount &. Binceng außert fich über biefen Begenfat von Glanben und Unglauben in Amerifa: "Amerifa enticheibet bie Befoide ber Welt: nos oportet crescere, vos autem minui. 3ch bin bavon fo feft überzengt, bag es meinen größten Jammer auss macht ju feben, bag ihr euch felbft nicht helfen konnet und une, ba ihr fonntet, nicht helfen wollet: bas macht euer Berberben fertig. Bielleicht kommt die Zeit, wo von hier aus Europa seine Diffionare erhalten muß; und wenn fie nicht fommt, bann feib ihr verloren. Das Chriftenthum macht bie Runbe um bie Erbe: a solis ortu usque ad occasum laudabile nomen meum. Bon Afien fam es nach Europa, von ba nach Amerifa, von ba fommt es wieber nach Aften: ehe wenige Jahre vergeben, find wir euch überlegen ju Baffer und ju Band. Mur zwei Rirchen machfen bier: bie big church, wie es bie Amerifaner nennen, b. h. bie Bahl ber ganglich Uns glanbigen; und bie catholic Church: bie Secten lofen fich immer mehr auf und verfcwinben. Bebe euch, wenn burch eure Schulb bie lettere nicht fo machet, um ber erfteren gemachfen an fein!

treiben — so ist es boch hinwieder sehr tröstlich zu gewahren wie sich unter diesen vielen Häuschen und Rirchlein der Sektierer, die katholischen Gotteshäuser in stattlichster Auszeichnung erheben, und als wirkliche Tempelgebäude gewöhnlich die am beren Bauten in den Städten hoch überragen. In ähnlichen Berhältnisse zeichnet sich die innere Gliederung und Ordnund der katholischen Kirche vor den übrigen Sesten vortheilhaft aus Während es da zumeist nur improvisite Prediger gibt, die unter der Woche dem Handel und Wandel oder sonst einem Hand werse nachgehen, erhebt sich der Jatholische Clerus im Boll glanze seiner hierarchischen Ordnung und Würde.

Man zählt gegenwärtig in Rordamerika 30 Diöcefen bar unter brei Erzbiöcefen; nämlich bie Erzbiöcefen von Balti more, St. Louis und Oregon, und die Diöcefen von Rew. Orleans, Eincinnati, Rewyork, Louisville Boston, Philadelphia, Charleston, Richemond; Mabile, Detroit, Bincennes, Dubuque, Rashville Ratchez, Pittsburg, Little, Rock, Chicago, Harford, Milwaukie, Resgualy, Balla-Balla, Forhall, Calville, Albany, Galveston, Cleland, Bulfalo.

Im letten biedjährigen Concilium von Baltimore fin jeboch bem römischen Stuhle brei neue Erzbischöfe vorgeschle gen, burch bie Erhebung ber Diöcesen Rewport, Cincinnat und Rew-Orleans zu Erzbiscesen.

Um biese Bischöse schaart sich ein, wenn auch ben Bi burfnissen ber Seelenanzahl und Lanbesbewohner bei weiter nicht genügender, boch immer zunehmender und meistens set thätiger und würdiger Clerus. Briefter, welche nicht aus gar reinen Absichten von Europa hieher kommen, bemakeln dense ben gewöhnlich nur auf kurze Zeit; benn sie scheiden sich bal aus, und gehen ihre Wege.

Wir beschränken und biesmal auf bie firchliche Statist ber Diocese Cincinnati und geben folgende Details über b bebeutenbsten Stationen ber beutschen Ratholitengemeinden i

biefer Diocefe. Es find bieß: Cincinnati, Rolumbus, Ranton, Chilitote, Dayton, Samilton, Bortemuth, Lanfafter, Caft - Liverpool, Beft - Liverpool, Manfter, Stallotown, Bioneville, St. Que tas, Miamisburg, Marietta, Tolebo, Mount=Bermon. Leiber fommt auf jedwebe biefer Stationen faum ein Briefter mit Ausnahme von Cincinnati, wo beren 15 fich befinden. Allein was ift bieß im Berhältniß mit ber Seelenzahl biefer Stadt; und wie viele fleinere Drischaften mit einigen hunderten von Deutschen gibt es, wo gar feine Seelforgerftation noch errichtet ift. Um aber überhaupt bie Amtephare biefer beutschen Briefter in Rorbamerita beffer zu ertennen und ju erfeben, auf welche Weise fie größtentheils mit Gifer beforgt find, ihren beiligen Pflichten zu genügen, wollen wir einige Rotigen über ben Fortschritt und bie Ausbreitung bes beiligen Blaubens und über ben Stand ber Ratholifen in Diefer Diocese beifugen, und richten dabei unser Augenmerk vorerft auf Cincinnati felbst als ben Centralpunft ber fatholischen Einwanderung und Anfiedlung, welches Diefer Stadt unter als len Stabten Amerifas ben bezeichnenben Beinamen erworben bat: "bas Rom bes Weftens" ju fein; gleichwie biefe Stadt in hinficht auf ihre politische Bebeutsamfeit ben Beinamen "ber Ronigin bes Westens" führt. -

Cincinnati besteht erst seit 60 Jahren. Bor biesen wes nigen Jahren war hier noch Alles wilber Urwald; jest umgranzt ber Wald, ber die fernen Thalhugel umschattet, brei Stäbte, die im mächtigen Ausschwung neben einander ausblühen. Rämlich: Cincinnati am nördlichen Ufer bes Ohios, und ihm gegenüber die zwei Städte Newport und Covington am sublichen Ufer bes Stromes auf dem Gebiete Rentufy.

Cincinnati hat seinen Namen von bem römischen Felbherrn Gincinnatus, ber vom Pfluge zur höchsten Staatswürbe postus lirt wurde. — Es sollte eine Anbeutung barin liegen, zu wels der Hohe bes Ansehens und bes Wohlstandes biese Stadt be-

ftimmt fei. Man hatte fich barin auch nicht verrechnet; Cineinnati ift bas Sanbelsemporium ber meiften Staaten bes Beftene. Roch bebeutfamer mard Cincinnati für bie faibolifchen beutschen Einwanderer feines religiöfen Charafters wegen. Es ift ber Centralpunkt bes fatholifchen Lebens ber Deutschen Rorbameritas geworben. Diefe Stabt erfreute fich auch einer besonderen Bunft von Seite beutscher Unterftibung aus Europa, namentlich von Seite bes Leopolbinen - Bereine. Der Bifchoffit wurde hier im Jahre 1821 von Bine bem VII. errichtet, und Ebuarb genrid war ber erfte Bifchof ber benfelben einnahm. Er verfah fein Amt mit mahrhaft apoftolifchem Gifer und befchloß fein thatenreiches leben im Sabre 1832, wo er auf feiner Bifitationereife an ber Cholera felia im herrn verschieb. Sein Rachfolger ift ber nunmehrige Biichof Burcell, ein geborner Irlanber. Bon jeher hatte er feine bischöfliche Sorgfalt mit vaterlicher Gulb ben Deutschen zugewendet, und burch große Opfer bewiesen, wie febr er ohne Rudficht auf Station mit gleicher Sorge ihr Bohl und Beil wie bas ber irischen und englischen Ratholiten übermache. Er war es, ber ben Deutschen im Jahre 1833 zu einer eigenen Rirche verhalf. Bis babin war bie Angabl ber bentichen Ratholifen in Cincinnati noch fo geringe, baf fle in ber Rathebrale ben Gottesbienft mit ben englischen unter einem Dache feierten. Doch nach und nach wuchs ihre Bahl fo fehr beran, baß mahrend vor 30 Jahren bier taum 30 Kamilien wohnten, im Jahre 1833 bie Angahl berfelben ichon 5000 Seelen betrug, und gegenwärtig auf mehr benn 5000 Familien heranwuche, ba nunmehr bei 40,000 beutsche Ratholiten fich bier befinden.

Diese beutschen Katholisen bilben hier sieben. Congregationen, die von Missionspriestern geleitet werden. Eigentliche Pfarreien gibt es in Cincinnati nicht, benn es steht jedem Ratholisen frei, die seelsorgliche Hilfe in und von jener Kirche zu verlangen, wo es ihm am besten tangt. Es versteht sich, daß die Mehrzahl sich an die nächte Stationstirche hält.

Diefe find nun icon fieben. Jebe biefer Rirchen ift fehr geraumig und fie find fich an Große fo ziemlich gleich. fle gang vollgebrangt find, fann jebe berfelben, mit Ausnahme ber Michaelstirche, wohl bei 4 bis 5 taufend Menschen faffen. Sie find alle fo gebaut, baß im abgeschloffenen Breebyterium brei Altare ftehen: ber Sochaltar mit ben beiben Rebenaltaren. Die Berichiebenheit biefer Altare und Presbyterien gibt jeber biefer Rirchen ihren verschiebenen Charafter. Gine vortheilhafte Ausnahme macht jeboch die St. Josephstirche. Das Schiff berfelben ruht auf einem boppelten Saulengang und bie gange Rirche ift mit Freefogemalben geziert. Es ift in Sinficht auf Bautunft und Gefchmad wohl bie erfte ber hiefigen beutschen Rirchen. Aber auch fur bie übrigen Rirchen murbe und wirb besonders feit einem Jahre außerorbentlich viel geleiftet, und es steht mithin in Frage wie lange die St. Josephofirche ihren Borzug behaupten wirb.

Man baut auch gegenwärtig an bem Thurm ber Philumena-Kirche, welcher eine Höhe von 268 Fuß erreicht, und ber höchke Thurm in ben Bereinigten Staaten unseres Wissens ist. Selbst die englischen akatholischen und sonst seindlich gesinnten Blätter lassen blesem Thurm die beifälligste Anerkennung wiesberfahren. Besonders imposant ist der Andlick vom Ohio aus. Triumphirend strahlt das schöne Thurmfreuz dem Fremden entgegen, der den Ohio hinabsährt, und durch ihn von der einer Seite, und durch die Michaelssirche am westlichen Ende der Stadt, gewinnt Cincinnati für die von der Stromseite Ansomsmenden das Ansehen einer katholischen Stadt.

Die in biesen Kirchen sich versammelnden Deutschen sind größeren Theiles Nordbeutsche; jedoch leben auch sehr viele Süddeutsche, oder wie man sie hier nennt, Hochdeutsche, hier und in der ganzen Diöcese. Lettere sind zumeist aus Rhein-bayern, Baden und aus der Schweiz. In jeder dieser beutschen Kirchen sind Congregationen errichtet von Männern, Jünglingen, Frauen und Jungfrauen, welche sich die Unterhaltung, Bollendung und Berzierung der betressenden Gottes-

barter anertenen fein laffen. - Sie haben babei natürlich voll auf pi durk, und tounen ben Anforderungen ohne Belhilfe aus genreit wie auf lange bin nicht genügen. Dief tonnte vielleich morter Refer gleichfam wie ein Biberfpruch fceiner wie bem mas wir fo eben von ber Ausschmudung ber Rircher erde: wer fie fonnte, wenn noch für bas Rothwendige nich werter geforzt, als Berfcwendung angesehen werben. Dod wan unfere Berhaltniffe genauer fennt, begreift es fid wohl, woher und wie es fomme, bag Armuth und Brach unferem firchlichen Aeußeren eben fo bunt fich neben einan Der bewegen, wie in ber amerifanischen Außenwelt. - Di Menge ber Ratholifen nämlich, bie mit jeber Boche gunimmt perlangt, baß man bas, was man gerabe für bie Rirchen thui fo groß als möglich thut, und babei and jebem Dinge fo gleich jene Bollenbung zu geben trachtet, bie es in feiner Ur verlangt, bamit man bieß nicht späterhin und awar in furge Beit und mit größeren Roften, weil zweimal, zu thun geno thigt fei.

Die fatholischen Gottebhäuser tonnen in einer fo großer Stadt wie Cincinnati ift nicht jurudbleiben, fie muffen bie Burbe ber heiligen Rirche auch nach Außen bin reprafentiren Liegt ja boch beinahe in jebem Bauernhaus ein Teppich aber bem Fußboben; man verlangt, bag wenigftens bas Bresbote rium gang mit Teppichen ausgelegt sei. So geschieht es nun bag mahrend es in ber Rirche immer feftlich ausfieht, anbrer feits hinfichtlich bes Rirchen Drnates einige einfache Megge wande bas gange Jahr bienen muffen, und bas fich fonk aud Armuth und Mangel allenthalben fühlbar macht, weil mai zwar bas was man thut schon und zwechmäßig zu vollführer trachtet, so wie es die erwähnten Umftande erheischen, alleh burchaus nicht Allem babei genugen fann. Die Ratholifer Ameritas thun gwar allerbings ihr Moglichftes, und mehr alt in Europa viele Gemeinden für ihre Kirchen thun, allein fü find und werben noch langere Beit nicht im. Stanbe fein, ihr Rirchen von ber Schulbenlaft, welche fie bendt, au befreien wenn ihnen nicht bedeutende Hilfe aus Europa wird; späterhin werden fie fich, so Gott will, schon selbst erhalten und vielleicht den verarmten Kirchen Europas zu Hilfe kommen. Doch für jest streden sie selbst noch ihre Hand nach milben Baben aus.

Das, mas bie Schulbenlaft ber hiefigen Rirchen fo groß und brudend macht, ift besonbere ber Umftand, bag alle auf fehr theuerem Boben, bloß burch milbe Baben erbaut find, und baß fie feine Stiftung gur Erhaltung bes Clerus, und gur Bestreitung ber laufenben Ausgaben haben. Go foftete ber Brund und Boben gur St. Philumenafirche allein 12.000 Thaler; was nun erft ber Bau und bie innere Bergierung ? und boch mar ein neues Botteshaus gerabe in jenem Stabttheile nothwendig, und zwar ein geräumiges und würdiges. Ran vertraute mithin ber gottlichen Borfehung, und begann bas Berf; alle echt fatholifch Gefinnten unferes Baterlandes, werben fich beffen mit und erfreuen und mit und bie Anficht theilen, bag man in Amerita bem fconen Beifpiel unserer Bater in Deutschland folgen, und gur Berberrlichung Gottes und feiner beiligen Rirche nichts halb thun foll, sonbern gang, wie es bes herrn wurdig ift.

Bei jeber dieser Kirchen sind auch Schulgebäube, in welschen ein wohlüberwachter Schulunterricht ertheilt wird. Die Jahl der Schulkinder vertheilt sich übrigens nicht gleichmäßig, da die Eltern ihre Kinder der Rahe wegen oft in die Schule einer anderen Kirche schiefen. — Rebstdem besteht in Cincinnati ein Baisenhaus, das durch einen eigenen dazu gestisteten katholischen deutschen Waisenverein unterhalten wird. Gegenwärtig besindet sich so eben der Superior der Schuldrüder vom Institut Maria aus dem Elsaß dier, um Schulen zu übernehmen. Die Rädchen erhalten überdieß einen vortresslichen Unterricht bei den Klosterfrauen Notre Dame, jedoch in englischer Sprache, die jedes hier geborne deutsche Mädchen gewiß nicht minder gut als ihre Muttersprache spricht. Auch die Ursulinerinen und darmherzigen Schwestern besassen sich mit Unterricht. Für

vie höheren Studien besteht hier ein Collegium ber Jesuiten, welches ben Rang einer Universität hat. Es wird ber Unterricht in englischer Sprache ertheilt. Mehrere beutsche Anaben besuchen auch die englische Freischule berselben Bater.

Die Ratholifen Cincinnatis find somit allerdings in Sinficht auf Religion und Erziehung wohl verfeben. Bollte Gott es ließe fich ein Gleiches von anberen Stationen, befonbers im Lande fagen. - Da fehlt es aber nur ju haufig an Brieftern, fo wie an Schullehrern. Es ift ein Jammer ju feben, wie viele Ratholifen in kleineren Ortschaften ju 30 bis 40 Kamilien zusammen leben, und feinen Briefter baben, und bie benfelben nur 1 bis 2 mal im Jahre feben. Unbere haben biefes Glud alle Monate, jeboch nur 1 mal, und bies nicht am Sonntage. Bon einer Schule ift feine Rebe. Solche Denfchen gewöhnen fich bann ohne Gott und Briefter zu leben, und ihre Kinder wachsen auf ohne Unterricht und Bifbung. Es läßt fich biefer Uebeiftand nicht genug beflagen. - Babrend bie Methobisten und andere Geften überall ihre Brebiger und Schulen haben, ba beibe für felbe leicht improvifirt werben und fich reichlicher Unterftühung von Seite ber Propaganda erfreuen, find die Ratholifen, bie mitten unter ihnen wohnen, oft, ja leiber nur ju oft, beiber beraubt. Die Folge ift, daß fie aus Langeweile und Ueberrebung am Sonntage fich in protestantische Bethäuser begeben, und ihre Rinber aus einer Art Rothwenbigfeit in lutherische ober methobififche Schulen schicken, bamit fle lefen und schreiben, nebftbei aber auch Unglaube ober Gleichgiltigfeit in Dingen ihrer Religion lernen und an Beib und Seele ju Brunbe gerichtet werben. -

Möchte boch die aufopfernde Barmherzigfeit der Ratholiten anderer Länder biefem Uebel ftenern helfen, durch eine reichliche Geldunterstühung, die es möglich machte, Schulen und Pfarrhäuser zu bekommen, und endlich Priefter in genügender Zahl aus Europa und junächst aus unserem guten Deutschland. Da und bort find sie ja nicht Kiten überzählig, und hier würden wir ihrer so sehr bedürfen. In Roch einmal sei es gesagt, so sehr auch ber Wachsthum unserer heiligen Kirche, burch die zahllose Einwanderung begünstigt, einerseits bas Herz erfreut, so sind boch die letterwähnten Uebelstände schwer zu beklagen.

Um ihnen einiger Maßen abzuhelfen und auch ber Gleichs giltigkeit und Lauheit, die bei fonst gut bestellten Gemeinden mitten im Gebrange zeitlicher Sorgen sich einfindet, entgegen zu treten, wurde in jungster Zeit an mehreren Orten bas mache tige und wunderbar gesegnete Heilmittel von Volksmissionen angewendet, und zwar mit hochst erfreulichem Erfolge. —

B. Franz X. Weninger aus ber Gefellschaft Jesu, ber eigens in biefer Absicht Europa verließ, um burch geordnete Bollsmiffionen die beutschen Kolonien Amerikas zu bereisen, regte diese nie genug zu empfehlenden Uebungen hier und in ben nächst liegenden Staaten von Indiana und Kentuky an. Rur auf diesem Wege können Gemeinden zu einer durchgreisenden allgemeinen und gründlichen Besserung gelangen, besonders da wo die Priesterzahl gering ist, und die Gläubigen öfter für längere Zeit ihrem eigenen Eifer überlassen bleiben.

In Cincinnati selbst wurden sie in zwei deutschen Kirchen vom lettverstoffenen Monat Dezember die März gehalten. Und zwar fand die erste dieser Missionen in Cincinnati in der Joshannissirche Statt. Der in Nordamerisa als Organ der kastholischen deutschen Presse geachtete "Wahrheitsfreund" dußerte sich darüber in folgender Weise: "Die Bolksmission, welche vom letten Abvent-Sonntage die Neujahr vom Hochw. P. Weninger gehalten wurde, rechtsertigte auf die glänzendste Weise, die so oft ausgesprochene Behauptung: gutgeleitete Bolksmissionen seien das wirksamste Mittel, das von der ungläubigen Zeitströmung mehr oder minder angegriffene katholische Bolk wieder zum heiligen Selbstbewußtsein und dem tiefreligidssen strechlichen Leben zuruck, und von dem ausschließlichen Weltstreiben dem ewig Unwandelbaren wieder zuzuführen; ja sie ersprobten, daß im Bolke noch gesundes kirchliches Leben anzus

treffen, wenn ber vom Beltleben aufgeschichtete Stanb sorg sam weggebracht wird. Faft alle Gemeindeglieder scheinen fic an dieser Mission betheiliget zu haben. Ueber 5000 Komuni fanten zählte man während der 9½ Tage, und darunter, was besonders bemerkenswerth, über 1500 Chemanner; der Hoch würdigste Bischof theilte eigenhändig durch beinahe 2 Stunde die heilige Kommunion bloß den Chemannern bei der General Kommunion derselben aus, und vergoß Thränen der Frende.

Mit Anfang ber Faften begann eine vom 1. bis 3. Sa ftenfonntag fortgefeste Bolfsmiffion in ber St. Philumena Rirche, welche fich am entgegengefesten Stadtibelle befindel Dasfelbe Blatt gibt über ihren Erfolg folgende Acuferung ab

"Am verfloffenen Sonntage ben 11. Rai batte ber feier liche Schluß ber in biefer Rirche von B. Beninger burd 14 Tage abgehaltenen Bolfemiffion fatt. - Der Sochwar bigfte Bischof celebrirte an biefem Tage bas Früh- Sochami und es empfingen bei ber Beneral-Rommunion ber Jüngling bei 1000 junge Manner bas allerheiligfte Saframent aus bef fen Sanben. Sochberfelbe richtete an bie Berfammlung au Schluffe bes hochamtes Worte ber Ermunterung, welche all Bergen tief erschütterten. Bon welchen Gefühlen ber Soch wurdigfte Oberhirt felbft ergriffen war, bief gaben feine Bort fund, bie er aus ben Bfalmen auf biefen Tag und biefe Ona bengeit bezog : "haec dies, quam focit Dominus." Dies il ber Tag, ben Gott gemacht, laffet uns bem herrn banten und in 3hm und erfreuen. - 3ch erfahre wohl fo Mandes" fagte berfelbe, "was unfer Berg mit Schmerz erfallt; alleit wenn ich heute biefes Beispiel ber Erbauung vor mir febe, be rufe ich banterfullt jum herrn, und vor euch mit bem Apofte aus: gaudeo in omni tribulatione, et superabundo gaudio ich erfreue mich in aller Trubfal, und mein Berg aberftrom por Freude. —

lleberraschenb war besonders während ber gaugen Miffion ber Eifer ber Gläubigen in ben Frabftunben, namentlich wem man die anglitanistre Lebensweise ber Deutschen hier kennt

we bas geitliche Auffteben gang etwas außergewöhnliches ift. In America fieht ber gemeine Mann fpat genug auf, und ber bemittelte reibt fich ben Schlaf erft um 8 ober 9 Uhr aus ben Augen. Um nun Allen auch ben Arbeitenben Gelegenheit zu geben, ber Diffion beiguwohnen, muffen in ben Stabten bie Morgen - und Abenbftunben gewählt werben. Das Bolf entfprach ber Einladung über alle Erwartung. Schon um 4 11hr Morgens Aromte baffelbe trot aller zeitweiligen Sinberniffe ber Bitterung in Die fur Biele weitentlegene Rirche, und wohnte in ben vollgebrangten Raumen berfelben allen Diffionbubungen mit ber größten Beharrlichfeit bei. Doge ber Berr befeftigen, was feine Gnabe in fo vielen Bergen gewirft bat, und ben Segen vollständiger Boltomiffionen allenthalben in ben Bereinigten Staaten weithin verbreiten. - 3m Monat Dai wurde auch in berfelben St. Philumenafirche ber "Monat Raria" in biefem Jahre mit aller Feierlichkeit begangen. Taguch perfammelte fich bas Bolf um halb 8 11hr Abends und verweilte bis gegen 9 Uhr bafelbft; benn taglich hatte nebft Rofentrang, Litanei und Liebern auch eine Predigt ju Ehren Auch in ber heiligen Mariafirche wurde ber **Maria** statt. Raimonat gehalten.

Dleich erfreulich lauten bte Berichte "bes Bahrheitsfreun, bes" über die gesegneten Birfungen ber Bolfsmissionen in Inbiana und Kentufy und in dem Inneren Gebiet von Ohio. Sie zeigen, welch ein Segen es für alle deutschen fatholischen Gemeinden in Cincinnati sein werde, wenn die Abhaltung solscher Missionen ausreichend von Seite der wohlthätigen glausbenseistigen Spendern Europas unterflüt wird, damit die Missionäre nicht nur für das Gewissen der Bußfertigen bei solchen Gelegenheiten sorgen, als welche oft 10, 20 und 30 Jahre nicht gebeichtet haben, sondern auch zur Errichtung von Kirchen, Pfarrhäusern und Schulen der Gläubigen hilfreich ganden gehen könnten.

Der hochwurdigfte Bischof besuchte auf seiner jungften Bifitationereise bie gange tatholische Gemeinbe von Runker,

Sprache; werauf ein Priester eine zweite in de hielt. Alsbann begann der seierliche Zug zu daltären in wohlgeordneter Prozession. Gebet, Gbenschüße wechselten dabei sestlich ab. Bei jeder eine kurze Anrede in deutscher Sprache vor de gen gehalten, was großen Eindruck machte. Sjudelnd und getröstet wieder gegen 2 Uhr Nack Rirche zurück. Wohl sah man dabei nicht jen entsalten, wie dei dieser Festseier in Wien und deß fühlt das Herz sich doch nicht minder erb eine solche katholische Zudelprozession unter dem Amerikas, auf einem Boden sich bewegen sieht, de ren noch die wilden Indianer bewohnten. — Rtheilte der Bischof das heilige Sakrament der vorhergegangenem Unterriche.

Die Woche barauf ward ber Grundstein katholischen Kirche in Berlin nächst Munste barauf bie Gemeinde von Bapaconetta, die zume bapern besteht, mit einer vollständigen Mission !

mfinden. Gott gebe, daß ber vorbeifliegende Same fatholifcher Bahrheit bei benselben auf nicht gang unfruchtbaren Boben gefallen! Es fteht um fo mehr ju hoffen, ba ihr letter Brediger ihnen jumuthete, daß auch fie 3hm in ber Ohrenbeichte bie Gunben befennen follten; worauf fie fich aber fura außerten, baß fie in biefem Falle lieber fatholifch murben, bann wüßten fie boch warum fie beichteten. Auch nach ben Miffionspredigten außerten fie fich : es ich eine wohl wahr und wichtig ju fein, mas biefer Miffionar lehre, aber es fei ju fchwer fo ju leben, wie er es verlange. Dan fieht auch hier, woran es eigentlich ben Getttrern fehlt : nicht sowohl am Berftanbe, um recht zu glauben, als vielmehr an einem feften mannlichen Willen, um auch gang nach bem beiligen Glauben zu leben; Richt bie Bahrbeit; fenbern bie aus ihr entspringenben Pflichten erscheinen brudenb und beirren bie Ungewohnten. - Am Schluffe ber Miffion ertheilte ber Sochwürdigfte Bifchof bie General-Rommunion ben Chemannern, und ben Firmlingen bas heilige Saframent ber Firmung. Gin gefchmudtes und bort jum erften Rale feit ben Tagen bes auf Erben geprebigten Evangeliums errichtetes Miffionsfreuz murbe auf ben Kriebhof ber Rirche annachft aufgepflangt und bei ben Rugen beefelben jebem Stanbe bie betreffenben Stanbeeregeln gebruckt, und mit einem beiligen Bilb geziert, übergeben.

Rach bem Schlusse bieser Mission wurde auch der Fransösischen Gemeinde zu St. Famille eine ähnliche Gnade zu Theil. Alle Bewohner berselben mit wenig Ausnahmen naheten sich ben heiligen Saframenten, und die staunenswerthesten Betehrungen erfolgten. Jum Anzeichen ihrer Dankbarkeit folgte ein Geleite zu Pferde dem unter Thranen der guten Leute schebenden Missionar.

So viel für jest. Das Umfichgreisen ber Cholera eröffnet eine neue, wenn gleich sehr ernste und lebensgefährliche Riffion, beren Erfolg wir in unserem nächsten Berichte mit Gettes Beiftand angeben wollen.

## XXVIII.

## Umfchan in ber Segenwart.

Gar erfreulich fieht es in ber europäischen Belt nicht aus; ber Friede nur scheinbar; Alles schwankend und wankend, und baher kein Gebeihen!

Die Rothen im offenen Kampfe bestegt, aber weber vernichtet noch weniger besehrt, und überall bemaht, burch Breffe und Klubbs bie Maffen zu grundlicherem Umfturz zu bearbeiten.

England und Rufland in brobenber Stellung, mit eingelegten Waffen, tampfbereit einander meffend; ber Leopard hat bereits versuchsweise feine eisernen Krallen in bas wehrlose Griechenland eingeschlagen.

Frankreich auf steuerlosem Floß am Rande bes Absgrunds dahin treibend, ungewiß ob es Morgen ein legitimes Königreich, ein militärisches Kalserreich, oder eine blutrothe Sansculottens und Räuberrepublik sein wird, die Europa aufs Neue in Flammen sest.

Deutschland endlich in alter Uneinigkeit über Berfafjungen habernd; in Preußen eine Bartel, Die in rücklichtsloser Bergrößerungssucht mehr und mehr zu einem unhellvollen Bruch mit Desterreich hintreibt. Bar fie es, die nächst den Rothen, die meiste Schuld trug, bas bas Bert ber Reichsversammlung zu nichte wurde, so bereitet fie und auch jest, wo unfer Gefchid in bie Sande ber Regierungen gegeben, nur größere Zerriffenheit und Schwäche, ftatt Einigung und Dacht.

Und nun trot ben Frankfurter Erfahrungen biefer Bahn ber Menge: allen Uebeln fei geholfen, wenn Deufchland unter einem Bolleshause stehe, bas nach Majorität mit souveraner Allgewalt über Alles entscheibe.

Belgien und Holland standen ja auch unter einem Parlament geeinigt; und boch machte Belgien seine Revolution und rif sich los, weil seine Interessen von der hollandischen Majorität geopfert wurden.

England und Irland find auch unter einem Parlament geeinigt; allein wem schreibt Irland sein gränzenloses Etend zu, als eben jener englischen Majorität bes vereinigten Parlamentes, von der es mit thrannischer Selbstsucht ausgebeutet wird. Bei fünshundert Todesfällen erklärte jüngst die Todenbeschau: "gestorben an Mangel!" Das ist die Resgierung, deren Ruhm ein deutscher Prosessor, der vom Sultan becorirte Fallmeraier, uns mit byzantinischen Sophisten-Flosseln täglich verfündet!

Und Frankreich — ist es nicht auch ein großes, sest geseinigtes Reich, in bem eine aus bem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangene Bolksvertretung burch Majorität entscheis bet! aber ist es zufrieben? ist es glücklich? ist es auch nur eine Stunde vor einer neuen Umwälzung sicher? Und wird ber nächste Umsturz ihm die verlorene Ruhe geben?

Unfere Uebel liegen tiefer, als daß fie durch die Abstimmung einer so ober so zusammengesetzten Bolfsvertretung, ober burch biese ober jene papierene Verfassung könnten geheilt werben!

Bir Deutsche aber im Suben, wurden wir, von Desterreich getrennt, in einer kleindeutschen Union, unter dem Borfipe Preußens, nicht genau das Schickfal von Belgien und Irland theilen?

Preußen ift feiner gangen biftorischen Stellung nach ein Militar und Beamtenftaat, ja es ift mehr als man glaubt,

meveren wemtern haben. Ueberall also als giere und alt preußische Beamte, bas wäwinn, ben wir von einer solchen preußischer hatten, und bafür könnten wir unsere Stei auch selbst bei biesen Steuern waren wir, i hand noch, im Rachtheil; ba ja auch hie vingen burch ihre steuerfreien Rittergutebesit theil sind. Mit unserer Freiheit wurde es nich

Allein auch abgesehen von all biesen Migenommen, sie wurden beseitigt, was ware preußisches Kleinbeutschland ohne Desterreich' schwächste ber Großstaaten, ber zu einem st lichen Militärstand verdammt, sich in willen keit an Frankreich, England ober Rußland au sein fünkliches Leben von heute auf morgen um zu biesem glorreichen Ziel zu gelangen, sol in seiner sinanziellen Noth, Angesichts ber Evon den Rothen brohen, noch einmal in zerzersleischen! lachende Aussichten für Palme einig! einig! einig!

## XXIX.

## Brudftude aus einer Geschichte der tatholischen Gemeinden zu Samburg und Altona.

3m Rorben Deutschlands, nicht fern von ben Gestaben ber DR = und Rorbfee, ragt aus ber fie ringsumgebenben proteftantischen Bufte eine fleine, aus mehreren fatholischen Gemeinben bestehende Inselgruppe hervor. Es find bies bie, einen Theil ber fogenannten Danisch beutschen Dliffionen bes Norbens bilbenben Gemeinben Solfteine, Dedlenburge und ber Sanfeftabte, bie, außerhalb jedes Diocesanverbandes fich befinbend, Direct unter bem romischen Stuhle fteben, ber mit ihnen burch bas Medium eines apostolischen Bifars communicirt. Da bie Renninif, Die bas übrige fatholische Deutschland von biefen an ihm gehorenben Enclaven bat, eine fehr beschranfte, bie Biffenschaft von ber Eriftens berfelben taum überfteigenbe fein burfte, fo ift es vielleicht nicht unangemeffen, wenn Schreiber biefes, ber es unternommen hat, die geschichtlichen Daten minbeftens zweier biefer Gemeinben, ber Samburgischen und ber mit ihr engverbundenen Altonaischen, jusammenzustellen, im Rachfolgenben ben Lefern ber Siftor. polit. Blatter aus feinem in Balbe erscheinenden Werte einige Bruchstude mitzutheilen fich erlaubt. Er hat zu biefem 3wede zwei folche Fragmente ausgewählt, beren jebes ein ziemlich abgeschloffenes Bilb lie-

21

fert, und zwar I. die den Eingang seines Werfes bilbende Geschichte der Lobreifung Samburgs von der Kirche und III. eine, nicht minder auch ein allgemeineres Interesse in Anspruch nehmende Scene aus dem Ansang des achtzehnten Jahrhunderts. Beibe Episoden sind aber, zur bessern Berständenis der letzern, durch die sub. II. beigegebene kurze Uebersicht der zwischen ihnen liegenden Ereignisse verbunden worden.

I.

Die "Reformation" in Samburg. (1521—1530.)

Die Geschichte ber Glaubenstrennung in Samburg beginnt mit bem Ende bes 15. Jahrhunderts. Denn bis au biefer Zeit scheint sich bie erfte Spur eines nachhaltigen Berwurfniffes mit ber Beiftlichfeit hinaufzuerftreden, indem man lettere, fei es mit Recht ober Unrecht, in Berbacht gehabt zu haben fcheint, baß fie nicht felten ihren Ginfluß beim romifchen Sofe gum Rachtheil ber einheimischen Staatsbeborben geltenb gemacht habe, wozu balb auch noch Streitigfeiten über bie Grengen ber Jurisdiction und ber Privilegien bes Domtapitels famen, bie ber Carbinal Raymundus, ber ju Anfang bes 16. Jahrhunderts als apostolischer Legat ben beutschen und fcandinavischen Rorben bereifte, mabrent feiner Anwesenheit in hamburg vergebens beizulegen suchte. Diese fich lange fortfpinnenben 3wistigfeiten waren baber bie Saupturfache, baß bei einem, wenn auch geringen Theil ber Bevolferung bereits eine gereizte Stimmung gegen ben Clerus vorhanden war, als im Binter 1517 bie erfte Runbe von bem Manne, ber foeben feine Thefes an die Bittenberger Schloßfirche geheftet batte, nach Samburg fam, und auch hier balb jene unheilvollen Früchte trug, die ber befannte bortige Canonicus Albertus Rrant prophetisch im Beifte vorhergesehen zu haben scheint, wenn er, schon im Sterben begriffen, bem vermeintlichen Reformator bie warnenben Borte gurief: "Abi, frater, in cellam tuam et dic: miserere mei Deus" \*). Denn faum war eine turze Beit vergangen, fo begann auch schon (1521) ein bereits alteregrauer Domvicarius, Drbo Stemmel ben Samen ber Lutherischen Irrlehren auszustreuen, ber benn auch namentlich bei einem Burger, Detlev Schulbory, auf fo guten Boben fiel, bag blefer, ale balb barauf eine ber vielen inficirten - Mitglieber bes Augustinerorbens, ein gewiffer Bater Bybenbrugge, ale vagabundirender Apoftel bes neuen Evans geliums nach Samburg fam, letteren bereitwillig in fein Saus aufnahm. Diefer "witte Monnich", wie ihn eine alte Chronif nennt, wollte benn auch fofort nach ber beliebten Beise ber Irtlehrer, mit ben einheimischen "schwarten Mönnick", ben Dominifanern, eine Disputation, ju ber Schulborp viele Buborer eingelaben hatte, beginnen, allein ber schlau berechnete Bian verfehlte feinen 3wed, indem einer ber Dominifaner burch bie Erflarung "En Dor kan mehr Nein seggen wen alle Doctoren Ja" ber Sache fehr balb ein Enbe machte. Dennoch aber scheinen bie Werbungen ju einem firchenfeinblichen beere, trot eines vom Senate erlaffenen Barnungsmanbates, icon gut von Statten gegangen ju fein, benn noch im felben Jahre ward ber ergbischöfliche Official Bilhelm Delbrugge aus Samburg vertrieben und schon im folgenden (1522) finden wir eine, wenn auch noch fleine, boch schon compatte Maffe beifammen, bie bem im Bangen noch firchlichen Beifte ber Stadt entschieben in ben Weg zu treten magt. Als erwunschte Beranlaffung hiezu murbe ber Umftand ergriffen, bag ber bamafige Domicholaftifus Benricus Bantichow fich bem Borhaben einer ber vier Standgemeinden (ber ju St. Beter) außer ben beiben bereits bestehenben Schulen (ber Domschule und ber m St. Ricolaus) noch eine britte ju grunben, auf bas Ents

Drotestantische Schriftsteller geben zwar biesen Worten burch funstliche Interpretation eine gerade entgegengesetzte Deutung, indem sie bieselben mit Cave (Euchophyl. Eccles. Pag. 330.) folgender Maßen umschreiben: "Vera quidem dieis, bone frater, sed nihil essen cies, vade igitur in cellam tuam et die: miserere mei Deus."

werfen wolle. Diese noch ziemlich gemäßi position befam jedoch schon im nachsten Charafter, aus bem fich jur Genuge ergibt, renen einen bebeutend weiteraussehenden Ble dung obiger Forberungen, verfolgten. De biefes Jahres ein Franziskanermonch aus! nus Rempe, in Ordensangelegenheiten bat findliche St. Maria . Magdalenenflofter felbig. und bort von ber Rangel im Geifte Luthere gi begab fich fofort eine Deputation ber firchen bem Guardian bes Rloftere Joachim El Berlangen, ben Rempe bei fich ju behalten. auf jene Forberung, jumal bem Rempe bie nach Roftod vom Bater Minifter anbefohlen ben zu konnen erklarte, fo hatte bie Deputatic wand eine Antwort bereit, die zu charafterifi fie bier übergangen werben burfte. Gie laute Minifter halt Guer (ber hamburgischen Frai nicht aufrecht, sonbern wenn Ihr Fleisch 1 wollt, fo pflegt 3hr mit Guren Gaden gu u Burgern, ju tommen; wir find also bieieniae

minicanern und einem Theil ber weiblichen Religiofen, sich ber Reulehre in die Arme warf, erftärlich wird. Das Resultat war also, daß Rempe, der "verlopne Mönnicke", wie ihn ein tatholischer Zeitgenoffe nennt \*), nicht nur blieb, sons bern auch durch den Einfluß der Aufrührer zum Prediger an gedachter Klosterkirche ernannt ward, in Besit welcher Stels lung er dann auch nicht ermangelie, nicht blos das von Stems mel (der sich inzwischen, seines hohen Alters wegen, in den Rubestand begeben) angesangene Werf nach besten Kräften sortzuhestand begeben) angesangene Werf nach besten Kräften fortzussehren, sondern auch sosort die graue Mönchstutte abzuwerzsen und, ungesähr gleichzeitig mit seinem Wittenberger Meister, "ein Rarliszte bei der Hand" zu nehmen \*\*) das heißt mit einer entsprungenen Konne eine sacrllegische Ehe einzus gehen.

Das waren alfo bie Auspicien, unter benen bie .. reine Rebre", bas ,,lautere Evangelium" ihre ersten Triumphe in ber alten, vom beiligen Carl bem Großen erbauten Stabt feierten und nur aus bem auch hier ftatthabenben Ginfluffe bes allgemeinen Sittenverberbniffes jener Zeit läßt es fich erklären, baß ein Briefter, ohne ber allgemeinsten Berachtung anheimzufallen, fo öffentlich auch bas außere Sittengeset ber Rirche mit Füßen treten burfte. Doch fehlte es auch schon bamals nicht an folden Mannern, bie zwar anfange, getrieben von ber Sehnfucht nach Beilung mancher nicht zu verfennenber Schaben bes bergeitigen Clerus, ben vermeintlichen Reformatoren gefolgt mas ren, jeboch ale fie mit biefen naber bekannt geworben, mit Schauber ben Abgrund gewahrten, an beffen Rand fle fich verirrt hatten. Bu biefen Mannern gehorte ber Pfarrer ber St. Ratharinenfirche Joadim Fischbed. Allein so groß war icon bamale bie Dacht ber antifirchlichen Bartel, baß

<sup>\*) 306.</sup> Moller: Rachricht von ber Religioneveranderung in Sams burg. p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Helvaderus: Sylvae Chron. II. p. 80.

ward (und zwar ohne Opposition der Neuer für ibres Gleichen bielten) an beffen Gi ließ Rempe, ber ju Roftod fein Schuler ju fich fommen und gab fich, in einem & felben, alle nur erbenfliche Dube, ben Bei gurudguführen. Allein vergeblich! Rempe f betretenen Wege fort und jog burch bie Irrlehren, namentlich burch bie von ber communio sub utraque immer mehr Leic Moller, entschiedener und muthiger als bie trat biefem Unwefen burch offene Warnut mit' Rraft entgegen, und ber übrige Clerus aus bem Schlummer erwedt, folgte feinem fich benn ein, von nun an bis zur endlicher Scheibung ber gangen Sache ununterbrochen nädiger Rampf zwischen ben treugebliebenen und ben eibbruchigen Reuerern entspann. I lettern bedurften hiezu aber nothwendig eine (aur Chre Samburge fei es gefagt) wieberi biesmal aus Magbeburg herbeigeholt werben bles Johannes Biegenhagen, ein vo mand 1.1...

he blivende" . Diefer marb burch bie aufrührerische Bartei gum Bfarrer an ber St. Catharinenfirche bestellt, und überbot, sowohl burch schamlose Invectiven gegen bas firchliche Dogma, als baburch alle bisherigen Berfundiger ber Reulehre, bas et, während biese die communio sub utraque nur bringend von ber Rangel anempfohlen hatten, mit ber Aussvendung berfelben ben Anfang machte. Dies trieb benn boch enblich ben fcwachen und indifferenten Senat, ber bis babin bem Treis ben ber Lutheraner rubig augesehen hatte, aum Wiberftanbe an. Dem Biegenhagen murbe nicht nur bie Ausübung jeber prie-Rerlichen Function unterfagt, fondern ihm auch die Weisung angeftellt, innerhalb breier Tage bie Stadt zu verlaffen \*\*). Es bebarf taum ber Ermahnung, bag bie aufruhrerische Bartet, bie ben Behorsam gegen Gott und Die Rirche bereits abgestreift batte, biefen, ber weltlichen Dbrigfeit gegenüber, ju bewahren, nicht gefonnen war. Es versammelten fich baher auch sofort 400 Berichworene in ber Wohnung ihres Dberhauptes Rempe, von wo aus fie, nach geflogener Berathung bem prafibirenben Burgermeifter Sohusen burch eine Deputation anzeigen lieffen: ber Senat moge fich andern Tages auf bem Rathhause versammeln, weil fie ibm etwas mitzutheilen hatten. Der Senat war nicht nur schwach genug, biefer Beisung nachzukommen, fonbern ließ fich auch burch eine, ju ber bestimmten Beit vor ihm erscheinenbe verstärfte Deputation, an beren Spige ein gewiffer Johann Begeborn ftanb, bermagen in Schres den feben, baß er, ba alle Borftellungen von bem Unbeil, mas Biegenhagen über bie Stadt bringen murbe, nichts fruchteten,

<sup>\*)</sup> Roller I. c. p. 70.

e) Ein hamburgischer Schriftsteller, van heß, sucht sehr charafterisfisch ben Senat von bem Berbachte zu reinigen, ale habe er sich ans Religio sitat aufange bem Treiben ber Neuerer zu wibers soben gesucht. Er fagt in seiner Topographie von hamburg Bb. 3. p. 111., es habe ben Senat "nicht eigentlich Religion" zu ber "Partei ber Pfaffen" hingezogen, sonbern "eng herzige Politik."

bas Ausweisungsbecret jurudnahm, welche Rachricht bie Abgesandten triumphirend ben versammelten Berfcworenen überbrachten.

Bon biefem Augenblide an war ber Senat natürlich ein Spielball in ben Sanben ber Aufrührer, und jeber fernere Berfuch, ben immer hoher feigenben gorberungen berfelben fich gu wiberfegen, mußte, wie bas gleich folgende Beifpiel zeigen with, fcheitern. Schon zu Anfang bes Jahres batte man, ale ber Senat die Rothwendigleit einer neuen Steuer ber Birgerschaft vorftellte, biefen gunftigen Moment finanzieller Bebrungnis benutt und nicht nur verlangt, bag bie benotbigten Gummen vom Domfapitel und ben Ribftern eingetrieben, Die Dominitaner aber gang aus ber Stadt verbannt wurben, fonbern auch bie freie Wahl ber Pfarrer für bie Angehörigen eines feben Rirchfpiels in Anfpruch genommen. Ueber lettern Pinft (bie beiben erftern fcheinen fcon mehr nach feinem Sinne gewefen gu fenn) gerieth nun ber Senat fogleich wieber wit ben Aufftanbifden in Streit. Lettere batten nämlich fcon im Jahre vorher die vafante Bfarre an ber St. Ritolaustirche bem berüchtigten Bugenhagen übertragen wollen; allem ber Senat hatte ftatt offen biefem Borhaben entgegenzutreten, es vornezogen, bem Bugenhagen beimlich von ber Annahme abjurathen, welche fleinliche Lift ihm auch gelungen war. Ran batte barauf die Pfarre einem Capellan an berfelben Rirde, Benticus Senbhorft, übertragen, biefem aber, ba er wiber Erwarten ber Rirche treu blieb, bas Leben alfo fauer gemacht, bag er fich genothigt fah, ben Stand von feinen gufen ju fchatteln und die Stadt zu verlaffen. Jest wollte man biefen frühern Fehlgriff wieder gut machen und die Bfarre (Die vielleicht einträglicher ale bie ju St. Ratharinen war) bem Biegenbagen übertragen. Diefer Bahl wiberfehte fich jeht ber Cenat, nicht sowohl beswegen, weil fie gegen ben Billen ber (schon früher unberudfichtigt gelaffenen) geiftlichen Dbeigleit, als weil fie ohne feine, bes Senats, Minstrfung gefcheben war. Allein fein Wiberftanb war, wie gefagt, ein vergeblichet. Biegenhagen nebft Familie zog in bas neue Bfarrhaus ein, wo er auch noch im felben Jahre bie Freude erlebte, einen neuen Mittampfer in einem Lubedischen Capellan, Johann Frige, begrußen gu tonnen, ben man, ba er, wegen seiner Berbeiras thung mit einer Ronne, von bort schimpflich verjagt mar, gerabe beswegen, wie es scheint, außerft murbig fanb, eins ber letten, bieber noch von feinem meineibigen Briefter vermalteten Bfarramter, bas ju St. Jacobus, ju erhalten. bom Auslande gefliffentlich eingeführten flerifalischen Auswurf vermehrten benn endlich auch zwei einheimische Briefter, Gere vatius Eggerb und Conrad Lusmann, und alle biefe Chrenmanner, mit Rempe und Biegenhagen vereint, arbeiteten mm, wie fich ein neuerer hamburgischer Schriftsteller \*) ausbrudt, "im fconften Bunde an ber Berbreitung ber Babrbeit und achten Gottseligfeit", welche lettere aber naturlich nicht im fatholifchen, fonbern im Sinne Luthers, nach welchem gute Berte nicht bloß unnug, sonbern schablich find, verftanben werben muß.

Aber während die dergestalt refrutirte Schaar der kirchenfeindlichen Prädikanten ihr gottvergessenes Werk zu fördern
strebte, war, wie schon erwähnt, der treu gebliebene Theil
bes Clerus, den Domherrn Moller an ihrer Spize, nicht
unthätig geblieben. Unverholen hatten sie von der Kanzel vor
ben Irrlehren gewarnt und so viele Seelen, als möglich, von
dem sich über die unglückliche Stadt lagernden Berderben zu
retten gesucht. Allein diese Freiheit der Rede, von der sie doch
selbst gegen die Kirche den unumschränktesten Gebrauch gemacht hatten, wollte die Partei der Neuerer (gerade wie noch
heute) den Bertheidigern des sirchlichen Dogma's nicht mehr
zugestehen. Ihr Wahlspruch scheint schon damals gewesen zu
sehn: "Redefreiheit für jeden Angriss auf die Kirche, aber
Iwang, Censur und Unterdrückung für jedes Wort der Abwehr

<sup>\*)</sup> Jauffen: Ausführliche Rachrichten sc. p. 8.

und Bertheibigung." Defhalb riefen fie, wie es noch jest gr geschehen pflegt, bas weltliche Schwert jum Schute ber Irri lebre und jum Rampfe gegen bie gottliche Babrbeit auf. Der Senat fuchte jeboch immer noch jum minbeften ben Scheit ber Unparteilichkeit aufrecht zu erhalten. Er beschieb babe um Weihnacht felbigen Jahres beibe fampfenben Theile auf! Rathhaus, wo er ihnen feche Artifel übergab, bie man von al len Rangeln zu verlefen, und benen man beiberfeits nachzuleber Diefe Artifel find, falls fie wirklich ehrtich gemein waren, in ihrem Streben, es mit feiner Bartet zu verberber und bas Unvereinbarfte ju vereinbaren, wahrhaft rübrenb Aber bie beabsichtigte Birfung tonnten fie fcblechterbings nich haben. Denn welchen Erfolg tonnte man fich g. B. von bei Borfchrift bes erften Artifels, bag nur bas ,lautere Gottes Evangelium" gepredigt werben folle, verfprechen, ba man fich ja gerabe barüber ftritt, wo baffelbe, ob auf Getten ber un fehlbaren Rirche, ober bei ber fubjectiven Billfir und Bibel eregese ber Reuerer zu suchen fei. Lettere glaubten fich babe auch, wie naturlich, völlig berechtigt, basjenige, was fie fu bas "lautere Evangelium" hielten ober zu halten vorgaben auch fernerhin zu verfündigen, und es bedarf wohl taum bei Erwähnung, bag bie treuen Diener ber Rirche, unter biefer Umftanben, ihrerfeits bie einzige, ihnen gebliebene Bertheibi gungewaffe, bie Ermahnung bes Bolfes von ber Rangel, nich aus ben Sanben gaben. Allein die lutherifchen Prabifanter scheinen unverschamt genug gewesen zu febn, von ben tatholi fchen Beiftlichen ju verlangen, fle follten feine von ihnen, bei Reuerern, bestrittenen Dogmen in ihren Rangelvortragen be ruhren. Denn ale bieß am Freitage nach Weihnacht von ben Canonicus Rifolaus Buftorp gefchab, wurde an ihn burd Abgefandte bie Frage gerichtet: ob er geständig fet, gewiffe von ihnen in Artifel gebrachte Puntte, welche fich namentlid auf bie von ben Reuerern bestrittenen Lehren von ber Gucha riftie und ber Berbienftlichfeit ber guten Berte, bann aber and auf eine Warnung Buftorp's por einer ... wenige Jahre vorbe

erschienenen, hochst sehlerhaften Uebersetung bes neuen Testaments \*) bezieht, gepredigt zu haben. Bustorp antwortete ihnen barauf in einem lateinisch geschriebenen Briefe, der so
milbe abgesaßt ist, und von einer so wahrhaft christlichen Gesinnung zeugt, daß er den Empfängern, falls diese solcher Gefühle noch sähig waren, zur innigsten Beschämung gereicht
haben muß. Er läugnet in diesem Briefe keineswegs, einige
ber fraglichen Punkte, dem Sinne nach, gelehrt zu haben,
wenn auch mit andern Worten. Er set ihnen sodann ausführlich auseinander, was er sowohl hinsichtlich des Dogmas
von der Eucharistie \*\*), als bezüglich der wahnstnnigen Irrlehre,
ber Opfertod des Erlösers mache jede Enthaltung von der
Sünde überstüßig \*\*\*), gepredigt habe. Er räumt ferner ein,

<sup>\*)</sup> Sie führt ben Titel: Dat nyge Testament the dudske the Hamburg int Jaar 1523.

<sup>••)</sup> Er raumt an ber betreffenben Stelle bes Briefes ein, hinfichtlich biefes Bunftes, und Anberer folgenbes von ber Rangel gefprochen au haben: Hic auditur error contra ecclesiasticam constitutionem. Sciatque omnis Christianus, quia sufficit illi sub una specie, sed panis tantum non vini, propter multa inconvenientia. Imo sunt duo signa sive duae species, unum autem Sacramentum. Ubi caro ibi sanguis et totus Christus. Deitas et humanitas. Et ubi sanguis, ibi caro et totus Christus. Unum est Sacramentum, quod heri, hodie est consecratum atque cras consecretur. Quis dubitat Divinam naturam esse invisibilem?.... Verum Apostoli post Christi ascensionem haud dubium.... dederunt communi populo sub utraque speole, sed quia fideles viderunt multa pericula et inconvenientia facti illius, per majores ecclesiae statuerunt, ut sumerent omnes fideles sub una specie. Et sic servat ecclesia et statuit, cui nos oportet conformari. Extra enim ecclesiam salus non est .... Haec est mea ad id doctrina, quam puto esse sanam, Catholicam, Christianam.

loquor: Christus peccata mundi pertulit in corpore suo super lignum... tu autem quum ad omnis (annos?) discretionis perveniris,

illein auf bie, welche bem Beifte bes Evangeliums el rn ftanben, als sie mit bem Namen beffelben prablten, b efer Brief feine andere Birtung hervor, als baß fi

et peccas voluntarie et mera voluntate atque malitia sp actualiter, mortaliter: putas, quod Dominus pro tali p passus sit et ei velles imponere? minime! Sic dixi, di peccatis et hanc doctrinam puto esse sanam, Christianan tholicam.

- \*) & fagt: Caecior talpa est, qui non videt, quanti de sunt in illo, quod Novum Testamentum nunc vocitant. tum et centum atque iterum centum sunt in eo incor translationis, ut ipsi cernitis, vitia. Si talla et simili terint facere fructum salutis in hominibus videat auci
- \*\*) Die Stelle lautet: Memini dixisse... quod Christi Evang est supra nos, virtutes autem debent esse intra nos et tot mysteria in Evangelio quod verba, imo quod omnia sti... miracula sunt et continent. Continet autem Evlium externam humilitatem, paupertatem, castitatem, pi tiam, charitatem, exilium, persecutiones, crucem, mart

um fo eifriger barnach ftrebten, mit Buftorp ju bisputis Allein biefer, bas völlig Ruglose einer Disputation mit Leuten, bie am Glauben Schiffbruch gelitten und bie Autorität ber Rirche verwarfen, einsehend, wich ihnen aus, weshalb jene ju Anfang bes Jahres 1527 ihn, ale bem obrigfeitlichen Befehle, nur bas "lautere Evangelium" zu predigen, zuwiderhandelnd, beim Senate benuntiirten. Da fich jedoch die Antwort bes letteren verzögerte, so erscholl, nach vorheriger Berabrebung, auf einmal von allen Rangeln ber Reuerer eine folche Bete gegen Buftorp, bag ber Senat, jumal ba ichon bie größten Bermirrungen in ben Rirchen felbft entftanben, inbem g. B. ein lutherischer Brabifant gleichzeitig von ber Rangel prebigte, mabrend ein fatholischer Priefter am Altare Deffe las \*), fich endlich jum Ginschreiten genothigt fab. Diefes Ginfdreiten bestand aber in bem Allerungwedmäßigsten, mas er hatte thun konnen. Er lub namlich partes ju einer Dieputation auf's Rathhaus, bei ber jum erften Dale ber Burgermeifter Sobufen Die Stelle ber geiftlichen Dbrigfeit vertrat, und theologische Controversen entschied. Es wurde, ben In-

<sup>\*)</sup> Rach Rempe's eigenem Bericht hat ber Prabifant folgende Worte, mit hindentung auf den meffelesenden Priester, von der Ranzel ges schrien: Hir höret her; wadt kere gy juw daranne, dat dar steidt de ene Düret und thüt sick mit den anderen bi den Hauren, welche Borte die grauenhafteste Gotteslästerung enthalten. Dennoch muß aber Rempe selbst gestehen, daß sich das ganze anwesende Bolt von der Ranzel weg und zum Altar hin gewandt habe, ein Beweis, wie troß Allem die katholische Gesinnung noch im Bolke vorherrschend war. Einen Beleg dafür liesern auch die vielen damals in hamburg entstandenen Spotilieder auf die "Resformation", deren eins, gegen die Erlibatsstürmer gerichtet; folgens dermaßen beginnt:

<sup>&</sup>quot;Was han ick dummer mönnich gedaan? Byn nonne han ick ghenamen, Hedde ick de yn dem Kloster laan Szoe dorft ick mich nicht schamen." etc.

\_ ... ...... occ &cojunteti bedürfe bagu vielmehr auch ber Reue und Buße binfichtlich welches lettern Punftes fich ber 2 ftorp's, ber icon ermahnte Canonicus Dolle rief, baß biefer Sat "ad pietatem zu beuten Bolf von Cunben abzuhalten. Allein biefen, fortiter" bes gutherthums gerabe entgegengefeste ten bie Gegner naturlich eben fo wenig gelten ! Berufung Moller's, binfichtlich bes erften Bui Autoritat ber Rirche. Es bing baber bas Ref handlung lediglich bavon ab, ob ber entscheiben' fter auf bem firchlichen ober außerfirchlichen St befand. Letteres war jeboch ber Fall, und fo auch die richtige Bemerfung eines anwesenden 3 mann gangenbed, bag bas Concilium, bas t sub una beschloffen, nach Matth. 18 ben heilig habt, folglich nicht habe irren können, zu nichte Buftorp ward jum Widerrufe condemnirt. Benn auch nicht erfolgte, fo mar biefer Ausgang boch bener Sieg fur bie firchenfeinbliche Bartei, bi Bargermeifter Beinrich Saleborg befand, bei bem Bolte gu verbachtigen. Es warb nämlich bie Rachricht ausgesprengt, bie "Johannisleute" (fo wurden nämlich bie Befucher jener im Dominifanerflofter ju St. Johannes ftattfinbenben Berfammfungen genannt) gingen mit bem von Rensborg erfonnenen Blane um, alle lutherischen Brabifanten fammt beren Anbangern bei einem funftlich ju erzeugenden Aufruhr ju überfallen und ju ermorben, alebann aber bie Stabt an allen vier Eden in Brand zu fteden. Dabei verfehlte man nicht, die Phantafte bes Bolles burch fo viele Details bes angeblichen Blas nes, ale nur möglich, ju erhiten, inbem man g. B. ergablte: Saleborg felbst habe ben Glodenstrang ber St. Rifolaustirche burch feinen Bruber aufbinden laffen, bamit beim Ausbruch bes Reuers bas Sturmlauten unmöglich fei. Sobann follte bie bagu beorberte Cenate Barbe (bie fogenannten "reitenben Diener") bas jum Rofchen herbeieilenbe Bolf nieberreiten, und fieben Buttel follten ale Burgengel in bie Saufer ber Luthetischgefinnten einbringen. Rachbem burch bie Berbreitung tiefes lacherlichen Marchens \*) bas Bolf genugfam in Aufregung gebracht war, begaben fich einige "Lieblinge ber gottlichen Lehre", wie fie ein protestantischer Schriftsteller \*\*) nennt, felbftverftanblich unter bem Borwande, bag es ihnen lebiglich um bie Erhaltung ber guten Stadt ju thun fei, jum Cenate

Daß lediglich ein solches in ber abentheuerlichen Erzählung zu suchen sei, die nur in einem einzigen (protestantischen) Berichte aus jener Zeit vorkommt und ben keiner ber übrigen Zeitgenossen, seldst Rempe nicht — ber boch als erbitterter Feind der Ratho- liken gewiß keinen Grund gehabt hatte, sie zu verschweigen — die geringste Erwähnung thut: dafür liefert der Umstand den besten Beweis, daß neuerdings auch Protestanten ausangen, die Wahrheit derselben mindestens zu bezweiseln. Wenn dagegen das Gerücht, daß ein selcher Uebersall beabsichtigt werde, wirklich, wie der Erssolg zeigt, existiete, so bedarf es keiner Divinationsgabe, um zu wissen, von welcher Seite dasselbe verbreitet ward.

<sup>\*\*)</sup> Stapphorft: Samb. Rirchengefchichte Theil 2 Band 1. p. 128.

..... nu vadurch ale falsch erwiesen bat in welcher baffelbe ftattfinden follte, rubig mar, so hatte boch ber Senat, ber ingwisch Mehrzahl feiner Mitglieber fich zum Lutherthu Bohl ber Stadt wenig genug im Auge, um at ber Reuerer einzugehen, ju welchem 3mede e Comodie einer Disputation vor fich aufführen at Bu biesem Enbe mußten am 28. April 1528 beibe Barteien auf bem Rathhause einfinden, großen Buhörerichagr bas neuerfunbene Inqu bem fich biesmal ber gange Genat anschloß, n Jahre vom Burgermeifter Sobufen eröffnet ma handlung begann mit ber Borlefung von 21 Ari schuldigungen ber Lutheraner gegen bie fatholifd enthaltend, bie aber, abgesehen von einigen Berl nichts weiterem bestanden, als in dem Borwur ben Borfchriften ber Rirche gemäß gelehrt und ge Der Canonifus Moller verweigerte barauf, Ra licher anwesenber Briefter, bie Ginlaffung auf ge verlangte vielmehr eine Micauce

fein folle, boch eigentlich viel zu boch fei, an welcher lobense werthen Einficht nur bas Gine ju tabeln bleibt, bag fie ibm nicht früher gefommen. Allein die Protestantischgefinnten uns ter ben Buborern faumten nicht, bem Burgermeifter fofort ben Rudaug abzuschneiben indem fie erwiederten: es begehre ja auch Riemand, daß er ober ber Senat in biefer Sache Richter fein folle, fonbern "Bottes Bort" folle Richter fein, und ba wurde es fich balb finden, wer biefem treu geblieben fei und wer nicht, welche pfiffige Unterscheidung benn auch, nach gepflogener Privatunterrebung mit ben Lutherischen unter ben anwefenben Burgern, ben Batern ber Stadt einzuleuchten schien, weshalb ber Burgermeister bas Interlocut abgab: man folle nunmehr lediglich bavon handeln, ob die eingestandener Magen von ber fatholischen Beiftlichkeit gelehrten Gate, bem "Gottlichen Borte" gemäß feien ober nicht. Damit war benn naturlich, wie bei ber erften sogenannten Disputation, jum Boraus ber Stab über bie ber Rirche treugebliebene Beiftlichfeit gebrochen. Denn als gleich barauf ber Canonifus Moller fich, betreffs der communio sub una, auf die "beilige Rirche, die eine Saule und Grundfefte ber Bahrheit fei und vom heiligen Beifte regiert werbe", berief, fchrieen ihm fofort bie Broteftanten entgegen: auf die Rirche fomme es nicht an. Wenn baber ferner im Laufe ber weitern Berhandlung J. B. ein Briefter barüber inquirirt warb, warum er einen Mann, ber ohne Beichte communiciren wolle, abgewiesen habe? ob benn in ber beiligen Schrift ftunde, baß Gott bie Beichte gur Bebingung ber Abfolution gemacht habe? fo fonnte, nachbem man an bie Stelle ber lehrenben Rirche bie willfürlichfte Eregese ber von ber Trabition isolirten beiligen Schrift gesett, die Reuerer baber, wie Moller richtig bemerft \*), ju Rlagern und Richtern in einer Berfon gemacht hatte, die Entscheidung nicht mehr meifelhaft fein, ja um fo weniger, ale bie befannte Manier, ben Sieg ber begunftigten Partei baburch ju beforbern, baß

<sup>. •)</sup> l. c. p. 78.

ju verlaffen, 2) Moller und ein gewiffer Fa berrufen und endlich 3) noch vier andere Beif ju widerrufen, sonbern auch fich alles fernere enthalten hatten. Allein wie eine Regierung, ber Revolution gemeinsame Sache gemacht bat, nugthun fann, vielmehr ju immer größeren gebrangt wirb, fo war auch hier ben, inzwischen bedischen Saufe" versammelten Aufrührern burch feinebweges Benuge geleiftet. Lettere forberten ftrafung aller berjenigen, bie bei ber Disputai feien, ba biefe fie, ale "einfaltige Leute", fo la und Regefeuer angeführt und betrogen (!) batt bie Drohung hinzufügten : falls ihnen ber Sen fabre, fo murben fie felbft auf's Rathhaus tor Sache (burch Bolfsjuftig) fehr bald ein Enbe n lich gab man sich jedoch, unter ber Bedingung ; auch Buftorp und ber fcon ermahnte Convert mit noch einem anberen Briefter ebenfalls verb wozu ber Senat, obwohl bie beiben Erftgenat Disputation gleichfalls nicht jugegen gewesen feine Einwilligung gab. Bier feben mir alfa a

nicht nur bie fünf Berbannten, fonbern auch ber Canonifus Moller und ber größte Theil ber fatholischen Geiftlichkeit \*) bie Stadt und fatt ihrer hielt, von einer Deputation bes Genate empfangen, ber "achtbare unde hochgelerde" Bugenhagen nebft feiner achtbaren und hochschwangeren Chehalfte feinen Einzug in Diefelbe, und erhielt gerabe bas bem Canonifus Roller gehörige und von biefem erft eben verlaffene Saus jur Bohnung angewiesen, wo eine prachtige Dabigeit und ein Chrengeschent ber Stabt, namlich ein fetter Dobse incl. zweier Tonnen Bier, feiner harrie. Indeffen nun bier Bugenhagen in bonn pace feine "Rirchenordnung", feine Battin bagegen einen tobigeborenen Anaben gur Belt brachte, murbe von umbergies benben Rotten, unter Anführung ber verworfenften Subjecte (1. 9. eines lutherischen Pravifanten Dietrich alias Seinrich Bobeder, eines entsprungenen Monches, ber fich mit einer ents laufenen Ronne aus bem Rlofter zu Reinbed vermählt hatte und einem Joachim Bullenweber, von bem ergablt wirb, baß er einst ben Boigt auf den Farderinseln morderisch überfallen, um ihm eine Beldbuße wieder abzunehmen, Die feine - Bullenwebers - Concubine, eines Rinbesmorbes wegen, batte bezahlen muffen) ungehindert die abicheulichsten Sacriles gien verübt , Rirchengerathe und Altare entweiht und gertrummert, wobei fich ber fanatische Saß gegen alles Seilige in ben gottlosesten Berhöhnungen Luft machte, indem man g. B. aus ben Altaren bie Reliquien heraubrig und Flebermaufe an Die Stelle berfelben bineinsette, bas flupibe Bolf glauben madenb, man habe lettere barin gefunden, es muffe also ficher ber Teufel im Altare verborgen gewesen sein. Und alles Dies fes geschah (wie ber, bie obigen Grauelscenen berichtenbe Beite

Dunter ben Burudgebliebenen war unter Anbern auch Jobocu & Sifrieb, ber es vorzog, burch Leiftung bes geforberten Wiberruses ble Schaar ber eibbrüchigen Priefter zu vermehren, well er, eines ehebrecherischen Berhältnisses wegen, fich nicht entschließen konnte, die Stadt zu verlaffen.

... Jumme ver antiftreblichen Partei ge neuerrichteten firchlichen Armenfaffen, t gleichgefinnten Burgern aus jedem Rir gegeben mar, mit bem Senate bie in 9 genheiten ju berathen und bafur ju for Ehre Bottes und biefer guten Stadt Befi werbe. Letteres glaubten bie Gebachten in's Wert richten ju fonnen, ale wenn fie fang bes nachsten Jahres (1529) thaten, biefen überreichten Artifeln unter Anderem mehrere "haleftarrige Johannisleute" (fathe ger) gerichtlich zu verfahren, ferner ben noch tesbienft in ber Domfirche fo wie überhaupt gu inhibiren, und endlich auch die Secula in's Bert ju richten. Letteres marb fi tem Confens bes Senatce, burch ben Re felbigen Jahres jum Befchluß erhoben und bem ingwischen bie Francisfaner bereits, w in einem Briefe an Luther ausbrudt, gur beit" übergetreten maren am an m

einen lutherischen Prabifanten aufzubringen, bis zum letten Ausgenblicke Reffe gelefen warb, nicht eher wichen, als bis im folgenben Jahre (1530) ihr Kloster vom wüthenben Bobel (Ansbere sagen: auf Beschluß bes Senates) zerftort und bem Erbsboben gleich gemacht warb.

Und fo erlofchen benn nach und nach bie letten Strahlen ber fatholischen Sonne, die fiebenhundert Jahre lange ber Stabt ihr erwarmenbes Licht gespenbet hatte. Allein jum groffen Berbrufe ber "Erangelischen" schimmerte noch immer ein Klammchen berfelben, die ewige Lampe vor dem Hochaltare bes Dome, auf beffen Stufen bas Megglodlein noch rein und bell, wie ju ben Beiten bes heiligen Anscharius, erflang. 21/ lein auch biefer lette Schimmer follte erloschen, biefer lette Ton einer beffern Bergangenheit verftummen. Ale man namlich in Erfahrung gebracht, baß im Dome noch ,,lateinisch gefungen" werbe, und ,etliche alte Leute" (Die aber por Gott vielleicht mehr galten als viele Berfunber ber "reinen Lehre") bort noch bineingingen und beteten, fo wurden biefelben nicht feiten, wie ergablt wird, "von lofem Befindel überfahren", weehalb ber Senat bie Borfebrung traf - man follte benten : baß bem lofen Befindel gesteuert - nein, bag bie Rirche gange lich gesperrt werbe. Allein vorher wollte man noch einmal bas nur ju oft gelungene Mittel ber Berführung bei benienis gen ber gurudgebliebenen Domcapitulare versuchen, Die noch ber Rirche treugeblieben waren. Bu biefem Enbe ließ man lettere am 5. Juni felbigen Jahres in bie "Doctorie", bas beißt in Bugenhagen's obenermahntes Absteigequartier, eine laben, wofelbft ihnen biefer (wie Moller fagt : "mit vielen unnaben Worten nach ber Reger Weise und voll Arglist") auseinanberfette, wie man "in Freundschaft" bie Abstellung ber Befte und Berehrung ber Heiligen fo wie auch ber Deffe von thnen verlange. Allein bie Borgelabenen Schienen ben Berth ber offerirten "Freundschaft" richtiger ju schäben, ale man vermuthet batte; fie wiesen ben wohlgemeinten Antrag einfach In Folge beffen 'warb natürlich zur Gewalt ge-

#### XXX.

#### Blicke auf das revolutionir

Rach englifden Berichten.

3meiter Artifel.

"Uno, due e tre Ed il Papa non è Re"

war schon längst, ehe Pius IX. zur Flucht thigt wurde, die Devise der Republisaner aus allen Theilen des Kirchenstaates und a sammengeströmten Pöbels gewesen. Niemand lichnellen Wechsel der Bolksgunst ersahren muss gegenwärtige Stellvertreter jenes allein Unsch das Bolk Palmen streute und Hosanna in aund wenige Tage darauf an's Kreuz sorberlangebetete Liebling des Bolkes, der sich ikonnte, ohne daß ihm das Evviva Pio Nowäre, war nach und nach dem Rosse alse.

Sunften ihres Fürften gewagt haben, um fo mehr, ba Jebetwann weiß, bag Einer von ihnen es mit Dreien von bießseits ber Tiber aufnimmt. Allein biefe Erscheinung erklart fich leicht; bie Revolution hatte burch ihre Buguge schon bafur geforgt, baß von bieffeits her gehn bis zwölf auf einen Trasteveriner tamen, wahrend man auch bei ber Austheilung ber Baffen ben jenseits belegenen Theil ber Stadt fehr schlecht bedacht hatte. Rubem war es leiber gelungen, unter ben Trasteverinern felbft 3wietracht auszusäen, indem man einige Capi populari für bie Revolution gewonnen hatte. So fonnte es auch geschehen, baß selbft in Trastevere Schaaren von Freiwilligen aus ben Provingen ihr Quartier aufschlagen burften. Gine Abtheilung berfelben hatte in einem Schulgebaube fich niedergelaffen, welches früher unter ber Obforge ber Jesuiten gestanden war, und gab ben rubigen Bewohnern ber Rachbarichaft burch ben fürchterlichen garmen, ben fie machte, Belegenheit genug über bie Menberung ber Dinge nachzubenken. Mac Farlane hat in feinem Buche ebenfalls ein Beugniß niebergelegt, in welchem fic bie Befinnung bes beffern Theils bes Bolfes in Betreff ber Jefuiten ausspricht. "Man mag fagen von ben Jesuiten, was man will", vernahm er hier, "fie waren die Freunde ber Armen, fie waren bie besten Freunde, bie wir jemals hatten. Ber nahm unsere Rinber von ber Strafe auf, wer fleibete und erzog fie? Wer gab une ftete ben beften Rath, wenn wir in Beforgniffen waren? Wer besuchte die Rranfen und gab ihnen Arzneien, wenn bie Sospitaler angefüllt maren und wir Richts erhalten konnten? 2118 die Cholera hier war, und unsere Briefter und Monche von Rom bavonliefen, ober fich feibft vor Furcht in ihren Wohnungen absperrten, wer blieb auf feinem Boften? wer fam ju une und ftand an bem Bette ber Rranten, troftete bie Sterbenben und betete fur bie Ber-Rorbenen? bie Jesuiten - e sieno benedetti, da per tutto dove si trovano." Es versteht sich von selbst, baß es eine Uebers treibung ift, wenn allen anbern Brieftern und Rloftergeiftlichen eine fo grobe Bernachlaffigung ihrer Pflichten, beren Manche

umer Wipenichaft, mit Bacchanalien zu tier ein.

Daß unter bem immer mehr junehr spektakel Rom gwar allerbings eine in ho Stadt murbe, ift ber außern Erscheinung innerlich nagte ber Wurm ber Berftorung at len Reben. Dem fonnte begreiflicher Beife Parlamente feinen Ginhalt thun, benn bie bald unter bem Ginfluffe ber Pobelhaufen, nen Beranlaffungen in bie Sigungen ber einbrangen, hier ihre Führer ale Rebner au allen benen, bie fich nicht unbedingt bem unterwerfen wollten, als Berrathern, mit Man wird baber bie Neußerung eines angest natürlich finden, wenn er fagte: "Lieber Menagerie, in welcher alle wilde Bestien loe aufhalten, als Mitglied ber Deputirtenfamme Dinge mußten jebem orbnungeliebenben De ber werben, und man wird es bem allen § wohlbefannten Mofaithanbler auf ber Via C ubeln, wenn er im Berbruffe über bie "Menf iha .... C.E

an, bie in ben früheren Buftanben ihre Bohlfahrt, in ben gegenwartigen ihren Ruin gefunden hatten.

Rur einige Rlaffen von Gewerbsleuten fanden bei ber neuen Geftaltung ber Dinge ihre Rechnung, insbesonbere bie Fabrifanten von Rappen, Die wefentlich ber Ausbrud ber Befinnungetachtigfeit wurden, und mehr noch als alle Anbern biejenigen Buchhanbler, welche fich baju bergaben, bas anftedenbe Bift, welches bie revolutionare, fittenlofe Breffe Frantreiche und bie ihr nachaffende Stallens ausspie, ju verbreiten. Dieß waren die Segnungen ber Preffreiheit für Italien, und es ift unbegreiflich, wie ber fatholische Lord Beaumont (in feinem Buche: Austria and Central Italy) fich felbft fo taufchen fonnte, von ber Breffreiheit fich Beil fur Italien ju verfprechen. Er hoffte freilich, bag auf biefem Bege bie Berfe von hume, Gibbon und ber Laby Morgan fehr viel Gutes auf ber Salbinsel wirfen murben, und bat an die frangofische "Borbelliteratur" nicht gebacht; aber welcher Ratholif fann auch nur von hume's Berbrehung ber englischen Geschichte eine mahre Aufflarung fich erwarten. Ueberhaupt scheint ber eble Lorb, ber fich obenein fehr von seiner Abneigung gegen Desterreich leiten läßt, in Betreff Italiens von gang utopischen Borftellungen befangen ju fenn, und hat die Dinge alle nur im rofenfarbenften Lichte gefeben; nach ihm ichwebte ber Bapft in feiner Befahr, und hatte gar nicht nothig gehabt, ju fliehen. Des Papftes Bremier - Minifter war in ber Rammer ermordet worden, feine Truppen hatten ihn verlaffen, sein Balaft war von Artillerie umringt, die Thore beffelben verbrannt, sein Secretair an feiner Seite getöbtet, er aber nachzugeben genothigt, und bie Barris fabenhelben ju empfangen; feine Dacht mar fo gebrochen, bas er, indem er ruhig eine ber Rugeln aufnahm, welche auf bem Boben lagen, nur noch mit bem Worte: "Bewahret bie Liebe bes romifchen Bolfes gegen Unfere geheiligte Perfon", gegen alles Diefes Proteft einlegen fonnte. Und bas nennt Borb Beaus mont feine Gefahr, und verspricht fich von folchen Buftanben jeine Sipungen ju halten batte.

Rann man fich wohl etwas Abgef Mit Recht halt bas Quaterly Review ben gen: mas er wohl baju fagen murbe, wei England reisender Florentiner von den ! fte bafelbft ftatt finden, bie Beranlaffung bi lanbern vorzuschlagen, fie mochten zu ber a aus ber Beit ber Beptarchie gurudfehren, bas abwechselnb ju Ipswich, Colchefter Sigungen ju halten, einführen, und ben bribge jum erblichen Sprecher biefes Bauf bas Auffallenbfte an jenen Borfchlagen ift tholische Lord so ohne Weiteres mit ber w bes Papftes fertig, und in ber That von eir Recenfenten auf eine beschämenbe Beife gu Bei folden Ansichten ift es freilich fehr mohl Bener fich mit allen Daßregeln ber papftliche mit benen in ber Beit, wo ber Bapft gat Band hatte, völlig einverftanben erflart.

Es wird hier an ber Stelle feyn, einen Bang biefer verschiedenen Reaierungsmaßreg

febengig, Die fich baneben noch anbere Delifte hatten zu Schulben fommen laffen. Es ift befannt, welch allgemeine Freude biefe Magregel bes Bapftes in gang Italien erregte; allein gar balb wurde bie Gute bes beiligen Batere gemigbraucht, und bie raftlofen Bubler glaubten, es fei fur fie bie gunftige Belegenheit gefommen, ben von ihnen beabfichtigten Umfturg aller focialen Ordnung fo vorzubereiten, baß es, fo balb bas Bert reif fei, nur noch eines kleinen Anftofes bedürfe, um alle Throne Italiens, ale ber Freiheit nachtheilig, über ben Saufen zu werfen. Es begann bie Zeit ber politischen Demonftrationen, Broceffionen, Fahnen, Inschriften, Banber, Cocarben; baju famen Berbachtigungen einzelner Berfonen, Freiheit bes Bolfes ungunftig, inebefonbere auch ber Schweis gertruppen; ber ofterreichische und ruffische Consul zu Ancona wurden perfonlich auf ber Strafe infultirt. Um menigsten aber lohnten die Amnestirten bem Papste Die ihnen erwiesene Boblthat; fie fehrten aus ihrem Eril bloß zu bem 3wede gurud, um thatig an bem Umfturge mitzuarbeiten. Ale bie Gefahr immer brobenber wurbe, und ber Papft unftreitig baran bachte, fich nach einer wirffamen Sulfe bei bem natürlichen Befchüter Italiens umzusehen, glaubte man von ber anbern Seite ber und bieß waren auch bie Anfichten bes ftets mit Lord Balmerfton bireft correspondirenden englischen Consuls Freeborn in Rom - burch ein übliches Manover zuvorfommen zu muffen: burch bie Errichtung ber Rationalgarbe nämlich, was bort eben so viel hieß, als Bewaffnung Derer, benen man, wenn fie Baffen gehabt hatten, fie hatte nehmen follen. Carbinal Giggi vermochte feinen Wiberstand zu leisten; als man aber bie Rationalgarbe auch in ben Provinzen organistren wollte und er bieß nicht zu hindern vermochte, banfte er ab.

Bon biefem Augenblide an war ber Revolution fein Biberftand mehr entgegenzusehen; um bas Unglud vollständig zu
machen, famen noch die befannten Borfälle von Ferrara hinzu.
Die englischen Agenten lobten die "Mäßigkeit" bes Cardinal Ciacchi und bas "weise und politische" Benehmen der Populace von

Berbrechen, daß sie nur solche Gedanken begter allen solchen Personen gewöhnlich so, wie dem tr würsen schweigsamen Manne, dem der Berliner Pfär zurief: "Er raisonnirt inwendig!" So wurde Buhlern, denen die blosse Meinungsverschiedenhei den war, das Gerücht ausgesprengt, es sey in Aschwörung der Reactionare angezettelt worden. Lein Mensch in Bahrheit daran geglaubt hat, stef indeß die Lüge erreichte ihren Zweck: eine Menge fri deren Namen man in öffentlichen Anschlägen den getheilt hatte, sahen sich genothigt, zur Sicherung die Stadt zu verlassen.

In Rom felbst follte balb alle Gewalt in bie Pobels fommen, beffen Leitung bamals noch jener netti, mehr unter dem Namen Ciceruvacchio beka Händen hatte. Dieser Mann, bereits vorgerüdt seinem Gewerbe nach ein sogenannter Mercanto di Groß: und zugleich Kleinhändler mit Korn, Erbsi hatte sich dadurch, so wie durch Geschäfte mit ansehnliches Vermögen erworben. Ob er am Ansa

fchen, bie gar balb feinen raftlofen Chrgeiz und bie unter einem Meufferen, welches nicht gerade Die Lafter ber Berfeinerung verfundigte, lauernde Treulosigfeit burchschauten. Diefer Mann crfchien in feiner bauerlichen Rleidung und mit aufgestreiften Bembärmeln in ber Berfammlung bes clericalischen und politischen Berschwörers und sogar an der Tafel des verschwenderischen Ebelmannes. Seine unbeschränfte Berrschaft über ten Wöhel verlieh ihm eine machtige Stimme bei feber Berathung und machte ibn an einem geeigneten Bunbesgenoffen ber Clubbs", an welche jest alle Regierungegewalt übergegangen mar. Diefe Clubbe, ber Circolo Romano - ehebem eine literarische Gesellschaft - und ber noch mehr bemocratische Circolo Populare nothigten ben Rapft. ein Ministerium nach bem anbern zu entlassen und schrieben ihm feibft bie Mitglieder beffelben vor. Auf Giggi mar Ferretti, auf diesen Antonelli gefolgt; ihm hatten die Clubbe bie Colles gen beigeftellt. Unter biefen befand fich namentlich ber Pring von Teano, ber so sehr er auch im lebrigen die für einen Minifter erforderlichen Eigenschaften vereinigt haben mag, fich boch felbst fehr balb, nachbem er fich überzeugt hatte, baß unter ber Clubbherrschaft feine Regierung möglich sep, in ber Lage fah, bas Bortefeuille wieberum nieberzulegen. Geit biefer Beit wurde eine Concession nach ber anbern bem Bapfte ab. gebrungen und bie Berrichaft über Rom ftieg in immer tiefere Epharen ber Befellschaft hinab. Es bedarf feiner Ermabnung, bag unter folchen Berhältniffen an eine Berbefferung berjenis gen wirflichen Difftanbe, an welchen bie frühere Bermaltung gelitten haben mochte, in feinerlei Beife bie Rebe mar. Dieß mar aber vom Unfange an nicht bas Biel ber Bewegung gewefen, fonbern bie Revolution mar ber 3med und bas Mittel, welches in Italien mit größerm Erfolg als anbermarts feine Anwenbung finben fonnte. Denn, die Bemerfung ift gewiß nicht unrichtig: "bie Italiener haben weniger als irgend ein anders Bolf eine abftracte Liebe jur Gerechtigfeit und felbft bie Abneigung gegen bie Defterreicher entsprang weit mehr aus beren Drbnung,

į

Methode und ftrenger Unpartheilichfeit als aus irgend einem Mangel ihrer Regierung."

Bu ber Kriegberklarung gegen bie Defterreicher war ber Bapft nicht mehr zu bringen gewesen; man gab bem Botte gu verftehen, bie Urfachen bavon feven bie Ginflufterungen ber Carbinale, inebefonbere Antonellie, ber, ein Mann von vieler Maßigung und Beschicklichfeit, noch immer an ber Suite bes Cabinete ausgeharrt batte, obgleich man ihm bie geführlichften Collegen aufgebrungen hatte. Auf ben Pringen von Teans war ber unter Gregor XVI. jum Tobe verurtheilte und bann mit Gefängniß begnabigte, von Bins IX. amneftirte Galletti getreten, ber feinem herrn für bie erwiesene Bobithat bamit banfte, bag er ber erfte mar, welcher nachmals in ber Confifmante ben Antrag auf beffen Abfehung ftellte. Best tam es por Miem barauf an, Antonelli zu ftarzen. Ciceruvacchio inftruirte ben Bobel, ben Bapft, wenn er fich feben laffe, vollig ju ignoriren "bamit er lerne, bag er von bem Bolle allein abbange." Sies rauf wurde eine große Berfammlung bes Circolo Populare in bem Cafe delle belle Arti angefest, wo jener Bolleführer, nachbem mancherlei andere verfchiebene ju ergreifenbe Magregein vorgeschlagen worben waren, geraben fagte: "bas find Alles Borte, aber mas nuben fie, mahrend wir von Brieftern und alten Weibern gefnechtet werben? 3ch bin bafftr, bag biefer Fleden in ein wenig Blut ausgewaschen werbe. Dan ftelle bie Carbinale vor bas Tribunal bes Bolfes und fie mogen bie Strafe berer erleiben, bie ibr Baterland verrathen." Unter einem bonnernben Beifallerufe feste er fich nieber, worauf ein anberes Mitglied aufftand und fprach: "3ch billige gang ben Untrag bee ehrenwerthen Burgere, aber berfelbe bat feine Schwies rigfeit in ber Ausführung : bas Bolt ift in volitifcher Liberalitat taum hinlanglich vorgefchritten, um ihr gie billigen. 3ch fchlage ale eine vorbereitenbe Mafregel vor, bag, bie Carbinale von biefer Berfammlung angeflagt neb auf ihren Ainmern gofangen gehalten und bewacht werben follen. A Ginebhumig wurde biefer Borfchlag angenommen und alebald jebem Carbinale

eine Wache von Nationalgardiften gegeben; mehreren gelang es zu entsommen. Ciceruvacchio aber trat and Fenster, und redete ben auf dem Corso versammelten Bolkshausen an: "Bolt Ihr Antonelli zu Eurem Minister? Berblüfft gab der Pobel seine Antwort- "Ich sage, seyd Ihr Willens, daß irgend ein Priesster, roth oder schwarz, die Macht behalten solle, Euch zu versrathen?" Einige Römer riesen: "Rein, Nein!" Wen also wellt Ihr? Man ries: "Wammiani!" und die Ramen einiger noch unbedeutenderer Bersonen; das neue Ministerium war somit sormirt und wurde alsbald vom Papste bestätigt.

Aber auch biefes Ministerium war von keiner langen Dauer, bald trat ein noch rabicaleres an feine Stelle. immer größer werbende Anarchie öffnete endlich boch felbft ents schiebenen Fortschrittsmannern bie Augen und man fing an, fich über bie brohenden Gefahren flar zu werden. Dieß gab bie Beranlaffung ju ber Erhebung Roffi's an bie Spige ber Berwaltung. Auf ihn festen alle ordnungeliebenden Leute ihre hoffnung. Allein man tauschte fich, wenn nicht in seiner Berfon, fo boch in ber Doglichfeit bie Ordnung wiederherzuftellen; es fehlte an ben Mitteln. 3mar waren viele unruhige Ropfe auf ben "Rreuzzug gegen bie Barbaren" ausgezogen, allein auch bie Schweigerregimenter hatten mit maricbiren muffen, und fo fah auch Rofft fich auffer Stanbe zu helfen. Deffen ungeachtet glanbten bie Demofraten, fich feiner entledigen ju muffen und schon bald nach seiner Ernennung zum Minister war sein Tob in ben Clubbs beschloffen worden. Am 6. Nov. jog in einem Raffehaus zu Bologna ein Mann bie Uhr aus ber Tasche und fprach: Jest ift Roffi ermorbet!" Und fo mar's. Drei Banbiten, beren Ramen in Rom allgemein befannt find, hatten ihm aufgelauert. Giner von ihnen wurde von bem Bobel auf ben Schultern herumgetragen, bas blutige Meffer voran, mahrend bie Speranza d'Italia patriotische Lieber fang.

Nachdem ber Revolution biefes Opfer gefallen, lechzie fie nach bem Blute bes Bapftes; bas Quirinal wurde belagert,

beichoffen, bes Bapftes Secretar an feiner Seite getähtet, und ficher hatte er felbft fein Leben burch eine menchlerische Augel ober vielleicht gar Burch einen Act ber Juftig bes fonverainen Bolfes eingebußt, wenn es ihm nicht burch bie Beibilfe bes baverifchen und frangofischen Befanbten, gelungen mare zu entflieben. Diese Rlucht bes Bapftes gebort au ben intereffanten Episoben bes italienischen Revolutionebrama's. Durch ben Befuch bes frangoftichen Gefanbten beim Bapfte wurde biefer in ben Stand gefest, unbemerft und in Bertleibung bie einzige unbewachte Bforte bes Duirinals zu gewinnen; aber feit zwanzig Jahren war fie perfchloffen gewesen, und beinahe eine balbe Stunde brachte man vergeblich bamit ju, fie zu öffnen. Unterbeffen martete, bie Minuten ablend, Graf Spaur mit einem fleinen Wagen am Coloffeum. Enblich tam ber Bapft, man erreichte Albano, fuhr um bie Stadt berum und erwartete jenseits berfelben bie Grafin, welche fich juvor ichon borthin begeben hatte, mit ihrem Bagen. 216 fie tam erblidte fie ben Bapft und ihren Gemahl in ber Umgebung von acht Bendbarmen und Alles ichien verrathen. Inbeffen bie Genebarmen hatten feine Ahnung bavon, mit wem fie fprachen; fie batten Ausfunft über ben Beg nach Belletri gegeben, ben man nunmehr antrat. Gludlich wurde bie neapolitanische Grange erreicht und es ift nicht unwahrscheinlich, bag in ber ben Bagen auf ber erften Poftstation umgebenben Menge Giner ben Bapft erfannte, indem er gar oft mit bem Finger auf ihn wies : Questo, Questo! Bor Molo bi Gaeta begegnete man bem Carbinal Antonelli, ber mit bem Grafen Spaur ben Bag taufchte und mahrend biefer ichnell feine Reife nach Reapel fortfette, faft die Beranlaffung geworben mare, baf bie Bolizei zu Molo fich ber gangen Gefellichaft bemachtigt batte. Der Boligeiprafibent felbft mar namlich ein Schweiger und mußte gu feiner größten Bermunberung mabrnehmen, bag ber vermeintliche Graf Spaur fein einziges Bortchen beutich fprach. Es ift befannt, mit welcher Freude Ronig Ferbinand erfüllt wurde, ben Bapft in seinem Staate in Sicherheit au wiffen und in welcher Gife

er nach Molo bi Gaeta fich begab, um bort ben heiligen Bater zu begrußen. —

Unterbeffen hatte sich in Rom ein im Namen ber Depustirtenkammer unter ber Leitung von Sterbini, Mammiani, Sturbinetti und Galletti, als Ministern, ein Regiment etablirt, welches nur ben Zusammentritt ber Constituante erwartete, um bie Republik zu proklamiren. Diese Periode ber Geschichte Roms von ber Flucht bes Papstes bis zur Einahme ber ewigen Stadt burch ben mobernen Brennus wird ben Inhalt bes nächken Artifels bilben.

### XXXI.

### Gloffen jur Tagesgeschichte.

Den 16. Februar 1850.

Der jüngste Abschnitt aus ber constitutionellen Geschichte Breußens, welcher mit bem 7. Januar beginnt und mit dem 6. Februar endet, ist eine der lehrreichsten und merkwürdigsten Episoden im Entwidelungsprozesse des modernen Repräsentativsspstems überhaupt, und des "preußisch constitutionellen Lebens" insbesondere. Am 5. Dezember 1848 hatte befanntlich die Krone, bald nachdem sie mit Heeresgewalt den Aufruhr ersichtedt und gebändigt hatte, dem Lande Preußen eine nach dem Modell der belgischen Berfassung gegossene Charte versliehen, und diese der constituirenden (wie es diesmal hieß: reviderenden) Bersammlung in Berlin vorgelegt, welche nach vielsachen Debatten ihr Werk in der Weise vollendete, daß es dabei im Wessentlichen sein unverändertes Bewenden behielt. Rach dem gewöhnlichen constitutionellen Geschäftsgange hätte nun der König

period and wheel

ben berfommlichen conftitutionellen Gibichwur leiften mußen, und bie Charte mare bann, insoweit bavon bei mobernen Conftitutione. urfunden überhaupt bie Rebe fein fann, auf fo lange in's Leben getreten, bis bie Ratur ber Dinge, ober eine neue Revolution, fie wieber von ber Bubne verbrangt batte. In Breus Ben jeboch traten biefem gewöhnlichen Beltlaufe einige proviforifche Sinberniffe in ben Beg. Geit ben erften Tagen bes Jahres begann ein bunfles Gerucht in immer beutlichern Umriffen Geftalt ju gewinnen : ber Ronig habe Bewiffensbebentlichfeiten. Rachbem er fo oft und in fo feierlichen Betheuerungen bem mobernen Conftitutionalismus abgefagt, nachbem er noch auf bem vereinigten ganbtage erflart hatte, wie er nun und nimmer jugeben tonne, bag fich ein Bapier gwijchen ibn und Gott brange, wolle er jest feiner Seelen Geligfeit nicht an bie vielleicht unmögliche, und jebenfalls noch nicht versuchte Beobachtung einer Urfunde binben, von ber bie Kreuggeitung - (mit welchem Rechte ift uns unbefannt, aber in ber Charte vom 5. Dez. lag nichte, mas biefer Behauptung wibersprochen hatte!) - wovon, fagen wir, bie Rreuggeitung beharrlich die Berficherung wieberholte : fie fei ein Glaborat bes befannten Demofratenhauptlinge Balbed, beffelben, ber vor Rurgem noch, nach erfolgter Freispreichung, gezogen von bem Auswurfe ber revolutionaren Sauptftabt, feinen Triumphjug burch bie Stragen Berline gehalten batte. Borbereitet burch folche Erwartungen erfolgte am 7. Januar eine "fonigliche Botfchaft" an bie Rammern, in welcher funfgebn Abanberungen und Ergangungen ber, von ber Rrone felbft octropirten, von beiben Rammern nach ben Dimenfionen ber gange, Breite unb Tiefe bereits binlanglich burchbebattirten Berfaffungeurfunbe ben Bolfevertretern gur nochmaligen Diecuffion vorgelegt murben. Das Befentlichfte berfelben mar ein giemlich matter und ichmacher Berfuch : außer ben bestehenben, Die Errichtung neuer Familienfibeicommiffe gu retten; ein Entwurf: ber Ministerverantwortlichfeit bes Reprafentativipfteme burch bie

neue Lesart: "bie Minister sind bem Könige und bem Lande verantwortlich")," unvermerft einen neuen Sinn unterzuschieben; ferner ein Anlauf zur Gründung einer preußischen Bairie, und endlich ber Antrag: daß der Gesetzgebung gestattet sein solle einen besondern, für Hochverrath und andere Berbreschen gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates zus ständigen Gerichtshof zu schaffen. Daß die Minister mit der Annahme ober Richtannahme dieser Borschläge, welche die Königlichgesinnten als Ultimatum der Krone geltend zu machen sich die Mühe gaben, stehen und sallen würden, dieß wurde laut genug zu wiederholten Malen ausgesprochen.

Wir unsererseits haben ben Jubel und die Freude ber Kreuzeitung über ben eben bezeichneten Schritt, so wie die Erwartungen nicht begreifen können, welche dieses sonft so intelligente Organ an die königlichen Anträge knüpfte, selbst wenn beren unbedingte Annahme zu erwarten gewesen wäre. Dages gen haben wir unsere volle und herzliche Justimmung einer Beröffentlichung nicht versagen können, in welcher Herr B. A. Huber in dem Theile der Kreuzzeitung, für welchen die Redaction sich nicht verantwortlich erklärt, mithin wie es scheint im Widerspruche mit seiner Partei, seine Ansicht über die Bedeutung der oben erwähnten Propositionen ohne den mindesten Rüchalt aussprach.

"Es liegt, heißt es bort, ben Stanben ein fonigliches Ultimatum in ber Verfassungsfrage vor — benn auch nur bie Moglichkeit, baß bavon wieber etwas abgehandelt, abgeschwindelt und abgetrott werben könnte, wollen wir nicht benten — so wenig wir je zu ben Verehrern ber gegenwärtigen Rathe bes Konigs ge-

<sup>\*)</sup> Angenscheinlich bietet diese Fasiung einen Doppelfinn. Sollten few wohl die Krone als die Kammern, jedes für seinen Theil, eine Ministeranklage erheben können? ober: sollte die Rothwendigkett begrändet werden, daß die Anklage nur aus dem Einverstände nisse ber Krone und der beiben Kammern hervorgeben durfe?

7

bort haben. Wohlan — wenn nun bie Stanbe biefe Propositionen annehmen - mas bann? Dann haben wir eine Berfaffung, welche trop aller Bufate und Emenbationen im Befentlicen alle Gebrechen, alle Biberfpruche, alle Unmöglichfeiten, alle Unwahrbeiten , alle Confusionen, alle unfruchtbaren Reibungen und Spannungen, alle falfchen Weben bes frangofischen Reftamations-Conflitutionalismus verburgt - und bamit bas unabweisliche Beburfnig ber conflitutionellen Corruptionsfomiere, um bie Mafchine im Bang zu erhalten - fo lange es bann geht! Dber meint man g. B. mit einer folchen Bairetammer mare mehr beschafft und gewahrt, als mit jener ber frangofischen charte non vérité ober vérité? Richt als wenn es an ben mateflellen und focialen Elementen gu einer wirflichen Ariftofratie fehlte! -Aber mas helfen bie ohne ben mahrhaft ariftotratifchen Ginn und Beift, ohne bas Bewußtfein ber Aufgabe, ber Pflichten, welche unfere Beit einer mahren, lebenbigen, lebensfähigen Ariftofratie auf bem weiten Felbe ber focialen Fragen anweift ? Bergebene aber fuchen wir nach ben Mannern biefes Bewußtseins unter ben in vieler Sinficht ohne Bweifel fehr ehrenwerthen, wohlmeinenben und begabten Rotabilitaten bes boben Land- und Gof-Albeis, bes boben Staatsbienftes, ber boben Biffenfchaft, bes groffen Befiges, bie fich bei biefen Schopfungsarbeiten legislativ betheiligen, ober bie man babel im Muge haben mag."

"Aber ist damit Ales gesagt? Burbe bas von so vielen ebenso wohlgesinnten als gedankenlosen Batrioten heiß erwänschte Ziel einer Annahm e jenes Ultimatums wirklich Prensen nur ben Fluch und Schaben einer solch en Verfassung bringen? Gewiß nicht; sondern die bei weitem verderblichste Bedeutung der Sache würde in dem an die Annahme geknüpften Eid auf diese Werfassung liegen. Sie würde darin liegen, daß wir nicht bloß ein die wichtigsten Buntte des Staatslebens in bedenklichter, gefährlichter, verkehrtester Weise setaatslebens in bedenklichter, gefährlichter, verkehrtester Weise sestaatslebens in bedenklichter würden, dem wir zu gehorchen haben würden, wie sedem andern guten oder schlechten einzelnen Gesehe — mit aller Freiheit durch geseheliche Wittel seine Burücknahme voer Berbesterung zu betreiben, mit allem dona side Worbehalt des ultra posso nemd oddigatur; sondern die Beamten, und vor Allem unser sheuter König

felbft, wurden mit ihrer Seelen Seligfeit an biefes fpecielle Befet und feinen tobten Buchftaben, mit Ausschlug aller anbern beftebenben Rechte und Rechtegrunblagen gebunben febn. Ronig fowort aber bier nicht bloß in feinem und feines boben Saufes, fonbern auch in feines Bolfes Damen ben Gib ber Treue, bes Gehorsams an und gegen bie Revolution - er fowort mit feiner Seelen Seligfeit bafur einzufteben, baf bie tobtgeborne Frucht ber Revolution leben und gebeihen, bag bie burre Stange bes conftitutionellen Freiheitsbaumes Burgeln fchlagen und gebeiben folle! Es gehort zwar - wir miffen es - wenig Scharffinn und Bewandtheit bagu, um biefe entfegliche, ruchlofe, Ronig und Bolt in feinem innerften Seelen = und Bemutheleben, feiner gegenseitigen freien Treue gerruttenbe Bebeutung feines Gibes für ben blogen burren Berftanb wegzubeuten, zu verbullen. Dan fann g. B. fagen: ber Gib hat fur Jeben nur bie Rraft unb Bebeutung, bie er ibm jugeftebt, und es fann fich Jeber in biefem Sinne ausbrudlich ober ftillschweigenb vermahren; man fann fagen . . . . . aber was man auch fagen mag: wo noch im Bolle und bei Gingelnen ein lebenbiger Rern ber driftlichen Treue gegen Gott und gegen ben Ronig, ein Reft von Bewuftfebn ber Beiligkeit bes Gibes ift, ba wird fich gegen alle biefe mobl = ober übel gemeinten Beruhigungen eine ernfte Stimme erheben, bie laut und beutlich fagt: "..es ift boch nicht fo, - es ift boch bie Revolution, ber wir und ber Ronig bier ben Gulbigungeeib ichmoren follen! Es ift nicht fo, wie ihr es verfteht ober glauben machen wollt, eben weil bie Revolution, die allein ben Gib forbert, ibn anbere - ibn gerabe fo forbert und verftebt, wie wir ibn verabfceuen. " "

"Wie die Nevolution aber die Eide versteht und halt, die sie zu schwören vollommen und immer bereit ift, bas hat das Jahr 1848 auch bem Stumpffinnigsten gezeigt; wie sie den Eid versteht, und warum sie so großen Werth auf ben Eid legt, ben sie von bem Könige und seinen Dienern forbert — das ergist sich handgreislich genug aus bem Geständnis, welches die sechs Wortsührer des ""ächten Constitutionalismus" jeht nicht mehr zurückalten, und womit sie nur bestätigen, was wir seit Jahren bezeugt: das Boll verabscheut (von links oder rechts,

gleichviel!) entweber biefen Conftitutionalismus, ober es fragt Michts barnach; er hat teine Burgel, teine Stüpe im Bolt. — Der König ift bie einzige wirkliche Racht, von ber bie Berwirklichung biefer Phrasen und Doctrinen ausgehen tann, und eben beschalb foll ber König ihn auf feine Seele nehmen; er foll sein Bolt allmählig in biefes heillose Treiben hineinziehen und hineinzwingen!"

"Aber genug über biefe nach allen Erfahrungen ber neuen Beit bei uns und anbermarts und bei ber gangen Lage ber Dinge unerhorte Bumuthung eines wahrhaft monftrofen Eibes!"

"Rein Mensch jebenfalls wird im Ernst die Thatsache lengenen, baß bas Bolt, was Richts von biefer Berfaffung wiffen will, noch viel meniger etwas von einem folden Eibe bes Ronigs ober seiner Diener auf biefe Berfaffung wiffen will."

"Und bas Bolf hat ein Recht an die Seele bes Konigs, welche im gewissen Sinne die Seele bes Bolls.ift!"

"Ift biefer Eib nun bie fcblimmfte Frucht, die von dem Annehmen ber Stände zu erwarten — und Gott verzeihe es benen, auf beren Rath und Einfluß biefe Bedingung geftellt, diefe Möglichkeit eröffnet worden! — fo wird eben die Ent-bindung von biefer Bedingung, die Bermeldung biefes Elbes eine hoffentlich fichere Frucht des Ablehnens sein."

"Denn barüber, bag ber Konig bann auch nicht an biefe Bebingung gebunden mare, bag er bann ben Eib nicht zu leiften brauchte — wollen wir tein Bort verlieren. Ja, wir feben bas einzige — wenn auch wahrscheinlich absichtlofe wahre und unbewußte — politische Berdienst biefes Ultimatums barin, bag es die moderirte Revolution den Görnern einer unerdittlichen Alternative gegenüberstellt. Entweder sie muffen sich durch Annehmen vollends um allen Gredit bringen und an ihren eigenen Phrasen, worin sie sich versigt haben, erstiden; ober sie muffen den König ber ihm aufgebrungenen Berbindlichtelt bes Eides entbeben."

"Bir glauben und hoffen, bag ber "adote Conftitutionalismus"" noch genug politifcen Ciole, Chre, Citelleit (in feinem Sinne) und zu wenig politifche Rlugbeit haben wirb, um fich nicht fur die zweite Alternative zu entscheiben!"

"Alfo Ablehnen! — Und bann? Run bann wird im beften Fall ber König und bas Bolt noch eine Frift ernften Rachbentens über bie Frage gewinnen: wie welt ber König übershaupt unter biesen Umftanben an bie g Verfassungsgesets — wie weit an bas Recht und die Pflicht einer neuen Revision gebunden sepn fann? Woran sich bann begreislich auch die Nevision ber beutschen Frage knupfen wurde."

"Im schlimmsten Fall aber und als geringern, aber boch noch immer unermestlich großen Bortheil wurde sich aus blesem Ablehnen — vorausgeset, daß die Rathe bes Königs nicht völzlig und unverbesterlich bethört und verblendet find — ergeben: daß der König und das Bolt diese Verfassung eben nur als ein schlechtes Geset über sich ergeben lassen mußten, wie so manche ansbere schlechte ober mittelmäßige Gesete — so lange es benn besteht, so weit es aussuhrbar und bis ein besperes auf geseymäßigem Wege an bessen Stelle getreten ist. Wer den Unterschied zwischen einem solchen Geset und einer im Sinne der Revolution beschwos renen Verfassung nicht begreift ober leugnet, mit dem haben wir tein Wort zu verlieren. Das Volt begreift ober fühlt ihn jedenfalls fehr gut — und die Revolution auch!"

Wir haben, — ber geneigte Lefer wird sich bessen wohl noch erinnern! — mit diesem Schriftsteller in vergangenen Tasgen mehr als eine scharfe Lanze gebrochen. Wären wir von jener Unversöhnlichkeit durchsäuert, wie sie z. B. in Frankreich unter allen Parteien hergebracht ist, so würden wir wahrlich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ihm herbe Borhaltungen zu machen. Wir würden vielleicht ihn und seine Partei anschuldigen: durch ein überschwängliches Preußenthum, welches seine Abepten taub gegen alle Warnungen Derer machte, die anserhalb des Zauberkreises ihrer Täuschungen standen, den Sinn des Königs umwölft, ihm den Blid in die wirkliche Lage der Dinge verdaut, und so die Krisen vorbereitet und näher gerückt zu haben, die jest mit unwiderschlicher Gewalt

über Breufen hereingebrochen find. Dergleichen "unliebsame" Borhaltungen liegen uns jeboch beute wahrlich ferner, als je. Wir find zufrieden, wenn herr B. A. S. fich erinnert, baß wir ihm vor vielen Jahren fcon ein bebenkliches Horostop für Breugens Bufunft ftellten, und wieberholen beute, nachbem unfer Wort eingetroffen, was wir bamais fagten: bag nicht, wie er mahnte, blindet haß gegen Breugen es war, bet uns inspirirte. Uebrigens gollen umgekehrt auch wir ber, in bem oben mitgetheilten Artifel ausgesprochenen Gefinnung bes herrn B. A. S. gerne biejenige Achtung, welche rudhaltelofer Dffenheit und entschiebenem Muthe von Gottes- und Rechtemegen zu allen Beiten, boppelt aber in einem Augenblide gebührt, wo feige Befinnungelofigfeit, fcmablicher Gigennut und Selbstverläugnung aus Riebertracht -nabezu bie berrichenbe, politische Religion bes Tages geworben find. Das wir eine recht fraftig hervortretenbe Ausnahme von biefer Regel auch an einem Manne gu ehren und anzuerkennen haben, ber vor ber Revolution in ben Reihen unferer bitterften Begner tampfte, und heute vielleicht noch lange nicht auf unferer Seite Rebt, bieß gablen wir mit aufrichtiger Freude ju unfern Errungenschaften.

Rehren wir jedoch zu unserer oben unterbrochenen, neuesten Geschichte bes Constitutionalismus zurud. Die königlichen Borschläge wurden, wenn wir auf den thatsachlichen Erfolg seben, — in mehreren wesentlichen Punkten nicht angenommen. Insbesondere schlug der Plan, die constitutionelle Ministerverantwortlichseit umzudeuten, gründlich sehl. Die Errichtung eines besondern Staatsgerichtshofes blieb freilich der fünstigen Gesehgebung vorbehalten, — (es will uns bedanken, daß Krone und beibe Kammern dazu nicht einmal der Erlandsniß der gegenwärtigen Constituante bedurst bätten!) — aber, wird hinzugesügt: es dürse die neue Justigselle auch nur ein Schwurg ericht sehn, dessen unerträglischen Rachtheilen bei der Aburtheilung politischer Berdrecher die Krone ja eben durch

ibre Borfcblage batte entgeben wollen. Das beichamenbfte Beugniß aber: in welchem Dage biefem Beschlechte bie einfachken Begriffe von naturlicher Freiheit ber Berson und bes Gigenthums abhanden gefommen fenn muffen, haben bie Berliner Bolfevertreter in beiben Rammern baburch abgelegt: baß fie ben bespotischen Gefegeszwang hartnadig aufrecht erhielten, welcher fcblechterbings feine Fibeicommiffe geftatten will; eine Entscheidung, welche, im Beifte ber Revolution, Die Bleichbeit nicht als Gleichheit ber Freiheit, fonbern ber einzwängenben Beichränfung und Anechtschaft faßt. Dumpffinniger Saß und Reid gegen ben Abel, und Befehbung bes ftetigen, untheilbaren Bobenreichthums, als Mutter jebes fünftigen Abels, fervile Rachafferei ber in ber erften frangofischen Revolution gegebenen Beispiele, und landubliche Bedanfenlofigfeit haben wohl an gleichen Theilen ben weisen Spruch zu vertreten. Wie fich baneben bie von Revolutions : und Bolfsgnaben bewilligte Bairte (ohne Sibelcommiffe) ausnehmen wirb, die mit bem 7. Auguft 1852 (gewiffermaßen post festum!) in's Leben treten foll, barüber werben bie Jahrbucher ber fünftigen parlamentarifden Geschichte Breugens Aufschluß geben \*).

Je kühner bie Hoffnungen gewesen waren, welche bie Bartei ber Kreuzeitung beim Erscheinen ber königlichen Botsschaft auf ein Sichermannen bes Königthums in Preußen gesseht hatte, besto tiefer war nach bieser Enttauschung ihre Riesbergeschlagenheit.

"Die Schulb bieses kläglichen Ausgangs des kuhnen Buges, sagt bieses Blatt, womit die Krone siegreich in's Feld rudte, wen trifft sie, oder vielmehr, wen trifft sie nicht? Bon den streitenden Bartelen schreis ben zwei sich den Sieg zu: das Ministerium, indem es sich ruhmt,

<sup>\*)</sup> Eine fonigliche Botichaft vom 31. Januar, welche fich mit biefem Ausgange befriedigt erflart, eröffnet bennoch bie Aussicht auf Bors lage eines neuen Gefehvorschlages in Betreff ber Familiensibeicoms miffe.

ben Irrlehren ber Charte noch vor Thores Schluß gesundere Brin. cipien entgegengeseht zu haben, — bie Alt - Constitutionellen, in bem sie behaupten, bag ihr Biberspruch die Königliche Botichafistres Kerns beraubt und ber übel berathenen Krone nur die Schaal gelassen hat. Beibe Theile haben in dem, was sie sagen, nicht Unrecht, beibe haben, wenn gleich verloren, doch auch gewonnen Wer aber nicht gewonnen und nur verloren hat, das sind unseren Kreunde."

"Das erfte Dal, bag bie Enticheibung einer großen Frag in bie Band biefer fleinen Minoritat gelegt mar - und biefel erfte Mal bat bie kleine Schaar nicht Stand gehalten. Dbicor in vielen heißen Rampfen beffegt, trug fie boch bisber bie Bun ben auf ber Bruft, und biefen Ruhm bat fie jest im enticheiben ben Momente eingebuft. Gie hat mitgewirft zu bem furchtbarer Staatsgerichtehof, ber burd Befolug belber Rammeri und ber Rrone, alfo wie jebe anbere Inftitution in Breuffen bie nicht etwa fcon auf ben Grund bes Art. 105 gefcaffen wirb bermal einft in's leben gerufen werben tann, mitgewirft gu be machtigen Bairie, bie Thron und Baterland gegen bie Mevolution fcuten foll - nur nicht, mabrent bie Sturme ber Revolution am lauteften braufen. - an ber Bairie, bie obne Aibeicommiffe bas Meffer ift ohne Scheibe, bem bie Rlinge fehlt. Sie bat fe fich berbeigelaffen zu bem Mitpinfeln von Gran in Grau, bas all schwerer Rebel auf und laftet und fitr ben Moment woch bie Scen ber Schmach verhüllt, auf ber alle Theile zu Falle getommen finb Die Crifie ift nicht gehoben, vielmehr ber Rrantheiteftoff nad Innen getrieben, am bebroblichften fur bie Glieber, welche bi ebelften in unferm Organismus finb."

Nachdem ber Feldjug ber fünsehn Propositionen verum gludt war, standen ber Krone zwei Wege affen. Sie konnte bei ihren Antragen beharrend, die Berhandlungen einstweiler noch weiter und weiter fortzuspinnen suchen, um fie bei einer eclatanten Gelegenheit abzubrechen, ober gleich von vornherein die verstümmelte Annahme für gar keine Unnahme erachten und nun auch ihrerseits die Berfassung vom 5. Dec. zurückneh

men, wodurch die Dinge in Preußen dem Wesen nach, wenn auch nicht auf den Zeitpunkt vor dem 18. März, so doch auf den 15. Rov. 1848 zurüczeschrt wären. Dhne Zweisel ist es die Rücksch auf den Reichstag zu Ersurt und die immer noch nicht ausgegebene Hossinung auf einen politischen Primat in Deutschland gewesen, welche keinen von beiden Wegen einzuschlagen gestattete. Der König erklärte sich durch eine neue Botschaft mit der Annahme (richtiger: Nichtannahme!) seiner Propositionen zusriedengestellt, und bereit: am 6. Februar den Eid auf die Charte zu leisten, welchen die Kreuzzeitung, von ihrem Standpunkte aus mit großem Rechte, noch am 3. Fesbruar für Preußens Grabstein erklärte. "Wir sind gefallen", ruft sie aus, "zu Ehren Deutschlands, und wir werden bald beschwören, nicht wieder auszustehen; — und vielleicht bleibt Preußen doch noch eine Monarchie!"

Auf bem, nicht indifferenten aber wahrhaft unparteilschen Standpunfte, ben wir Breußen gegenüber uns zu allen Beiten einzunehmen bemuht haben, find wir, bem Acte gegenüber, ber im weißen Saale bes toniglichen Schlosses zu Berlin am often Bebruar vor fich ging, in einer eigenthumlichen Berlegenheit. Bir tonnen und einer Menge von Zweifeln und Bebenfen nicht erwehren, die fich weniger an ben foniglichen Gibichwur felbft, als an bie Borbehalte und Bedingungen beffelben fnupfen. Und bennoch mochten wir, um alles in ber Welt nicht einen Sinn in die Borte bes Konige tragen, ber, trot aller Grunde, bie fur bas Gegentheil fprechen, bennoch bem Beifte bes Monarchen auch möglicherweise fremt feyn fonnte! Berfuchen wir baber einstweilen nur bie Thatsachen festzustellen. Die Bufunft wird die Rathfel lofen, welche fich heute noch an beren Deutung fnupfen. Alles Rachfolgenbe fann und foll nur ben Berth einer, Diefem 3mede bienenben Conjectur haben.

Fragen wir junachft: wie ift ber fonigliche Gib von ben verschiebenen Parteien verftanben worben?

"Wer wird fich morgen freuen", ruft bie Rreugzeitung am

Borabende ber Gibesleiftung, "und wo find bie Bartelen, unter benen ber Berfaffungseib ben Abichlug macht? Ber ift befriebigt, und wer hat die Abficht, die Berfaffung, fo wie fle vom Gegenpart gemeint ift, ju erfulen? Ginfter grollend fieht bie Revolution im hintergrund und wartet nur bes rechten Augenblide, bie Rammern auf bie Strafe gu verlegen; ihr ift bie Berfaffung nichts, als feige Luge, und ber Berfaffungseib nichts, als ein neuer Strid um ben Arm ber Obrigfeit und ein erprobtes Mittel, tie Rrone moralifch zu befleden. Bobnifch lächelnb begrußen bie Conftitutionellen ben truben Sag, fie wiffen wohl, bag "bie Berfaffung bes Diftrauene"" teinen mabren Frieben bulbet, und freuen fich, bag ber Berfaffungeeib nunmehr ihrer felbitfüchtigen "" Ueberzeugungetreue"" einen frommen Schimmer leiben wirb. Gie haben, mas fie wollten, ben erften gefenlichen Rieberfchlag ber gahmen Revolution, und bleiben auch im Gingelnen noch manche treue Bunfche, eine feine Interpretation wirb weiter Und wir, wir trauern, wenn wir bem alten Preugen bas Grabgeleite geben und auf fein Grab bie Trauerweibe ber Berfaffung pflangen. Wir boren im Weften icon bas bumpfe Braufen eines neuen Sturms, wir wiffen, bag in unferer Berfaffung auch nicht bie fleinfte ber Fragen, welche bie Menfchen und bie Beit bewegen, ihre Lofung finbet, und wir mogen uns nicht mit ber hoffnung taufchen, ale tonnten wir ben Ganb, worauf wir unfer Saus gebaut, burch unfern Schwur ju einem Felfen machen. Bas wir retten wollen ift nicht bas Saus, auch nicht fein lofes Funbament: es find bie Menfchen, bie barinnen wohnen, wenn fle fich wollen marnen laffen. Bir geben mit ber Befchichte Sant in Sant, nicht, bag wir bie Gefcichte machten, nein, bag wir glauben an Den, ber ju Gerichte fist."

Aber am Tage nach bem großen conflitutionellen Acte fagt baffelbe Blatt:

"Die Berfassing ift beschweren, und mit freudigen Banke bekennen wir, daß die Borte, mit benen unfer Königlicher Gert das neue Gelöbnis Geinen Königlichen Milaten beigefallt hat, wie frischer Morgenthau auf unfere Gergen gefallen find. Es ift wahr, das Werk, das gestern felerlich bestiste worden, es trägt

ben Stempel einer truben ichweren Beit, und niemale, niemale, niemals vermogen wir zu preifen, weber mas mir felbft, noch was Unbere babei gethan. Allein mir banten, bag Gottes Onabe großer war, ale unfere Schulb, wir ehren die Treue, auch menn und wo ber Roft bes Beitgeiftes ihren reinen Glang getrubt, und wir find frohlich in hoffnung, fo lange bie burren Bluren bes Baterlandes bem Strom ""bes lauteren Lebensmaffere" nicht verschloffen find. Und fo geloben auch wir, fo mahr uns Gott belfe, mit unferm Ronige Geinem und unferm Berrn gu bienen, feftzuhalten in guten und bofen Tagen an ber alten beiligen Unterthanen - Treue, und nichts von ber Berfaffung abzuthun, als Breugens Sunben. Bis babin, bag wir bieg erreicht, fo wie es uns als Chriften gufteht burch treues Befenntnig und unftraffiches Thun, werben wir auch in bem Menschenwert Gottes Orbnung nicht verachten, und naturlich find wir fern bavon, gegen ein Befet une aufzulehnen, fo lange es bie Beibe Deffen tragt, bent wir von Alters ber gum Gehorfam eiblich verpflichtet finb. Axeiten nicht mit ber Revolution gegen bie Berfaffung, fonbern mit unferm Ronige von Gottes Gnaben wiber bie Revolution, und wir haben feinen Bunfch und feinen 3med, ale einen guten Rampf ju tampfen. Diemand aber, ber feinen erften Gid gebroden, moge mit une über ben zweiten rechten, wir fpielen nicht mit unfern Giben und maren weniger bebenflich gemefen, wenn wir es weniger ernftlich meinten."

Ueber diese Freude und Zufriedenheit verliert das Berliner junge Ibrael, — benn befanntlich fließen die Correspondenzbachlein der Augsburger Allgemeinen Zeitung größtentheils wohl nur noch aus semitischen Duellen! — es verliert die mastirte Politik ber demofratischen Linken, die sich auf jener Gemeinwiese zu ergeben pflegt, über diesen plöhlichen Wetterwechsel, der sich im Husmor der neuen Preußischen und ihrer Gegner zugetragen, geradezu alle Haltung und Besinnung. "Woher diese Verstimmung, Ersbitterung nach dem Act, der und Friede geben sollte!" — ruft einer jener Berliner Artisel in der Allgemeinen Zeitung vom 17. Februar: "Weil von einer Königsrede nur die bose Rachsrede und blieb! Weil man sie unablässig und unermüdlich nur

jum Schlimmen auslegt! Weil man nicht pfochologisch ben ber sie sprach, murbigen, weil man nur biplomatisch und de mijch fein Werf gerfegen will. Beil bas Diftrauen enbemifd uns in's Blut gedrungen, und weil alle Barteien wetteifern es auszubeuten." Dann folgt ein wuthschaumenber Ausbrud gegen bie Rreuggeitung, ber wir, fiele fie lebenbig je in bief. Banbe, ten collegialischen Rath geben mochten, fich mit drift licher Kaffung in bas Schidsal bes Pater Thomas in Benru ju ergeben. "Traurig nur, daß fie durch ihre treubundlerischer Bereine einen fo großen Anhang politifch Gefinnungelo fer (!) mit fich zieht." - Aber auch an ben Barteigenoffer bes Correspondenten wird gerügt, bag nicht fie wenigftens ber foniglichen Gib "als eine Burgichaft gelten" laffen (ober gelten zu laffen fich ftellen!). "Bon ben Demofraten forbere ich bas nicht; aber bie Conftitutionellen find in fich gerriffen, verftimmter als je!" Dan scheine zu glauben: "bie beschworm Berfaffung verlore ihren Charafter einer ungeheuren Abichlags. zahlung" (auf die rothe Republik!), "weil eine mundliche Dei claration ihr gefolgt ift." (Falich: fie ift ber Gibesleiftung nicht gefolgt, fonbern vorausgegangen.) "Bare man boch gemuthet, fie auf eine Befetesftelle bes preußischen ganbrechte ju verweisen, wonach munbliche Bufage ju fchriftlichen Bertragen feine Gultigfeit haben." - Rapitaler Bedante!

Also lauten Rebe und Gegenrebe. Auf welche von bei ben Seiten aber auch unser Gerz sich neigen möge, dieß Einist gewiß, daß zwischen bem 5ten und 7ten Februar etwas gesichehen senn muß, was die Partei der Kreuzzeitung getröstet, die Constitutionellen mit Besorgniß und Mistrauen erfüllt, Demofraten und Juden zur hellen Buth entstammt hat.

Dieß fann nur ber fonigliche Gibidwur fenn, und fomit fteben wir vor ber Aufgabe, ftreng bialectifch ben Inhalt befelben zu ermitteln.

Der Ronig hat bem Schwur: "bie Berfaffung feines Lanbes und Reiches fest und unverbrüchlich zu halten, und in

Uebereinstimmung mit ihr und ben Gesehen zu regieren", eine Erflärung vorausgeschickt, welche augenscheinlich ben 3wed hat, bie Ueberzeugung bes Monarchen über ben Sinn und bie verbindliche Kraft bes zu schwörenden Eides auszusprechen.

Der König ertiart nämlich, indem er Gott jum Beugen nimmt: wie fein Gelöbniß auf die Berfaffung treu, mahrhaft und ohne Rudhalt fei, baß Leben und Segen der Ber-faffung von ber Erfüllung unabweislicher Bebin-gungen abhängen.

Die Lebensbedingung sei nämlich, daß ihm (bem Könige) die Regierung mit diesem Gesetze möglich gemacht werde. Denn in Preußen muffe ber König regieren. Der König bestätige also dies Werf (die Charte vom 5ten December 1848) "in Hoffnung."

Regieren nennt Friedrich Wilhelm aber nicht bloß bie Ausübung ber, in ber Urfunde vom 5ten December ihm beigelegten Rechte, sondern er erneuert, "ehe er zur Sandlung bes Tages" schreitet, zwei frühere "Gelobnisse" vor ben Anwesenben.

Dieß find: 1) die "Gelöbnisse, bie er bei ben Hulbigungen ju Königsberg und Berlin geleistet", Gelöbnisse, welche gleichzeitig und fast mehr noch ben Charafter von Erflärungen in Betreff bes Umfangs ber foniglichen Rechte an sich tragen; 2) bas am 11. April 1847 ausgesprochene "heilige Gelöbnis": "mit seinem Hause bem Herrn zu bienen." "Dieß Gelöbnis", sügt ber König hinzu, "steht über Allen andern, es muß in einem Jeden enthalten seyn, und alle andern Gelöbnisse, sollen sie anders Werth haben, wie lauteres Lebenswasser durchströmen."

Die Berbinblichfeit: nach ber Berfassungsurfunde vom 5. December zu regieren, ist also, wenn wir die königlichen Worte recht verstehen, von der Bedingung abhängig gemacht, oder, was dasselbe ist, nur in so weit übernommen: als sie 1) mit dem "Gelübde, dem Herrn zu dienen" (zu bessen Ausselegung begreislicherweise nur das Gewissen des Königs berechetigt erscheint!), und 2) mit den Psiichten und (beziehungse

a ..... nerd be und nichtig ift, fo mare, wenn je ber & lifton amifchen bem foniglichen Berfaffung frühern "Gelöbniffen" eintrate, ber erftere

als ob er nicht geleiftet worben. 2Bir wiederholen es: wir magen nic behaupten , baß bieß wirflich ber Ginn 1 vom 6ften Februar 1850 gewefen fei. 2 auch bie eben entwidelte Argumentation er wir bennoch offen: wenn etwa Zemanb f für eine noch eblere, noch fraftigere, noch mahrung ber Rechte ber Rrone, wenn Fri ben verhängnifvollen Gib lieber gar nicht als mit folden Claufeln, - wenn Jeman murben mir einer folchen Behauptung fofort vollem Bergen beipflichten. Es geht uns in jenem Argte, ber gur Cholerageit auf gefcheben rathfam fet, Gurfenfalat ju effen? bas Refpe bie Gurten gang reif find, ber Effig vom befi cerol nicht rangig, und ber Galat wird gut es, wenn man nur noch die Borficht henbachte

#### XXXII.

#### Literatur.

Ueber bas Bachsthum Jesu in ber Weisheit. Eregetischbogmengeschichtliche Erörterung ber Stelle Luck II. 52. Bon Bisbert Lieber, Priefter ber Diocese Limburg. Mainz 1850.

Bir glauben nicht zu irren, wenn wir die vorliegenbe tiene Schrift eine ber mertwurdigften und wichtigften Erscheinungen auf bem Bebiete ber gesammten fatholischen Literatur ber letten brei Jahrgehnte nennen. Richt bloß bes Gegenftanbes wegen, fonbern hauptfächlich barum, weil ber junge Berfaffer, - ber burch feine jungfrauliche Befcheibenheit bem Bergen feiner Lefer balb theuer wirb, - ohne fich beffen bewußt und ohne hierauf ausgegangen zu fenn, einen Schuß in's Schwarze gethan und ein Dufter ber rechten Methobe ber Behandlung ber Theologie in unserer Beit gellefert hat. Ratholische Eregefe, Dogmengeschichte und Rritif auf die rechte Beise verbindenb, behandelt herr Giebert Lieber feinen Stoff, wie in unfern Tagen jeber positive Stoff behandelt werben mußte; er trägt mit Glad und großem Geschid bie hiftorisch = genetische Rethobe auf bas Gebiet ber Theologie hinüber. Die feltene Gabe ber Rlarbeit bei ber Entwidlung bes Sachverhaltes und ber Meinungen Anberer; bas reife, gefunde, nuchterne Urtheil, XXV.

fache, sich findlich an die Auterität ber K ber aus jedem Worte spricht, — dieß! ten, die allerdings geeignet find, die fatt auf diesen ersten Versuch hin, zu ben sch sten Hoffnungen für die Zukunft des jungrechtigen.

į

;

Gegenstand der Schrift ist die bekannt "Und Jesus nahm zu an Weisheit und A Gott und den Menschen"; eine Stelle, die handelte: den Glauben an die Gottheit Choder offen anzusechten, den häretischen Bestreb Zeiten zum Borwande und Deckmantel di Berfasser weist nach, wie in unsern Tagggräulicher hereindrechenden Unwissenheit in Bäter und der Scholastif, selbst bei katholern Lehren und Auffassungen "des Bader Weisheit" sich hervorwagen durften, i des Restorius in bedenklich nahem Grade ver Häreste führt nämlich mit der Läugnung der einigung der Gottheit und Menschung

tragen waren. In Folge beffen mußten, wie bas ganze Berhältniß ein außerorbeutliches, wunderbares, so auch die geistigen Zuständlichkeiten jener heiligen Menschheit außerorbentliche fein, d. h. die gewöhnlichen Gesetze bes bloß menschlichen Seelenlebens weit überragen.

"Und gerade", fo fahrt Herr Lieber fort, ", biefes lettere Moment ift in ber Auffaffungeweise bee Progreffes, wie wir fie bei Reueren finden, allzusehr außer Acht gelaffen worben. Denn wie ift es fonft begreiflich, bag, um nur Gin Beifpiel anguführen, in einer, übrigens vielgepriefenen Schrift eines fatholischen Theologen bie Rebe sein fann, von bem "" Befühle ber Unterrichtsbeburftigfeit", und von bem ""Durfte Befu nach vollbefriedigendem Aufschluffe uber fo Manches "", von ", ber Luft und bem Beburfniffe bes Rnaben ju fragen und ju horen""; bag bie Rebe fein fann bavon, wie ber Knabe ju ben weisen Mannern im Tempel getreten, um ""über bieß und bas, worüber fein Beift und Berg gur vollen Rlarbeit ju tommen febnte, fich belehren ju laffen""; wie es ihm lieb und theuer mar, wau ben Geseteblundigen ju geben, ihrem Unterrichte jugue horen, und fle über bas, worüber er volleren Aufschluß bedurfte, zu befragen; ", daß endlich die Rede fein fann bavon, wie ber zwölfjährige Jefus zu Berufalem zu bem flaren Bewußtfein feiner gottlichen Abfunft und irbifchen Beftimmung gefommen fei, und wie es ihn nun brangte ", bie Bahrheit, bie Offenbarungen feines himmlischen Batere und biefen Bater felbft aus feinen Offenbarungen u. f. w. ju erfennen""; (vergl. Sirfder Betrachtungen über bie Sonntageevangelien 1 Theil Seite 308 u. b. f.) alles Sage, Die, wir mogen fie betrachten, wie wir wollen, mit ber Lehre ber fatholischen Rirche über bie In carnation und bas Berhaltniß ber beiben Raturen in Christo abfolut nicht ju vereinigen finb, fonbern im besten Salle eine neftorianifde Anschauung bieten."

# of the state of the same war, the contract of met and sol and XXXIII.

## strated managed and follow, have one Unfere Errungenfchaften. went put with the first a many of the world of

on home I not want to be XIII to the total to Berthierung ber Maffen.

Ueber eine Errungenfchaft tonnen wir und taufchen, über bie fortichreitenbe Berthierung ber 2 Borfehrungen bagu maren in manchartiger Beife lang ber 3mpule manchen Orte gegeben, und überall fahrigfeit aufgenommen worben, bie Wirfungen lieger Unfere Bewegungemanner, unter ben Beltenverbe Staatenerneuerern bie Rudhaltelofeften und Durche baben um fa. ..

erwartet; die Andern haben den Wink verstanden, und als folge same Satelliten gegen Solche, über welche Jene als Gegner ihres Fortschrittes die Behme verkünden für gut gefunden, die Hände mit Dolchen, Terzerolen und allartigen Mordwassen versehen. Damit deren Muth weder wante noch erlahme, bes mühten sich die Dirigenten gleichzeitig, der strasenden Gerechtigkeit unter den herzbrechendsten Diatriben das Richtschwert zu entwinden; um im hindlick auf eine zu ermeuternde oder zu erstriechende Amnestie auch dem ruchlosesten Unterfangen endliche Strassosischen Zuglichern. Sie vergießen Crocodise Thränen über den Leichnam eines nach Recht und Gerechtigkeit abgeurtheilten und justissierten Berbrechers, und spielen daneben, in manchen Schriften wenigstens, mit Fürstenmord als dem liebereizendsten und ergöslichsten Dinge der Welt.

Werben Manner, die ihnen verhaßt oder unbequem sind, in der schauerlichsten Weise, und selten bloß zufällig, aus dem Bege geräumt, so bemänteln sie die gräßliche Unthat durch das schauerliche Wort Boltsjustiz, und geben heuchlerisch zu, dieselbe sei ein ungewöhnliches und scharses, dennoch aber discweilen das einzig heilende Mittel, dem deswegen, wie schwerzelich es auch falle, der Lauf musse gelassen werden; zugleich aber fordern sie mit Ungestüm, daß die im Dienste der Gerechtigkeit stehende Strasgewalt das Schwert sortan zur Erde sente, wie solches an dem Densmal des Kaisers Franz in erschütternder Symbolis dargestellt ist \*). Mit der einen Hand bemühen sie sich, das einzige Licht, welches dem um sein tägeliches Bestehen ringenden Menschen die Leuchte auf seiner Lesbensbahn seyn kann — das Christenthum — auszulöschen, die Rationen von Recht und Sittlichkeit aus dessen Begriffstreis

<sup>\*)</sup> Buhrend bieber überall die Gerechtigfeit mit hoch emporgehaltes nem Schwerte abgebildet wurde, lagt fie der Runfter an diesem (ob zufällig, ob mit verstedtem Sinne, ift ungewiß) bas Schwert zur Erbe fenten; ein sprechendes Bilb bes abhanden gekommenen Straferuftes.

fen, unter röchelnden Tolchstichen, unte fen, unter röchelnden Todesopfern ergebe in förmlichen Schutreben, so doch in so gungsgrunden zu Gunften ber Meuchler, menschteften Berbrecher. Welchen Scharf aufgeboten, um bas Wort: "die Obrigkeit zur Strafe ber Uebelthäter und zum Sch in ben förmlichen Gegensat umzubrehen.

Frankfurt sah die gräßliche Zersteischung Auerswald (dieselbe scheusaldartige Verworfe als ein Sterben, wie Blums gerechte Strafe ei die Riedermehlung des Grafen Lamberg; Wien Mord Latours; Rom die Ermeuchlung des war überall derselbe finstere Geist, der auf die diese Blutschulden bürdete; und dieser finstere mit frecher Stirne für benjenigen an, von u wahre Erleuchtung und die einzig denkbare das Menschengeschlecht aufgehen solle. Diese es, der zu jenen gräßlichen Unthaten

Doich, welcher Rosst burchbohrte, von Lorbeeren umtränzt, ber öffentlichen Berehrung ausgestellt wurde, so ist bas Eine wie bas Andere ländlich sittlich, im Grunde aber manisestirt sich in Beiden eine verwandte Gesinnung; und es wäre nicht abzusehen, weswegen der österreichische Freiherr, der jenes beantragte, den römischen Bravi's, die bieses verfügten, die hand verweigern sollte, wenn sie kämen, ihm dieselbe als Brüsber zu schützeln.

Sollten bergleichen fich mehrenbe Erscheinungen feine Anzeichen eines bochft bebenflichen Buftanbes fenn? zumal fie nicht abgeriffene Sandlungen, fonbern bie mit Abicheu und Entfeten erfüllende Spige einer aus allartiger fittlicher Bermuftung aufgethurmten Byramibe muffen genannt werben. Diefe Sandlungen insgesammt find nicht aus ber aufwallenden Leibenschaftlichkeit eines Einzelnen hervorgegangen; fie find bie Ergebniffe ber Lehren und ber Bestrebungen einer eben fo weit verbreiteten, ale gabireichen Partei; benn mas bie augenblidliche Hise ber materiellen Thater vollführte, das hatte bie falte Berechnung ber intectuellen Urheber langft vorbereitet. Diefelben wiffen nur allzugut, baß fle in bem Dage auf bie robe Menge gablen fonnen, in welchem es ihnen gelingt, fie Rann über biejenigen, welche fich bruften, an bestialistren. eine guträglichere Beltorbnung anzubahnen, eine gebeihlichere Einrichtung ber Staaten und ber gangen Gefellschaft gufammenfeten zu wollen, irgend etwas ein genügenberes, zugleich aber glubenberes Licht verbreiten, ale bie Burbigung ihrer Berfonen von bem Standpunkte ber Sittlichkeit, ihrer angewendeten Mittel von bem Standpunfte ber Rechtlichfeit, ihres Einfluffes auf Andere von bem Standpunfte Beiber. wir bann in öffentlichen Blattern, wie felbft, ja vorzugeweise in jener Stadt, bie fonft ber Milbe ihrer Sitten megen gepries fen, nicht selten schlaffer Beichheit beschulbigt marb, feine Boche vergebe, in welcher nicht feige Meuchelmorbe an schulblofen Opfern einer verbiffenen Buth ber gestorten Beger und ibres verthierten Anhanges vorfielen, bann gellt aus ben Re"Errungenschaft" ber Berwilderung, bes ungez burftes, ber um sich fressenben Blutgier mit Abschwächung ber Strafgewalt vergesellschaften

Recapituliren wir, was wir in einer Rei Artikeln als Errungenschaften ber Reuzeit bezei Beschränken wir bas Inventarium unserer "Errun auf ein nacktes Register, so sinden wir darin ver angestrebte Beseitigung des Christenthums; — der Zerfall der Sittlichkeit; — das umsichgreisende Per Chrendastigkeit; — die voranschreitende Bese Wahrhastigkeit; — den in alle Verhältnisse sich ein Unsrieden; — die Einduße der wahren Geselligkt gänzliche Zerrinnen des Vertrauens; — das imm cher werdende Einschrumpsen des Wohlstandes; — greisende Versümmerung des Vertehrs; — den di Untergang der Wissenschaften; — eine steigende Arblich überten

# XXXIV.

# Sathumob.

Gin Bilb beutscher Borgelt.

3(XXII)

Im Mai bes vorigen Jahres habe ich die Lefer-biefer Blätter auf einer Frühlingswanderung nach einer unserer alten Abteien im deutschen Süben, am Fuße der bayerischen Alpen, geführt; an der Hand der Sage sind wir dem Bayerherzog Tassilio in die Wildniß des Urwaldes gefolgt, wo sich das Gotteshaus Wessohnis des Urwaldes gefolgt, wo sich das Gotteshaus Wessohnis der silbernen Häupter der alten Bergeriesen friedlich erhob, zum Preise Gottes und zum Segen der Menschen. Die zurte Gestalt einer Klosterfrau, die dort vor Jahrhunderten demüthigen Herzens gebetet und gearbeitet, die Diemut, ist mit andern ihrer Strebensgenossen und den Bildern vergangener Tage an unserm Blide vorübergezogen.

Diesmal möchte ich ben Leser nach einem anbern jener altehrwürdigen Gotteshäuser führen, die die Frömmigkeit unserer Borfahren mit aufopferndem Sinne gegründet; aber es steht nicht in den luftigen Hochlanden des Südens, sons dern in den waldigen Riederungen des beutschen Rordens; nicht im Gebiete der Bojoarier und ihres alten Herrschergeschlechtes der Agilolfinger; sondern in den Gauen des öklichen Sachsens, wo das Geschlecht des kriegerischen Widustinds mit Macht gebot.

mit eigenen Sanden aufbaute, erscheint uns begnadigte Jungfrau; eine heilige Friedenstai Stürmen und wilden Kampfen ber fie umgel hohes, ernftes und liebliches Bild bemuthig wiffenhafter Pflichterfüllung, fledenloser Rei Sanfmuth und Milbe, und unermudlichen ftil

Allein nicht wie bei der Weffobrunner T bei der Betrachtung des Lebens der Hatht furze Grabschrift, auf einzelne durftige Rach stummen Werke ihres Fleißes, die Pergament Hand ohne Beifügung ihres Namens abgeschrie wir haben vielmehr von ihrem Leben einen treüber ihr Hinscheiden tröstende Klaggesange, be steine unserer Literatur, nicht nur von einem und Augenzeugen versaßt, sondern von ei verbundenen und vertrauten Geiste, der in die ren Seele geschaut, auf den ihr brechendes Au der ihr in der letten Stunde priesterlichen Bei

Die Trauergefänge, welche "Agius ger Priefter burch bie Gnabe Chrifti", wie er fi nach bem Sinicheiben ber Latt Falsches ober Zweifelhaftes von ihr sagen werbe, sonbern Bahres und Gewisses, und meift allen, die sie tennen konnten, Betanntes; benn ich schreibe nichts Anderes, als was alle Leute insgemein, die Rieberen saut verfündigen, die Edleren beglaubigen.

Allein beibe Schriften tragen noch ein anderes, inneres Zeugniß ihrer Bahrheit in sich: die Züge, mit benen er die Seelige schilbert, sind so lebendig, der Schmerz um ihren Berlust, der seine Borte durchdringt, ist so unmittelbar, daß den Lefer babei ein Gefühl anweht: als sei der Schreiber eben von der theuren Leiche, wo er mit den Schwestern gebetet, aufgestanden, und habe mit thränennassen Augen seine Erinnerungen und Empfindungen in der Zelle für die klagenden Jungfrauen niedergeschrieben. Reine Todte, sondern lebendig steht die Unvergestliche vor seiner dankbaren, wehmuthvollen Seele in dem lichten Glanze ihrer heiligen Schönheit, denn wie er selbst kagt:

Mir von Herzen weicht ihr Bild nicht Racht und Tag, Db ich schlasen, ober ob ich wachen mag.
Und um sie nicht weinen sollt' ich, die mir pflag Go viel Guld, als ich zu sagen nicht vermag?
Die mitseidend um mein Weh, als ihr's, geweint,
Und mitsreuend auch sich meiner Lust vereint;
Die das Uebel mir erträglicher gemacht,
Und das Gute mir zu höherm Glanz gebracht!
Rur mit ihr, was anch mir mochte kommen ein,
Konnt' ich völlig reden wie mit mir allein.

Und barum war es auch seine vorzüglichste Absicht bei Abfassung beiber Schriften, baß die leiblich ihnen Entrissene, ihrem besseren Theile nach, durch die Erinnerung an ihren beiligen Wandel, vor den geistigen Augen der Jungfrauen sortleben möchte, indem er tröstend zu dem Chor der Jammern, den spricht:

Denn, wiewohl ihr Geift bie Rnhe broben fanb, . Dat fie hier boch gang nicht euch fich abgewandt.

380

Callendo.

Ihra Angend lebt bei end, ihr Leben lebt,
Ihre Reb, und alles, was fin fromm geftrebt.
Diefes, weil ihr nicht mehr tonnt ihr Antlig son,
Laffet als ihr Bild vor enern Angen ftehn.
Alfo habt ihr, was ihr an ihr liebtet meift,
Siete ihr heiliges Leben, ihren hoben Geft.

Benn Agius bann wieber ben Schmerzerfüllten vorbalt wie nicht nur fie, fonbern auch er fo Unerfehliches mit ih verloren, und fie erinnert, welche Liebe ibm Die Geelige in Leben bewiefen, und wie bie Rrante fo febntich nach ibm ver langt und bie Sterbenbe fo innig an ibm gehangen: bann # ce natürlich, bag Berg, ber beibe Schriften in ben fecheten Band ber Monumenta Germaniae historica Ceite 165 bis 186 aufnahm, bie Bermuthung aufgestellt, ihr Berfaffer fei jene ihrer Brüber gewesen, ber in's Rlofter gegangen und beffer Rame fich unter bem bes Agius verberge, von bein wit abei fonft nichts wiffen. Allein entscheibenbe Granbe, welche bief Annahme gang außer 3weifel feben, bieten beibe Schriften burts aus nicht bar. Der Berfaffer tonnte auch fonft ein Bermanbtet ibres Saufes fenn. Daber ber gelehrte Eccard fich file Bicbert, einen mit ber antlichen Runft vertrauten Mond von Corvei, ber fpater Bifchof von Silbesheim wurbe einen Angehörigen ihres Geschlechts, erflätte. Dit Gewißbei erfahren wir aus ben eigenen Worten bes Berfaffers nur fe viel: baß er ein Ptiefter und Donch in einem benachbarter Uebrigens ift biefe Frage auch nicht von fi Rlofter mar. großem Belang; mag er nun ihr leiblicher Bruber gewesen fenn ober nicht, beibe Schriften geben binlanglich Bengnif baß ein beiliges Band lebenbiger Seelengemeinschaft beibe ver einigte, fo innig, wie es nur zwischen Bater und Tochter, obe Bruber und Schwefter befteben fann. Und biefer warme Gen Schlag, ber in beiben Berten foliget, war as auch abne Amei fel, ber bas Gemuth eines unferer erften Dichter mit Achtare Rührung ergriff, bag er fie, taufenb Jahre nach ihrer Abfaf fung, mit ehrfurchtveller Schen aus ben Latelnifden in's Deutsche übersette: "Das Leben der Sadumod, erfter Mebtissin des Rlofters Gandersheim, Tochter bes Herzogs Liubolfs von Sachsen, beschrieben von ihrem Bruber Agius, in zwei Theilen, Brofa und Bersen, aus dem Lateinischen übertragen von Friedrich Rudert. Stuttgart, Liesching 1845."

Much Bert, gleich Rudert ein Broteftant, fann bem Beifte, ber in biefen Blattern eines frommen, reinen, liebreiden Gemuthes weht, feine Anerkennung und fein Mitgefühl nicht verfagen. Er nennt in ber vorausgeschidten Ginleitung ben Berfaffer "bervorragend burch Frommigfeit, burch Gute und wiffenschaftliches Studium" (pietate, caritate litterarumque studio insignis). "Beibe Schriften", fo fahrt er weiter fort, neichnen fich aus burch einen Berfaffer von befter Glaubwarbigfeit und burch ben Inhalt ber in ihnen ergablten Begebenbeiten. Sie überliefern uns gar Bieles, mas uns fonft ganglich unbefannt mare, inebefonbere über bas linbolfische Befchlecht, beffen Reichthum an Religion und miffenschaftlichem Sinne, an tapferen, religiofen Mannern, an frommen, wohlwollenben, geiftig gebildeten Frauen wir hier fennen lernen. Liudolf felbft, seine ehrwürdige Gemahlin Dba, ber ein Lebensalter von bunbert und fleben Jahren bestimmt mar, bie Tochter Sathumob, Gerberga und Christina, alle brei Aebtiffinnen, ber Briefter Maius manbeln im Borbergrunde ber Buhne por unfern Mugen vorüber; im Sintergrunde gewahrt unfer Blid bie Ronigin Liubgard, Dito und Bruno, bie Bergoge, und erscheinen wird gur bestimmten Stunde bee Beschlechtes Ruhm, bes Baterlanbes Bater, Ronig Beinrich I." \*)

Reben Agius gebenten auch die Lebensgeschichten ber Bischofe Bernward und Gobehard ber Grundung bes Rlofters Ganbersheim. (Pertz Mon. VI. 762.)

Bertritt uns aber insbefonbere ber Bericht bes Agius als Augenzeugen bie Stelle ber ungeschmudten Geschichte, er, ber

<sup>\*)</sup> Perts Mon. VI. 165.

..... Protivitha, die unter ben Ditone Gefchlecht ber Sathumob mit bem Raife Gipfel irbifcher Chren erfliegen. Ge ift bie Frommigfeit und Gelehrfamfeit eine Bierbe bie, neben biefem Carmen de primordiis coe mensis, auf Bitten bes jungen Konig Dit feines großen faiferlichen Batere in einem Dichtwerfe verherrlichte. Gie auch ift es, t uns befannten beutschen Dichter, driftliche G teinischer Sprache bichtete, in ber frommen ? tigen Ginn ihrer Riofterfcmeftern von ber a bes romifchen Romobienbichtere Tereng rein gi

Mgius beginnt feine Lebensbeschreibung

Breife bes Gefchlechts ber Sathumob, wie Dacht, an zeitlichen Gutern und Ghren überrei nennt bas Sans Liubolf's einen herrlichen Fulle feiner Rraft, mit geraben Meften bluther "Das ift fein erlauchter Stamm und fein Be Bor ber Welt erhaben und bor Gott gerecht. Brangenb vor ber Welt, fant er im Blutenfi

Ungenehm nor Wat

großeren Bohn wird er empfangen." - Die Boreltern, "bie alle fo von vaterlichem Stamme wie von mutterlidem bie berühmteften maren", mit Stillschweigen übergebend, berichtet er bann, wie ein Bruber von ihr, (Bergog Bruno), eine erlauchte Fürftentochter, (eine Enfelin Lubwigs bes Frommen) jur Ehe habe, wie eine Schwester, Liubgarba, einem farolingifchen Ronigofobn und Ronig (bem Sohne Ludwigs bes Deutschen, Ludwig bem Jungeren), angetraut fei. Bier ihrer Schwestern und ein jungerer Bruber hatten ber Welt entsagt und fich bem Dienft bes herrn gewidmet. "Die übrigen" (Bergog Dtto und Schwester Eba), "haben innerhalb bes Baterlandes, ihrem Stande gemäß, bie ehrenvollsten Berbindungen gefchloßen. 3hr Bater felbft, aus erlauchtem fachfifchem Geschlecht, mar Bergog ber öftlichen Sachfen; bie Mutter, besgleichen vom ebelften Frankenfamm warb noch ebler burch bie Rinber. Und also erwuchs Sathumob felbft, biefe heilige und unvergleichliche Frau, von guter Baume gutem Samen, juerft ale lieblichfte Blute, fobann jur gereifteften Frucht."

Wie Agius in diesen allgemeinen Zügen der großen ber rühmten Borfahren ihres Hauses, ber Rurze halber, nur vorübergebend gedacht, so war ihm andererseits seine glorreiche Zufunst noch verdorgen. Er wußte, als er diese Worte schrieb, nicht, daß jener ältere Bruder; Herzog Bruno, der die Ronigs-Enkelin zur Ehe genommen, im Rampfe gegen die Roldsmannen fallen, dagegen der sungere Bruder, Herzog Otto, der Bater des großen deutschen Städteerbauers, König Heinsrichs des Kinklers, werden sollte, dem die Ottonen entstammen.

Um biefer Bebeutung willen, welche bieß erlauchte haus in unserer Geschichte einnehmen sollte, wollen wir Einiges über seine Borsahren und seine Berwandtschaft hier erganzend nachholen, was die Uebertragung der Kaiserkrone Karls des Großen an die Entel Herzog Liudolfs in ein helleres Licht setz.

Schon bie wenigen Angaben bes Agius zeigen zur Benuge, wie vielfach in biefem Stamme bas ebelfte fachfifche,

In ihm erfüllte sich auf eine glänzenb Rarls bes Großen, ber, nach ber Besilanbes burch seine Wassen, beibe Stämme und zu verschmelzen trachtete. Daher bie Lier fachfischen Familien nach bem Fran auch bie Begünstigung von Ehen zwischen b tern beiber Stämme.

So weit uns nun die dürftigen, abger Rachrichten zu schließen erlauben, war Liu Bruno, Fürst ber sächsischen Angrariselbst aber ein Sohn Etberts, bes Grasen und ber heiligen Ida. Etbert und Ida wieder, wie Liubolf und Oda, eine Berbi und franklischen Blutes. Denn Ida war ein rin \*\*), und Karl ber Große war es selbst g Ehe ber Stammutter bes sächsischen Kaiserher auch hatte Etbert mit fürstlicher Gewalt i bet, und bie Braut reich mit Gütern ausgeste

Leiten uns mehrere Angaben nicht irre, seine Enkelin Rarl Martells, eine Tocht hards, bes Onfels Garia gobarben über die Alpen geführt. Abalhard aber und Bala\*), die erften Manner im Rathe Karls des Großen, gleich ausgezeichnet durch Geift, Charafterfestigseit und heiligen Sinn, die verehrten Stifter der altberühmten Abtei Corvei, sie waren bann auch die Brüder der Ida und mithin die Onkel Herzog Liudolfs.

Alfo burch ihre Stammmutter, beren Anbenten felbft im Rufe ber Beiligfeit fortlebte, mit bem großen farolingischen Beschlechte verbunden, hatten bie Sohne und Tochter bes liubolfischen Saufes zu Borfahren und Borbilbern nicht nur eine Reihe von Rriegshelben, die Die Welt mit scharfem Schwerte beffegt und mit Macht beherrscht, sonbern auch eine andere Reihe von Mannern und Frauen, beren Rame in hochfter Berehrung fegenwirfend fortlebte, weil fie nicht minber groß und flegreich durch Gelbftverläugnung und Gelbftüberwinbung alle irbifche Große verschmaht, aller Berrlichfeit ber Welt entfagt und fich und bas Ihrige zum Opfer gebracht hatten, um, aller Banbe frei, nur Gott ju bienen und ihren Rebenmenschen mit bruderlicher Singebung Gutes zu erweisen. Da ftand an ber Spipe bes Geschlechtes, verehrt als ber Schuspatron bes Sauses, ber beilige Arnulf, ber Stammvater ber Rarolinger von vaterlicher Seite ber; von mutterlicher aber die ehrmurbige Bestalt Pippine von ganben mit feiner Tochter, ber beiligen Gertrub, ber Stifterin von Ris ville, ju beren Anbenten unter ben beutschen Stammen fic

<sup>\*)</sup> Anch diese Brüder find ein weiteres Beispiel ber Vereinigung beis ber Bolfostamme. Denn mehrere Stellen in dem Leben des Bala von Paschasius Rabbertus weisen unzweideutig daranf hin, daß sie nicht von einer Mutter stammten. Wala erscheint darin im Gegensate zu Abalhard als ein Sachse, der undezweiselhaft eine Sachsin zur Mutter hatte; ob die Mutter Abalhards vielleicht eine Aquitanierin oder eine gallische Franken war, wissen wir nicht, da kein Name der Gemahlinnen des Frankenherzogs Berns hard uns gekommen ift.

so viele Kirchen erhoben. Da war ferner ber große Bischof von Met, ber H. Chrobegang, ber, wie so viele andere Geistesgenossen, biesem hervorragenden Geschlechte angehörte. Und wir durfen nicht zweiseln, bas bas Borbit bieser verehrten Ahnherrn und Ahnfrauen auf empfängliche Gemüther, wie das der Hathumod, die ihren Geist durch Lesen in eruften Schriften so eifrig zu bereichern strebte, nicht wirfungslos geblieben. Ihr Leben enthält manche Anslänge und Jüge, die an das Bild jener heiligen Borfahren erinnern, und berselbe Geist ift es auch, der die Ausgeichnungen des Agius durchbringt.

Bergog Lind alf, Sathumob's Bater, wirb uns als eine eble friegerische Fürstengestalt geschilbert. "An Ehren wie an Tapferfeit", fagt Agius von ihm, "überragte er weit fein Befchlecht; und gefett über viele Mannen, ftanb er, ein Allen gebietenber Fürft, auf bem Gipfel feiner Racht." - "Er entfprach", alfo fest Roswitha bieß Bilb ergangenb fort, "bem hoben Abel feiner Borfahren und feiner erlauchten Ablunft; ausgezeichnet burch treffliche Sitten und ehrenhaften Charafter muchs er preismurbig beran unter allen Sachfen; ein fraftvoller Rann von ausnehment fconer Bohlgeftalt, weife in feinen Reben und befonnen in all feinem Thun; bie Boffnung und bie Bierbe feines gangen Gefchlechtes. In feiner frubeften Jugend trat er in Rriegebienfte unter Lubwig bem Deutschen; von biefem murbe er nach feinem Berbienft ehrenvoll belohnt, balb gur Grafenwurbe in feiner fachfischen Beimath erhoben, und balb mit einer noch hohern Machtgewalt befletbet, bie ihn ben Fürften gleich machte, und ben Bergogen nicht ungleich gur Seite ftellte. Und also geschah es, baß er, ber feine Berwandten alle burch frommen Sinn übertraf, fie wicht minber burch ben Glang ber Ehren überftrabite." 9 10 11 11 11

Diefer mannlichen Seibengeftalt bes Sachfenfärften tritt bie eble Frankentochter,

"Edita Francorum eltra, da etirpo matentină" en a

<sup>\*)</sup> Carm. de prim. Gand. Bers. \$ 160. 200 h to a com-

fagt Roswitha, die Gemahlin Dba würdig zur Seite. Eine hohe, ehrfurchtgebietende, fürstliche Frauengestalt, voll milben Ernstes, geschmüdt mit den sanfteren weiblichen Tugenden; so waltet sie länger als ein Jahrhundert segendreich wie ein guter stiller Engel in ihrem Geschlechte. Ein frommer, psichtgestreuer, gottergebener, aufopfernder Sinn, der sich selbst verzaß, um Anderen zu leben, zeichnete sie aus. Bei aller Sanstmuth eines liebevollen Semüthes besaß sie eine große Seelenstäre, so daß sie, wenn ihr eigenes Herz vom tiessten Schmerz zerrissen erbebte, mit sanster Miene die Leiden Anderer stillte und tröstete. Ihre liebreiche Milde bewegte den hochstredenden Sinn des Fürsten, der im Getriebe weltlicher Sorgen nach Macht und Auszeichnung rang, zu Opfergaben und Werken milbthätiger Barmherzigseit, oder wie Agius singt:

"Sie ift's, fie, bie zu bes Beiles Aft ihn wies, Die Almofen aller Art ihn fpenben hieß."

So ward fie auch bas Borbild ber hathumob, bie mit ganzer Seele an biefer theueren Mutter hing, "bie fie auch als Mebtiffin wie ein Rind zu liebkofen, ber fie wie eine Magb zu bienen pflegte, und die fie einzig liebte, einzig verehrte, und ber fie ihr ganges Berg erichloß." Bahrenb eines vollen Jahrhunderts fah biese Fürstin den Wechsel menschlicher Geschicke an fich vorübergieben, und Geschlecht um Geschlecht aufwachsen und babinfinten; ben farolingischen Stern fab fie noch auf feiner Bobe strahlen, fie fah ihn seinem Untergange fich zuneigen und erbleichen, und ben Stern ihres eigenen Saufes helleren und helleren Glanges aufleuchten. Der Rreis ber Ihrigen lichtete fich vor ihren Augen; fle überlebte ihren Gemahl; von funfzehn ihrer Kinder ftarben eine Tochter und brei Sohne in frühefter Jugend; auch bie übrigen wurden vor ihr in bas Grab gefenft; bie hundertsiebenjährige vereinsamte Mutter überlebte alle, mit einziger Ausnahme ber Chriftina, bie ihrer Schwefter hathumob ale Aebtissin in Ganberebeim folgte, unb ihre Mutter Dba um sechs Jahre überlebte. So hat "bie erhabene glorreiche Frau", wie Agius fie nennt, in ungewöhns lichem Mage ben Becher menfchlicher Freuden und Schmerzen geleert, bas ruhige Auge vertrauensvoll jum Gimmet gewandt,

Sie war die Tochter eines frantifchen Sanken Ramens Billung, und wie fie fich in ihrer Tochter Sathumet fplegelte, so war fie felbft bie Erbin ber Frommigfeit ihrer Dutter Meba. Ja an biefe Großmutter ber Sathumob, Die vielleicht umgefehrt eine bem Franten angetraute Sachfin mar, fnupfte eine lleberlieferung, welche fich als Stammfage, wie es scheint, in bem fachfichen Saufe erhalten hatte, unb: bie und Roswitha mittheilt, bie Berheißung von ber faiferlichen Brofe ihres Stammes. Meba, Die gottebfürchtige, fo erzählt namlich biefe Legenbe, binbeutenb auf bie fanftige Seiftung bes Rlofters, eine bochbergige Frau preismarbigen Anberdent pflegte gar baufig fich und ihr Leben bem Gerren in inflitbig gem Gebete anheimzuftellen, und Gott mit mifben Berfen gu bienen. Da geschah es einft, es mar in ben erften Fruhftunben; eben burchbrach bas aufglangende Morgenlicht bie nachtliche Finfterniß; fie lag, ihrer Gemobnbeit nach, auf ihren Rnicen por bem Altare bes Johannes bes Taufers, unb bafturmte ben himmel mit beißen Bebeten. Da fle ihren Geift burch bie frommen Uebungen erleichtert fühlte, ba erblichte fie ben Fuß einer Geftalt, bie vor ihr ftanb. Bermunbert fchante fie auf, fpahend, wer es gewagt, fie an ber fillen Statte in fo früher Stunde in ihrem geheimen Gebete an fioren. Sie era hob bie Stirne von ber Erbe, und ein menie ben Ropf wenbend, fah fie einen Jungling frahlend in munberhapem Blange, Er war angethan mit, einem barenen , Remande, golbeelber Karbe, als mare es gewoben aus ben Sagren bes gefrimmten Rameels. Der blenbenben Beiße, seines, fconen Antliges verlieh ein fparlicher Bart, gefellt ju fcmarjen, Sampfiggren, einen gewiffen Ausbrud lichter Glorie. Gie Barrie, 30 , on ; fein Sterblicher fchien ihr ber Strahlenbeit win beftigen Schauer, nach ber Sitte eines Welhes, figermattigt., font fie vor ihm gur Erbe nieber. Mit fanfter Rebe gher bie Bitternbe beschwichtigenb, fprach ber Singling: "Afthere nicht, und fürchte

bich nicht! fonbern erfahre beruhigten Bergens, wer ich bin. Großen Troft bir zu bringen, bin ich genaht; benn wiffe, 30bannes bin ich, bem einst die Gnade ju Theil geworden, Chris Rus mit bes Jordans flarer Fluth ju begießen. Weil beine Anbacht une fo oft geehrt, fo verfunde ich bir: Deines Stammes erlauchte Sproffen fie werben heiligen Jungfrauen ein Rlofter, und bem Reiche Frieden und triumphirende Berrlichfeit begrunden, fo lange nämlich fein heiliger Glaube burch ber Ronige Gifer in Rraft und Bluthe fteht; barum merben beine Enfel einst in ben fommenben Jahrhunderten auf bem Bipfel machtiger Ehre folchen Glanges ftrablen, bag ber Erbentonige feiner in jenen Tagen ihnen an Berrichergewalt mag verglichen worden." Alfo fprach er, und heimfehrend zu ben himmelehöhen war er ploglich verschwunden. Die Abnfrau. bie gutige, blieb gurud mit bem fußen Trofte, ben ihr ber bimmlische Bote gebracht. "Und biefe große Berheißung eines fo bochberrlichen Schmudes", fügt Roswitha bingu, "brudte insbesondere ihr Siegel ber glorreichen Rachfommenschaft ber Fürstin Dba auf, beren ruhmvoller Sohn, Berzog Dtto, ben Ronig heinrich erzeugte, ber bes Reiches Scopter fo wohl zu führen wußte und ber Bater Otto's wurde, jenes glorreichen, hochverehrten Fürsten, ber an bes Baters Stelle, geftütt burch bie Rraft bes ewigen Ronigs, querft bie Berrichaft über Sachfen führte, und bann, gesegnet von gottlicher Onabe, ben Thron bes romischen Reiches mit bem Scepter faiserlicher Bewalt ein Burbiger empfing, und feinen gleichnamigen, nicht minber gesegneten Sohn, unter bes Ewigen milbem Beiftanbe, bes gleichen Berricherftuhles und ber gleichen Ehre theilhaftig machte." Dieß bie Borte ber Cangerin von Ganbersheim. \*)

So lautete bie Stammfage bes fachfischen hauses, und vielleicht lag ber Erzählung ber Roswitha ein altfächsisches Bolislied über ber Aeba munberbares Gesicht zu Grunde, so wie benn auch bie in bem Geschlechte herrschenben Ramen

<sup>. \*)</sup> Carm. de prim. Gandersh. V. 25 - 80.

an ben ber frommen Stammmutter und ihre Berheißung erinnern; hatte ja Aeda's Tochter Oda wieder eine Tochter Namens Eda oder Aeda, und auch der Name der Ottonen
erinnert wieder an Aeda und Oda, denn er wurde zu ihrer
Zeit und in ihrer Heimath Oddonen gesprochen und geschrieben.

Eine gang ahnliche, funftigen Segen verheißenbe und ibn an aufopfernbe, milbthatige Frommigfeit fnupfenbe Stammfage, wie das fachfische haus, hatte übrigens auch bas ihm fo eng verbundene farolingifche. Diefe frantische lleberlieferung geht gurud auf bes Saufes heiligen Stammvater und Beschüber, St. Arnulf, ber in feiner Jugend ein tapferer Streit helb und ein weisheitsvoller Dachtinhaber, in feinem gereiften Alter ein heiliger Bifchof, vor bem Enbe feines Lebens aber allen zeitlichen Burben und Gutern entfagte, um in ber Balbeinsamfeit ber Bogesen, in ungeftortem Dienfte Gottes, fic für seinen Singang in bie Ewigfeit vorzubereiten. ift es Paulus Warnefrib, genannt ber Diacon, ber langobarbifche Gefchichtschreiber, - ber bie munberbaren Begegniffe aus bem Leben Bifchof Arnulfs von Rarl bem Großen felbft vernommen hatte, - ber und biefe Ueberlieferung ergablt. Rachbem nämlich Paul Barnefrib ben Glang von Arnulfe Ahnen und feine Beiligfeit gepriefen und bas munberbare Wiedererscheinen bes Ringes, ben ber Beilige in bie Mosel geworfen, erzählt, fahrt er fort: "Dies habe ich nicht von bem erften beften geringen Menfchen . erfahren, fonbern aus bem Munbe bes Burgen jeber Bahrheit, von bem erhabenen Ronig Rarl felbft, ber es mir ergablt hat, er, ber vom Stamme bes feligen Arnulfe entfproffen, fein Entel im britten Run beschieb", fo ergablt und Paulus bann weis ter, "ber ehrmurbige Dann Arnulfus feine beiben Gohne, Ansegis und Clobulf, vor fich; und weil er barmbergig war und ftete ben Berten frommer Dilbe oblag, fo fuchte er beibe Bruber zu bewegen, bag fie ihre Buftimmung bagu geben möchten, all feine Sabfeligfeiten ben Armen zu vertheilen. Da geschah es, bag ber altere von ihnen, Clobulf, gang und gar nicht fich baju verftand, bag namlich ber ihm gebuhrende Erbtheil bem Bater geschenft fenn follte; ber jungere Sohn bagegen, Anfegis, bes feften Blaubens, bag ihm burch bie Barmherzigfeit Chrifti ein Dehreres murbe geschenft merben, verhieß bem Bater bereitwillig, in allen feinen Bunfchen ju gehorsamen. Da bankt ber ehrwürdige Bater bem Sobne. und gibt ihm bie Berheißung, baß ihm mehr murbe merben, als er aufgegeben, und bamit fegnete er ihn und alle feine fünftige Rachkommenschaft. Und fein Wort ift wahr geworben: benn bem Anfegis wurden größere Schape ju Theil, als die bahingegebenen, und alfo fest hat fich ber vaterliche Segen ihm eingepflanzt, baß aus seinem Stamme so fraftrolle und tapfere Manner erwuchsen, bag ber Franken Berrichaft mit Recht auf feine Enfel übertragen wurde. Denn mert auf! mit wenigen Borten will ich bir bas zeigen: Anfegis murbe ber Bater Bippine (von Beriftall), eines Belben, ben feiner je an Ruhnheit übertroffen; biefes Pippin's Sohn mar Rarl (Martell), ben Tapferften vergleichbar, ber unter anbern großen Kriegen insonberheit bie Sarracenen also nieberhammerte, bag bieß trupige und treulofe Bolf bis auf ben beutigen Tag bie Baffen ber Franten fürchtet. Diefem entfproß ber Sohn Pippin (ber Rurge), nicht minder burch Beibheit, wie durch Tapferfeit ausgezeichnet, ber mit munberbarem Glud bie Basconen, feit lange Rebellen, fammt threm Fürften, Baifarius, im Rampfe überwaltigte, und ber franklichen Herrschaft unterwarf. Ale Sohn erwuche ihm ber große Ronig Rarl, ber bas Frankenreich, wie nie guvor, erweiterte. Unter anbern großen und ftaunenswerthen Thaten, bie er vollbracht, hat er endlich auch bas gesammte Bolf ber Langobarben, bas fein Bater ichon zweimal befiegt hatte, - nachbem er vorher feinen einen Ronig, Defiberius, gefangen, ben anberen, Ramens Abelgis, ber mit bem Bater gemeinschaftlich herrschte, nach Conftantinopel vertrieben, ohne eine harte Schlacht feiner Botmäßigfeit unterworfen unb,

was selten zu geschehen pflegt, er hat seinen Sieg burch schopnende Mäßigung gemilbert. Ferner hat er die Romer und des Romulus Stadt selbst, die seit lange nach seiner Gesgenwart sich sehnte und damals unter dem Drucke der Langodarden seufzte, aus harten Drangsalen befreit und seinem Scepter beigefügt, ganz Italien nicht minder seiner milden Herrschaft unterthan gemacht — ein Mann, von dem man nicht weiß, was man mehr an ihm bewundern soll: seine Tapserseit im Krieg, oder seine glänzende Weisheit, oder seine Meisterschaft in allen freien Künsten!"

So lautete Warnefrib's Preis farolingischer Größe, bessen Ausspruch ben Worten ber jungfräulichen sächsischen Dichterin würdig zur Seite steht. Und alle biese Herrlichseit, biese Siege, biese Macht, diesen Ruhm, diese Fülle großer Manner schrieb jene farolingische Stammsage dem Segen bes heiligen Ahnherrn und ber milben Opfergabe seines dem Bater gehorsamen Sohnes zu!

Das waren bie Borfahren und bie Eltern ber Sathumob, bas ber Geift, ber in ben glorreichen Berrschergeschlechs tern einer bemuthigeren und barum größeren Borgeit lebte.

Sie opferten viel und barum ward ihnen noch mehr geschenft.

(Fortfenung folgt.)

<sup>\*)</sup> Pauli Warnefridi liber de episcopis Mettensibus. Perts. Mon. II. 264.

# XXXV.

# Blicke auf das revolutionirte Italien.

Rach englischen Berichten.

Dritter Artifel.

Dit ber Flucht bes Papftes hatte fur Rom eine Schredensberrichaft begonnen, welche ihre größte Stute und Forberung in ber Preffe hatte. Bebe bem, ber es magte, von ben Rechten bes Papftes ju fprechen und felbft wenn es in ben bemuthige ften Ausbruden geschah. Go buste ber arme P. Zimenez, welder bie Zeitung Caffanbrino redigirte, eine folche Ruhnheit mit bem Leben; er ward in ber Rahe ber Rirche al Gesu eines Morgens von Dolden ermorbet gefunden; gleiches Loos ereilte einen andern Priefter, wegen gleichen Bergebens. Ja felbft folden, bie rein wiffenschaftlichen Arbeiten nachgingen, bie aber ben Clubbiften misfielen g. B. einem Juriften, welcher Documente jur Beschichte einzelner abelichen gamilien herausgeben wollte, wurde wegen aristofratischer Tenbengen mit bem Tobe gedroht. Gine Morbthat folgte auf die andere, Confiscation auf Confiecation. Durch Anbrohung aller möglichen Schreden wurde ben friedlichen Bewohnern bas Gelb abgepreßt, in ben Beltungen aber biefe Branbichatungen als freiwillige Baben angefündigt. Ja felbft ben Bermanbten ber Ermorbeten wurde bas Trauern verwehrt; fie fonnten, wenn fie es thaten,

XXV.

ihre Namen am Cufe delle belle Arti, als ju gleichem Schick- fal bestimmt, in öffentlichem Anschlage lefen.

Eine fehr auffallende Erscheinung war hiebei die, baß, je mehr Silber auf bie Munge gebracht wurde, befto mehr bas Belb verschwand. Silbergerath von vielen Millionen an Berth manberten borthin und es murbe geprägt und geprägt und bennoch war nirgend ein Scubo zu feben. Man bebiente fich bes alten Beprages Bregore XVI. und fo fonnten bie neuen Mungen ale folche nicht erfannt werben und um fo leichter in ben Gedeln ber Batrioten verschwinden. Wenn man babei auch in Un-Schlag bringt, mas auf Roften ber romischen Republif bei ans bern Revolutionen aufgewendet worden ift, fo scheint boch bie Angabe nicht ungegrundet ju fenn, bag jeder ber Sauptbemagogen minbeftens feine 100000 Ccubi fur fich erhals ten habe. Garibald, ber "mit feiner natürlichen Anlage noch bie Erfahrung Gud- Amerifa's vereinigte," foll eine halbe Dillion fich jugceignet haben und ba er "erft um bie eilfte Stunde fam", fo läßt fich baraus ein Schluß auf bie reiche Ernbte feiner Borganger machen. Und ju allen ihren 3meden ber Erpreffung und bes Morbes, fant ben Bewalthabern eine Menge von Beamten, Die Financieri ju Dienften. Diefe Rotte, Die "Bollner", von jeher bie fchlimmften Beamten in Italien, hatte fich in jener Beit noch oben ein aus einer Menge von Banditen refrutirt. -

Reine Classe von Bersonen hatte aber mehr zu erleiben, als ber Clerus und eine so flägliche Rolle auch so mancher bieses Standes in der italienischen Revolution gespielt hat, so ehrenwerth hat sich doch die römische Geistlichkeit in jener Zeit bestragen. Der Verfasser bes Artisels über Rom im Quaterly Review lettet die nachfolgende Erzählung der an Geistlichen verübten Mordthaten mit solgenden Worten ein: "der Clerus war am Weisten den Verdächtigungen ausgesetzt und zu seiner unsterblichen Ehre sey es gesagt, er bewährte durchaus einen solchen Muth und eine solche Entschossischen, wie keine ans

bere Claffe barin ein Beispiel gab und worin er feine Rach-"Die Sauptscene ber Grausamfeiten mar St. ahmer fand." Califto, ein Benedictinerconvent in Trastevere, wo, nach Bertreibung feiner Bewohner, Bambianchi, ber Anführer ber Financieri, fein hauptquartier aufgeschlagen hatte. Er mar ein Bologneser von Beburt, und aus bem Befangniffe entlaffen, morin er fich wegen fieben Morbihaten befunden hatte. Dantbar gegen bie großen Manner, bie er als feine Boblthater betrachtete und mit großem Bertrauen und Unterftugung von ihnen beehrt, murbe er bas brauchbarfte Bertzeug für ihre Absichten. Der retrograden Partei, welche jest ale bie Schwarzen und Dbscurantiften bezeichnet wurden, mußte Schreden eingejagt werben, biejenigen bie man als folche anfah, wurden ihres Bermogens beraubt und in die Barten von St. Califto bineingebracht, die fie nicht mehr lebend verlieffen. 3mifchen vierzig bis funfgig Leichname in einem Buftanbe ber verschiebenartig. ften Berftummelung wurden bafelbft in einem gegrabenen Loche gefunden und fpaterbin brachte man, bei Umgrabung bes Erbs reiches eines in ber Rabe befindlichen Feigenbaumes noch fieben andere jum Borfchein. - Gin Berzeichniß aller ber Berbrechen ju geben, bie mahrend biefer Beriobe verübt worben, ware eben fo fcwierig, ale bas Gemuth emporent; wir mahlen nur einige Beispiele von ben befannteften ober folche aus, welche mit ber größten Deffentlichfeit begangen murben. Abbate Maccioli, ein Canonicus von St. Johann im Lateran, ben vier Financieri, die an ihm in einem offenen Wagen vorüberfuhren, erblidten, wurde von ihnen ergriffen und nach St. Califto gebracht; hier wurde er nacht ausgezogen, und einer großen Belbsumme, Die einer Behorbe juftand, beraubt; fein Leben indeß murbe burch bie zeitgemaße Fürbitte einiger machtigen Freunde gerettet. Gin anderer Briefter, welcher mahrend ber Belagerung in bie Rabe ber Stadtmauer fam, murbe vor einen höhern Militarbeamten gebracht, ber, mahrend er ihn mit geringer Aufmerksamfeit zu behandeln schien, bezeichnende Blide mit ber Bache wechseite; ber arme Dann verließ ibn

voll von Hoffnung, wurde aber in ber folgenden Minute als ein frangofischer Spion erschoffen. Der Pfarrer von Monte Mario murbe von ber Nationalgarbe ermorbet, weil die Frangofen, gegen die er fich nicht vertheidigen fonnte, in feine Bob. nung eingebrungen maren. Gin Priefter, welcher bie Rranfen und Sterbenden in bem Spitale von Trinita bei Pellegrini befuchte, murbe, ba man bei ihm einen Bag nach Gaeta fanb. mobin er wegen eines Prozeffes bei ber Curie fich zu begeben batte, auf ber Stelle ericoffen. Der Pfarrer von S. Maria fopra Minerpa murbe mit vier anbern Prieftern gu S. Califto erichoffen, und zwar ergopte fich Bambianchi baran bag er, indem er fie nothigte in die Sallen bee Rloftere einzutreten, auf fie mit feiner Rotte feuerte. Der Minifter Galleti nahm bei Gelegenheit einer militärischen Promenade um bie Stadtmauer brei Bauern gefangen, von benen er behauptete, fie fegen verfleibete Befuiten und indem er fie mit fich in bie Ctabt nahm, gab er fie ber Buth bes Bobels preis, ber fie auf ber Engelebrude ermorbete; ein Augenzeuge verfichert, baß er es fab. wie bie Mörber bie blutigen Deffer mit ihren Bungen abledten. Bir beforgen bas Gefühl zu erschreden, ja vielleicht mit bie. fem entfetlichen Bericht bie Unglaubigfeit unferer Lefer in England hervorzurufen. Wir wunschten auch nur eine schwache Soffnung zu haben, bag biefe Rachrichten übertrieben fenen. Die Bahrheit fann nicht lange verbedt bleiben, aber sobalb Die genauere Geschichte Diefer traurigen Beriobe befannt fein wird, fo wird fich zeigen, wie weit bas Gemalbe, welches wir geben, noch hinter ber furchtbaren Bahrheit gurudbleibt." -

Die ausgeschriebene Wahl ber Constituante fand außerordentlich wenig Theilnahme; von der Rationalgarde Roms,
die mehr als 12000 betrug, stellten sich keine Dreihundert zur Wahl ein. Am vierten Februar 1849 wurde jene Versammlung eröffnet und wenige Tage darauf (9. Febr.) proclamirte der Prästoent derselben: daß die Gewalt des Papstes faktisch und juristisch aufgehört habe und daß fortan die Republik eingeführt sey. Als erecutive Gewalt wurden der Triumvirn bestellt, neben ihnen ein Ministerium. Diese Republik verhieß aber nur kurzen Bestand; ber bessere Theil bes römischen Bolkes mußte ihrer balb satt werden und hätte sich gewiß eines Tages ermannt und bem Dinge ein Ende gemacht. Auch läßt sich nicht verkennen, daß der Clerus gerade in dieser Zeit mit großer Thätigkeit daran arbeitete, eine bessere Gesinnung bei dem Bolke zu beleben; selbst Mazzini, der jest nach Rom gekommen war, "um den erhabenen, für ihn aufgesparten Sitz einzunehmen" und die Schaar von Fremdlingen, welche sich dorthin gezogen hatten, würden zulest doch nicht im Stande gewesen senn, die Tragödie weiter fortzuspielen, wenn ihnen nicht die Belagerung Roms durch die Franzosen zu Gülfe gekommen wäre. Dieß gab ihrer Sache eine unerwartet günstige Wendung.

Baren Die Frangofen mit einer heeresmacht gefommen. welche jeben Biberftand als Bahnfinn hatte erscheinen laffen. fo maren bie Saupter ber Revolution, nach bem Beispiele Unberer, unstreitig bavon gelaufen. Jest aber hatte bie Schlappe, welche bas fleine Corps bes General Dubinot erlitt, Die Des magogen ermuthigt, und baburch in ben Stand gefest, alle Rrafte aufzubieten, um bie Bertheidigung möglichft in bie gange an gleben. Dazu tam bas Benehmen bes frangofischen Agenten Leffeps, welcher, mabrend ber frangofische General vor ben Thoren ftand, es mit ber revolutionaren Regierung in Rom bielt. Dubinot's Lage war in ber That eine beflagenswerthe; er war in allen feinen Operationen gehemmt, benn bie Belas gerten batten ihre besten Bunbesgenoffen in ben frangofischen Journalen, Die jeben Schritt bes Generals herabsesten und an andern Pariser Demagogen, welche eine geheime Correspondenz mit jenen unterhielten und fie jum muthigen Widerftande gegen bie frangofische Armee aufforberten. Unter folden Umftanben tonnte Dubinot in ber That felbst gar nicht miffen, ob ihm nicht an einem iconen Morgen ber Befehl zugehen murbe, gemeinschaftliche Sache mit ber romischen Republif zu machen. In biefem gangen Unternehmen ber Frangofen trat es nur zu

beutlich hervor, daß die große Nation, die mehr als jede anbere einer ftarfen Regierung bedarf, in Folge ber revolutionaren Berruttung, an ber fie leibet, nicht mehr recht berufen ju fenn scheint, eine bedeutende politische Rolle zu fpielen. Es fehlt an aller Entschiedenheit und Energie und obendrein ift Franfreiche Bolitif von ber ihres größten Rebenbuhlers, Englands in Schlepptau genommen worden. Die Belagerung Roms wird unter allen Umftanben, ohne bag man ben Truppen ober ihrem Befehlehaber irgend einen Borwurf machen tonnte, feine fehr ehrenvolle Stelle in ben Annalen ber frangofifchen Rriegsgeschichte einnehmen. Für Rom felbft war fie aber ein bochft beflagenswerthes Ereignif. Sehr richtig bemerft bas Quaterly Review: "Die Römer, ftatt baß fie Urfache hatten fich ihrer langen Bertheidigung zu ruhmen, follten barüber vielmehr errothen, als über bie tieffte ihrer Erniedrigungen." Gie bulbeten es geplundert und getodtet ju werben von Borben frember Abentheurer - insbesondere von Garibalbi's Schaar - welche ohne ihre Bustimmung in Die Stadt gefommen waren und fie mit Drohungen und Schlägen zwangen ihre eigenen Mauern gegen einen Feind zu bemannen, für beffen gludliche Erfolge ihre Bergen im Gehelmen folugen." Da Garibaldi in biefem traurigen Drama eine ber Sauptrollen fpielte, fo entnehmen wir aus ber nämlichen Duelle noch einige Buge gur Charafteriftif biefes Rauberhauptmanns und feiner Rotte.

"Garibalbi erregte, als er bas erstemal mit seinem wilden Troß von Banditen, bem Auswurfe aller Nationen in Rom erschien, die Besorgniß der Bewohner und die Eisersucht der Nationalgarde. Er wurde, damit man ihn wenigstens auf einige Zeit los werde, in die Abruzzen gesendet, mit dem Befehl, dort die Gränze gegen den erwarteten Einsall der Reapolitaner zu bewachen. Seither hatte er dort sein Lager aufgeschlagen und er trieb sein Wesen in völliger Ungebundenheit, indem er seinen Genossen jeden Erceß gestattete und seine Streitfrafte durch das Bersprechen der zügellosesten Lebensweise recrutirte. Die Furcht vor ihm hatte sich in Rom bei denen, die noch Etwas zu

verlieren hatten, nicht vermindert - allein man fonnte feiner nicht langer entbehren. Den Triumvirn war bie Difftimmung ber Nationalgarbe febr wohl befannt; abgesehen von ihrem offen ausgesprochenen Difbehagen an bem Rampfe, maren fie überhaupt ber Republik feinblich gefinnt und es war baber nothwendig, einige Rrafte ju fammeln um biefe einzuschüchtern und ihnen zugleich eine Lehre zu geben. Die Linientruppen maren besorganisirt und vielleicht noch mehr als die Rationalgarben bem Gebanten eines bewaffneten Wiberftanbes entgegen. Baribalbi wurde baber, ale ber Angriff ber Frangofen brobte, nach Rom gurudgerufen und zwar mit einer Streitmacht, beren angebliche Sobe fich nicht über fechehundert belief, beren wirklicher Bestand aber nicht weniger als zweitaufend betrug. Es war, ale er fam, ein fur bie bamalige Jahreszeit heißer Zag, und die Bewohner ber Stadt, welche nach bem Thore hingeftromt waren, wurden von neuem Schreden erfüllt, ale fie ibn und seine vergrößerte Schaar von Banditen erblicten - ein wilder Saufen in bem mannigfaltigften Coftum, wobei bie Berlumptheit ihres Anguges im Allgemeinen einen wunderlichen Contraft zu einzelnen reichen Bierathen und Rleidungeftuden bilbete, bewaffnet mit jeber Art von Baffen, Beiber in Manne, fleidern, bartige Rehlabschneiber und ale Beiber maefirt, einige auf geftohlenen Pferben, Andere auf Gfeln, die fie von ben Beiben fich geholt hatten; einige auf Rarren, Bagen und was immer für Fuhrwert, mas nur für ben Dienft hatte aufgetrieben werben fonnen; ben Schluß bilbete bie Rutiche bes Bifchofe von Rieti, mit betrunkenen Freiwilligen angefüllt, welche nach Rraften fchrien und bie Beine ju ben Renftern hinaushangen ließen. Reinerlei Ordnung murbe auf bem Buge beobachtet - man gab bem Dinge absichtlich ein Ansehen von Bermirrung und Brutalitat, um burch bie naturliche Bilbheit ben schrecklichen Anblick noch zu erhöhen. Biele maren betruns fen; Flinten und Biftolen murben in ben Strafen ohne Rud. ficht auf bie Befahr abgefeuert und Drohungen und Fluche mischten fich mit gemeinen und bladphemischen Gefangen. Dan

beabsichtigte hauptsächlich durch dieses Gefindel die Bewohner von Trastevere, benen man immer am Benigften traute, in Schreden zu fegen; magte aber boch nicht jenes fogleich borthin marschiren ju laffen. Man überließ ber Bande querft bas Rlofter von S. Silveftro in Capite, von wo fie bie Ronnen, welche lange obbachlos auf ben Strafen herumirrten, vertrieb. Erft später verlegte in ftiller Nacht Garibalbi fein Sauptquartier nach Trastevere, wo fich alebalb ein Borfall ereignete, ber bagu bestimmt mar, bei ber retrograben Bartei Schreden ju verbreiten. Bahrend Garibalbi mit einigen feiner Genoffen in einem ber Rirche von G. Maria in Trastevere benachbarten Birthehause faß, murbe ein Beiftlicher aus biefer Bfarrei por ihn gebracht, beschulbigt, bie Republik geschmäht zu haben. Garibaldi horchte mit Aufmertfamfeit feiner Bertheidigung au. Der arme Mann gab an: es fen mahr, bag er ein getreuer Unterthan bes Bauftes fen, bag er aber, obichon er bie Republif nicht liebe, boch feinerlei Deinung hierüber ausgesprochen habe. Garibalbi, mit einer ernften und felerlichen Diene, Die ibn nie verließ, bemerfte: in einer Republif feven alle Meinungen frei gestattet und fprach seine Freilaffung aus. 3wei Reihen Solbaten begleiteten ben Beiftlichen und als man an eine geeignete Stelle fam, wurde er erftochen. Um folgenden Morgen war ber 21tar bereitet und man versammelte fich ju ber Deffe, Die jener halten follte, ale man fich bas Berücht auflüfterte, baß feine Leiche in einer benachbarten Straße gefunden worden fen; Riemand aber magte, nach bem Morber ju forschen." Garibalbi aber, um auf feine Berfonlichfeit jurudgutommen - "ift, wenn man fein Coftum abrechnet, in feiner Sinficht jener melobras matische Beld, wie ihn bie Beitungen ichilbern. Er gablt zwifchen vierzig und funfzig Jahre, ift von mittlerer Statur, lebs haftem Meuffern, und mohlgestalteten Gliebern. Seine Miene. welche Entschiedenheit ohne Wildheit ausbrudt, verleiht feinen Bügen mehr Auffallendes als Schonheit. Sein haar ift von einem leichten Roth, und herabwallend bie ju ben Schultern entspricht es bem biden und buschigen, etwa um eine ober zwei

Schattirungen helleren Barte. In feiner Rleibung fucht er bas Malerische; seine Dube ift von scharlachnem Tuche, geschmudt mit einer Golbborte und einer ichwarzen Reber. Er trug eine Tunica oder Blouse von bem berrlichen Scharlach, welchen ber Sultan bem Bapfte jum Gefchente gemacht hatte; auffer bem Schwerte führte er einen Dolch in seinem Gurtel. Scine eigenen Lieblingstruppen waren fast auf die nämliche Beise gefleibet. Dit einer gewißen Leichtigfeit und natürlichen Anmuth in seinen Bewegungen vereinigte er jenen Anftrich von ruhiger und fteter Burbe, welcher fur biejenigen unerläßlich ift, bie über Spanier und beren Abkömmlinge eine Auctorität ausüben wollen. Er hat in Subamerifa fpanische Sitte und Sprache bis jur Bernachläffigung ber eigenen angenommen. Bon feiner Bande angebetet, fand er bie Runft fich bei ben buntgemifche ten Schaaren zugelloser Italiener Gehorsam zu verschaffen. Mengftlich höflich in feinen Reben, war er unerbittlich in feinen Sandlungen; in bemselben Athemzuge fonnte er die Execution pon amolf Deferteurs befehlen und ein Glas Wein forbern. Eine Art von Claverhouse unter ben Banditen, trug er bies felbe Gemiffenhaftigfeit in Betreff beffen jur Schau, mas er feine Bflicht nannte und mahrend er bie Republid hafte und bie Republikaner verachtete und auf bem Ruin Beider fich ju erheben trachtete, prabite er mit einem unerschütterlichen Gifer für beren Sache, für welche er bereit fen, Alles ju opfern. Bahrend er für feine Person die größte Sorge trug, sette er auch feine Leute feiner unnöthigen Gefahr aus. Er gwang bie Berurtheilten in ben Trancheen ju arbeiten und ichien feine boshafte Freude baran ju finden, Die Freiwilligen bem feindlichen Feuer auszuseten. Wohlbefannt mit dem Nationalcharaf= ter gab er fich bas Unfehen, an bem Muthe berer zu zweifeln, welche ihm Dienste anboten und wenn fie ihr Berlangen zu fampfen ausbrudten, fo pflegte er ihnen mit Rube bie Brefche au zeigen, wohin er seine Myrmidonen sendete, um jenen ben Bortritt zu laffen mit ber geheimen Instruction, daß fein Burudweichen gestattet werben folle. Wir find nicht ber Meinung,

baß biefer Mann ""ein Räuber ju Land und ein Birat zu See-" bes gewöhnlichen Muthes eines Soldaten entbehrt habe, allein er war nicht beseelt von einer ritterlichen Liebe bes Ruhms ober mit ber romantischen Rühnheit, welche in Gefahren Anreizung sucht. Auch wollen wir nicht behaupten, baß er, obschon völlig gleichgültig gegen bas menschliche Leben, irgend ein bessonberes Vergnügen am Blutvergieffen gehabt habe."

Diesem Abentheurer mar bie oberfte Leitung Roms übertragen worben; ibm gur Seite ftanb ein aus brei Ditgliebern bestehender Bertheidigungsandschuß, ber weit mehr als bie Frangofen gur Berwuftung ber Stadt beigetragen bat. - Done allen 3med murben Saufer und Garten gerfiott, oft blos weil ber Reib fie ale folche bezeichnete, bie ber Bertbelbigung ber Stadt hinderlich feven; gange Strafen, inebefonbere in ber Rabe ber Engeleburg wurden nivellirt und auch bas große Theater Tordinone war burch die Rachsucht eines burch schlechtes Leben in feinen Sinangen ruinirten ebemaligen papftichen Offizieres bebroht, welchem ber Fürft Torlonia früher einmal bie gewünschten Summen nicht hatte vorftreden wollen. Um Deiften aber ift bie nuglofe Bermuftung ber beiben iconen Billen, ber Billi Borghefe und Bamfila zu beflagen; in beiben waren es nicht die Frangofen, welche bie Berftorung anrichteten, fonbern bie Belagerten. Jene bielten, ale fie gum Befibe ber Billa Bamfili gelangten, bie ftrengfte Mannegucht, als aber Garibalbi biefelbe wiebernahm, wurden ber Bart, bas Caffie, bie Antiquitatenfammlung und bie Springbrunnen vollig verwuffet. "Batten früher bie beiben genannten Billen an Schinbelt gewetteifert, fo fonnte es jest zweifelhafter werben, welche in ber Berftorung bie andere übertraf. Das gleiche Schicffal batte ohne Unterschied bie gange Umgebung von Rom und Die Stadt bot ein Aussehen, welches vielleicht baju bienen tonnte, um fich eine Borftellung von Biffabon nach bem Gebeben ju machen." Daß bie Bolfebelben Die Gould von allen bem auf bie Frangofen fcoben, verfteht fich von felbit, ju fie gingien barauf aus, bieß vor aller Bett Mugen Rab in machen, fuben fie ihre Batterien, ohne daß die Strategie dieß erforderte, so positirten, daß die herrlichsten Monumente Roms durch die Rugeln der Franzosen bedroht werden mußten. Hatte Rom in dem Heerführer der Gallier den neuen Brennus gefunden, so sehlte es auch dießmal nicht an den hülsebringenden Wögeln. Die Consuln nämlich mehrerer Staaten, manche von ihnen freilich geswungen, fanden sich bemüßigt, auf Anstisten Mazzinis, einen Protest gegen die Zerkörung der Monumente Roms durch die Belagerer zu unterzeichnen.

Reben jenem Bertheibigungbaubschuffe wirften zwei andere, bie aber balb fich ibentificirten, in gleichem Dage gerftorenb auf bie Boblfahrt ber Bewohner; bieß maren bie Ausschuffe für bie freiwilligen Baben und für bie gezwungenen Anleben. Anfänglich beobachtete man hierbei noch eine gewiffe Korm; man zeichnete Sab und Gut einzelner Berfonen auf, und nahm biefes ober jenes bavon in Anspruch, allein jest forberte man mas man wollte, inbem man ben Befigern bie Biftole auf bie Bruft Die Thatigfeit biefer Ausschuffe fam ber einer allgemeinen Plunderung gleich, und hatte man gleich manche Baufer ichon gang ausgeleert, fo begann man boch noch nach verborgenen Schähen zu suchen. Dieß Loos traf namentlich Rire den und Riofter und es wurde bei folchen Bifitationen gegen "bie Beiftlichen große Bewalt und Brutalität geubt. Ihre Reller wurden erbrochen, ihre Weine weggenommen ober nutlos vergoffen; ihre Diener wurben geschlagen und mit Bajonetten ober Degen gestoßen, um fle gur Angabe verftedter Saden ju veranlaffen. Pferbe und Futter wurden geforbert, Provifionen jeber Art fur bie tapfern Bertheibiger ber Brefche, Betten und Linnen fur bie verwundeten Batrioten. Ginige Spitaler murben in Statten ber Luft verwandelt, wo Frauen, felbft ber befferen Stanbe, unter bem Bormanbe bie Rranfen gu befuchen, eine Belegenheit zu lockern Leibenschaften boten, bie fie in einem geordneteren Buftande ber Gefellichaft gezwuns gen gemefen maren ju unterbruden - und ber Beichtvater wurde von bem Riffen bes Sterbenben burch bie Furcht hinweggetrieben, Beuge von Scenen ber gugellofeften Ausschmeis fungen fein gu mußen."

Enblich nach einer Belagerung von neun und fechezig Tagen ließ man bie Frangofen in bie Stadt ein; eine Groberung tann man bieß freilich nicht nennen. Die Dagregeln, welche jest ergriffen murben maren eben fo halber Ratur, wie bie bieberis gen. Statt Baribalbi, welcher abgezogen mar, gu verfolgen, ftatt bas Raubgefindel ber Financieri und ber romifchen Les gion, bie fich noch auf funftaufent belief, aus ber Stadt gu vertreiben, ftatt fofort, wogu man fich jest noch nach vielen Monaten genothigt gefeben bat, bas Stanbrecht ju verfunbigen, ließ man Alles fo geben, wie es eben ging. Ja es war viel, baß man nicht auch ben Bunfch Daggini's (ber in bem Comptoir ober in bem Beinfeller bes englischen Confule Freeborn ein Afpl gefunden hatte), in Rom unter ber britifchen Megibe bleiben gu burfen, erfullte. Maggint begab fich guerft nach England, "wo er, wie er an feine Bewunderer in Stallen ichreibt, Sympathie, Buneigung und Unterftugung gefunden hat." "Er wird jest", wie bas Quaterly Review von ihm fagt, "ben Bortheil bes perfonlichen Berfehre mit Borb Balmerfton genießen, ber bie befte Belegenheit bat, bie Anfichten ber leis tenben Republifaner an ber Urquelle fennen gu lernen und ibm ale Gegengabe bafur bie Abfichten bes Cabinets 3hrer Das jeftat mitzutheilen." D-LINES/ATTECH

Wir wünschen bem ebeln Lord nichts Boses, allenfalls bie angenehmste Zuruchgezogenheit bes Landlebens; moge es aber Gott gefallen, Italien und ganz Europa recht bald von ihm zu befreien. Leiber jedoch scheint sein Hanbeln so sehr bet Kräsmerpolitik Englands zu entsprechen, daß selbst diesenigen Manner, von benen man es am Wenigsten erwarten sollte, sich mit all seinen himmelschreienden Gewaltthaten und Verletungen bes Bolferrechts zu versöhnen wissen. Der Tag ber Bergeltung wird nicht ausbleiben!

and his tree from the guidant mich his joined him



#### XXXVI.

# Brudftude aus einer Gefdichte der tatholischen Gemeinden ju Samburg und Altona.

II.

Rurge Ueberficht ber Ereigniffe von 1585 bis 1719.

Rachbem foldbergestalt bie "Reformation" - wie fich bie protestantischen Lofalhistorifer ausbruden - "gludlich gu Stanbe gebracht war", verschwand (abgesehen von bem Dorfchen Eppendorf, in beffen Rirche bis 1545 Meffe gelesen sein foll) schon in ben nachsten Jahren jebe Spur eines fatholischen Lebene aus Samburg und mußte verschwinden, ba im Receffe von 1529 ausbrudlich bestimmt mar, baß jeber, ber fich ber fatholischen Sache in Hamburg ferner annehme, "recht verfolgt" und "nach Gelegenheit ber That bestraft" werben folle. Dennoch fam nach Berlauf von sechezig Jahren 1585 ein florentinifcher Ebelmann, Alexanber bella Roccha, beffen tatholifches Glaubensbefenntniß man, feines großen Reichthums wegen , ignorirte, nach Hamburg , und brachte nicht nur einen Briefter ber Gefellichaft Jefu, Dichael von Iffelt, mit fich, sonbern wußte auch von bem ichon protestantischen Grafen Abolph XIII. von Schauenburg bie Bergunftigung ju erlangen, in bem, ju feiner Graffchaft Binneberg gehörenben, gang nahe bei Samburg liegenben Dorfchen Altenau (bem fpateren Altona) einen fatholifchen Gottesbienft einrichten gu burfen.

Raum aber mar bies geschehen und faum hatte bort ein Briefter, Benricus Reverus G. 3., feine Birffamfeit begonnen, fo mar auch ichon baburch ber Born ber protestantifchen Bevolferung Samburge erregt und gwar um fo mehr, ale man, trop ber Rabe, jene Bergunftigung auf frembem Bebiete nicht inbibiren fonnte. Defto mehr ließ man baber feine Erbitterung bie in Samburg wohnenben Ratholifen fublen, indem man nicht nur ben Bobel ju ben grobften Gewaltthatigfeiten gegen fie aufhete, fonbern fich auch vereinigte, mit ben fatholischen Raufleuten weber Beschäfte gu machen, noch ihnen Wohnungen zu vermiethen. 3a, man ging fo weit, im Receffe von 1603 ju verordnen, bag jeber, ber burch ben Befuch ber Deffe in Altona ein fcblechtes Beifpiel gabe, aus ber Stadt verwiesen werben folle. 3mar ertheilte Raifer Rubolyb II. ben Samburgifchen Ratholifen 1604 einen befonberen Schugbrief, allein biefer half fo wenig wie ein balb barauf an ben Genat erlaffenes faiferliches "Mandatum arctius de non offendendo sub poena banni", indem man trop beffen fortfuhr, fowohl die in Samburg ale bie in Altona wohnhaften Ratholifen bergeftalt ju turbiren, baß ber Binneberger Droft Sans Steding in Begug auf Altona an ben Genat ichrieb : bie bortigen Ginmobner murben lieber an ber turfis fchen Grenze wohnen ale an ber Samburgifchen.

Indessen erneuerte ber Regierungenachfolger bes Grafen Abolph, ber Graf Ernft von Schauenburg, 1607 bas Privilegium ber Ratholifen, wenn auch, wie es scheint, weniger aus Zuneigung zu biesen, als zum Bortheil Altona's, bas sich burch fortgesette katholische Ansiebelungen schon so vergrößert hatte, baß es bereits 1604 zu einem Bleden erhoben worben war. Denn er ertheilte nicht nur ben in Hamburg gleichfalls nicht gebuldeten Calviniften und Mennoniten bieselbe

langen, in bem ju feber Graffden Binneberg genotenben,

Bergünstigung, sondern scheint auch, als diese neuen Antommslinge in ihrem, von dem der Lutheraner in nichts verschiedenen Haß gegen die Kirche so weit gingen die zuerst aufgenommesnen Katholifen aus Altona verdrängen zu wollen, diesem Plane nicht ganz abhold gewesen zu sein, der jedoch durch die Intervention des Kaisers Matthias (1612) glüdlicher Weise verseitelt ward.

Es ift wohl bemerkenswerth, bag um eben biefe Beit, ba in hamburg noch feine Deffe, und fei es auch in bem rerborgenften Bintel, gelefen werben burfte, Die gegen Ende bes 16. Jahrhunderis eingewanderten Juden bort bereits ihre Epnagoge und ihren Rabbiner hatten. Es erflatt fich biefer Umftand jeboch einfach baburch, daß bie Juben große Reichibis mer mitgebracht hatten und ein bebeutenbes Schutgeld gablten, wahrend bie Ratholifen, wie fich ber Senat in einem fpateren Schreiben an ben Raifer ausbrudt, "von feiner fonberbaren Qualitat" waren, auch "schlechte Rahrung und Traffquen" trieben. Allein bei bem frommen Raifer Ferdinand II. be burfte es feiner "fonderbaren Qualitaten", um feines Schupes theilhaftig ju merben, weghalb er benn auch ben armen hams burgischen Ratholifen ihren Schutbrief erneuerte, und letteren bem Senat 1622 burch zwei Dominifanermonche, von benen ber eine, Bater Dominicus Jangen, auf furge Beit in hamburg blieb, überreichen ließ. Allein weber biefer Schutsbrief, noch alle spatern Manbate und Befehle bes Raifers hatten eine andere Wirfung, ale bag man die Ratholifen nur um fo eifriger verfolgte, weßhalb benn auch ber Pater Dominicus balb wieder flüchten mußte. Ja, ale ber Raifer fich in einer feiner Bufchriften an ben Genat barauf berief, baß man boch ben Juben freie Religionbubung verstatte, hatte bieß feine Berbefferung ber Lage ber Ratholifen, fondern nur eine Beschränfung ber Freiheit ber Juben jur Folge, ba man (nach bem Ausspruche eines bamaligen lutherischen Brebigers, 30hann Duller) fürchtete, basjenige, mas man ben Juden guMissionare, unternahm es in Folge bessen Missionare, ber in Altona wohnhaste Be aus seinem eigenen Beculio die erste orde herzustellen, die sedoch schon 1669 wiet weil der König die von dem apostolischen Bischof von Marocco, in der Kirche vor als einen Berstoß gegen die Beschränfungstheilten Privilegiums betrachtete. Doch nicht hee Herzogs Johann Friederich von der steigegeben.

1

Inzwischen aber war es mit bem Al Legationen völferrechtliche Sitte geworben, be wärtiger, einer anbern Confession zugethane vatgottesbienst in ihren Häusern zu verstat solcher auch in ber Wohnung bes franzößicher auch in ber Wohnung bes franzößichen, mährend ber Sperrung ber altonaisch Kapelle zum Mitbesuche geöffnet. Die Freque bauerte jedoch, auch nach Wol

Rachbarstadt, so lange fort, bis ber französische Gesandte 1675 in Folge bavon, daß Frankreich jum Reichsfeinde erklart war, Samburg verlaffen mußte. Da nun ber Senat am felben Tage zugleich befahl, das nach Altona führende Thor, ber Rriegounruhen wegen, geschloffen zu halten, so war bamit ben hamburgifchen Ratholiten feber Befuch eines Gottesbienftes unmöglich gemacht. In biefer Roth nahm fich ihrer ber faiferliche Refibent von Ronbed an, indem er ihnen, ba feine Saustapelle jur Aufnahme ber Gemeinde ju flein mar, ein besonderes Saus miethete, und über baffelbe, jum Beichen, daß es unter faiferlichem Schute fiehe, ben Reicheadler aufhangen ließ. hierüber entstand jedoch ein so großer Tumult, namentlich unter ben lutherischen Predigern, baß, ba lettere auf alle Buteversuche erflarten, "fie hielten fich in ihrem Bewiffen verpflichtet, fo lange gegen ben Abler, ber bas refagium papistarum ichute, ju predigen, bis berfelbe verfchmunben fei", fich Ronbeck endlich genothigt fah, gegen bas Berfprechen bes Senats, bas nach Altona führenbe Thor wieber öffnen ju laffen, ben Gottesbienft in gebachtem Saufe gang aufzuheben.

Da man trot bessen aber fortsuhr, die Ratholiten auf jebe Beise zu molcstiren, so entschlossen sich lettere, einen ihrer Rissonäre mit der Bitte um erneuten Schut an den Raiser zu schiden. Diese Sendung übernahm der Pater Marcellus Lot, der auch so glüdlich war, von Leopold I., der sich der hamburgischen Gemeinde stets als ein wahrer Schirmwogt der Kirche erwies, den Beschl an seinen dortigen Gessandten zu erwirken, ein sowohl zum Gottesdienst, als zugleich zum Gesandtschaftshotel geeignetes Haus auf kaiserliche Kosten anzukaufen. Dieß geschah, jedoch ließ der, nach dem Tode seines Baters zum kaiserlichen Residenten ernannte Baron Rondes d. j. das acquirirte Haus zuvor niederreißen und einen Neubau beginnen, während welcher Zeit die Gemeinde sich mit dem Besuche der kleinen Kapelle des spanischen Gessandten, Don Juan de Salazar, begnügen mußte.

man aber, mahrend einer Reise bes letteren, fie auch von hier zu vertreiben suchte, reiste ber Pater Senricus Isaac nach Bruffel, um bei bem bortigen Sose Hulfe zu suchen, bie er zwar nicht erhielt, bagegen bas Glud batte, auf ber Rudereise, mahrend seines Aufenthaltes in Munfter, baburch, baß er bem frommen Bischose Ferdinand von Fürstenberg bie klägliche Lage ber nordischen Missionen schilberte, die Beranlassung zu berjenigen Stiftung zu werben, die, unter bem Namen ber Ferdinandeischen, noch heute ber Segen berselben ift.

Nachdem das neue Gefandtschaftsgebäude nebst geräumisger Kapelle endlich 1681 vollendet war, wollte der Baron Ronded, der, als specieller Freund des damaligen Bürgermeissters Meurer, überhaupt mehr das Interesse des Senats, als das seines Kaisers im Auge zu haben schien, in den zur Wohnung der Missionäre bestimmten Theil desselben statt ihrer eine protestantische Familie aufnehmen, was ihm jedoch vom Kaiser auf das Rachdrücklichste verwiesen ward. Das diese Sache betressende taiserliche Schreiben ist besonders deshald von Interesse, weil es zugleich den Beweis liesert, das damals der Zwed der faiserlichen Gesandtschaft in Hamburg weit wesniger ein politischer, als ein religiöser war, wie dieß deutlich aus solgenden Worten hervorgeht:

"Wenn nun bie Saltung eines faiserlichen Resibenten in vorbesagter Stadt hamburg hauptfachlich babin abgesehen ift, damit ber fatholische Gottesbienft benen sich ber Orten befindlichen Katholischen zum Troft gehalten und biese Religion weiters fortgepflanzt werben möge." 2c.

Dennoch wurden aber nicht felten bie wohlwollenden Abfichten sowohl Kaiser Leopol b's I. als seiner Nachfolger burch
bie benselben zuwiderlaufenden Interessen ihrer Gefandten in Hamburg gehemmt und geschwächt. Go fiel es unter Anderm
bem, nach ber Abberufung Ronded's, 1684 als Gesandter
nach hamburg fommenden Baron von Gobens plöglich ein,

fich burch Bermittelung bes ber Berhältniffe unfundigen faiferlichen Beichtvaters, Bater Stettinger, Die Erlaubniß ju erwirken, bas erft neuerbaute prachtige Gefanbtschaftshotel wieber zu verfaufen, und bafur zwei alte baufällige, ber protestantischen großen St. Dichaelsfirche gerade gegenüber liegende Baufer zu acquiriren, bie, obwohl fle mit einander vereinigt wurden, boch nicht Raum genug fur bie Aufnahme bes Gotteebienftes boten, weghalb ju biefem 3mede 1693 ein besonderer Flügel angebaut werben mußte. Trop beffen aber hatten bie hamburgischen Ratholifen biesen 1687 geschehenen Tausch auf bas Tieffte zu beflagen. Denn nicht nur fehlte es, namentlich nachbem 1713, ale bei ber Einascherung Altonas burch ben schwedischen General Steenbod, auch bie bortige Rirche niebergebrannt war, in biefem neuen Lofale an ber nothigen Raumlichfeit, fonbern die obenermahnte Lage beffelben warb auch die Beranlaffung ju bem beflagenswerthen Greigniffe, bas in ber nachsten Episobe barzustellen fein wird.

III.

Die Berftorung ber faiferlichen Gefanbtichafte.

(1719.)

Nach Beendigung der fürchterlichen Pest, welche während ber Zerstörung Altona's dort geherrscht und im folgenden Jahre (1714) auch in Hamburg Tausende von Opfern hingerasst hatte, fand sich, daß eine nicht geringe Zahl katholischer Kinster verwaist worden war, welcher Umstand die Gemeinde um so mehr in Berlegenheit setzte, als zur Aufnahme in das städztische Waisenhaus das Lutherische Glaubensbekenntnis (wie noch jetzt!) erforderlich war. In dieser Noth entschloß sich eine treue Wohlthäterin der katholischen Armen, die Gräfin Reventlau, eines dieser Kinder zu adoptiren, welche edle Handlung zu einer noch größeren und fortdauernden Wohlthat für die Ratholisen beider Städte ward. Denn als die Kunde

von berfelben nach Wien tam, entschlossen sich, auf Anregung bes Raifers (Carl's VI.) mehrere Erzherzöge und fürstliche Berfonen bes Hofes, eine Anzahl biefer armen und verwaisten Kinder auf ihre Kosten in Wien versorgen und erziehen zu lassen, zu welchem Zwede ber Kalfer sofort 230 Dufaten an die Missionäre sandte, um damit die vorläusigen Ausgaben so wie die Reisetosten zu beden. Der Plan ward auch sofort ausgeführt und noch im selben Jahre (1715) wurden sieben und zwanzig Kinder beiderlei Geschlechtes nach Wien gesfandt, denen im nächsten Jahre dreißig, und 1717 wiederum neun andere solgten.

Die Dankgebete dieser seche und sechezig kleinen hamburger und hamburgerinen haben sicher bas Dhr ihres himmlischen Baters wohlgefälliger berührt, als die Pauken und Trompeten, mit benen man im letztgebachten Jahre in ihrer Baterstadt bas "Resormationssest" seierte. Denn mitten in bas Schmettern berselben schriftte bas unharmonische Zetergeschrei ber Lutherischen Prediger gegen ihre katholischen Mitbürger, die ihnen noch immer nicht genug versolgt und gemißhandelt schienen. "Vix diei potest (fagt ein katholischer Berichterstatter aus sener Zeit) quantis kuriis conjurati totius urbis praedicantes per annum integrum e cathedra et in samosis suis libellis\*) suam in nos bilem essuderint."

Daß die unausbleibliche Folge solcher Aufreizungen erneute Ercesse gegen die Katholifen sein mußten, lag in der Ratur der Dinge. Zuerst brachen diese gegen die arme, ihrer Kirche beraubte Altonaische Gemeinde los. Bor dem Hause, in welchem diese interimistisch ihren Gottesdienst hielt, erschien nämlich an einem Sonntage gerade mahrend des Hochamtes ein Trupp vermummter Reiter, drang in dasselbe ein, rif bem

<sup>\*)</sup> Gins berfelben von einem gewiffen Belnfon, bem Nachfolger bes in ber hamburgifchen Gefchichte außerft berüchigten Krumbholy, führt ben Titel: "Drei romifch fatholifche Pfaffengemafche." Dams burg 1717.

celebrirenden Priester das Meßgewand von den Schultern, zereschlug Kelch und Patene, zerstörte den Altar und Alles, was sich in dem Saale befand, warf sich dann wieder auf die vor dem Hause stehenden Pserde und sprengte nach Hamburg hinzein. Wer sie gewesen und in wessen Auftrage sie gehandelt, ist, so leicht es auch, wie es scheint, bei einigem guten Wilzlen der Behörde, möglich gewesen ware, nie herausgebracht worden.

Wenn biefer Ueberfall vermummter Reiter zweihundert Jahre früher zur Zeit bes noch bestehenden Faustrechtes, etwa von einem Franz von Sidingen, oder auch nur hundert Jahre früher, während des Ausbruches des dreißigiahrigen Krieges, irgendwo vollführt wäre, so würde man ihn nicht sonderlich aussallend sinden, daß er aber im 18. Jahrhundert zur Zeit der Amouretten und Schnörkeln, der Atlastoben und gestickten Frack, in dieser Stadt zur Friedenszeit sich ereignen konnte, darf allerdings etwas Außergewöhnliches genannt werden. Roch überraschender aber ist es gewiß, daß jene Räuberscene keine vereinzelte blieb, sondern durch eine andere, in bedeutend vergrößertem Maßstade in Hamburg unternommene noch um Viesles überboten ward.

Der durch die hamburgischen Pradifanten bei Gelegenheit ihres "Reformationssestes" entflammte haß gegen die Katho-lifen stieg nämlich, wo möglich, noch höher, als der an die Stelle des bisherigen kaiserlichen Gesandten, Grafen von Buchs, ernannte Graf von Metsch gleich nach seiner Ankunst in hamburg, nachdem er die Unmöglichkeit eingesehen hatte, in dem, zwar erst 1693 erbauten, aber doch schon völlig baufälligen Flügel des kaiserlichen Hotels noch sernerhin Gottes-dienst zu halten, zu diesem Zwecke den Bau eines ganz neuen Flügels begann, und zwar an der hintern Seite des Hotels, damit, weil letteres, wie schon erwähnt, der großen St. Michaelistirche gerade gegenüberlag, der Refigesang das leichtverlette Ohr der Protestanten nicht beleidige. Der Tag der



Comitem c
primum hui
pos
Anno MD
XX. 1

Mit welcher Rudsichtnahi Grundsteinlegung versuhr, beweis nicht nur dieselbe in aller Stille sämmtliche Bauarbeiter fortschickte, Weihbischofe von Hilbesheim vo lung keinen Anstoß nehmen moch selben ließ der Graf benn aber de zig Arbeiter so rasch fördern, das Wochen nur noch des Daches zu

Da glaubten bie geschworene Herren mit ben großen Perrudiauch ihrerseits keinen Augenblid Schon am 26. Mai hatten fie ein eingegeben, in ber u. A. gesagt was angelegt werben solle, ia. mie i

Buchsbaumwedels besprengelt, in den Grund gelegt: als stelle Reverendum Ministerium E. E. Rath anheim, ob nicht dieser Stein mit Inscription und was bem anhängig ju visitiren, jumal ba es unter E. E. Rathes und ber Stadt Regalien gehore, bie Befichtigung ber Stellen, fo bebauet werben follen, vorzunehmen, wie benn auch Rev. Min. bieses wünscht und ersucht: bag Ampl. Senatus absonberlich, auf weffen Ramen biefer Bau geschrieben worben, ju vigis liren belieben wolle . . . Ueberdies gehe auch Rev. Minist. Bitte babin noch: baß E. E. Rath auf bas Gilfertigfte barin Einsicht thun moge, weilen periculum in mora und man gewiffe Rachricht habe, bag ber fo ben Bau birigire, gefagt : ", Wenn nur erftlich etwas von bem Bau ber Rapellen ftunde, murbe es mohl fteben bleiben, meilen ichon, jur Beforberung biefes Berfes, taglich 40 bis 50 Arbeiter baran beschäftigt feien"". Uebrigens aber gebe Rev. Min. biefes E. E. Rathe genau und alles Ernftes ju überlegen : auch fie mit einer guten Resolution barob zu erfreuen, babei augleich melbenbe: wie fich Rev. Min. eigentlich um ben Bau nicht befümmere und ließen Ihro Ercelleng ben herrn Gras fen von Metich in ihrem Bau an bem faiferlichen Befanbschaftshause auch unturbiret: allein Rev. Min. protestire nur solenniter wiber ben Bau einer Papistischen Rapelle und wider das Exercitium publicum Religionis Papisticae und werbe Rev. Min. ferner bei biefer Sache fich aufführen als nach Gottes Worte, Fundamentalgesete, Formula committendi und ihrem geleifteten Gibe treuen, reblichen Evangelisch - lutherischen Lehrern und Bachtern bes hamburgischen Bione gebühre 2c."

Rachbem bie gewünschte Besichtigung vorgenommen, bie Bauarbeiter eiblich verhört worben, erflärte jeboch ber Senat bem "Reverendo Ministerio":

"baß man mit Inhibirung solchen Baues nicht fogleich verfahren fonne, zumalen solcher Bau nicht zur Fundir ; und Erbauung einer neuen katholischen Kapelle, sonbern

vielmehr zu bes faiferlichen herrn Befandten commoder Erweiterung und zur Berbefferung biefes Gefandtichaftes haufes angefangen und unternommen fei."

Diese Antwort war aber feineswegs nach bem Sinne ber Ministerialen. Dieselben hielten baber am 7. Juli eine Confereng, in ber sie fich zu folgendem Gibe gegenseitig verbanben:

"Bir, Senior, Baftores und fammtliche übrige Membra Rev. Min. allbier in Samburg, verbinben uns biemit im Ramen ber Beiligen Sochgelobten Dreieinigfeit, alle für einen und einer fur alle, bag, wie wir bieber in Sachen, eine Bapiftische Rapelle und Ralviniftische Rirche \*) betreffenbe, bamit namlich in biefiger Stadt feine gebauet, noch beiben Ceften (!) bas publicum exercitium ihrer Religion gestattet werben moge, einmuthig gethan, mas rebe lichen Anechten Gottes und ber evangelischen Rirche eignet und gebühret: - alfo wir ferner barin ungertrennlich forts fahren, und alle Wege, Die Gott und fein Bort, unfer Amt und Bemiffen und biefer guten Stadt Fundamentalgefete an bie Sand geben, fammt allen anbern rechtmäßigen Mitteln vorfehren; auch fo une Leiben und Bibermartig. feiten barüber guftogen follte, Alles auf une nehmen und feiner fich von bem anbern fonbern, noch ihn verlaffen wollen. Go mahr und Bott belfen foll in ber legten Tobede ftunbe."

Nachdem biefer schauerliche Eid auf bem Rirchensaale ber großen St. Michaelistirche, von wo aus man bas Fortschreis ten bes "papistischen" Rapellenbaues trefflich übersehen konnte, geleistet war, beschloß man, nochmals eine Borstellung an ben Senat zu senden, welche zur Folge hatte, daß letterer bie

<sup>\*)</sup> Man hatte zugleich auch einige frangofifche Refugies in Berbacht, baß ein von ihnen, in einer Strafe, ble "Pllatus Bool" hieß, ges faufter Plat zu einem reformirten Gotteshaufe bestimmt fei, ein Argwohn, ber fich jedoch nicht bestätigte.

Sache ber Burgerschafteversammlung vom 13. Juli vorlegte. Das uns barüber aufbewahrte Referat lautet folgender Dagen: "Bei Belegenheit bes vom faiferlichen Befanbten, Grafen von Detfc Ercl., auf eigene Roften angefangenen Baues eines Flügels an seinem Wohnhause ift Rev. Min. in ben Soupcon gesett worben, bag burch fothanen Bau intenbiret werbe, eine besondere von bes herrn Gefandten Bohnhause gang feparate, öffentliche katholische Rapelle zu erbauen. Collegium ber Sechziger hat baber verlangt, baß E. E. Rath ben Burgern auf beren Ramen bes faiferlichen herrn Gefandten Bohnhaus und ber beim Bilatus - Pool liegende Blas der frangöfischen reformirten Gemeinde geschrieben, nicht weniger ben biefigen Amte-Meiftern allen Bau inhibiren folle, welches Inhibitum E. E. Rath aber fich gar nicht juftificiren getrauet, wobei er bie aus folchem Berfahren ju befürchtenben gefährlichen Rolgen porftellet. Erbgefeffene Burgerichaft erklart fich bennoch in ihrer Resolution mit bem Collegio ber Sechsziger völlig einig. Senatus aber will mit bem Collegio ber Sechsziger weiter barüber communiciren."

Bei biefer hartnäckigen Beigerung bes Senats, seinerseits ben Kapellenbau zu inhibiren, sahen sich baher "Senior,
Pastores und übrige Membra" genöthigt, wiederum an das
"Bolf" zu appelliren, wozu es natürlich nöthig ward, sein Röglichstes von der Kanzel zu thun. Eine Philippica folgte daher der andern, ja es ward fast über nichts Anderes mehr gepredigt, als über Kapellenbau, kaisertiche Gesandischaft, Papisten und Jesuiten. Als dies Alles noch nicht rasch genug wirken wollte (benn der Bau schritt immer rascher vorwärts) erließen die lutherischen Prediger noch ein siedenzehn Folien kartes Manisest gleichen Inhalts, ja sie sehten es endlich beim Senat, der sich zwar selbst nicht die Finger verbrennen, im Llebrigen aber ihnen gern behilstich sein wollte, durch, daß berselbe nachfolgendes Mandat erließ:

"Demnach G. G. Rath miffallig wahrnehmen muffen, wel-



Beit ber, ohne bie geringfte c allerhand unftatthafte Ausnahn Gottesbienft in biefer Stadt mi bigten, Gefangs und Bebrauch ! lich ju verrichten, bagu fich verfc und in ziemlicher Anzahl zu ver einigen ihrem Glauben jugethane fatechifiren, ober auch gar mi Bepränge copuliren ju laffen, fich terfangen aber nicht nur benen 9 angezogenen Instrumento pacis, f heilfamen Grundgefegen und Berfa barer maffen ichnurftrade zuwiber Beise gestattet werben mag: biefer Stabt Burger und Ginwohn übrigen im beiligen romischen Re befennen, biemit öffentlich aneri warnt und benenfelben ernftlich gel alles offentlichen Exercitii ihrer Re bem Gottesbienft gewibmeten Berfa ministrirung ber Saframente, öffer werben sollen. Wonach sich ein seber zu richten und für Schaden zu hüten hat. Actum et conclusum in Senatu publicatumque sub sign. Veneris d. 28. Juli 1719.

Wenn der Senat mit diesem Mandate nicht einen Auferuhr gegen die Ratholiken (benn die andern "fremden" Rellsgionsverwandte waren offenbar nur der scheinbaren Unparteislichkeit wegen mitgenannt) auch seinerseits unterstützen wollte, so war es, gelinde gesagt, ein Mißgriff von ihm, daß er dasselbe, obwohl es zur Hauptbevölkerung der Stadt, der lutherisschen, in gar keiner Beziehung stand, statt es den betreffenden kleinen Gemeinden in der sonst üblichen Weise communiciren, an alle Straßeneden kleben ließ. \*)

Die Folge biefes Bublicanbums war einerseits, bag alle in Samburg anwesende Gefandte nicht - lutherischer Sofe ju bem Beschluffe jusammentraten, bag an bem bisherigen Stanbe ber Dinge nichts geanbert werbe, man vielmehr bie Anwendung von Gewalt abwarten wolle, andererfeits, bag bereits einige "juvenes heterodoxi" (wie unfer Berichterftatter fagt) anfingen, jur Beit bes Gottesbienftes in ber (alten) faiferlichen Ravelle, mit großem Beschrei Steine in biefelbe hineinzuwerfen, welcher Umftand einen lutherischen Brediger veranlagt haben foll, am nachsten Sonntage feine Predigt mit ben biblischen Borten "Aus dem Munde ber jungen Rinder haft Du Dir eine Macht zugerichtet" \*\*) zu eröffnen. Der Senat, zum Schute gegen biefe erften brobenben Anzeichen eines auffteigenden Gewitters aufgeforbert, verhielt fich paffiv, wogegen bie baburch muthig gemachten Prabifanten jest Jung und Alt gerabezu von ben Rangeln aufforberten, bas "Teufeloneft" niebergureißen. Und biefer Beisung warb punktlichfte Folge geleiftet.

<sup>\*)</sup> Es gefchah bieß (wohl nicht ohne absichtliche Beziehung auf bie BRiffionare) am 31. Juli , bem Feste bes beil. Ignatins v. Loycla.

<sup>\*\*)</sup> Pfalm 8. B. 3.

Am Morgen bes gehnten Septembers, eines Sonntages, (ber Beitpunft mar von ben binter ben Couliffen ftebenben Leis tern bes Aufftanbes gut ausgemablt, inbem ber Graf Detich gerabe jum Congreffe nach Braunichweig abgereist und nur ber Legationefefretar Lempe nebft bem faiferlichen Refibenten Baron Rurgrod jurudgeblieben war) versammelte fich, che noch die Fruhmeffe beenbet mar, wie auf ein gegebenes Beis den eine große Menge bes aus ber gegenüberliegenben St. Dichaeliefirche fommenben Bolfe por bem faiferlichen Gefanbtfchafishotel \*), bas fich anfänglich bamit begnügte, bie Fenfter in biefem und in ber Rapelle mit Steinen gu gertrummern. 216bald murben aber auch bie Thuren erbrochen. Die in ber Rapelle versammelten Unbachtigen floben, um ihr Leben gu retten, fo eilig, ale moglich, von bannen, mabrent jene ihr Berftorungegeschäft begannen. Nachbem fie bei bemfelben ichon eine giemliche Beit jugebracht und bie Runbe, bag von Dbrigfeitewegen auch nicht bie leifefte Diene einer Intervention gemacht werbe, bis in bie engften Baffen und Bagchen ber Stadt gebrungen war, ftromte von bort ein noch viel argerer Bobelauswurf in Schaaren jum faiferlichen Befanbtichaftehotel, um fich bort einmal recht con amore und "mit hoher obrigfeitlicher Bewilligung" feinem Bernichtungetriebe ju überlaffen. Best warb, mahrent fich bie Diffionare mit bem Sochwurdig=

<sup>\*)</sup> Es ist wohl bemerkenswerth, baß gerabe bie fes haus ichon früber einmal Zeuge eines gegen Ratholifen gerichteten Angriffs war. Es gab nämlich in bemfelben am 8. Juli 1658 bie sich bamals in Hamburg aufhaltenbe Königin Christine von Schweben ein Fest zu Ehren ber Erwählung Clemens X., bei welcher Gelegenheit sie eine große Menge Wein an die vor dem Haufe stehende Gasser verthetzten ließ. Lehtere aber vergalten, durch den Wein erhipt, die Freigebigkeit der Königin baburch, daß sie zuerst ein, den Namen des heiligen Baters tragendes Transparent niederriffen, dann aber auch das Haus stürmten und spolitirten, wobet die Königin sich nur mit genauer Noth durch ein Hintergäßichen (noch jest Christinenpforte genannt) rettete.

ften Gute in bie unterften Rellergewolbe flüchteten, Alles gertrummert, mas ben Berftorern unter Die Banbe fam, fammtliches Mobiliar bes Grafen so wie bas faiserliche Archiv, ja ber gange Flügel, in welchem letteres lag, warb bem Erbboben gleichgemacht. Bon ba ging's, mit reicher Beute an Golds und Silbergeschirr belaben, nachbem man noch unterwegs bas Bartenhaus und ben Pferbestall niebergeriffen, auch fammtliche Baume im Garten gefällt hatte, jurud in bie Rapelle. Sier warb nunmehr auch Alles vernichtet, mas bie erften, nicht gang fo roben Einbringlinge, aus einer gemiffen Scheu por bem Beiligen, unangetaftet gelaffen batten. Jest murben bie beiligen Paramente, Die Antipendien, Casuln und Belen so wie bie Bildniffe ber Beiligen unter ben gräßlichften Blasphemien angespicen, mit gußen getreten und mit Deffern zerschnitten, worauf, nachdem man sowohl die alte als die neue Rapelle bem Erdboden gleichgemacht hatte, Die firchenrauberische Borbe, von ber Einige bie geraubten Defigemander, Alben und Cuperpellicien fich angezogen hatten, wie, in Proceffion, die beilb gen Baramente in ben Banben, und unter ben abscheulichften, mit bem fteten Refrain "Sancta Maria ora pro nobis" verbundenen Gottesläfterungen, burch bie Strafen jog.

Allein sclbst damit war, wenn auch das Schlimmste, doch noch lange nicht Alles vorüber. Aus allen Straßen, durch welche diese infernale Procession zog, entschlossen sich nämlich noch Biele, angelodt durch die reiche Beute ihrer Borgänger, mindestens nachträglich zu untersuchen, was von jenen noch übrig gelassen sei. Da jedoch das passive Berhalten der Obrigseit die völligste Muße dabei verstattete, so ging jeder erst nach Hause und holte sich das seiner Hantierung entsprechende Geräth: die Tischler ihre Sägen, die Zimmerleute ihre Beile, die Dachdeder ihre Leitern. Weil man sich aber leider getäuscht sah, da alles Werthvolle bereits fortgeschleppt, so benutzte man diese Geräthschaften, um sie doch nicht umsonst herbeigeholt zu haben, dazu, die noch übrigen Mauern und Wände einzureißen,

gögerte, im Geiste jener befannten, fälschlich untergeschobenen Worte "no wieder", so lange, bis — jede hilfe : Erst nachdem volle zwölf Stunden ge daß nunmehr (Abends um acht 11 schen der "evangelischen" Prediger Geließ daher um diese Stunde die Tre Bürgerwehr auf die Beine bringen. Icher Langsamkeit dem Schauplate der Sten wenigen dort noch beschäftigten Risch und ihre Beute mit Muße in Sich ward baher auch nicht ein einziges Inl

Belche Gefühle bie Herzen ber Rabewegt haben mögen, als fie ihr Gotte nen Mitburger zerstört und ihre heilige Spott burch die Straßen schleppen sahen Dazu kam, daß die von den Schweden naische Kirche noch nicht so weit wieder der Gottesbienst in derselben hätte gel Derselbe mußte baher bis auf Beiteret Baron Kurgrod verlegt werden.

Legationssefretar Lempe ben ganzen Berlauf ber Sache fos wohl nach Braunschweig an ben Grafen Metsch als an ben Raiser nach Wien berichtete.

Als letteres ber Senat erfuhr, mochte ihm bei wiebererwachter Befinnung benn boch wohl, namentlich im Bewußtfein, baß bie Beiten Ferbinands IL, beffen Schutbriefe und Manbate man unbeantwortet ad acia legte, langft vorüber feien, ein wenig fchwul ju Muthe werben. Er ließ beshalb sofort am nachsten Tage einen "Befehl bie Spoliatores bes faiferlichen Befandtschaftshaufes zu denuntiiren" an bie Straffeneden fleben und beeilte fich, bem Legationefefretar guvorzutommen, indem er icon am 16. September ein Entichultigungeschreiben an ben Raifer fanbte, worin er betheuert, tas ihren (ber Senatoren) allerdevotesten Seelen bas Schmerglichfte von Allem gewesen, baß fie nicht "fo fchleunige Silfe, als fie wohl gewollt" hatten schaffen fonnen, weil tie Menge ber Frevler, unter benen fich fehr viele frembe Matrofen \*) befunden, in Rurgem bergestalt angewachsen sei, bag bie commandirte Mannschaft ju Pferbe und ju Fuß, aller angewandten Dube unerachtet, nicht im Stande gewesen fet, fie abzutreiben. Es habe baber fowohl bie gange Burgerschaft als bie gesammte Barnison unter's Bewehr gebracht werben muffen, was fo eilig, als wohl nothig, nicht zu bewerfstelligen gewesen fei, weil man, bei fo großer und ungewöhnlicher Befahrlichfeit, erft ben Genat, bie Dberalten und fammtliche Colonelle und Burgerfapitane habe verfammeln muffen, worauf aber, ba viele von ihnen, bes Sonntage und ber ichonen Jahreszeit megen, fich außerhalb ber Stadt befunden, eine

<sup>\*)</sup> Der Senat gab fich ersichtlich Muhe, die Schuld nicht nur von den "Perruden und filbernen Degen", sondern überhaupt von ten lutherischen Bürgern abzuwälzen. Deshalb ward zuerst in den Zeistungen ausposaunt: "fatholische Inngen" hätten den Tumult bes gonnen. In dem obenerwähnten Placate vom 11. September wird dagegen von "allerhand unbefaunten Bolf" geredet, und seht muffen die "fremden Matrosen" herhalten.

lange Zeit hingegangen fei. Uebrigens — tahrt bas Schreiben beruhigend fort — fei ber Tumult (b. h. nachdem nichts mehr zu zerftören übrig) völlig gestillt, auch werbe noch jeht bas Haus (reclius: beffen Ruinen) Tag und Nacht mit vieler Mannschaft von ber Miliz besetht gehalten.

3m weitern Berlaufe bes Schreibens fucht bann ber Genat "freimuthig jeboch in allertieffter Erniebrigung" bem Raifer auseinanderzuseten, baß - eigentlich bie Ratholifen an Allem fould feien! Denn obwohl bie Evangelifch-Lutherifche Religion bergeftalt in Samburg eingeführt fei, baß feine andere Religion weber eines privati noch publici exercitii genießen fonne \*), fo hatten bennoch verschiebene fatholische Beiftliche, abfonderlich Jefuiten, nach und nach fich eingefunben, bie ben Ramen von Missionariis öffentlich affectiret und fich nicht gescheut batten, allerhand fpigige und absonberlich feligen herrn D. Lutherum ichimpflich banbelnbe Schriften publice ju biftribuiren, auch, ba fie boch ben herrn Ministris, welchen fie angeboren wollen, blos ju ihrem Privatgotteebienft bienen follen, fich gleichwohl unternommen batten, nicht nur außer hochgebachten Berren Ministrorum Berfonen und Domeftifen, fonbern gar außer berfelben Baufer, ihre functiones auf bie, ihrem Glauben zugethanenen Burger und Ginwohner ber Stadt zu ertenbiren, benenfelben Sacramenta ju abminiftriren, ihre Rinder zu fatechifiren, zu informiren, ja copulationes und Unberes mehr, fo ju einem öffentlichen exercitio religionis geborig, porgunehmen. Run babe man fich amar nie in ben Sinn fommen laffen, bas Recht ber faiferlichen Befanbten auf

<sup>\*)</sup> Erstere Behauptung harmonirt aber seineswegs mit bem "Instrusmento pacis", auf das sich ber Senat so oft berust. Denn im Art. 5. §. 35 besselben heißt es: Placuit porro: ut illi . . . . Catholici . . . . qui anno 1624 publicum vel etiam privatum religionis suae exercitium nutta anni parte habuerunt . . . . patienter tolerentur et conscientia libera domi devotioni suae sine inquisitione aut turbatione privatim vacare . . . non prohibeantur.

ein exercitium privatum ju schmälern, allein man habe boch Urfache ju wunschen, bag eine Beranberung mit benjenigen Bimmern im Gefandtichaftehotel, wo bieber ber Gotteebienft gehalten worben, nicht vorgenommen, ober boch minbeftens bei dem Kapellenbau Alles vermieden sei, was, obwohl ber Befandte verfichert habe, daß fein publicum exercitium bamit intenbirt werbe, boch .fehr extraordinaire" gewesen fei. Denn es fei, um nur bas Sauptfachlichfte ju erwähnen, nicht bei einem bloßen Bimmer geblieben, fonbern man habe einen Blugel von ungewöhnlich biden Mauern und "von bebenflicher Structur" gebaut, ja es fei eine "Inscription" in ben Grund gelegt und von einem "Beiftlichen im Chorhembe" \*) mit "gewiffen Ceremonieen" eine "gewiffe Consecration" vorgenom= men, mas, als es eclatirt, sowohl bei bem ehrmurbigen Ministerio ale bei ben burgerlichen Collegien große Befturgung und Beisorge verursacht habe 2c. 2c.

Diese Supplik hatte aber, wie begreistich, ben gewünschsten Erfolg, daß der Kaiser die Katholiken als die Anstister bes Tumults betrachte, keinesweges. Derselbe hielt sich vielmehr an den Hochweisen Senat und verlangte: 1) daß zwei Mitglieder desselben, darunter der zur Zeit des Aufstandes prässidienende Bürgermeister \*\*), sich nehst zwei Oberalten nach Wien verfügen sollten, um daselbst "nach erhaltener allergnäsdigker Audience in actu publico und in Gegenwart des kaiserlichen Hoses sich vor dem kaiserlichen Throne suffällig zu erniedrigen und, auf den Knieen liegend, die schuldigke Desprecation und Abbitte in allertiesster Demuth zu verrichten."

2) Daß das Gesandtschaftshotel neu ausgebaut und sowohl vom dürgerlichen Neru als von allen öffentlichen Lasten befreit werde, 3) daß die Kapelle wieder ausgebaut, 4) alles Geraubte,

<sup>\*)</sup> Diefer "Geiftliche im Chorhembe" war, wie oben bemerft, ber Beihe bifcof von hilbesheim.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Mattfelbt J. U. Dr.

wie ermahnt, auf bem Congreffe einen großen Fonds von Gutmuthi gu verfichern. Allein alle brei wuß geben, ale baf ber Senat, falls aller Welt in Tort sehens wolle, ei erlangfing ber faiferlichen Onabe no Der Senat ftellte baher ber, b nicht weniger als zehnmal convocir foluffabigen Babl erfchienenen Burg 15. Februar 1720 bor, baf man in ber Stabt Bobl und Beche betreffen familg fein burfe, weshalb er ber 1) was bie erfte "für ber Stabt Chi pfinbliche" Forberung betreffe, bem Ra fpielig "bei biefen schlechten gesomange Wien gu fenbenbe Deputation fein wa bitten, entweber gang bavon gu abftr ftens mit einer einfachen Deputation, Senate und ber Burgerfchaft "horren vom 986el verabten Frevel" ausbruder

men ; 2) anlangend bie 2moite Santan

ceffe ber Catholiquen bemuthigft vorzustellen und hinfichtlich bes exercitii domestici im Gefanbtschaftshause zu bitten, bas a) ein orbinat bequemes Bimmer hiezu gebraucht werbe, b) baß Riemand, ale ber Berr Abgefandte und beffen wirkliche Domestiquen - es waren benn einige frembe Durchreisenbe fich beffelben bebienen burften, c) bag feine mehrere Beiftliche, als ju foldem Privat- Erercitio nothig, abmittirt murben, welden jeboch auch d) nur in bes herrn Abgefandten Wohnhause, außer bemfelben aber nirgenbe, einige actus ministeriales ju verrichten, freiftehen folle, und die dabei e) fich des Tituls als Missionarii nicht weniger aller Anzüglichkeiten im Reben und Schreiben zu enthalten hatten. — Bas aber 4) bie plerte kaiserliche Forberung betreffe, so proponire ber Senat, fich jum Erfat bee Beraubten, "foweit beffen Abgang befcheis nigt werbe", ju erbieten und 5) hinfichtlich ber funften Forberung endlich mit bem Raifer, unter Berufung auf die "betrubten Beiten", soweit berabzuhandeln ale irgend möglich.

Ran sieht aus biesen Propositionen zur Genüge, wie bem Senat, trot seiner "ben totalen Ruin ber Stadt" vor Augen stehenden Seelenangst (benn es war schon eine "ad inquirendum" verordnete kaiserliche Commission im Anzuge) immer die Ranisestation seiner gründlichsten Abneigung gegen die "Catholiquen" die Hauptsache bleibt, wie er jede Gelegenheit erzgreift, dieselben als die Urheber des (gegen sie selbst verübten!) Frevels darzustellen und wie er nichts so sehr fürchtet, als eine mögliche Erweiterung ihrer Rechte.

Rachbem die Burgerschaft diesen sammtlichen Propositios nen ihre Genehmigung ertheilt, beschloß man zwei Commissarien ") zur Unterhandlung nach Wien zu senden. Als diese jedoch von dort aus berichteten, daß der Kaiser von seiner Forsberung nicht abgehe, vielmehr, falls die Stadt nicht verlangstermaßen submittire, "mit der größten rigeur" dieselbe zu pros

<sup>\*)</sup> Den Syndifus Bintler und ben Senator Louis.

piefe Supplif hatte (und vielleicht gera ber zur Schau gestellten Sasses gegen sern Erfolg ale bie erste. Es mußte enblich abgesandt werben, die denn au vor einem geistlichen und einem weltli Cardinal Grafen Schönborn und dem Savonen die kniefällige Deprecation

Piese beprecirende Deputation bestand au fähigen Bürgermeister Matifelbt vertrete. Iem, ben Oberalten Friedrich Wahn 1 und dem Senator Brockes. Letterer — i berühmter Boet — fagt darüber in seiner C "Auno 1721 den 9. Mai habe ich die dem hind mir aufgetragene Gesandtschaft nach A Capellensache zu berichtigen, in Gottes N Gott zu dieser beschwerlichen Reise nicht dern auch zur Abthnung der ganzen Sar daß die Stadt auf sehr leibliche conditio rene Gnade wiedererhalten, wozu denn eis sertigte Poesse, welche in der "Europässche wenig beigetragen." — Da die erwähnte

war bies geschehen, fo gab ber Senat, auf bie Delbung ber Deputation, baß fie auf bem beften Wege fei, bie gange Sache in Rurgem gu Enbe gu bringen, biefer fein Diffallen barüber gu verfteben, baß fle, obwohl fle, bem Rath - und Burgerfcbluffe vom 15. Febr. gemaß, ausbrudlich inftruirt fei, fich über bie hamburgischen Ratholifen beim Raiser zu befagen, aber bie geschehene Ausführung biefes Auftrages nichts in ihrem Schreiben erwähnt habe. Deshalb folle fie, obwohl es nicht unbefannt fei, baß "biefe Materie bem bortigen Sofe gar nicht angenehm fein werbe", bas Berfaumte eiligft nachholen. Denn weil im entgegengesetten Falle ber Raifer auch nichts babin Bezügliches in feine Schlufrefolution einfließen laffen werbe, wodurch "benen fatholischen Beiftlichen ber Muth anwachsen mochte", fo finde man es hochft nothig, bag bie Deputation bem Raifer bie "Erceffe" ber Ratholifen nachmals "auf bas Rraftigfte" vorstelle und, salvo quocunque jure, bie Sache wenigstens bahin ju bringen fuche, bag ben Diffionaren in ber faiferlichen Resolution anbefohlen werbe, bei feinem hamburgischen Burger ober Einwohner "einige actus ministeriales" ju verrichten.

Man scheint jedoch in Wien die Berhältniffe besser, als man sich in Hamburg vorstellte, durchschaut zu haben. In ber von da durch die Deputation mit nach Hamburg zuruds gebrachten kaiserlichen Schlußrefolution ist kein Wort von einem solchen Besehl an die Missionare zu sinden, es ist darin viels mehr uur der Stadt ein Theil des Strafgeldes erlassen und

Die treue Stadt verflucht bes Bobele blinbe Buth,

Bermalebeit bie That; es wallt ihr angftlich Blut,

Es flopft ihr banges Berg, wenn fie baran gebenfet,

Bie ein verworfner Schwarm bie Dajestat gefranket,

Des unbefiegten Carl's, ben alle Welt erhöht,

Die fürchterlich fowohl ale holbe Majeftat." 2c.

Der weitere Berlauf biefes Alexandrinerftromes ift burch bie "Eus robaifche Fama" ju erfahren.

gebachten Zwede entsprachen, währenb um zum Anfauf des vom Gesandten sogenannten Görtischen Hauses nicht kerer supplicirte daher unterm 27. T ben Kaiser, erhielt jedoch eine vom sehr ungnädige Antwort des Inhalts, i das vom Grasen vorgeschlagene Haus; ankausen oder das alte Hotel nebst K lassen solle. Da man jedoch noch im weder zu dem Einen noch zu dem An hatte, so erhielt der kaiserliche Gesandte Monats ein kaiserliches Rescript, in welcheißt:

m..... Indem wir nun an den bist ter Stadt gemachten vermeintlichen Bischuldigungen mehr und mehr deutlich welcher Maßen ihre, nach der Depuschehene langweilige Borschreitung gen sache gleichsam nur zu neuen frevent lend sein, so hast Du, ohne weitere A in Kanden habenden Du

ferliche Milbe, Gnabe und Langmuth einen vermeflichen Digbrauch ju machen fich nicht enthalten, babero Wir in ber Satisfactionssache bem Stadtmagistrate weber schrifts noch munblich etwas ferner antworten werben, bei weiterer Bergogerung aber unfere Raiferliche und Ronigliche Ungnabe (so fehr auch folches unserer Desterreichischen Clemence mis berfteben muß) verschiedener Beif' und Bege werfftellig ems pfinben zu machen, bemußigt fein werben, allermaßen wir ber Stadt, bei Berluft Unferer und bes Reichs Gnabe, biemit burd Dich nochmalen, aus ber willführigen neuen Strafe, befehlen, baß fie in ber Beit von vier Wochen, nach Bebeutung biefer Unserer ihnen eröffneten Kinal - Resolution .... bas alte, fo boshafter Beife niebergeriffene Raiferliche Befandtichaftehaus nach bem, ihnen von hier vorzulegenden Riß aus bem Brund her biefen Sommer über aufaubauen und folches vor inftebenbem Winter noch unter Dach ju bringen, baneben auch bas Raiferliche meggeschleppte Gefanbtschafte. Archiv zu erganzen und bie von ihnen wegen ber nabean gelegenen St. Michaelisfirche vorbin fo hochangegebene Befahr und Beforgniß eines fünftigen anberweitigen Auflaufs und Unheils auf ihre Berantwortung und Entgelt au übernehmen und baffelbe mit genügsamer beständiger Bache und Borficht ficherzustellen - ober mit bem Ankauf bes . Borb'ichen Saufes ein Ganges ju machen haben" ic.

Rachbem bieses Rescript bem Senat vom Gesanbten mitsgetheilt war und ersterer (wie es in einem Berichte heißt) "sahe, daß keine weiteren Romanstrationes etwas versangen wollten", ward er sofort im Convente vom 12. Oft. 1722 mit der Bursgerschaft über den Ankauf des gedachten Gorp'schen Hauses\*) einig, das denn auch, nach geschehener Acquisition, dem Gras

<sup>\*)</sup> Diefes, 70 Suß hohe, 141 Jug breite und 55 Jug tiefe Gebaube ift, trot bes jur Beit feiner Erbauung (1713) üblichen Roccocos fills, noch jest eines ber iconften ber öffentlichen Gebaube hame burgs.

felben auf und zwar in einer Beife, t gunftige Gesinnung verrath, wie fie allzu oft vortommt.

In früheren Beiten — heißt es i 1722 batirten Borftellung - hatten t nie ein anderes als "orbinares" Bin gebraucht, vielweniger barin "mit ein verrichtet", auch fich nicht zu folchem Orgeln, Altare, Tauf : Steine, publi Catechisations - Banfe" ju bebienen gen man alle biese Dinge heimlich ("ohne b erfahren") angeschafft und baburch (!) wohner an fich gelockt und fich mit "Beich horen) Taufen, Copuliren und Schulhal lich bezeiget", baß nichts weiter gefehlt b und Proceffionen in ben Straffen. 3a, gegangen, vor einem Catechismus bas ! scharius, die Domfirche auf ben Händen t "ohne Zweifel auf und und unfere Glaul

nen" Gebet für bie Bekehrung ber Ungläubigen sehen zu lassen. Dbwohl man sich nun über alles bies oft bei bem Gesandten beklagt, so hätten boch solche Ercesse ber Beistlichen, "insonders heit ber immoderate Zelus ber Jesuiten" bergestalt zugenommen, bas man junge lutherische Kinder ihren Berwandten entrissen") auch verschiedene andere Personen zur Conversion perstadirt. — Rach diesen Beschuldigungen kommt ber Senat noch einmal auf den Bau der "satalen Kapelle" zurück, ersgänzt seine frühere Angabe noch durch den (wahrheitsgemäßen) Jusat, daß auf dem Grundstein der Rame des heiligen Karl Borromäus gestanden habe und daß man diesem die Kapelle

<sup>\*)</sup> Diese Beschuldigung bezieht fich auf folgenbee, im Jahre 1708 vorgefallene Greigniß: 3mei fatholifch getaufte Rinber eines jur Rirche gurudgefehrten und fpater mit einer Ratholifin verheiratheten ans gefebenen hamburgifchen Raufmannes maren, nach bem Tobe bes letteren, von beffen lutherifchen Bermanbten ber Bittme, jum Bwede ber protestantischen Aufergiehung, mit Bewalt entriffen worben. Rachbem bie Mutter gur Wiebererlangung ihrer Rinber alle möglichen Schritte beim Senate, wiewohl vergeblich, gethan hatte, wandte fie fich, auf ben Rath ihres Beichtvaters, an ben bamalis gen taiferlichen Befandten, ben Carbinal Grafen Schoubern, ben felben, ber fpater, wie gemelbet, in Bien ale Commiffarine bie Deprecation bes Senats entgegen nahm. Diefer ermirtte auch fofort vom Senat einen Befehl jur Rudgabe ber Kinber. Da bie Berwandten bemfelben jeboch feine Folge leifteten, ließ ber Gefandte, nachbem er feine Forberung ingwischen ohne beffern Erfolg wiebers holt hatte, ben Senat wiffen: "er werbe feine Rutiche nach bem Saufe ber bie Rinber retinirenben Bermanbten ichiden, um erftere abholen zu laffen, weßhalb ber Senat bafür Sorge tragen moge, bag bie Rutiche weber leer gurudfomme, noch unterwege burch ben Bobel im Beiterfahren gehinbert werbe, benn beibes werbe er als eine Bergreifung an ber Berfon bes faiferlichen Befaubten anfeben muffen." Diefer Anzeige folgte benn auch bie Ausführung auf bem Bufe. Die Rinder wurden gludlich in bas haus bes Gefandien gebracht, von wo aus fie, auf Schonborns Ersuchen, ein Senates fefretar in ber Rathefutiche gur Mutter fahren und biefer in bie Arme führen mußte.

..... ju empatten", me schwer zu verhindern fei, daß "folche gionefachen" nicht zu offenbaren Di wobei. noch folieflich um Bertaufdur rum" mit anbern Brieftern gebeten w Um biefer Bittichrift ein um fo g icaffen, batte ber Senat zwei protesta ben Rouig von England und ben Be um Unterftutung berfelben gebeten, bie folgenden beiben Schreiben jugefagt me 1) "Georg, von Gottes Gnaben, Kor Frankreich und Irland, Befchuber Unfern geneigt - und gnabigften Bil Bohlweise, liebe Besondere. Bir be ben vom 29. Dft. und beffen Beile für fdriftliche Befdwerung und B wegen ber von romifch - latholischen A Erceffe an bes Ravfers Majeftat m

<sup>&</sup>quot;) Es muß bamit ber bamals noch interin

verlanget, daß Wir euch barin intercodendo beitreten mögten. Wir seyn nun hiezu ganz geneigt und rescribiren Unserem Ministro am Kaiserlichen Hose, dem Freiherrn von Hulbenberg, eurer Intention gemäs, heute beswegen die Rothdurft, an welche ihr also euren bortigen Bevollmächtigten verweisen könnet. Gegeben auf Unserem Palatio zu
St. James ben 3 Rov. des 1722 Jahres, Unseres Reichs
im Reunten. Georg. R. Hattorf.

2) "Bon Gottes Gnaben Auguft Bilbelm, Bergog gu Braunfcweig zc. Unfern gnabigften Gruß und geneigten Billen juvor, Ehrenvefte und Bohlmeise, Liebe Besonbere! Wir haben und aus Dererfelben an Uns abgegebenem Schreiben vom 3. hujus in mehrerm vortragen laffen, mas Sie, wegen Derer, von ber Catholifchen Beiftlichfeit, ju Befiftellung bes intendirenden Exercitii Religionis Rom. Catholicae baselbft zeithero fich unternommenen, und immer wieber vermehrenben Attentatorum geziemenb vorstellen, und wie Sie uns baneben um Unfern Bentritt am Rauferl. Sofe jugleich ersuchen wollen. Und gereichet nun bas in Und biefermegen gefette besondere Bertrauen ju groffer Befälligfeit. Und wie Wir Und leicht vorftellen fonnen, mas für gefährliche Suiten biese gegen ben Baftphalischen Friebensichluß lauffende Anmaffungen bes Cathol. Cleri, ber bafigen Stadt sowohl ale beren Rachbarschafft zuziehen burfften, wenn folden nicht in Beiten vorgebeuget murbe, und Wir bahero Dererfelben gerechtes Suchen am Rayserl. Soffe secundiren ju laffen gang geneigt : Go werben wir Unserm zu Wien subsistirendem Ministro bieserwegen ben nachfter Boft rescribiren und bemfelben mit gemäffenem Befehl verseben laffen, alles Diensahme mit vorzukehren, bamit zu Abwendung mehrern beforglichen Unwesens eine balbige und zureichenbe Raiserl. Resolution auf Dererselben gethanes Ansuchen ausgewürdet werbe. Welches wir in gunftiger Antwort hiemit ohnverhalten wollten, und fein

Denenselben anben allen wohlgeneigten Willen zu erweisen jederzeit gewührig. Geben in Unfer Bestung Bolffenbuttel ben 12. Nov. 1722 Dererselben wohlgeneigter August . Wilhelm H. z. B. u. L. — J. J. Lubede."

Trop biefer glangenden Protection blieb jedoch bie "balbige und zureichende Raiferliche Resolution ganzlich aus" und Die lamentable Supplit bes Senats hatte nicht ben geringften Erfolg. Es ward vielmehr, nachbem ber Graf Detich bas von ber Ctabt angefaufte Sotel am 12. Rov. bezogen batte, ber im zweiten Stode beffelben befindliche, 50 Ruß lange und 38 Fuß breite gewolbte Saal gur Rapelle eingerichtet und ber Gottesbienft am Tage bes heiligen Franzistus Xaverius (3. Dez.) aus bem Rurgrod'ichen Saufe babin verlegt. Die geraubten Rirchengerathe, bie ber Senat mit 1800 Mart bezahlt hatte, waren bereits burch neue erfett und bie übrige Ausstattung ber Rapelle ward burch freiwillige Beitrage frommer Gemeinbeglies ber beschafft. Das Einzige, was ber Senat schließlich noch erzielte, mar, baf er, ale ber Gefanbte auch noch jur Ermeis terung ber jum Gottesbienft bestimmten Raumlichfeiten ben Anbau eines neuen Flugels auf Staatsfoften begehrte, es beim Raifer burchsette, baß biefer bem Grafen Metich bei beffen Anwesenheit in Brag (im Oft. 1723) bie Orbre ertheilte, von biefem feinem Berlangen abzusteben.

Damit endigt benn die, leiber fein erhebendes Bild lies fernde "fatale Kapellengeschichte." Jum Schlusse berselben mag noch bemerkt werden, daß die Gemeinde sich nicht lange ihrer neuerlangten Kapelle erfreuen durfte. Denn als im Jahre 1740 Karl VI. starb, ward, gleich nach der Abreise des derzeitigen kaiserlichen Gesandten, Grafen Sedendorf, sofort das Gesandtschaftshotel wieder als Staatseigenthum vom Senat in Besit genommen und der Gottesbienst in demselben aufs

gehoben, weshalb benn bie Gemeinde aufs Reue ihre Buflucht au einer fleinen Saustapelle, ber bes frangofifchen Befandten Pouffin, nehmen mußte. Rach ber Erwählung Karle VII. mußte gwar, gleich nach bem Gintreffen bes faiferlichen Befandten, Grafen Braunau, ber Gottesbienft im faiferlichen Befandtichaftebaufe wieber freigegeben werben, allein icon 1745 marb berselbe burch ben Tob bes Raisers, trop ber Berwendung bes interimistischen Reichsverwesers, Kriebrich Auguft von Bolen, fo lange auf's Reue unterbrochen, bis ber Befandte Frang bes I., Graf Raab von Ravenstein, eingetroffen, war. Dies war benn aber auch, ba von ba ab bie Raiferfrone wieber ununterbrochen beim Saufe Sabeburg blieb, bie Befandten baber beim Tobe ber folgenden Raifer Samburg gar nicht verließen, bas lette Dal, bag ber fatholifche Gotteebienft fiftirt marb. Derfelbe bauerte vielmehr, ohne felbft burch bie Auflösung bes beutschen Reiches (1806) geftort ju werben, ununterbrochen in gebachtem Gebaube bis jum Jahre · 1811 fort, wo die Berhaltniffe ber hamburgischen Ratholifen baburch, baß bie Stadt ju einer bonne ville bes Rapoleonie fchen Raiferreiches warb, in ein neues Stadium traten. Rabere über alles bies wird bas Eingangs gebachte Buch bas, fo Gott will, nach Berlauf einiger Monate erfcheinen wirb, getreulich berichten.

## XXXVII.

## &iterat1

Gebichte von Lebrecht Dreves Joseph Freiherrn von Eichenborf

Die neuere romantische Poesse is einer geschichtlichen Uebersicht berselben Rafete verglichen, die sunkelnd zum anach kurzer, wunderbarer Beleuchtung oben in tausend bunte Sterne spurlos v können wir wohl als malerisch, nicht kennen; spurlos ist sene Schule keineswhat eine zahlreiche Nachkommenschaft hir nun diese, oder vielmehr die überwieg ben, die vielen misgewachsenen Epigc gleich Pilzen aus schlammichtem Boden den wir versucht, auf die moderne Roma zischen Spruch anzumenden

lente und die errungene technische Runftfertigfeit konnen über Die Ratur und Bebeutung biefer Mufe um fo weniger taufchen, als ber unbeimliche Duft geiftiger und sittlicher Bermefung alle blenbenben Gaudeleien burchbringt. Wenn ber plumpe Materialismus eines De la Mettrie bie Gunft bes preußifchen zweiten Friedriche in folchem Dage erwerben fonnte, daß ber königliche Freund ber abgelaufenen l'homme machine bie Leichenrebe felbst schrieb, so verlangt bagegen unsere Beit nach feinerer Luft und Speise. Die wurde ihr benn auch reichlich geboten; ber politische Weltschmerg, Die pantheistische Schwelgerei, die cynische Buchtlofigfeit bee Fleisches und bie Apotheofe ber fündhaften Creatur klingen und locken in allen Beisen und Formen, und bilben zusammen ein funftgerechtes Glutevangelium Des Satans.

Rur wenige von ben Jungern jener Schule haben fich von biefer poetischen Anftedung ferne gehalten. Selbst folche, benen wir fittliche Burbe jugeftanben, ließen fich von bem revolutionaren Schwindel ergreifen, fo bag, wie Goethe gegefagt, ber fcblechte Bolitifer ben guten Boeten balb aufgehren mußte. Darum verbienen jene, bie rein von ber bofen Seuche geblieben, unsere freundliche Beachtung, wenn wir auch nicht mehr bei ihnen finden, als eine lebenswarme und farbenreiche Gefühlspoefie, bie mit Talent und Geschmad in anmuthigen Riebern austont, wie fie von ben Reigen und Schreden ber Ratur, von Liebe, Freundschaft und abnlichem angeregt wirb. Allerdings gehören bie epische und lyrische Boefte bem jugende lichen Alter ber Bolfer an, und mit ber gereiften Bilbung foll fich naturgemäß bie bramatische entwideln. Den Deutschen scheint jeboch eine eigentliche bramatische Literatur, wie fie bie Spanier, Englander und andere besitzen, versagt zu seyn. A. 28. Schlegel glaubte ben Grund biefes Dangels junachft in zwei Eigenschaften unsers Bolfs zu entbeden: in bem allzugroßen Sang jur Speculation, ber es nicht jur praftischen That kommen laffe, und in bem geringen Rationalgefühle, wos burch es gur überschägenben Rachaffung bes Fremben verführt

werbe. Das ift eine harte Rebe; bennoch wird unser mobernes Deutschihum bem scharfstnnigen Kritifer wegen bieses Urtheils nicht sehr grollen, wenn es erfährt, daß er ihm als Ersat bereits vor achtundvierzig Jahren ein merkwürdiges Berdienst, die Ersindung der ercentrischen Dummheit\*), zugestanden hat, in welchem Artisel es bekanntlich in neuester Zeit Unglaubliches, im stillen Kämmerlein, wie in den großen Rathspersamlungen, geleistet hat.

Hofften wir bemnach lange genug vergebens auf ein Erwachen bes productiven bramatischen Geistes, so muffen wir und endlich in das Unabänderliche fügen, und uns die zahlslosen Bariationen und Tonarten der subjectiven Lyrit gefallen lassen. Zeigt sich aber in den eben genannten bessern Gaben derselben auch ein Zug nach oben, ein Ahnden und Erheben der Seele, wodurch das irdische Hossen und Lieben über das Grab hinaus geleitet, aus diesem Leben eine Brücke in die Ewigkeit gesucht und gesunden wird: so begrüßen wir in dieser durstigen, glaubensleeren Zeit ein solches Lied mit besonderer Theilnahme. Diesen Gruß, diese Theilnahme, sind wir dem Berssassen, glaubensteren Geseichneten Gedichte schuldig, und in dieser Eigenschaft derselben glauben wir auch die Berechtigung zu sinden, sie in diesen Blättern zu besprechen.

Unfer Dichter befingt gleichfalls die Ratur, die Liebe, Stimmungen des Gemuths, Gebilde der Phantaste, Juftande und Begriffe des Lebens. Allein zart, innig und warm, stets mit stitlichem Ernst, mit Maß und Selbstbeherrschung, dabei mit fünstlerischem Blid und technischer Gewandtheit sich offenbarend, weiß er uns durch die Reinheit der Empfindung, wie durch den Wohllaut des Worts zu gewinnen und festzuhalten. Durch seine Lieder hindurch bildet sich überdieß für den aufmerksamen Leser aus einzelnen Gedanken und Gefühlen gleichssam ein geheimer Pfad, auf welchem wir ihn, von einer höshern Macht angezogen, mit stillem Sinnen einem guten Ziele

<sup>\*)</sup> Europa. Beitschrift. II. Bb. G. 11.

entgegenstreben sehen, welches er, wenn uns seine späteren Gebichte und andere erhaltene Mittheilungen nicht täuschen, wohl
auch erreicht hat. Da wir von dem recht zierlich ausgestatteten Büchlein hier nicht mehr erzählen wollen, als nöthig ist,
um recht viele zum Lesen desselben zu bewegen, so beschränken
wir uns auf die Erwähnung solcher Gedichte und Stellen,
welche uns für den Gang der eben angedeuteten innern Entwicklung des Dichters vorzüglich bezeichnend scheinen.

Sehnsucht und Liebesluft klingen hell in vielen Liebern, aber burch die frischen Tone zieht wie ein leiser Hauch ber Wehmuth ein stilles Rachsinnen und Ahnben: bas Glud ber irdischen Liebe sei ein wechselvoll tauschendes, und gewähre ohne hohere Weihe bem begehrlichen Herzen nicht Frieden und Genügen:

— Leiben und Lieben und Wonne und Plage, Alles ein furzer, entschwindender Traum! Was ist geblieben am Ende der Tage? Liebchen, wir seufzen und wissen es kaum! — Doch auch deine Liebe, sich! Dünkt mich fast wie ein Verschulden, Zweiselnd frag ich, ob ich sie Auch berechtigt bin zu bulden; Ob ich auch, du meine Luft, Ruhig durfe und gelassen Sehen bich an meiner Brust Deines Lebens Lenz verprassen? —

Die Bergänglichfeit bes menschlichen Daseyns und Birtens tritt gleichfalls vor seine Seele, und mit trübem Zweifel ruht sein Blid auf ber eigenen Perfonlichfeit:

> — Bin — wer weiß wie balbe Auch schon lebensmatt, Hier im Weltenwalde Nur ein burres Blatt. Wenn ich bann, gefallen Ab von meinem Zweig, Bei ben andern allen Liege still und bleich,

Wer wirb bann noch wiffen Was bas tobte Blatt,
The es abgeriffen,
hier gefäuselt hat?
Ob es mitgerauschet
In bes Balbes Lieb,
Dem manch Ohr gelauschet,
The ber Sommer schied?

Doch ber fede Jugenbfinn vertreibt wohl zuweilen bie bangen Sorgen, und ber Dichter zerftreut und ermuthigt fich in poetischen Traumbilbern:

> - Birb mich getobtet haben Die Belt mit ihrem Leib, Goll man mich hier begraben Tief in bie Ginfamfeit. Bieht bann auf feiner Reife Der Leng burch's weite ganb, Bocht er bei Dacht gang leife Un's Brab mit feiner Sanb: Dann fleig ich voll Berlangen Berpor und blid' umber, Der Mont ift aufgegangen, Der fennt mich wohl nicht mehr; Der Balb nur fluftert leife: Den hab' ich fcon gefebn! Die Blumen ringe im Rreife Schlaftrunfen mich umftebn. 3ch aber fet mich nieber Auf einen moofgen Stein, Und finge Gruhlingelieber Bell in bie Racht binein.

Bald wird aber bie Sehnsucht nach einer positiven Erfenntniß bes Göttlichen mach, und fie spricht fich vorerft in jener Urt poetischer Andacht aus, über welche bie alte Romantif in ber Regel nicht hinausgesommen ift:

> - Lautet hell, ihr Blumengloden, Beil bes Gelles Stunde naht, Banme, eure Bintenfloden Streuet ans auf jeben Bfab.

Bist, in bleser nächtgen Stunde Macht ber liebe Gott bie Runde, Forscht, ob noch ihm seine Belt Wie am flebten Tag gefällt.

Jest endlich kehrt der Dichter tiefer und ernster in sich ein; Reue bereitet den Weg, auf welchem er fortan eilend vorwärts dringt:

Doch nun fährt burch die wogende Brust Blöhlich ein eisiges Stechen, Ach, in Mitten der scligsten Lust Möcht' das herz dir zerbrechen.
Und nun fühlt du auf einmal klar, Wie du voll Sünde und Fehle!
Gottes Auge schaut unsichtbar Tief dir hinein in die Seele.
Gib, o himmlische Gnade, glb Trost einer Seele voll harme,
Breite um mich, du unendliche Lieb' Deine barmherzigen Arme!

Der aufrichtigen Reue, bem eifrigen Gebete und bem feften, reinen Wollen folgt gerne bie Erhörung. Es wird hell
in ber begnabigten Seele, und ber filberne Meerstern leitet bas bebrohte Schifflein in ben sichern Hafen. Das Gebicht Maria Lichtmeß beutet auf bas erreichte Ziel:

D bu Tag, von Gott gegeben, Wie ich keinen noch gesehn, Wie kein zweiter je im Ecben Wird an mir vorübergehn, Wie erfüllt mit filler Lust Du die tief bewegte Brust.
Wend' ich hent den Blick zurücke, So erkenn ich sonnentlar, Wie sich alles mir zum Glücke Kügen mußte wunderbar.
Wie mich Leid und herber Schmerz Bogen an das Mutterherz.

Als die letien Sterne schwanden Und ich noch im ftummen Schmerz Nach ben Ort, wo sie gestanden,
Sah verzweiselnd himmelwärts,
hab ich plöglich, hoch entzückt,
Stern der Sterne, dich erblickt.

MALE MALCON COMPANIES Ja, ich habe bich gefeben, Bie bu milb auch mein gebacht, Da bu mich fo trofilos fteben Sabeft in ber oben Racht, Und bu riefeft : fomm gu mir, Rlimm' emper, ich helfe bir. Und ich habe, auf bid, bauenb, Bie ein Bergmann, ben ein Schacht Gingeschüttet, gottvertrauenb Sich heraushaut aus ber Dacht, Dich ju bir aus Tobesgrau'n Un bas Licht hervorgehau'n. Bitte benn, o Onabenvolle, Beut fur mich bei beinem Cobn, Dag bie Ctund' er fegnen wolle, Wo ein Berg, bas, ihm entfich'a, Lang' verirrt umbergeweint, Geiner Berb' fich neu vereint. -

Bir scheiben hier von bem Dichter und wollen ihm nur noch ben Bunsch an bas Berz legen, er möge bas schöne Talent, welches uns bieses Buchlein geschenkt, einem Gebiete zuwenden, bas so sehr vernachläßigt ift, und auf welchem er gewiß Erfreuliches leisten wird. Die driftliche Legende gewährt seiner Muse reichen und mannichsaltigen und zugleich ben wurdigsten Stoff. Wir verdanken dem liebenswurdigen protestantischen Schriftsteller Friederich Rochlis einige sehr gelungene Bearbeitungen, die aber leiber eine entsprechende Nachahmung nicht gesunden haben.

Moge er unfern Bunfch erfüllen und und recht balb Gelegenheit geben, ihm fur einen vollen Blumenftrauß, im Bunbergarten biefer geiftlichen Boefie gepfludt, ju banten.

## XXXVIII.

## Sathumob.

Gin Bilb bentfcher Borgeit.

(Fortfegung.)

Sathumob wurde im Jahre 840 geboren; mithin fällt ihr Leben in die zweite Halfte bes neunten Jahrhunderts. Es war bas eine traurige, bedrängnisvolle Zeit, die Zeit bes finkenden und untergehenden karolingischen Geschlechtes. Hathumob, noch mehr aber ihre Mutter Dba, die noch in das zehnte Jahrhundert hinein lebte, waren Zeugen dieses großen Trauerspieles.

Wie herrich und glorreich hatte bas mächtige Geschlecht bieß Jahrhundert vor ben Augen ber staunenden Bolfer mit Karl bem Großen begonnen, bas so fläglich mit Karl bem Diden und Karl bem Einfältigen enden sollte!

Allein mitten inne zwischen bieser ruhmgefrönten Größe und diesem trübseligen Erlöschen des einst so fraftigen Herrsscherftammes lagen arge Tage schwerer Berbrechen und schwerer, misachteter Strafgerichte. Das Geschlecht, das sich so oft das gottgekrönte genannt und mit der Kirche bei seiner Erhebung einen innigen Bund geschlossen, es vergaß Gottes

und feiner hohen Bestimmung, und zerfleischte fich felbft in verblenbeter Eigensucht und zuchtlofer Entartung.

Uneingebent jener Tugenben, wodurch die Ahnen groß geworben, und fich ben Segen Gottes und Dacht und Ehre unter ben Menschen gewonnen, erhoben jest die Gohne bas Schwert gegen bie Bater, ber Bruber gegen ben Bruber! Und mahrenb fo ber Chrift ben Chriften, ber grante ben Franken auf blutigen Schlachtfelbern hinmorbete; mahrend feine Broving bes getheilten Reiches vor ber anbern ficher war, und bie Sohne bes einen Herrscherhauses mit feiger Sinterlift und wortbruchigem Berrath unter einander haberten und fich felbft bie Grundpfeiler ihrer Macht untergruben, bas Beispiel zu jedem Berrath und jeder Emporung gebend: burche brachen bie Feinde thres Glaubens, ihres Bolfes, ihres Beschlechtes von allen Seiten die Grangmarten bes eben noch fo gefürchteten Reiches. Normannen, Glaven und Sarages nen nahten ju Baffer und ju Land, burchzogen fengend und brennend, plundernd und morbend bie frantischen ganber, machten ihre Bewohner ju friegsgefangenen Knechten, und fehrten mit reicher Beute, ja oft mit großen Summen fur ben erfauften Frieden, ichwer beladen in die heimath. Wie fonnte ba bas Schickfal bes Hauses zweifelhaft fenn? —

Das, was jest geschah, es hatte sich ja schon einmal mit und unter ben Merowingern begeben, und die Geschichtschreiber ber Karolinger berichten nur mit andern Ramen die gleichen Sünden und die gleichen Strafgerichte, von benen die Zeitgenossen der Merowinger warnendes Zeugniß ges geben.

"Meine Seele schmerzt es biese Bürgerfriege zu erzählen" klagte Gregor von Tours schon 250 Jahre vor biesen Tasgen. Und find es nicht ganz die gleichen traurigen Geschies, wie sie hathumod unter Ludwig dem Deutschen und Rarl bem Rahlen erlebte, wenn ber Bischof von Tours im Beginne bes fünften Buches seiner frankliche merowingischen Geschichten also anhebt: Es bekümmert mich, ber wech-

felvollen Burgerfriege ju gebenfen, bie ber Franten Bolf und Reich fo fehr ju Grunde richten, und was babei bas Schlimmfte ift, wir feben barin fcon bie Beit, bie ber Berr als ben Anfang ber Schmerzen vorher verfundet. Der Bater erhebt fich gegen ben Sohn, ber Sohn gegen ben Bater; ber Bruber gegen ben Bruber, ber Bermanbte gegen ben Bermanbten. Und boch hatte fie bas Beispiel ber babingegangenen Konige schreden follen, bie ba getheilt alsbald von ihren Feinden vernichtet wurden!" Und feine Borte an bie verblendeten Fürsten selbst wendend ruft er bann aus: "Bas ift nur Guer Beginnen? Bas fucht 3hr ? Bas hattet 3hr nicht im Ueberfluß? In Guern Saufern find ja Benuffe bie Bulle und Fulle: Euere Borrathtammern haben Bein, Baigen und Dehl im Ueberfluß; in Guern Schathaufern liegt Golb und Silber ju Saufen. Gines aber mangelt Euch, weil Ihr feinen Frieden ache tenb, ber Gnade Gottes entbehrt \*). Warum raubt ber Gine bem Anbern bas Seine? Warum verlangt 3hr nach frembem But ? Butet Euch vor jenem Ausspruch bes Apo-Rels: wenn Ihr euch unter einander zernagt und auffreßet, sehet m, baß Ihr nicht von einander vernichtet werdet. Forscht boch nur in ben Schriften bes Alterthums, mas bie Frucht ber Burgerfriege war. Bas hat Karthago fo lange aufrecht erhals ten? - Die Eintracht. - Und was brachte ihm nach fo vielen Jahrhunderten ben Untergang? — Die 3 wietracht. Sutet Euch vor ber 3wietracht, hutet Guch vor ben Burgerfriegen, bie Guch und Guer Bolf fturgen. Belche Soffnung fann Euch bleiben, ale bag 3hr, wenn Guer Beer gefallen, ohne Bilfe von feindlichen Bolfern übermaltigt, in Guerer Berlaffenheit alfogleich jufammenbrecht. Wenn ber Burgerfrieg, ber innere Rrieg, o Konig! beine Luft ift: bann führe jenen, ben ber Apostel bem Menschen gegen fich selbst zu führen

<sup>\*)</sup> Unum vobis deest, quod pacem non habentes, Dei gratia indigetis. Greg. Tur. H. Fr. V. 1.

gebietet: baß ber Geist herrsche über bas Fleisch und bie Lasster ben Tugenben weichen, und bu frei beinem Oberhaupte, bas ist Christus, bienest, ber bu vorher ein Gefeffelter bienstbar warft bem Urheber aller Uebel."

Ronig Bunthram, einer ber befferen bes merowingifchen Saufes, erichrad felbft über bas troftlofe Elend feines ganbes. Schmachbebedt mar fein zuchtloses heer vom geinbe beimgefehrt und hatte bas eigene Land mit morbbrennerischer Sanb auf bas grauenvollfte \*) vermuftet und geplunbert. Da verfammelte ber Konig in ber Bitterfeit feines Bergens feine Bifcofe und seine Großen in ber Rirche bes heiligen Symphorianus und richtete an fie Worte fummervollen Bornes, Die im fechften Jahrhundert gesprochen, auch für bas neunte und bie Entel Rarle bes Großen ihre volle Geltung haben. "Bie mogen wir auch", fo fprach er, "in biefer Beit einen Sieg gewinnen, bie wir bas, mas unfere Bater erworben, nicht bemahren : fie bauten Rirchen, festen alle Hoffnung auf Gott, ehrten bie Martyrer, achteten bie Briefter, und fo gewannen fie Siege und machten fich mit Gottes Beiftand burch Schwert und Schild die feindlichen Bolfer unterthan. Wir aber, wir haben nicht allein feine Furcht vor Gott, wir vermuften vielmehr feine Beiligthumer, tobten feine Diener, und gerreißen und verberben fogar felbst die Reliquien ber Beiligen. Bo folche Frevel begangen werben, ba mag fein Sieg zu Theil werben. Darum ift unfere Sand ohnmächtig, und ftumpf unfer Schwert, und ber Schild mag uns nicht fürber wie ehevor befdirmen und befdugen \*\*). Befdieht bieß aber

<sup>\*)</sup> Tantaque per viam scelera, homicidia, praedas, direptiones per regionem propriam gesserunt, ut ea usquequaque memorari perlongum sit. — Ferebant enim amplius quam quinque milia in his stragibus fuisse peremptos. Greg. Tur. H. Fr. VIII. 30.

<sup>\*\*)</sup> Ideo manus nostrae sunt invalidae, ensis tepescit, nec clipeus nos ut erat solitus defendit ac protegit. Greg. Tur. H. Fr. VIII, 30.

burch meine Schuld, bann mag es Gott an meinem Saupte rachen. Misachtet Ihr aber Eures Königs Gebote und zögert Ihr fie zu erfüllen: bann möge bas Beil Euere Saupter treffen; benn bas wird allem Heer ein Beispiel sein, wenn einer ber Großen ben Tob erlitten. Besser ist es ja, baß wenige Bersworfene zu Grunde gehen, als daß Gottes Jorn bas gesammte unschuldige Land strase."

Bohl hatte es auch in jenen Zeiten nicht an heiligen Mannern gefehlt, bie unerschrocken vor biefe Merowinger bingetreten, ihnen gleich ben alten Bropheten ihre Frevel vorgehalten und warnend ihren Untergang verfundet. So fprach ber beilige Bifchof Germanus ju Ronig Chilperich, als biefer fein Beer vorausgefenbet feinen Bruber gu belagern und felbft im Begriff mar aufzubrechen : "Wenn bu nicht in ber Abficht zu Belbe giehft, beinen Bruber zu tobten : bann wirft bu lebend und fiegreich heimfehren; find aber beine Bebanten andere, bann wirft bu fterben; bann alfo fpricht Salomo: in bie Grube bie bu bem Bruber grabft, wirft bu felbft fturgen. Er aber seinem sunbigen Herzen folgend achtete ber Warnung nicht. Da fanden ihn die von der Königin Fredegunde gebungenen Meuchelmorber. "Ein Schrei" fagt Gregor "und er fturgte nieber und gab nach furger Beile ben Beift auf" \*).

Eben so, als König Chlobomir seine Mutter an bem gefangenen Sigismund, bem ungludlichen Rönig ber Burgunber, bem Stister bes Rlofters St. Morit, rachen wollte, ba trat Avitus, ber fromme Abt von St. Mesmin, vor ihn und sprach: Rehrst bu bein Aug zu Gott und beinen Borsat zum Besseren, und bulbest bu nicht, baß biese getöbtet werben: bann wird Gott mit bir sein und ber Sieg beinen Feldzug krönen; läst du sie aber tödten: so wirst auch du ben

<sup>\*)</sup> At ille vociferans atque corruens, non post multo spatio emisit spiritum. Greg. Tur. H. Fr. IV, 31.

Sanben beiner Feinde überantwortet burch bas gleiche Loos zu Grunde gehen, und es wird bir und beinem Weibe und beinen Kindern geschehen, wie bu Sigmund und seinem Beibe und seinen Kindern gethan \*)."

Bon bem gleichen Geiste erfüllt sprach Bischof Injuriofus zu König Chlotar, als biefer bie hand nach ben Einfunften ber Kirchen ausstreckte: "Billft Du Gott bes Seinen berauben, bann wird ber herr alsbald Dir bein Reich entreißen, benn es ware ungerecht, baß beine Speicher gefüllt murben mit bem Gute ber Armen, ber bu selbst bie Armen aus beiner Scheuer nahren solltest \*\*).

Ilnzugänglich ihren Schmeicheleien und ungeschredt burch ihre Drohungen hatte ber heil. Columban ihrem ganzen Stamme ben Ilntergang vorausgesagt, wenn sie nicht die Wege bes Lasters und ber Ausschweifungen verlassen, und zur Zucht und Gottessurcht zuruckehren wurden. Als Brunichilbe ihm ihre Ilrensel, die Theuberich im Chebruch erzeugt, zusührte, sprechend: "Des Königs Sohne sind's, ftarke sie burch Deinen Segen." Da erwiederte er der Unheilstisterin \*\*\*): "Wisselsstels sie

<sup>\*)</sup> Greg. Tur. H. Fr. III, 6.

<sup>\*\*)</sup> Greg. Tur. H. Fr. IV. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Nam sicut Zezabel regnum Ahab perdidit, ita et haec (Brunichilda) istum (Theodorichum) decoepit avertendo eum a legitimo conjugio ac vitam ejus lupanaribus damnando. Vita S. Galli. Pertz. Mon. II, 6. Bon bem bekannten tragis schen Ende dieser gothischen Kürstentochter, die mit Fredegunde so viel Unheil über die Merowinger und ihr Reich gedracht, und den heil. Columban aus Theuderichs Reich durch ihre Ränke vertrieben, sagt Fredegar (G. 24): "Wie Brunsch ilde vor Chlosthar, der sie tödtlich haßte, erschien, rechnete er ihr vor, wie zehn Frankenkönige von ihr ermordet worden seien, nämlich Sigebert, Merowig, sein eigener Water Chilverich, Theudebert und bessen Sohn Chlothar, ebenso Meroveus, Chlothars Sohn, endlich Theuderich und seine brei Söhne, die eben so umgebracht worden waren. Dann ließ er sie brei Tage lang auf verschieden Weise martern, zuerst auf ein Kameel seben,

werben nie ben königlichen Scepter führen, benn sie find aus Unzucht entsprungen." Und als des Königs Diener Speise und Trank herbeibrachten und ihn mit königlicher Pracht bedienen wollten, wies er sie von sich und sprach: "Es steht geschrieben: "Die Gaben der Gottlosen verswirft der Höchsten: "Die Gaben der Gottlosen verswirft der Höchsten nicht allein von seiner, sondern auch von fremder Wohnung ausschließt." Und zu König Theuderich seihe, der nach Lurovium gesommen, sprach er: "Kamft du hieher, um die Klöster der Knechte Gottes zu zerstören, und ihre Zucht und Ordnung auszulösen, so wisse, daß Dein Reich mit dem ganzen königlichen Geschlecht unterzgehen wird \*)."

Und sie selbst, diese Merowinger, sie fühlten mit Schreden die Last des Fluches, den sie auf ihr Haupt herabgezogen; sie fühlten sich einsam und unheimlich in ihrer üppigen Pracht und ihren Wohllüsten, und von der Stimme ihres Gewissens verdammt, ahnten sie ihren nahenden Untergang. So rief sene Fredegunde, verzweislungsvoll die Hände ringend, als sie ihre Kinder dem Grabe entgegen welfen sah: "Lange schon hält und die göttliche Barmherzigseit in unseren Missethaten noch aufrecht. Denn oft schon hat sie und mit Krankheiten und andern Trübsalen heimgesucht, und wir haben und nicht gebessert. Und siehe, wir verlieren unsere Kinder! Siehe die Thränen der Armen, der Weheruf der Wittwen, die Seufzer der Waisen bringen ihnen den Tod \*\*).

und so burch bas gesammte heer führen, hierauf mit bem Saupts haar, einem Arm und Jug an ben Schweif bes wilbeften Pferbes binden, und so warb sie von ben hufen bes bavon springenben Thiezres zerschlagen, bis ihr Glieb für Glieb absiel." So wuthete bies seschelecht in selbstmorberischem Wahnsun gegen sich selbst!

<sup>\*)</sup> Vita S. Columbani 19.

<sup>\*\*)</sup> Ecce jam perdimus filios! Ecce jam eos lachrimae pau-

Und es bleibt une furber feine Soffnung, wofur wir noch fammeln follen. Siehe, unfere Schate bleiben gurud, eines Besitzere ermangelnb, aber reich an Raub und gluch. Sinb unfere Reller nicht übervoll von Bein? Saben unfere Speicher nicht lleberfluß an Getreibe? Sind unsere Schatfammern nicht angefüllt mit Golb und Silber, Ebelfteinen, Salebanbern und jedem fürftlichen Schmud? Und fiehe, bas Schonfte, was wir hatten, verlieren wir!" - Dem gleichen brudenben Befühl ber Schuld lieh auch Chilperich Borte, indem er fprach: "Da meine Gunden wuchfen \*), find mir feine Gohne geblieben, und ich habe fürber feinen Erben, ale Chilbebert, ben Sohn meines Brubers Sigebert: fo foll er benn über alles, mas ich erarbeiten mag, mein Erbe fenn." - Und ebenfo fprach Ronig Gunthram, ale er feinen Reffen auf ben Ronigestuhl feste: "Um meiner Gunden willen ift es gefchehen, baß ich ohne Rinder geblieben \*\*), und barum bitte ich, bag biefer mein Reffe mein Sohn fei. Ein Schild bede uns fortan und eine Lange vertheibige uns \*\*\*). Und wieder ale Bunthram feinem Roffen Chilbebert bie Lange hinreichte, gefchah es mit ben Borten: "bieß ift bas Beichen, bag ich Dir mein ganges Reich übergeben babe. So giche benn bin, und unterwirf beiner Botmäßigfeit alle meine Stabte; benn burch bie Schulb unferer Gunben ift Niemand von meinem Stamme übrig geblieben, ale bu allein, ber Sohn meines Brubers" +).

perum, lamenta viduarum, suspiria orphanorum interimunt; nec spes remanet, cui aliquid congregamus. Greg. Tur. H. Fr. V, 34.

<sup>&</sup>quot;) Nihil cnim facientibus peccatis de stirpe mea remansit, nisi tu tantum, qui mei fratris es filius. Greg. Tur. H. Fr. VII, 33.

<sup>\*\*)</sup> Evenit impulsu peccatorum meorum, ut absque liberis remanerem. Greg. Tur. H. Fr. V, 17.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Una nos parma protogat, unaque hasta defendat. Ibidem.

<sup>†)</sup> Filli mihi peccatis increscentibus non remanserunt. Greg. Tur. H. Fr. VI. 3.

Allein, wie Gunthram gesprochen: ihr Arm war ohnmachtig geworden und ftumpf ihr Schwert, und der alte Schild wollte sie nimmer schirmen. Ihren Ausschweifungen hingege-, ben und nur auf Ranke, auf Treulosigkeit und Mord gegen einander sinnend, so reiste das Geschlecht seinem Untergange entgegen; kaum daß noch einer seiner Sprößlinge großiährig zur Herrschaft seiner Bäter gelangte! Den Keim des Verberbens mit der Geburt schon in sich tragend, in zarter Kindheit burch das Laster vergistet und an Leib und Seele entfrästet, siechten die Enkel des stolzen Chlodowechs letensmatt ihrem frühen Grab entgegen, wenn die Hand des Mörders sie auch verschonte!

Während aber also ber Stamm ber Merowinger, für bas Feuer reif, in seiner innern Fäulnis hinmoderte, grunte ihm zur Seite, zur Schuswehr ber Christenheit, bie fich von innen und außen bem Berberben preisgegeben sah, ber junge Baum ber Rarolinger, unter Gottes Segen, mit frischen, herrlichen Kräften wunderbar auf.

Sieggefronte Streithelben, weise und gerechte Richter, Schirmer ber Rirche, Ausbreiter bes Glaubens und Forderer ber Gultur, so erfulten bie von Gott Berufenen zwei Jahrs hunderte mit ihren Siegen und ihrem herrscherruhm.

Allein mit dem britten Jahrhundert war auch fur die Enstel Arnulfs und Pippins, die mehr und mehr ihrem hohen Bestufe untreu wurden, die Sonnenwende \*) ihrer Größe und ihstes Gludes eingetreten.

<sup>\*)</sup> Den Wechsel ber Weltreiche und ber herrscherhäuser mit bem Wechsel ber Jahreszeiten und bem Organismus des Leibes vers gleichend, und das Aufsommen und Sinken der Kürstenhäuser an die Erfüllung ihres göttlichen Berufs knüpsend, sagt einer der spatteren Enkel des karolingischen Hauses, der sein Leben als Mönch 990 in der Rlosterzelle beschloß, Abt Folcuin, in der Einleitung zu seinen Gesta abbatum Lodiensium: "Ergo Deus est creator temporum, cum et ipse antiquior sit tempore cujus creator est, et cuncta creaverit in tempore. Fecit

Richt achtend, daß ihre Ahnen gerade um ber Sunden ber Merowinger willen, an beren Stelle auf ben herrschersftuhl erhoben worden, und taub gegen alle Warnungen ber Bergangenheit und Gegenwart, betraten jest die Fürsten bes neuen hauses bieselben Pfade bes Berberbens, die bas alte zu so kläglichem Ausgange geführt.

Wie aber burch bie Gute ber Borfehung ber jugenbliche Baum St. Arnulfs von Met und Pippins bes Alten von Landen neben bem modernben bes figambrischen Chlobowechs seine bluthenreiche Krone hoch zum himmel getrieben, gerade so erhob sich jest, bem faulen und absterbenden Geschlecht ber Karolinger zur Seite, wahrhaft von Gottes Gnaden ber junge sachssische Stamm herzog Liudolf's und Oba's, blu-

quidem et ipsa tempora dissona inter se parilitate disjuncta, sed ad nutum suum invicem convenientia, ut non confundantur, quae putantur confusa, sed potius alternatim sibi congruentia ordinatam quandam rem publicam faciant et perfectam. Ipsa quoque quibus subsistimus elementa sibi invicem contraria, in unius corporis habitudinem ita grata parilitate conveniunt, ut discrepata non discrepent, immo si unum alteri dempseris, hominem simul interimas. Temporalis quoque notionis similis causa est." Das find Grundgebanfen einer Philosophie ber Gefchichte, bie, wenn auch bem beil. Angustin entlehnt, boch im Munbe eines Rarolingers, ber babei ohne 3meifel ber wechselnben Befchide feines Saufes gebachte, um fo bebeutfamer flingen. Sagt er ja, biefen Gebankengang weiter verfolgend, wie Gott bie Franken und ihre Ronige, ale feine Dienstmanner und Getreuen, erhoben: "Nam rex eorum Clodoveus per sanctum Remigium Christi gratiam baptismate adeptus, gentem suam christianam effecit. Nec distulit rex regum Christus donativum dare sibi militantibus; nam provexit eos regnis, auxit successibus secundis. Inde ad Clodoveos, Clotharios et Dagobertos felix illa hereditaria permansit successio. Et quare non maneret, quam sapientia Dei, quae ait: per mae reges regnant, fide firmabat, aequitate et justitia roborabat?" Pertz Mon. VI, 54.

hend in ben alten Tugenden mit jungen Kräften, — in den Wirren und dem Unglud der Gegenwart die Hoffnung einer besefren Jukunft. Und das eben ift die Bedeutung des Lebens der Hathumod, daß es und einen Blid in das innere Leben und ben Geist dieses aufgrunenden jungen Stammes vergönnt.

Doch durfen wir, um gerecht zu fein, bei Beurtheilung ber Weben und Wirren biefer letten farolingischen Zeiten nicht vergeffen, daß ein Theil der Schuld den Menschen anheimsfällt, der andere aber einer Berkettung von Umftanden, die an dem germanischen Wesen und seiner ganzen Entwicklung haftet.

Eine Grundwurzel nämlich bes llebels, bem bie meros wingische wie die karolingische Dynastie erlag, und bas überhaupt allen germanischen Reichen bes Mittelalters so viel Berberben brachte, war bas Schwankenbe und Unbestimmte in bem germanischen Erbsolgerecht.

Waren bie Granzen ber königlichen Macht in ben freien Genoffenschaften ursprunglich sehr eingeschränft, so schwebte auch bie Nachfolge in ber Gerrschaft zwischen Erblichkeit und Wähle barteit in einer ungewiffen Mitte.

Denn wurden auch schon in der alten Germania des Tacitus die Könige nach dem Abel der Geburt, die Herzoge nach der Tapferkeit gewählt, so war dieß Geburtsrecht doch nicht an eine bestimmte Person und den nächsten Grad der Berwandtschaft, sondern an ganze königliche Geschlechter gefnüpft. Einem friegerischen Bolke erschien in kriegerischer Zeit der Wehrhasteste und Tüchtigste des Geschlechtes, war er nun ein Bruder, ein Sohn oder ein Resse bes Versterbenen, als sein nächster und natürlichter Erbe, sein wahrstes Ebenbild.

Balb entschied ber Wille eines mächtigen Baters noch zu seinen Lebzeiten über bas fünstige Schickal seines Reiches, balb bie Tüchtigkeit bes Kronbewerbers, balb bie Stimme und bas Interesse ber Geschlechtsältesten und Häuptlinge.

Diefelbe Ungewißheit wie über bie Folge herrichte auch

über bie Theilung ber Berrichaft. Balb blieb fie vereint, balb wurde fle getheilt. Beber bie Unfpruche ber Erftgeburt, noch bie ber jungeren Cohne maren feft geregelt; bie gleiche Ungewiß. heit galt binfichtlich ber aus erfter Che und ber aus zweiter Che, ber aus einer ebenburtigen und ber aus einer ungleichen Che Entsproffenen \*). Gbenfo lagen bie Anspruche ber Dheime und ber Reffen im Streit, je nachbem bie einen ober bie anberen einen größeren Unhang hatten. Folgte ja fogar unter Umftanben auch ein Gobn aus einer wilben ober ungultigen Che, wenn er fich burch fein flegreiches Schwert ben meiften Unbang gewonnen. Diefe Ungewißheit mußte unter gunftigen Umftanben aus jebem Spröfling bes herrichenben Saufes einen Bratenbenten auf einen größeren ober fleineren Untheil ber Berrichaft und mithin bes Landes machen \*\*). Die Sturme und Ummaljungen ber Bolfermanberung begunftigten biefe Ungewißbeit noch mehr und boten fur jeben Unfpruch einen Borgang und ein Beifpiel.

In eroberten ganbern und in Zeiten, wo bie Bewalt ber Baffen über Alles entschied und von allen Seiten brobte,

<sup>\*)</sup> Sed Sagittarius . . . declamare plurima de rege coepit ac dicere, quod filii ejus regnum capere non possent, eo quod mater eorum ex familia Magnacharii quondam adscita, regis thorum adiisset: ignorans, quod praetermissis generibus feminarum, regis vocitantur liberi qui de regibus fuerint procreati. Greg. Tur. Fr. V, 20.

<sup>\*\*)</sup> Ein Beispiel ter Art erzählt Gregor. Tur. H. Fr. III, 14:

Mundericus igitur, qui se parentem regum adserebat, elatus superbia, ait: Quid mihi Theodorico regi? sic enim mihi solium regni debetur, ut illi: egrediar et colligam populum meum, atque exigam sacramentum ab eis, ut sciat Theodoricus, quia rex sum ego, sicut et ille. Quod cum Theodoricus comperisset, mandatum mittit ad eum, dicens: Accede ad me, et si tibi aliqua de dominatione regni nostri portio debetur, accipe. Dolose enim haec Theodoricus dicebat, scilicet, ut cum ad eum venisset, interficeretur.

bedurste es ja vor Allem tapferer, siegreicher Führer. So hatten sich die Merowinger aus Gesolgsherren und Herzogen ober Häuptlingen, zu mächtigen Königen erhoben; so waren die Karolinger wiederum den Merowingern, minder durch das Erbrecht der Geburt, als durch den Besth der Macht und die Justimmung des Boltes gesolgt. Und um diese Ungewischeit nur einigermaßen zu beschränken, um unheilvolle Bürgerstriege und Blutthaten, wie sie Chlodowech an seinen Seitenverwandten verüdt, zu verhüten\*), hatte Papst Stephan, als er Pippin zum König salbte, das Erbrecht der Königsweihe an seine Nachsommenschaft geknüpst. Rur aus seinem Hause sollten fünstig die Könige genommen werden.

<sup>\*)</sup> Fuerunt autem supradicti reges propinqui hujus (Chlodovei); quorum frater Rignomeris nomine apud Cenomanniam civitatem jussu Chlodovei interfectus est. Quibus mortuis omne regnum eorum et thesauros Chiodoveus accepit. Interfectisque et aliis multis regibus vel parentibus suis primis, de quibus zelum habebat, ne ei regnum auferrent, regnum suum per totas Gallias dilatavit. Greg. Tur. H. Fr. II, 42. Die Chlobowech mit feinen Scitenverwandten an Bunften feiner Cohne that, fo thaten feine Rachfommen wies ber unter fich. Und biefe reißenbe, blutige Bolfspolitif mar fo in bie Sitte übergegangen, bag wir ihr, nach bem Berichte Frebegare, felbft in bem Munbe eines Bifchofe begegnen. Ale namlich 612 Theuberich feinem bei Tull gefchlagenen Bruber Theubebert mit bem Geere folgte, "fam ber Bifchof Leonifius von Maing, ber Theuberiche Tapferfeit liebte und Theubeberte Blobfinn haßte, vor ihn und fprach : ""Du mußt ju Enbe bringen, mas bu begonnen. Eine gemeine Fabel fagt: Der Bolf mar einft auf einen Berg geftiegen, ba rief er feine Cohne, bie fcon ju jagen angefangen, ju fich auf ben Berg und fprach: fo weit ihr mit eueren Augen ba herum feben fonnt, habt ihr feine Freunde anger etliche, bie eures Gefchlechtes finb. Bollenbet, mas ihr begonnen habt."" - Die blutige Schlacht von Bulpich, worin ber Sage nach fo viel ebles Frankenblut floß, bag die Leichen Dann an Dann bicht gebrangt gar nicht jur Erbe fallen fonnten, mar bie Frucht biefes Bruberfriege.

. ..... und woner war giriu ren Erbftud burch Theilungen und Wiedervereit Spiel des Bufalls preisgegeben und die Erbpre meift mit ben Baffen in ber Sand geführt, un fo verberblicher, wenn fie mit ben Unfpruchen un ber Bolfestämme jusammenfielen. Belch ein wech Schwanfen, "wo bie Grangen burch jeden Tobesf Regenten veranbert murben, indem bie Cohne Berrichaft theilten und ber Dheim bem minberjal vorging! Bo innerhalb fechezig Jahren alles gan celona's Rufte bis jum Ufer ber Raab, und lesthor an ber Eiber bis Benevent bie Bei Einzigen anerkennt, bann nur allein bas fpatere in funf Stude getheilt ift, fodann gang Mittele ber vereinigt erscheint, vier Jahre nachher aber ne trennt wird, und zwar in andere Theile, ale m bestanden" ! \*)

So lange in ben germanischen Ronigsgesch Gottesfurcht und Sittenreinheit ein Geift ber Er Gehorsams lebte, ein Geift einträchtiger Blute

Unbestimmte germanischen Rechtes und ben weiten Spielraum germanischer Freiheit; Die Streitigfeiten wurden in bruderlicher Bereinbarung gutlich gefchlichtet. Als aber die Tugenden ber Bater vor ber Eigensucht ber in Bobluften entarteten Enfel wichen, ba beuteten Ehrgeig, Sabgier und Reib biefe Unbeftimmtheit bes Rechtes, Diefen Spielraum ber Freiheit jum Berberben Aller aus. Die entzügelten Leibenschaften binberten nicht allein, bas bie ichwantenben Unbestimmtheiten und guden bes Rechtes nicht burch gutliche Bereinbarung geregelt und ergangt murben, fie losten vielmehr, begunftigt von benfelben, die festeften und beiligften Banbe gottlicher und menfchlicher Ordnung auf: es erhob fich ber Sohn gegen ben Bater, ber Bruber gegen ben Bruber; Burgerfriege und Emporungen losten einander ab; alles Bertrauen fcmanb; feiner mar feines Eigenthums ober feines Lebens ficher; überall mußte er Sinterlift, Untreue und Berrath fürchten; faum baß fie in ber Rirche vor ben Stufen bes Altares ohne Baffen und Leibs wache ficher und frei athmeten!

Und so war benn das dreisache Gesicht, das nach frantischer Stammsage der Ahnherr der Merowinger, der alte Chilberich, von den Löwen, den Wölfen und Hunden, in der Hochzeitnacht gehabt und das ihm Basina gedeutet, ein Borbitd für die meisten germanischen Königsgeschlechter. "Dieß, bezeichnet", sprach sie, "zufünstige Dinge und unsere Rachsommen. Unser erster Sohn wird mächtig und ftark, gleich einem Löwen oder Einhorn werden; seine Kinder raubgierig und frech, wie Wölse und Bären; deren Nachsommen und die letten aus unserem Geschlecht, seig wie Hunde. Aber das kleine Gethier, was du gesehen hast sich under einander zerreißen, das bedeutet das Boll, welches sich nicht mehr vor dem Könige scheut, sondern unter einander in Haß und Thorbeit verfolgt"). Ihre Worte waren an den Merowingern wahr geworden und jest sollten sie sich auch an den Ka-

<sup>\*)</sup> Aimoin I. 7. 8.

Diefe Berhaltniffe und Rechtszuftanbe be wir nicht vergeffen, wenn wir jene fruhen S bas Mittelalter überhaupt verfteben und ge wollen; fie haben auch in bie Beit bes fachfifd binübergewirft und feinen Blang getrübt; ja bie eigenen Zeit wurzeln mit vielen ihrer Faben in Ihnen verdankt jum Theil wenigstens Deutschla buntschedige unorganische Gestaltung, und bie beren Lofung wir une abmuben, fteben ju ihn Beziehung: benn Erblichfeit ber Furften und Ruru eines gemeinsamen Oberhauptes, ober einer Cent ihrer Mitte; Einheit ber Ration nach außen unt meinfamen Ungelegenheiten, und Freiheit und bigfeit ber Stamme in ihrem inneren Saushall Landesfürften, - bas find bie Begenfate, bie ne Ausgleichung harren, ber bas Mittelalter mit be bas auf ber Einheit bes Glaubens, als feinem i rubte, ungleich naber fam.

Das Jahr 840, bas Geburtsjahr ber mar auch bas Geber

Wohl hatte ber Sterbenbe, ermahnt und getröstet in seinem letten Kampse von seinem Bruber Drogo, Bischof von Met, bem empörten Sohne seinen Frevel verziehen; allein er konnte ben Fluch, ber jett, statt Arnulse Segen, auf ber Stirne bes zwieträchtigen Geschlechtes brannte, nicht löschen. Kaiser Ludwig hinterließ ein innerlich zerrüttetes Reich, bas, von ben Fluthen ber Empörung erschüttert, in seinen Grundvesten erbebte, ober wie ein gleichzeitiges vollsmäßig gedichtetes Lied von ihm fingt:

Qui filiis rebellibus Concussus altis fluctibus Et Franciam turbantibus Regnum reliquit mortuus.

Heu me! dolores patriae! Heu me! honores gloriae! Quam novit orbis pristinae! Heu me! fluunt nunc lacrymae.

Wie seine Sohne gegen ben Bater die Hand erhoben, so standen sie auch alsbald mit ben Wassen bes Bruderkrieges in morderischem Kampse einander gegenüber. Dem elsassischen Lüsgenfelde bei Straßburg, wo sie 833 die Getreuen ihres Baters verführt, trat das burgundische Leichenfeld von Kontenay 841 zur Seite, auf dem, wie in der merowingisschen Schlacht von Jülpich, das beste Frankenblut in Strösmen vergeudet ward.

Bohl fühlte die driftliche Welt, und insbesondere das fiegreiche Herrschervolt der Franken, das Unheilvolle, das Fluchwürdige dieser furchtbaren Schlacht, die Ludwig und Rarl gegen Lothar I. geschlagen. Mit Schauber und Entsehen erfüllte der Anblid der Sterbenden und Crschlagenen die Rämpfer, und Schreden und Rummer ergriff auch die Fernsten bei der Kunde dieses unseligen Frevels. Dies verzweifslungsvolle Gefühl des Fluches, diese düstere Ahnung einer unheilvollen Jufunft, wie sie einst das herz der Merowins ger beklemmt, sie sind es auch, die sich in den Berichten der

botschaft ben Erdfreis \*\*); benn nie, seit Whatte bas Frankenvolk in so großer Rieberla Blutes seiner muthigsten, triegskundigsten Gelbe in dieser ungeheuern Schlacht \*\*\*), bieses beweit bieses grausamsten Krieges ++), ber mehr ben krieg war.

An gilbert, ber felbst jugegen gewesen, bei ben und die Erschlagenen gesehen, er hat seinem seinem Born über biese Wahlstatt ber Bwietracht, Leichen und blutige Trummer ber Franken erblickt Liebe mit glubenben Worten Luft gemacht. Der

<sup>•)</sup> De fraterna rupta pace gaudet daemon im Bella clamant hine et inde, pugna gravis ori frater fratri mortem parat, nepoti avuncul filius nec patri suo exhibet, quod meruit. Caedes nulla pejor fuit . . . fo flagt bas a Schlachflich.

<sup>\*\*)</sup> Grave proclium

sein Berg zerriffen, ein Horror schien ihm über bie gange Land-

Horrent campi, horrent silvae, horrent ipsae paludes.

Auf die Treue der Basallen war der Stuhl germanischer Herrschaft gegründet, auf ihr rubte die ganze staatliche Ordnung \*); dem Berrathe des Judas gleich erschien ihm daher auch in dieser Schlacht die Untreue der abgesallenen Herzoge; denn er konnte in ihr nur das Zeichen zur allgemeinen Emporung, den Ansang der Auflösung aller Bande der Ordnung, den Bordoten des Unterganges aller Herrschaft erbliden; wie sich denn auch in der That die Leibeigenen in ganz Sachsen, aufgestachelt durch die inneren Kämpfe, in demselben Jahre erhoben, dem dortigen Abel schweres Unheil anthaten, und ihn in die größte Bedrängniß brachten \*\*).

"Reine Unheilschlacht war barum schlimmer", klagt Angilbert, "kein Festgesang soll jemal ihrer gebenken! Das weiße Linnen ber bleichen erschlagenen Helben, es machte die Gesilbe so weiß, wie die Fluren im Herbst, wenn die Schaaren weißer Bögel sie bededen. Wehe barum über diese Wahlstatt des Fluches, die den Frevel geschaut, die das Blut der besten Helden getrunken; möge kein Thau, kein Regen jemal das Grün dieser Au wieder beseuchten, wo die Beweinenswerthen gefallen:

Gramen illud ros et imber, nec humeetet pluvia, in quo fortes ceciderunt praelio-doctissimi plangent illos, qui fuerunt illo casu mortui!"

"Und moge", fahrt zurnend bas Lieb fort, "jener Tag, jener fluchwurdige, entsesliche, nie in der Reihe des Jahres gezählt werden, moge jede Spur in dem Gedachtniß ausgetilgt

<sup>\*)</sup> Ecce olim velut Judas Salvatorem tradidit, sic te, rex, tuique duces tradideruut gladio.

<sup>\*\*)</sup> Et nobiles illius patriae (totius Saxoniae) a servis valde afflicti et humiliati sunt. Annal. Bertin. ann. 841.

bleiben und fein Strahl ber Sonne ihm leuchten, fein Fruhroth ihm scheinen:

Maledicta dies illa nec in anni circulo memoretur, sed radatur ab omni memoria! jubar solis illi desit, aurorae crepusculo!"

"Und bes Fluches Bernichtung treffe bie grauenvolle Racht, bie biefem Tage folgte, bie, ach so bitter und so überschwer und brudend war, ba ber Bater, ba bie Mutter und Schwester und Bruber und bie Freunde weinten um die Besten ber Helben, die ber Tob gefällt:

Noxque illa, nox amara, noxque dura nimium, in qua fortes ceciderunt proelio-doctissimi, pater, mater, soror, frater, quos amici fleverant."

Das maren bie Lieber, bie um bie Biege ber Sathumob und in ihre frühefte Kindheit binein tonten!

So viel Blut aber auch biefe unglückselige Schlacht gestoftet, so war sie bennoch feine entscheidenbe; sie hatte nur beibe Theile ihren äußern Feinden, ben Normannern, Slaven, Sarazenen und Ungarn gegenüber, die von allen Seiten ihr zerriffenes Reich bedrohten, geschwächt, und die innere Auflösung gefördert. Ludwig und Karl erneuten ihren Bund im folgenden Jahre, 842, zu Straßburg, und schwuren sich bort, sammt ihren Bölfern, den berühmten Bundeseid in deutscher und romanischer Sprache, und so kam es endslich 843 zu dem Bertrage von Berdun.

Das Reich Karls des Großen wurde in brei Theile gestheilt: das Mittelreich zwischen dem deutschen Often und dem romanischen Westen nebst Italien blieb dem altern Bruder Lothar. Seinem Loose siel damit die Wiege der frankischen Größe, die Heimath der Merowinger und Karolinger, das Land zwischen Mosel und Rhein, und um die Schelde und Maas dis zum friesischen Meere zu, wo der Kaiserpalast und der Kaiserdom stand, von wo Chlosdowech den großen franksischen Siegeslauf begonnen, und wo die Männer wohnten, die in vorderster Reihe die großen

Schlachten ber Pippine und Karl Martells und Karls bes Großen gegen die Heiben im Suben und Rotben gesschlagen. Karl ber Kahle seiner Seits erhielt, was von diesem lotharischen Mittelreich im Westen lag, das gallische Frankreich nämlich; Ludwig, der britte Bruber, die deutsschen Känder und Marken im Often von Lothars Reich. Der Resse endlich, ber jüngere Pippin, ber zu Lothar gehalten, wurde mit Aquitanien unter der Oberhoheit Karls abgesfunden.

Lubwig, beffen Herrschaft Bapern, Alemannien, Sachsen, Thüringen, Oftfranken, ben Rorbgau, bas Hessenland, nebst ben Gauen von Mainz, Worms und Speier umfaste, wurde von dem an der Deutsche genannt. Und so wurden Liubolf und sein Geschlecht dem Heergebote dieses Entels Karls des Großen pflichtig. Er und seine Sohne stritten an der Seite Ludwigs und seiner Sohne; ihre Sohne und Töchter, ihre Enkel und Enkelinnen vermählten sich unter einander; also daß sich das Geschick beider Fürstenhäuser vielssach verschlang, die das sächsische dem franklischen mit König Heinrich, "dem ersten freien König über Sachssen", in der Herrschaft nachfolgte.

Doch auch ber mit so vielem Blut erkaufte Bertrag von Berbun gab bem Reich ben verlorenen Frieden nicht wieder; auch er gründete keinen bauernden Rechtszustand. Bei jedem Todesfall machte sich die alte Unsicherheit geltend; es folgten Erbstreitigkeiten und Kriege und Empörungen, und andere und andere Theilungen, die, trot aller Schwüre und Gelöbnisse; so wenig Bestand hatten, wie die früheren. Und wie die Söhne Ludwigs des Frommen gelhan, die ihr Schwert gegen den Bater erhoben, so mußten auch sie den gleichen Frevel ihrer Seits wieder von ihren Söhnen erdulden. Das karolingische Haus suhr fort, in seinen eigenen Eingeweiden zu wühlen, und insbesondere war es jenes lotharingische Mittelreich, das seit Lothars I. Tod so oft der Zankapsel

gwifden ben gwietrachtigen Brubern, ben Dheimen, Reffen und Bettern bilbete.

In biesen innern Kampsen litten Staat und Rirche gleichmaßig, die Bluthen christlicher Cultur, die unter Karl bem
Großen und seinen Borfahren sich zu entwickeln begonnen,
wurden von den Kriegesturmen verweht, das Leben der Nation
verwilderte, und mit dem sittlichen Ernst schwand auch die
siegreiche Kraft vor den Reichsseinden. Ein anderes Klagelied,
ben Bedrängnissen dieser Zeit entsprungen, und nur wenige
Jahre später gedichtet, als das auf die Schlacht von Kontenan, schildert mit lebendigen Zügen tressend die traurigen Zustände, wie sie nach Kaiser Ludwigs Tod und dem Bertrage
von Berdun unter seinen drei Sohnen und ihrem Ressen
Pippin eintraten. Es slagt, wie die vier Fürsten das einst
so glorreiche Reich zerrissen, wie der Krieg unter den Habernben schredlich entbrannt und die Bosen in diesen Wirren machtig ihr Haupt erhoben:

Imperio sic turbido crescit malorum factio, surgensque tune dissensio, permiscet omnes jurgio.

Wie einer ben andern überfallen, wie die Guten ben Bofen unterlegen, die Tyrannei bes Starken ben Schwachen unterdrückt und bem Gottlosen alle Ehren zu Theil geworden: "Berwüftung an vielen Orten, Raub an heiliger Stätte, jeber Gute bedrängt, Berwirrung überall", ober wie das alte Lied selbst fingt:

Fit plurium vastatio,
sanctis locis praedatio,
cunctis bonis turbatio,
rerum simul confusio.

Beflagte es ja boch felbft eine Brandftatte biefer heiflofen Burgerfriege, bie Berftorung bes Rloftere Glonna (Mont-Glonne), nun Saint Jean le Bieur genannt, in ber Diocefe von Angers. Die Geschichte bieses Gotteshauses ift in ber That charafteristisch für biese Zeit, da so viele andere blühende Stiftungen sein Loos theilten. Karl ber Große hatte das Rioster Glonna dem heil. Florentius zu Ehren gegründet; sein Sohn, Ludwig der Fromme, hatte es mit heiligem Ornat geschmuckt; jest aber, da Karl der Rahle und Ludwig der Deutsche sich unter einander befriegten, machte sich der Bretone Nomenotus mit seinem kriegsmuthigen, die Frankenherrschaft hassenden Stamme auf, und plünderte und verbrannte im Jahre 848 das unglüdliche Kloster. Doch leistete König Karl reichlichen Ersah für den Schaden, so daß dieses Lied wenigstens mit jubelvollem Danke schließt.

Richt so ein anderes, das gleichfalls ein Opfer dieser Bruberkampse beweint. Wir meinen den Rlaggesang auf den Abt
Hugo, einen Sohn Karls des Großen. In den Kampfen, die sich zwischen Karl dem Kahlen und Pippin
um Aquitanien erhoben, hatte auch der Abt, der Oheim
König Karls, sich zu des Ressen Heer begeben. Der Tod
überraschte ihn plöhlich, von seindlichen Lanzen durchbohrt,
ftürzte er 844 nieder \*). "Da lag er", so tont die Klage in
einsacher alter Weise, "der eble Sprößling des mächtigen
Karls, des erlauchten Fürsten, in seinen Wunden, der Schuldlose! Bon Lanzen durchbohrt, die Kleider zerrissen, so lag er nacht
mitten im Staube des Feldes, der Mildeste! bessen Antlis so
school, so liedreich vor den llebrigen strahlte; der nie eine Meinihat, nie einen Raub geübt, der Keinem ein Leid, der Jedem

<sup>\*)</sup> Qua inopinata congressione (in pago Ecolesimo) Hugo presbyter et abbas, filius Caroli magni quondam imperatoris et frater Hludowici itidem imperatoris patruusque Lotharii Lodoici et Caroli regum, nec non Richboto abbas et consobrinus regum, nepos videlicet imperatoris ex filia . . . . cum aliis pluribus interfecti. Prudentii Trec. annal. ann. 844. Perts Mon. I, 440.

nur Liebes zu thun steis liebte. Als König Pippin — ber Gegner — ihn also sah, ohne Kleiber nackt ba liegen, schmachvoll mitten im Staube bes Felbes, ba weinte er, so geht bie Sage, und sprach: ""Hundert Talente Goldes wurden micht so freuen, sah' ich bich unversehrt dem Leben zurückgegeben."" — So gebt ihm denn das Ehrengeleite und legt ihn zur Ruhe in den Hügel, deffen Priester er war, und den er im Leben sich zur Grabstätte erwählte, das ihn dort die Brüder bestatten, den Milbesten, der Keinem ein Leid, der Jedem nur Liebes zu thun stets liebte!" \*)

Selbst ben Beffern war es schwer, in biesen Zeiten zuchtlefer Auflösung und wirrer Rampfe, wo Raub und Morb und Gewaltthaten jeder Art an der Tagesordnung waren, seine Hande unbestedt und rein zu bewahren; baher auch Agius von Herzog Liudolf sagt:

> 3war ber Bater founte ganglich unbeschlammt Richt fich halten, ba er führt' ein weltlich Amt; Doch wie sehr mit guten Werfen er vom Bust Strebte sich zu reinigen, ist euch bewußt.

Gar Mancher mochte wohl, erschredt über biese bas Reich in seinen Grundvesten erschütternben Frevel und Berbrechen einer gottvergessenen Gegenwart, an bie Strafgerichte ber nahen und fernen Zufunft benten. Unheilvolle Schredenstage, wie jener schmachvolle bes Lügenfelbes und jener blutige bes

<sup>\*)</sup> Der gelehrte und um die Geschichte seines Baterlandes vielsach verbiente Abbe Le Beuf, ber dieses historische Klagelled, eines ber wenigen und aus so alter Zeit erhaltenen, zuerst mitgetheilt, bes merkt dabei, daß die Worte besielben in der handschrift mit Roten versehen find. Renerdings wurde es wieder abgedruckt in der durch Fleiß und gründliche Gelehrsamseit ausgezeichneten Sammlung von Edelestane du Meril: Poesies populaires latines anterieures au dousième siècle. Paris 1843. hier sindet sich auch das Lied auf die Schlacht von Fontenap, so wie der Klaggesang auf die Berstörung des Klosters Glonna.

Leichenfelbes, jene "dies maledicta" von Fontenay und bie Ungludenacht, die biefem Tage folgte, jene "nox amara nimiumque dura", sie mußten die Zeitgenoffen an einen andern großen Kampftag, wo feine Lüge und feine Gewalt hilft, an ein anderes Leichenfeld und eine andere grauenvolle Racht ewiger Kinsterniß mahnen; an jenen letten aller irbischen Tage:

Lacrymosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicandus homo reus.

Und feine hinweisung tonnte wohl wirksamer seyn, auch ben Mächtigsten und Gewaltigsten in seinen Missethaten und seinem Wohlleben aufzuschrecken und erbleichen zu machen, als eben die Erinnerung an diesen großen, die Weltgeschichte absschießenden Gerichtstag gerechter Vergeltung, da die

Tuba mirum spargens sonum

erklingt, beren Klang mehr noch wie ber ber Heerhörner von Kontenan alles mit "Horror" erfüllen wird, baß "Feld und Walb und Sumpf schaubernd starren." Und wenn er bann erscheint, ber

Rex tremendae majestatis, Qui salvandos salvat gratis

auf bem letten Bolksthing, er, ber König ber Könige, ber heiligste Richter, ber allmächtige herr ber Wahlestatt, ber ben Karolingern Sieg und Krone verliehen, und sie als seine Herzoge, seine Lehnträger, seine missi dominici unter die Bölker gesendet: wessen herz wird bann nicht erbeben, wenn sein richtender Blid es durchdringt!

Quantus tremor est futurus Quando judex est venturus, Cuncta stricte discussurus!

Und wer wird bann bie begangenen Miffethaten, jebe Ungerechtigkeit, jeben Meineid, jeben bosen Trug, jeben Ches und Treubruch nicht ungeschehen munschen, wenn die große Weltchronif ihre blutbesteckten Blatter öffnet!

Deutschen geschenkten Sandschrift befindet; einmal in biefen Blättern (Bb. 23, C. 841) ge wir ber felbstmorberischen Rampfe und Rriege Frommen, unter feinen Gobnen und Entelen fam flingen bann bie warnenben Worte birichtsposaune: "Dann bricht herein ber Tag er tommt bie Sterblichen beimzusuchen mit & gange weite Erbflache in Brand fieht, und Fe les bahin fegt, wo ift bann bie Lanbn man fich hier gestritten mit feinen ben? Die Marte ift verbrannt! Di belaftet mit ber Gunbe, weiß nicht won geht in bie Berbammnif!" - Daber mag bischöflichen Sanbichrift, ale ein icones Beugni ren Beift jener Beit, neben bem Schreiben ftehe Bischofe im Jahr 858 an benfelben Lubwig ich en richteten, ale er mit gewaffneter Sant von bem treulofen Abel feinen Bruder Rarl von dem Thron ju fturgen trachtete und überm reich eingebrochen mar. Die Bischofe ermahnte nenben Borten, lieber feine Maffen and Li

Schreden und Gräueln ber Berwüstung, auf bie ebleren Gemuther machen mußte, konnen wir nicht im Zweisel seyn. Die Richtigseit und Flüchtigkeit aller irdischen Herrlichseit trat ihnen jeden Augenblick in lebendigen Bildern vor die Seele. Wo sich gestern eine blühende Ansiedelung erhoben, da lag heute vielleicht ein Trümmerhausen oder eine wüste Brandstätte; der Jüngling, der heute im Uebermuth jugendlicher Kraft die siegreiche Lanze geschwungen und berauscht die Freuden des Lebens in gierigen Jügen getrunken, er lag vielleicht morgen, gleich jenem Hugo, mit stummen, bleichen Lippen und bluttgen Loden "nacht im Staube des Feldes", von den Schwertern ber Rormannen, der Slaven, Bretonen oder Bulgaren durchbohrt, oder ein Opfer der inneren Kriege und Empötungen.

Ein folder Anblid aber manbte ben erschrodenen trauerenden Blid bes Geiftes von biesem wirren Gewühl irdischer Rämpse und ihren blutigen bestandlosen Siegen aufwärts zu bem Ewigen und himmlischen.

So flüchteten fich gar viele ber ebleren und fraftigeren Beister, ber Welt und ihren Ehren und Freuden, ihren Kronen und Genüssen entsagend, zu bem Altar, in den Dienst der Kirche, in die stillen Zellen der Klöster. Und so war es hier, wo im Frieden des Heiligthums, — während oft dicht neben an draußen in der Welt die Stürme aller entsesselten Leirensschaften tobten und Rohheit und Wildheit herrschten, — in stiller Abgeschiedenheit, im Frieden des Heiligthums, edlere Geistesbildung, milde Gesittung und die höchsten, die reinsten und zartesten Tugenden des Christenthums blühten.

Ein solche eblere, ernstgestimmte Seele war Sathumob, bie fich, nach bem Zeugniß ihres Lebensbeschreibers, einzig von Sehnsucht nach bem Ewigen erfüllt, schon von frühe an schen von allen glänzenben Berlodungen bes Irbischen und Bergangslichen abwandte. In ihrem ganzen Sinnen und Thun zeigte sich schon jeht ber fünftige ernste Beruf ber Selbstverläugnung und ber Entsagung, die nur Gott bienen, nur ihn verherrlichen

wollte. Und so bilbete fie schon als Kind ben Gegenfat zu bem eigensüchtigen, rubelosen Treiben ber Welt, wie wir es in ben vorhergehenden Blättern geschildert.

Scherze und Spiele, wie fie sonft Rinber erfreuen, hatten für sie feinen Reiz. "Gold und kostbaren Schmud", sagt Agius, "was Kinder als schon unschuldigerweise begehren, Bofur Die Eitelfeit ber meiften Frauen begebrte fle nicht. entbrennt: goldgewirfte Gewanber, Binben, Sauben, Flechten, Dhrringe, Ringe, Spangen, Gefchmeibe, Bacher, Gurtel und Riechflaschen, wurden fle ihr, bem Bermogen und Stande ihrer Eltern gemäß, auch angeboten, fie wollte fie nicht annehe men ; ja fie weinte, wenn fie ihr aufgenothigt wurden. Dagegen weilte fle, die findischen Leichtfinn fo fruh in driftlichen Ernft verwandelt, am liebsten in ben Rirchen bes herren, bort etwas ihr heilfames ju horen ober bem Bebete obzuliegen. Den Unterricht aber, wozu man andere mit Schlägen treibt, ergriff bie junge Sathumod mit freiwilligem Gifer, und eignete fic ihn mit unermublichem Rachbenken an, fie, bie ben Abel ibres Stammbaumes burch bie Beiligfeit ihrer Befinnung über? ftrablte. " \*)

(Fortfetung folgt.)

## Erflärung.

Da ich in Folge meiner Ueberstebelung nach Innebruck aus ber Redaction ber historisch-politischen Blätter auszuschei-ben mich veranlaßt sehe, so hat herr Dr. G. Görres die Güte gehabt, die ausschließliche Verantwortlichkeit der Herausgabe auf sich zu nehmen. Meine übrigen Verhältnisse zu der Zeitschrift dauern fort, und ich werde, so weit meine gegenwärtige Stellung es erlaubt, auch fernerhin thätigen Antheil an derfelben nehmen.

Innebrud, ben 28. Marg 1850.

Dr. Phillips.

<sup>\*)</sup> Agius in vita Hathumodae 2.

## XXXIX.

## Gloffen zur Tagesgeschichte.

Den 18. Marg 1850.

Werfen wir am Jahrestage ber preußischen Revolution einen Blid auf die Lage Europas, so können wir und zwar nicht verhehlen, daß die Saat, welche in den Märztagen des "tollen Jahres" ausgestreut wurde, zwar noch keineswegs die ganze Fülle von Uebeln getragen hat, zu welcher sie den Keim enthielt, aber wir können und auch nicht darüber täuschen, daß wir allein und lediglich durch die Barmherzigkeit Gottes, die durch eine Reihe von wunderähnlichen Begebenheiten den natürlichen Entwicklungsgang des Unheils vorläusig hemmte, über dem Abgrunde in der Schwebe gehalten werden.

In Frankreich, bem Lande, von wo die politische Influenza vor sechszig Jahren ihren Ausgang über den europäischen Continent nahm, ist einerseits die Auslösung, andererseits
aber auch wohl die Erkenntnis des Uebels, der Einblick in
das, was allein helsen kann, der Ekel an den Lehren des
politischen Rationalismus und den hohlen Abstractionen des
Repräsentativstaats am weitesten vorgeschritten. Nur dürsen
wir uns auch in dieser Beziehung nicht mit chimärischen Erwartungen betrügen. Diesenigen, die etwa ihre Hoffnung auf
xxv.

mere wieder aufzurichten. Schnell mar bie tage vergeffen. Ift ihm boch bie Opposition Bewalt recht eigentlich Lebensbedurfniß gewo: ichon in ben bobern Rreifen ber frangofischen glaubt, gefühlt, ale Gemeingut und geiftige ber gesitteten Menschheit betrachtet wird, bas 1 thiertheit ber untern Rlaffen zu geschweigen -Falle vielleicht erft nach Generationen Ausficht bes Parifer Gemurgframere gebrungen ju fenn. bieß Beschlecht ber Liebe, ber Empfänglichfeit manben, ber über es Gewalt bat, - es ift mit bes freiwilligen Behorfams unfähig geworben. Befellichaft ift burch leberrebung, Berufung c Willen und gutliches Bureben nicht mehr zu reg burfte nachgerade wohl jedem praftischen Ropfe fenn. Daß aber eine aufgeloste Daffe, bie nich werben fann, jur Mitregierung noch unfähiger, lich bas gange Spftem eine boctrinare Abgefd welches bie Regierung ber beutigen Staaten von burch Wablen ichaffen

ju fenn, ben Durchgang burch ein neues Läuterungsfeuer ets fparen, beffen Schreden alle bisherigen, und felbft bie grauenvollften Erfahrungen übertreffen wurden.

Menschlichem Ansehen nach fteht bie entscheibenbe Schlacht, welche ben gesammten romanisch germanischen Westen erwartet, es fleht jener Zweifampf auf Leben und Tob, ben bie europäische Gesellschaft mit bem Communismus und bem aus rationaliftischeliberaler Wurzel erwachsenen Atheismus zu befteben haben wirb, Franfreich am nachften bevor. ftimmtern Umriffen ber Damon ber Zerftörung in biesem ganbe Bestalt gewinnt, besto verschwommener, gerriffener, getheilter und in fich unflater über bie nachften 3wede und Mittel ift bort die Macht bes Wiberstandes. Daß ber Reffe nicht ber Mann fei, ju thun, was einft fein Dheim that: ber bemofratifch revolutionaren Strömung ein militarischabsolutes Salt gu gebieten, und mit gewaltiger Fauft bas finfenbe Reich vom Abgrunde zurückzureißen, Dieß war wohl schon seit Langem gewiß. Der Bonapartismus läßt fich fo wenig becretiren, wie bie Freiheit; fehlt ber eiferne Arm bes Raifers, fo fann bas bloße Wort nicht mehr die alten Wunder thun. Franfreich hat fich politisch vollständig ausgelebt. Die Bietat vor bem Alten, Die Liebe ju irgend Etwas, mas einmal gemefen, ift in ber Burgel gerftort; mit Ramen ober Erinnerungen irgend welcher Urt ift bort nichts mehr ausgerichtet. Wo es fraft bes jum Princip erhobenen Fortschritts eben fein bestehendes und feine geschichtliche Ueberlieferung mehr gibt, wo bie Bflugichaar fo oft über ben gleichgemachten Boben geführt worben, wie im revolutionaren Frankreich, ba ift ftatt bes Bertrauens und ber Liebe jum Bestehenden nur noch thierischer Leichtsinn möglich; Jeber, ber im Leben etwas zu verlieren hat, fühlt bann freilich bie Erbe unter feinen Fugen schwanten und gittert. Rur bas Reue und Richterhorte fann noch einen flüchtigen Rausch erregen; ungludlicherweise vermag aber fein menschlicher Ber-Rand mehr eine neue Staatsform ju erfinnen, von ber fich noch porgeben ließe, daß fie im Stande fei, die Ordnung mit

Bonaparte ben Nimbus gerstört, ber an bem Nan Egjard haftete. Bas ift noch übrig? —

Wir wollen une in feiner Beife bamit abgeb gofifchen Bolfe bie Rativitat ju ftellen. Die Er baß in ber Regel Alles anbere fommt, ale menfch finn es vorausbestimmt. Rur bie natürliche B Urfache und Wirfung läßt fich berechnen; bie &c Barmherzigfeit Gottes, welche bie Strafgerichte t einiger Benigen willen binausschiebt ober abwend menschlichen Beranschlagung entrudt. Wollen n vom Befannten auf's Unbefannte fcbließenb, eine in Betreff beffen magen, mas Frankreiche nabe 3 gen wird, fo scheint une biefes Land bart an b fübamerifanischer Buftanbe ju fteben. Die Ratu wird ihr Recht behaupten; nach bem Geschmäte bi wird bas Schwert entscheiben. Der bewaffneten ber allein organisch geglieberten - muß in einer m mit ber ausschließlichen Gewalt bie Berrichaft auf bie bewaffnete Dacht ift felbft von ben auflofenbet Manalinil --- L

verfohnlichen Bratenbenten jebenfalls zu fürchten, und meiftens auch zu befampfen haben, und Jeber wird ber reprafentativen Staatsmafdine bedürfen, weil er bie Anspruche feines Ehrgeis ges nur burch bie Fiction eines fouveranen Bolfswillens rechtfertigen fann. In ber Birflichfeit murbe bemnach, wie in ben transatlantischen Freiftaaten bes Subens, Die militarische Tyrannei, in ben "Bolfsfammern" und Beitungen bagegen bas bisherige pfeudopolitifche Gefchmat fortregieren, und im meitern hintergrunde eine Theilung Franfreiche fteben, wozu bie heutige Scheidung in vier große Militarprovingen bereits bie Wege bahnen ju wollen scheint. Bang gulett murbe, wenn bas Beltgericht ben Faben nicht früher abschnitte, Die moble thatige Macht einer neuen Barbarei bie tobmube Sprercivilis fation bebeden. Go wurde, mußten wir nicht nach bem lobs lichen Beispiele ber turfischen Urtheile hinzuseten : Gott weiß es beffer! folchen Afpecten gegenüber unfer Barere über Frantreich lauten.

Wenn wir unserer unvorgreiflichen Anficht in Betreff ber Reconftruction Deutschlande ben furgeften Ausbrud geben follten, fo wurde felbige einfach auf ungefaumte Bieberbers ftellung, verbunden mit zeitgemäßer Revifion bes Bunbes von 1815 hinauslaufen. Saben alle souveranen Fürsten und freien Stabte biefe vollerrechtliche Bereinigung geschloffen, fo ift es begreiflicherweise rechtlich nicht wohl möglich, daß bies felbe in einer andern Form als burch eine neue llebereinfunft aller Contrabenten geanbert werden fann. Rach biefer Anficht bestand, wenn gleich nicht factisch, so boch im rechtlichen Sinne, ber beutsche Bund auf ber Grundlage ber Acte von 1815 unveranbert fort, und ber gefammte Borgang ber Revolution, vom erften Busammentreten bes fogenannten Borparlaments bis zur schimpflis den Berjagung ber tricoloren Reprafentantenverfammlung aus Stuttgart, hatte beren auch nicht ein Titelchen andern konnen. Das jener vollerrechtliche Berein, um bie Ruhe und Orbnung im Innern von Deutschland und beffen Bertheibigung nach außen wieder bergustellen, und ben Rrevoschaben ber Revolution, wenn ,..... wer zwed verfolgen :

Leben und Tod gegen die Revolution, als t lichen, unversöhnlichen Feind Deutschlands wi Menschheit. Alle weitern Ruglichfeitebeziehunge lands bisherige Befammtverfaffung verbeffert mußten ber einfachen grage über Seyn und 9 hen; wer beffer leben will, als bisher, muß bas Leben felbft retten, wenn er in hochft schwebt. - Dazu gehörte allerbings, nicht bie liche Chimare einer mechanischen Ginheit und na Mufter copirten Centralisation, sonbern gerabe 1 bie bunbesmäßige Gintracht Deutschlanbi an biefer ruttelte, ber hat ben Ruin unfere D ber unerbittlich richtenben Geschichte zu verantn eigensuchtige Bergrößerungsgelufte auch unter b Maste einer erfünstelten beutsche patriotischen Sch heute icon Riemanben mehr taufcht, zu erfennen bigen wiffen wirb.

Der geneigte Leser ist heute bereits in ber len zu können, wie weit die Wirklichkeit hinter entwickelten, patriotisch frommen Bunschen in Bi schen Politik ber Recierung

beutschen Berfaffungeentwurf geeinigt, welcher ebenfalls eine Kortsetzung ber bieberigen parlamentarischen Bereinbarungen in Aussicht ftellt. hannover hat bagegen erflart, baß es weber ber einen noch ber anbern Seite fich anschließen, fonbern unveranbert auf ber rechtlichen Bafis bes alten Bunbes beharren, und fur's Erfte bie Ereigniffe abwarten wolle. Weffen Bebachtnis noch zwei Jahre rudwarts reicht, ber wirb aus ber Parallelle zwischen bamals und jest, wenn auch nicht mehr, fo boch wenigstens die Antwort auf bie Frage entnehmen fonnen : welches Beil uns die revolutionare Mittelpartei gebracht bat, welche nach jahrelanger Conspiration bie frangofische Revolution nach Deutschland verpflanzte, und unbelehrt (weil unbelehrbar) burch bie Ereigniffe, heute noch, ohne Scham und Gram, baran arbeitet, ihren politischen Phantaflegebilben Les ben und Birflichfeit ju leihen? Roch trauriger ift es, baß inzwischen nach innen hin die, auf die neubefestigte und verfartte, alte Bureaucratie gepfropfte Doctrin bes ci-devant frangofischen Reprafentativstaats unter Lubwig Philipp, faft ohne Wiberspruch, in allen beutschen ganben herrscht, und baß bie Abepten biefer Lehre ihr mit einer Seelenruhe anhangen, bie fich weber burch bie Geschide Frantreiche, noch burch bie Erfolge irre machen laßt, welche eben jenes antinationale und unpopulare Spftem, welches nur noch bei einer fleinen Bahl von Stubengelehrten und Beamten Credit und Glauben findet, fcon in fo verhaltnismäßig furger Frift über Deutschland beraufbeschworen hat.

Während also die Geschide in Deutschland und Frankreich sich, ohne Hoffnung auf menschliche Hulfe, erfüllen zu sollen scheinen, hat Lord Palmerston, Europas Berberber und Dr. Bunsen's Freund, Griechenland gegenüber, durch einen, das Bölkerrecht gestitteter Nationen mit Füßen tretenden Act rober Brutalität jene Krisse eines Weltkampses, dem die europäische Gesellschaft nicht entgehen kann, wenn auch nicht herbeigeführt, so doch merklich näher gerückt. Wir wissen nicht, ob Rusland ben Handschuh ausheben wird, den ihm Lord Valmerston vor

, ...... vie Wormande ber tiefer liegenden 3 ten bes Lorb Palmerfton wurdig. englische Rabinet, wo es bie hinreichende Da lichung folcher Unfpruche ju befigen glaubt, nie lich, fonbern auch ziemlich ausbrudlichen Erflari Grunbfat geltenb: jebweben, in einem fremben Englander gegen bie Regierung biefes Lanbes minal - und Civilfalle wie eine unabhangige, er penbeng von England vertreten ju burfen. Bebel jur Umwälzung ber gangen Belt, und Continents von Europa, ale biefer unerhörte An in ben Sanben bes Borb Balmerfton, fann nicht werben; aber es ift auch begreiflich, bag jebe Re che ihren Sturg vermieben feben, und nicht Sflavin Englands werben will, fich mit allen D ihr die Borsehung verliehen, folder Meuchelvoli muß. Wem biefer Ausbrud ju hart fcheint, ber einzelnen Bormanbe, worauf fich die Feindfeligfei gegen Griechenland ftugen.

"Bei bem Rechtafon -- ~

an. Hr. Finlay aber verlangte ganz bescheiben 45,000 Drachsmen, indem er behauptete, das in Frage stehende Grundstud habe ihm durch irgend eine geheimnisvolle Procedur, worüber und nichts Räheres bekannt ift, 100,000 Drachmen gesostet. Herr Finlay refurrirte nicht an die zur Abschähung solcher Grundstude niedergesete Commission, und schlug überhaupt nicht den Rechtsweg ein; und obgleich er ohne Zweisel einen Anspruch auf Entschäugung hat, so ist doch der Beirag dersselben keineswegs ein Gegenstand, der in der Weise, die von unseren Agenten versucht worden ist, ausgeglichen werden kann."

"Aber Berrn Finlay's Forberungen haben noch einen ernfthaften und wurdigen Charafter im Bergleich mit ber feden Robomontabe bes Chevalier Don Pacifico. Diefer Menfc tam ale portugiefischer Generalconful nach Griechenland, und aus Anlag irgend einer früheren Forberung verwendete fich ber fpanifche Gefanbte, ba er fich für einen spanischen Unterthan ausgegeben batte, für ihn. Jest erscheint er auf einmal als brittifcher Unterthan, ba er in Gibraltar geboren fei; unb jum Soute biefer manbelbaren und verbachtigen Rationalitat" (unser Rosmopolit ift ein Jube!) "ift bie brittische Flotte nach Athen gesendet, und eine Forderung von nicht weniger als 30,000 Pfd. Sterl. an bie griechische Regierung — wohlgemerkt gur selben Beit gestellt worben, wo biefe Regierung ges feht, baß fie außer Stande ift, die Zinsen ihrer Schuld ju bezahlen, welche bie unbedingte Prioritat vor allen andern Berbinblichkeiten haben, fo bag, wenn man biefe Summe bem Ronig Dtto ju Gunften Don Bacificos abgebrungen batte, fie in Wahrheit aus ben Taschen ber hauptglaubiger England, Franfreich und Rugland geftohlen worben mare. -In Athen besteht bie garstige Sitte, einen Judas in elligie am Oftertage ju verbrennen, und am Oftertage 1847 verbranns ten fle nicht nur ihren Jubas, sonbern brangen auch in Don Pacificos Bohnung ein", (ber aus fruberen Beiten bem Bolfe als türkischer Spion verhaßt und verbächtig gewesen feyn foll) "verbrannten feine Papiere, gerichlugen fein Sausgerath und

mißhanbelten ihn groblich. Der baburch verurfachte Schaben beläuft fich, nach ben Angaben biefes mahrheiteliebenben Opfers netto auf 31,534 Pfund, 1 Schilling, 1 Bence nach engliichem Gelbe. Es ift einigermaßen auffallent, bag bie Bobnung biefes neuen Ifaats von Dort (nach biefer Berechnung feiner Berlufte) bie reichfte in Athen gewesen febn mußte, benn 30,000 Bfb. Sterl. find mehr, ale ein vorsichtiger Mann, felbft in England, unter feinem eigenen Dache behalt. Es ergibt fich aber, bag von biefem bebeutenben Bermogen 23,618 Bib., 16 Schill., 8 Bence nicht in baarer Baluta, fonbern in gewiffen Bapieren bestanden, aus benen fich eine Schulbforberung an bie portugiefifche Regierung für obige Summe ergeben foll. Siezu fommt noch ein fleines jubifches Depositum von ungefahr 300 Pfb., welches verbachtiger Beise verschwand; bann 1959 Bfb. fur Juwelen ber Miftref Pacifico und 2080 Pfb. für Tifchzeug und Sausgerath biefes gludlichen Chepaars. Ein anberer bemerkenswerther Bug bei biefer wunberfamen Geschichte ift, baß bie Buth bes Bobels an biefem verhangnigvollen Tage que biefe Begenftanbe, Bapiere, Diamanten, Depofiten und fogar ein Chebett von Mahagonpholg, beffen Berth auf 150 Bfb. geschätt wird, hinweggerafft hat, ohne baß eine Spur bavon ju finden ift; alle biefe Schape find von bem Erbboben verschwunden, und erscheinen nur noch auf bem von Don Bacifico eingereichten Ruchenzettel. Gin gerriffenes Leintuch von Batift, mit Spigen eingefaßt (o! Don Pacifico!), und ein fleiner gerbrochener Rorb von Borgellan find allein aus ber Szene bes Tumulte gerettet worben, um zu zeigen, wie einft ber Glang biefer Wohnung ber Elegang und bes Reichthums beschaffen mar. Richts mar übrig geblieben, und ber unentichabigte Bebraer fab fich genothigt, Lorb Balmerfton gu bitten, ihm 25 Pfb. monatlich auf Abschlag feiner Forberungen vorzuftreden, eine Bitte, für bie ber Staatsfefretar ber aus martigen Angelegenheiten ein taubes Dhr gehabt zu haben scheint. - Um bloß von bem Sauptartifel biefer Korberung, ben 26,000 Bfb., welche Bortugal, in beffen Dienften Don Bacifico früherhin gestanden bat, ihm schule big fenn foll - ju fprechen, fann es wohl etwas Monftrubferes geben, ale baß Forberungen von fo zweifelhaftem Charafter an Portugal ploplich bie Rraft einer erwiesenen Schulb erhals ten follen, weil bie angeblichen Beweise bafur bei einem Bolteauflaufe gerftort worben finb, und bag biefe Forberungen mit ber Unterflützung Englands und feiner Seemacht nicht gegen Bortugal, fondern gegen Griechenland geltend gemacht werben, weil biefe toftbaren Dofumente auf bem Bebiete bes Ronigs Dito aus ber Welt verschwunden finb? Gelbforberungen, die von Portugal als bloße Bersuche gur Erpreffung behandelt worden find, follen alfo von einem andern Staate eingetrieben werben, weil die Documente hiezu abhanden gefommen find. Und boch ftellt Lord Balmer ftone Schreiben vom 2. Nebruar 1848 bie Sache außer 3weifel und nebst biefer Forberung im Allgemeinen, wirb noch eine Summe von 500 Pfb. für perfonliche Unbilden gegen bie Familie Bacifico begehrt. Die augenscheinliche Ueberspanntheit biefer Forberungen wirft bas zweideutigste Licht auf die ganze Sache; es mangelt bafur an allen glaubwurbigen Beweisen, und wenn wir annehmen tonnten, bag Lord Balmerfton je ernfthaft bachte, bag biefe Angelegenheit um ihrer felbft willen fein Einschreiten erheischte, so wurden wir ohne Anstand sagen, baß er auf's grobfte binters Licht geführt worben ift."

"Die Korrespondenz, die sich auf die Inseln Cervi und Sapienza bezieht, erheischt eine ernstere Aufmerksamkeit, obsischen wir auch hier eben so zu beklagen haben, daß der Gang der Regierung nicht von einer streng rechtlichen Ansicht, sons bern durch schwankende Beweise und parteissche Angaben geleitet worden ist. Die Lord-Oberkommissäre der jonischen Republik, von der Zeit Sir Frederic Adam's an dis auf den heutigen Tag, scheinen von der Idee eingenommen gewesen zu sehn, daß die Municipalacten und organischen Gesche der Sieben-Inselrepublik von 1803 die 1804 diesem Staate

, ...., ... Julit 100.

find, so fann bieß unsern Anspruch nich Bard (ber gegenwärtige Lord-Oberkommi in einem Schreiben an Lord Gren (ben baß "über bie Thatsache, baß Cervi pienza, beibe Benedig gehörten, kein und wenn ber Lord-Oberkommissär bieses könnte, so wurde bieß allerdings gegen Griallein wir finden bisher keinen ftringenten Behauptung."

Mit großem Rechte setzen baher bie I ber tiefer liegenden Absichten und Zwede des hinzu, daß, was man auch von dem petunia: Forderungen benken möge, diese nach dem Urt manner von Europa immer nur als politische We und die Wahrscheinlichkeit, daß ähnliche Forder Gewaltihat gegen Reapel oder gegen Tost macht werden dursten, hat eben nicht dazu b Auslande in einem günstigen Lichte für uns sen werden; aber wir zweiseln nicht im mint sie während der neuesten

ragenbsten Mitglieber bes gegenwärtigen Cabinets fo fremb, baß wir fie ohne Weiteres für unmöglich erklären; aber, nach ber Erfahrung ber lettverfloffenen Jahre in Europa, barf man sich nicht wundern, wenn es Leute gibt, welche glauben, baß ber englische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten so was nicht bloß zum Spaße unternimmt, sondern etwas Gefährlicheres, als. Don Pacifico's Forderungen, im Auge hat."

Unter folden Umftanben bebarf bie Stellung bes heutigen Englands ju Allem, mas auf bem europäischen Continent Frieden, Recht und Ordnung genannt werben fann, feines weitern Commentare. Babrend England vom Ausbruche ber französischen Revolution an bis zum großen Frieden von 1815 bas politische Ummaljungefieber als feinen gefährlichften Begner belampfte, und ein Sort ber guten Sache in Europa mar, bat fich beute Lord Balmerfton jum bewaffneten Schupherrn ber Revolution aufgeworfen. Die Erfahrung wird lehren, welches Seil hieraus bem, rettungslos bem öfonomischen Ruin autreibenben brittischen Reiche ermachet. Daß ber nationale praftische Berftand und bas englische Rechts : und Chrgefühl nicht machtig genug find, ein folches Cabinet zu beseitigen; baß, so oft bie Belegenheit sich bagu bietet, bie conservative Opposition felbst vor einem folchen Erfolge, wie vor bem ungehenerften und gefährlichften Bageftud jurudichridt, weil fie fich felbft und ben Elementen bes Rechts und ber Orbnung in England nicht bie Rraft gutraut, bas Ruber bes finfenben Staatsschiffes zu ergreifen, - bas ift ein bofes, fehr bofes Beldben!

..... will Euft hab

fel zu überschlagen, aber ich rufe ihm noch einen Funten von Liebe für bas beutsche nen Funten von beutschem Chrgefühl, so ift e bas zu lefen" u. f. w.

Gegen ben Schluß bes Artifels wirb be Holftein-Augustenburg (heute "eine ber bestverl lichen Berfonen in Europa"), in Formen, bie bevote Appellation an die Großmuth und bas 9 ber nabern Befanntichaft (- es ift unglaublich, genschein und bas untrugliche Bort ber Allgen lehren es! -) bes Selbftherrichers aller pfohlen. "Wenn irgendwo in Europa der Mann, ein fürftlicher Charafter i burch feine Energie, baß ber energische folaus ihn naber tennen, ja ehren mog ber Bergog Chriftian August von Schl ftein-Augustenburg. Der Raifer Rifolaus jog Chriftian August find beibe bemfelben Berrf fproffen, bem burchlauchtigften Saufe Dibenburg fubmiffen Erinnerungen an bie hohe Berwandtic felben Monarchen, gegen ben bie Muit beben Aufftand in ihrem Baterlande und den Rachefrieg gegen Danemark als ein unabweisbares Postulat des deutschen Rationalgrimms proklamirte, der sich nun einmal anders nicht beschwichtigen lasse. Und heute slehen dieselben Stimmen, —
allerdings in richtiger Burdigung der heutigen öffentlichen Meinung, — die deutsche Einheitsbegeisterung gar kläglich und beweglich an: einen Artikel, der der holsteinischen Sache das Wort spricht, nur nicht in gewohnter Weise zu überschlagen. Das ist die öffentliche Meinung revolutionärer Zeiten und revolutionirter Bölker. Und solchen Thatsachen gegenüber wird heute noch, zum Theil von benselben Wortsührern, verlangt: daß nach dieser untrüglichen Richtschnur alles politischen Heils zeitgemäße Regierungen ihre Bölker regieren sollen!

#### Den 1. April 1850.

Die unbefangenste Einsicht in die Lage ber beutschen Berbältnisse gewinnt man wohl dann, wenn man die von entgegengesehten Standpunkten aus gefällten Urtheile ruhig und gelassen neben einander stellt. Unter diesen möchten wir die würtembergische Thronrede eins der merkwürdigsten Ereignisse ber Gegenwart nennen; nicht etwa, als wenn wir auf die nächsten Folgen berselben: den Jorn Preußens und das Abbrechen der diplomatischen Berhältnisse zwischen beiden Königshösen ein übertriebenes Gewicht legten, — sondern weil in jener Rede über das preußische Bündniß vom 26. Mai 1849 ein Wort der Wahrheit in einem Tone der Wahrheit gesprochen ist, an den unser Ohr (ach! seit unvordenklichen Zeiten!) nicht mehr gewöhnt war.

"Deutschland hat seit ben Margereigniffen bes Jahres 1848 nicht aufgehört, ber Spielball ber Parteisucht und bes Chrgeizes zu fenn. Der beutsche Einheitsftaat ift ein Traumbilb und bas

Gine jede gewaltsame Berichmelgung ber letteren, lute Unterordnung eines Sauptstammes unter ben ber Unfang unferer inneren Auflojung und bas G tionalen Erifteng febn. Fur bie rechte, fur bie ba feit unferes Befammt = Baterlandes gibt es nur ein tifch = mogliche und praftifch = burchführbare Berfaffun bie foberative. Gludlicherweise ift biefe Form einer Starte und Rraftentwidelung im Innern und nach ale bie bieberige Bunbeeverfaffung fle gemabrte. Babrheit zuerft in Frankfurt und nachmale in Bei hat die gegenwärtige Spaltung und Bermirrung un gang allein herbeigeführt. Die unparteiische Beich einft nicht verschweigen, welche Zwede und welche bas Bunbnig vom 26. Dai geftiftet haben. Die & Einigfeit ber Nation haben nichts mit ibm gemein, a fompathicen tann es feinen Unfpruch machen; es ifi cher Sonderbundversuch, auf ben politischen Selbfim fammtheit berechnet, und eben beghalb in ber Mitte größten Landmachten ohne Aussicht auf Beftanb in b Befahr. Die Durchführung biefes Bunbniffes murbe : bringen febn, ohne einen offenen Bunbesbruch und ol fentliche Berletung jener felerlichen Traftate, worauf Tung und unfere Unabhangigfeit gegen Guente

machen, in welchem sich ein in Deutschland nicht gewöhnlicher Grad von politischer Reise fund gibt. — Die Borzüge bes Munchener Bundnisses verkennt biese Kritik keineswegs.

"Das neue Project stellt an die Spige bes Bundes verschies bene gleichberechtigte Factoren, von welchen wenigstens zwei, Desterreich und Preußen, nie in einander aufgeben können, beren Risvalltät baber immer ben Bestand bes, außer Desterreich und Preußen liegenden übrigen Deutschlands als einen britten selbstftandigen Factor schüpen wirb."

"Alles biefes verkennen wir nicht, und boch wiederholen wir bie bestimmt ausgesprochene Behauptung, baß auch bieses neue Project Deutschland seinem Miggeschick nicht entreißen wird. Es leibet an bem gleichen Grundgebrechen, weil es weder eine auf staatsrechtliche Brincipien, noch auf Deutschlands Berhältniffe und Geschichte basirte Berfassung aufstellt. Es ift ein Konvenienzproject, bas unvereinbare Elemente in sich zu vereinigen strebt, bas auf ber einen Seite bem Tagesgötzen, bem Beitgeiste, ein Opfer beut, während es auf ber anderen ängstlich seinen Umarmungen sich zu entwinden sucht."

"Wir wollen une hieruber naber erflaren. In einem Staatenbunde ift eine Bolfevertretung nicht bentbar; er ift eine Berbinbung von felbftftanbigen Staaten, welche burch bie Berbinbung ben Charafter ber Gelbstffanbigfeit burchaus nicht verlieren, fonbern blog jum Behuf ber Bilbung eines Staatsforpers mit einer Centralbeborbe, bie nicht eine Centralregierung, fondern nur eine Reprafentation biefes Staatsforpers ift, einiger Attribute ihrer Souverainetat jum Beften bes Gangen fich einfleiben. bung, Regierung, Juftig bleiben begwegen in einem Staatenbunbe ben einzelnen fouverainen Bunbesgliebern. Diefe find und bleiben in einem Staatenbunbe bas hervorragenbe. Was foll in einer folden Staatsform ein Bolfshaus zu thun haben? Es ift alfo ba nur eine einzige Centralbehorbe bentbar, welche aus ben Reprafentanten ber einzelnen Staaten befteht, und weiter nichts als bie gemeinfamen Angelegenheiten bes Bunbes berathet, leitet und enticeibet."

Wereiche ber Centralherricaft liegt. Sier ift Bolfevertretung bentbar, mit allen Attributer wöhnlich zutheilt; wie in jedem Staate biet allen Experimenten, in welchen folche gewöhr

"Man konnte bie Staatsform bes Staat einem Militarkorper, größeren ober kleineren, bigen Individuen besteht, welche jedoch, so ba Glieb stehen, nur einen Körper darstellen, nur geleitet sind, in allem anderen aber frei sich beln, jedoch als Militar immer die Glieder bei tarkörpers bilben. In einem Bundesstaate sind ber mehr denjenigen eines lebendigen Organist welche nur existiren, so fern das Ganze lebt un als Abeile bestelben einer gesonderten, von den gigen Bewegung fähig find."

"Diefe gang wesentlich unterschiebenen vermengen, aus ihnen eine britte zusammenzul ginnen, bem man aus seinem Anfange sein kann. An biefem Grundgebrechen nun leibet Man hat bas Bolfshaus hineingeworfen, weil geift überall nach einer Bolfsvertretung verlang

tühnen Griffen, eine Gewalt fich anmaßen, die ihnen nicht gehört; sie werden eine zweite Aufführung der Frankfurter Barlamentstomödie zum Besten geben, die aber dann leicht zur Tragödie für ganz Deutschland werden könnte. Es läßt sich mit Revolutionen nicht spielen. Die letztere Rolle ist die wahrscheinlichere, daher wir es unverholen aussprechen, daß wir in dem
Bolkshause des neuen Dreikönigsbündnisses ein revolutionäres Element erblicken, welches zu dieser Rolle verleitet wird durch die
ihm zugemuthete langweilig-nichtige Stellung, und in seinem durch
nichts vermittelten Gegensahe zu einer schwachen Regierung einen
gewaltigen Reiz zur Anhebung eines revolutionären Kampses erblicken muß."

"Offenbar fühlt man, bag nur ein Staatenbund fur Deutsch= land möglich ift; die Rompetenzen ber neuzuschaffenden Gentralbe= horden sind feine anderen, als die eines staatenbundischen Gentralsorgans; man will also eigentlich einen Staatenbund, allein aus Furcht vor der Mode, welche, galanter, als zur Zeit des Ohneshofenthums, die Revolution nicht mehr in der Blouse, sondern im galanten Frack der Bolfsvertreter den Bölfern vorführt, hat man es nicht gewagt, benselben rein durchzusuhren, sondern ihn auf zwei Beine gestellt, von welchen nur das eine demselben, das andere aber, in dieser unnatürlichen Berbindung, der Revolution augebort."

"Bei biefer unserer Ansicht, ift für eine Rettung Deutschlands aus ber Revolution, eine Umfehr von ber auf beiden Seiten, so- wohl von Preußen als von Defterreich und Bahern, eingeschlagenen Bahn, absolut nothwendig. Siezu ift aber nun Preußen der beste Anlaß geboten; sein hegemonisches Project ist bereits in's Wasser gefallen, und der Erfurter Reichstag sammt Radowitz und Carlowitz werden das nicht in's Trodene zu bringen vermögen; ein Anschluß an das neue Project führt wiederum nicht zum Ziele. Was wäre da leichter, als ausrusen: peccavimus, auf die allein wahre Bahn zurückzusehren, und durch sein Beispiel den Andern ebendahin zu zwingen!"

"Db es geschehen wird? Schwerlich; benn wir leben in einer Beit praftischer Berblenbung huben und bruben, wo bie Menschen bisher immer nur Berkehrtes getrieben, bie Macht ber

Greigniffe aber Maes gethan hat. Wohl und, bag biefe von ber Sand einer hoheren Dacht geleitet werben!"

Ingwischen hat bie Erfurter Rebe bes Beren von Rabowis, welche bas Bunbnig vom 26. Dai rechtfertigen und verberrlichen foll, fowohl bei ber preußisch = minifteriellen, ale bei ber ihr eng verbrüberten gothaifden Bartei unermeflichen Beifall gefunden. Beit entfernt, ihren rhetorifchen Berth beftreiten ju wollen, machen wir nur barauf aufmertfam, baß biefes oratorifche Runftwerf, abnlich wie jenes Bunber ber Architectonif zu Marienburg - bas weltberühmte Bewolbe im großen Ritterfaale - auf einem Bfeiler rubt. Leiber aber ift bicfer Pfeiler bie ale Ariom behandelte Chimare: bag "bie beutsche Ration" nach jener Species von Ginbeit lechge, welche ibr jest ber Erfurter Zag ju verleiben fich berbeilaffen will. Stellen wir biefer Spoothefe eine fpegififch preugifche Rritit gegenüber, welche, einige obligate Breugen - Prableret abgerechnet, ber thatfachlichen Bahrheit etwas naber fommen "Unaufhaltfam fchreitet bie Bolitif Erfurte potmarte", fagt bie Runbichau ber Rreugeitung im Darg 1850, "Sannover geht ab bom Bunde, ber nur noch ein Gin-Ronigebund ift, und bem gegenüber ein Bierfonige Bund Diefem Bier . Ronigebund tritt Cachfen bei, und verweigert bie Bahlen jum ""Reichstag"" bes Drei : Ronigs. Der Ronig von Burtemberg erffart ben beutichen Einheiteftaat für ""bas gefährlichfte aller Traumbilber"", und ben 26. Mai fur einen "funftlichen Sonberbundverfuch, auf ben politischen Gelbstmord ber Besammtheit berechnet"", und "nicht gu vollbringen ohne offnen Bunbesbruch und ohne wiffentliche Berlepung feierlicher Tractate."" Argwöhnisch fieht Defterreich, faft brobent fieht Rugland bie Saat ber Baulefirche in Erfurt neu grunen und fpriegen, mo ber Rronentrager Simfon fein Frantfurter Braftbium fortfest. Breugen ruft feinen Gefanbten ab von einem beutichen, bisher ftete befreundeten und nabe vermanbten Ronigehofe. Dit einem zweiten fiebt ein abnlicher Bruch in Musficht, Man

fürchtet ober wunscht beutschen, ja! europäischen Rrieg als brobenbes, ober ale heilenbes Resultat biefer Bermidelungen. So grundlich haben bie, welche Deutschlands Einheit verfprachen, Deutschland, bas funfundbreißig Jahre lang wirklich einig war, gespalten und gerfleischt und feine Glieber untereinander verfeindet und mit ben fremben Dachten verwidelt, bie nun ichon ihre Banbe aufheben, um einzugreifen in die innere Politif unfere armen fiebernben Baterlandes. Aber die Politif Erfurt läßt fich nicht irre machen. Breu-Ben geht auf - nicht in Deutschland, fonbern Gin Broject, beffen neuefte lleberschrift: ""Union"" ominos erinnert an bas ",trennenbe"" Breußische Unionswert auf bem tirchlichen Gebiete, in ein Broject, bem es nicht gelingt, Sympathien zu weden in Preußens ""wahrem Reprafentanten"", in feinem Beere, bem Marte bes Baumes, ber Preußens Rrone tragt. Bie fonnte auch biefes Project folchen Anflang finben, wie könnte es solche Sympathien weden? Seine erfte - noch vor ber Ausführung hervortretenbe - Wirfung ift bie Loderung - wir scheuen uns noch zu sagen bie Lösung ber in ihrem Ursprunge mahrhaft heiligen Alliang Preußens mit Defterreich und Rufland, bes ehrwurdigen Berfes Ronigs Friedrich Wilhelms bes Dritten, - bie Uneinigfeit ber beiben beutschen Grofmachte, und bie Berftudelung bes Gesammt Baterlandes in Buftanbe, die an die Jahre ber Schmach 1803 bis 1805 erinnern. Und in Aussicht ftellt es Breußens, - bes jest noch felbftftanbig und ftart Deutschland ichugenben Breugens, - Auflösung in ben jammerhaften Brei ber unterwühlten fleinen Staaten, von benen feiner — Bernburg ausgenommen — rettenbe Rovems berthaten gethan hat. Eine Auflösung, die wahrlich biesen fleinen Staaten nicht jum Beile gereicht!" . . . . .

"Und in bieser Zeit, im Jahre 1850 — nicht 1849, nicht 1848, — beruft sich die Politif Erfurt auf die Zusstimmung der ""großen Mehrheit" ber beutschen Resgierungen. Ein Anachronismus, der fast wie Ironie klingt. Es ist widersinnig, die Ropfjahl mit der Ration zu verweche

feln, bie ale Drganismus bas Gegentheil ber Ropfgahl ift. Alber wie foll man bas Bablen ber beutschen gurften nach Ropfen nennen? Reuß zwei, Anhalt brei, Lippe zwei macht fieben, - Defterreich, Bayern, Burtemberg, Sannover und Sachsen je eins macht nur fünf! Fürftenlegitimitat und Ropfzahl, ein legitimes Saupt und ein revo-Intionarer Schwang verbinden fich ju einem feltsamen Fabelmefen. Und welche Regierungen bilben benn bie große Debrheit biefer großen Dehrheit? Diefelben, welche unter bie ""endgültige"" Frankfurter Berfaffung fich flüchteten ju ber Beit, mo Deutschland erbrohnte von bem gerechten und weisen Worte bes Konigs von Preußen, bas bie Schmach ber Frankfurter Krone von fich wies, und Frankfurts Babel in bas Bobenlose binabftieß, - biefelben, bie friechend in ber Baulefirche ein Obbach fuchten, ju ber Zeit, wo bie Breufischen Staatsmanner ju ihrer guten Rovemberthat Die zweite gute That hinzufugten, Die That bes 3. April 1849, bie That, welche fein Agrar - Befet, feine Gemeinbeordnung, und feine Politif Erfurt jemale aus bem Bebachtniffe bes bantbaren Preußens, aus bem Bebachtniffe bes ju gleichem Danke verpflichteten Deutschlanbs auswischen barf. Man fieht hieraus wo - nicht bloß bie Macht, fonbern auch ber Wille Deutschlands nicht zu suchen, wo er zu suchen ift. Man sieht aber auch, wie ber Mächtige es ift, bem bie Berantwortlichkeit obliegt. Rur Preußen und Defterreich, nicht Anhalt, nicht Lippe, nicht bie ""große Dehrheit" ber beutschen Regierungen, fann Deutschland ju Grunbe richten. Bon Preußen und Defterreich, welchen viel gegeben ift, wird einst auch viel geforbert merben."

"Einen andern Anachronismus der Politik Erfurt finden wir in der Berufung auf die der beutschen Ration gegebenen ""Berheißungen." Das Jahr 1848 und ein Theil
von 1849 hindurch hatte dieses Wort ""Berheißungen" einen
mächtigen Klang. In den Preußischen Kammern ertonte
es noch oft während der ersten Monate ihrer letten Situngsperiode, die es sich gegen deren Ende mehr und mehr verlor.

Erfüllung von Berheißungen — bas klingt so rechtlich, so sollbe, bag bie Revolution, bie sonst ber Barrikaben und bes Friedrichshains, bes Aufruhrs und bes Hochverraths sich rühmt, ganz stattlich und ehrbar unter bieser Firma sich ausenahm."

"Daß bas ""Berheißene"" - nämlich bie Abschaffung bes nationalen Rechts, ber nationalen Freiheit, ber nationalen Rirche, bes nationalen Glaubens und die Einführung bes frangofischen Revolutionswefens - bag bieß Alles hohe Guter feien, bas wurde breift als "nfelbftrebend"" vorausgefest, und biefe imponirende Borausfegung wirfte ftarfer auf bie betaubten Bemuther, ale bie icarffinnigfte Beweisführung hatte wirten tonnen. Rach und nach aber fing man an, fich zu befin-Die Schlagwörter ber Revolution veralten fcnell, überraschend schnell, wenn man fich nur nicht bavor fürchtet. Wen schredt wohl jest noch bas Wort Reaction, welches vor zwei Sahren, ein Mebufenhaupt, bas Mannesblut, erftarren machte? Man fing endlich an ju fragen, was man gleich batte fragen follen, wer benn verheißen habe, wem verheißen worben fei, - wer bas Recht gehabt, zu verheißen, und wer bas Recht, Berheißungen anzunehmen, - ferner, was verbeißen worben sei, Recht ober Unrecht, Freiheit ober Revolutionsthum, Beil ober Unheil, - endlich ob es benn feine altere, beiligere Berbeißungen gebe, ale bie barrifabenerrungenen, warum biefe allein gelten follen u. f. w. So verwandelten fich bie Marg-Berbeigungen ber Ronige in Marg- Drohungen ber Revolution. Denen, bie jeben Wortbruch ber Revolution mit ihrem Beifalle begleitet und zu ihren 3meden ausgebeutet hatten, murbe nun bie Larve abgeriffen, und bas perfide Spiel mit bem Borte ""Berheißungen"" verborben. Und jest — im Marz — nicht 1848, sondern — 1850 wagt man noch von ben ", bem beutschen Bolfe gemachten Berbeißungen"" zu reben. Man magt, bas beutsche Bolf in ben Marg und April 1848, in bie Tage ber Barrifaben und bes Borparlaments, in die Tage bes Aufruhrs und ber Schande, als fei feitbem nichts geschehen, gurudzuversegen."

"Doch es sei! Die Berheißungen sollen erfüllt werben! Aber welches sind benn die Berheißungen, die man erfüllen will, und wie will man sie erfüllen? Man hat damals Einsheit von Deutschland verheißen, und siehe da! man zersstüdelt De utschland verheißen, und siehe da! man zerstüdelt De utschland, — Racht des einigen Deutschslands, und man spaltet und verseindet die deutschen Staaten gegeneinander. Man hat eine krästige europäische Stellung von Deutschland verheißen, und man zerkört die Einsnigkeit der beiden deutschen Großkaaten, schwächt Preußens Selbstständigkeit und vernichtet somit die wesentlichste, unerlässlichste Bedingung einer krästigen europäischen Stellung von Deutschland. Man hat die Freiheit von Deutschland verheißen, und man öffnet nach allen Seiten die Thore des zwiespaltigen Deutschlands den durch unsere inneren Zustände provocirten sremden Rächten!"

"Ach! bag unfer armes preußisches Baterland ben Erperimenten ber Fremben und ber Reulinge fich Breis gegeben feben muß, die fein Berg, bie feinen Sinn haben fur Breu-Bens Befchichte, für Breugens Ramen, für Breugens Charafter, fur Breugens Gelbftfanbigfeit! Aber Bott ift gerecht. Wir werben mit bem geftraft, womit wir gefündigt haben. Mit frangofifchem Conftitutionalismus, mit auslandischem Revolutionswesen, mit bem Staate von unten haben wir feit vielen Jahren Buhlichaft getrieben." (Bloß bamit?) "Dem franzöfischen Constitutionalismus, bem auslanbischen Revolutions wesen, bem Staate von unten haben wir im Marz und April 1848 feige und schimpflich unsere Reichefeftungen und unsere Reichefleinobien, namlich unfer gutes preußisches und bentfches Recht, unfere gute preußische und beutsche Freiheit übergeben. Mit frangöfischem Conftitutionalismus, mit auslanbischem Revolutionewesen, mit bem Staate von unten werben wir nun geguchtigt." Dieß find jebenfalls Gebanten ber Bufe, an benen auch Manche, bie feine preußischen Lanbesfinder find, wohl thaten, fich ein Erempel gu nehmen.

#### XL.

# Ein merkwürdiges Büchlein.

So eben ift aus ber "faiferlich stoniglichen hof- und Staatsbruderei" ju Wien hervorgegangen:

Archiv für Runbe öfterreichischer Geschichte Duellen, 1. Band, 1. Beft, welchem Titel zufolge Mancher wohl etwas gang anderes erwarten burfte, als ihm hier geboten wird. Sabe man es biesen 156 Seiten nicht ad aperturam libri an, baß hier, wenn nicht gerabe etwas Officielles, boch im hoben Brabe etwas Officiofes geboten werbe, man fonnte fich faum von feinem Staunen erholen, wie eine "Afabemie ber Wiffenschaften" sich in unferer Zeit zu einer berartigen Beröffentlichung und bagu noch in folder Form, ber man bas Absichtliche und nach bem 3med Berechnete von weitem anfieht, bergeben mag; wie fie ihr jenen Titel anheften, und mit einem Sammelwert folcher Farbe bebutiren fann. Allein hier liegt bas Gewicht nicht in ben Worten "Afabemie ber Wiffenschaften", sonbern in bem burch bas vorangestellte Beiwort "faiferlichen", (vormals schlechtweg f. f.) bezeichneten Dienstverhaltnif, wonach auch bas in Anspruch genommene "boppelte Intereffe fur ben gegenwärtigen Beitpunft" und bie "preiswurdige Liberalität, mit ber die Benuhung gestattet wurde", bas erforberliche Licht erhalt. Jum leberfluß wird dieses unfer Urtheil befräftigt burch ben Schmuttitel, ber so lautet: "Actenstücke jur Geschichte des öfterreich isch en römisch statholischen Kirchenwesens unter Leopold II." Eine "Afademie der Wissenschaften" hätte sich unter Umständen bewogen sinden können, Actenstücke zur Geschichte des römisch-katholischen Kirchenwesens in Desterreich herauszugeben, die "kaiserliche" Akademie der Wissenschaften hingegen mußte auf das öfterreichische römisch-fatholische Kirchenwesen Bedacht nehmen. Im Grunde hätte das "römisch-fatholisch" füglich viel einsacher und volltommen sachgemäß an die beiden Buchstaben f. f. können vertauscht werden!

Dürste etwa aus bem kaum zufällig gewählten Titel eine versteckte Hoffnung herausäugeln? Sollte in bemfelben für Freunde und Bekannte ein Bink liegen, daß die Zeit nicht mehr serne sehn dürste, in der sich auch Actenstücke zur Gesschichte des österreichischen — katholischen Kirchenwesens herzausgeben ließen? Wir erinnern und, daß dergleichen Nachtigallentöne im Jahre 1848 einmal aus der Wiener Zeitung an unser Ohr gestötet haben, so wie und die "preiswürdige Liberalität" an einen gewissen Brief von hoher Hand erinnert, in welchem jüngst die Zurücksührung Böhmens zu dem katholisschen Glauben zu den "Gräueln" gezählt wird.

Wenn nicht für ben geneigten, gewiß boch für ben verständigen Lefer schwellen die Seite 15 mit Ronpareil schrift gebruckten Zeilen: "Orig. Papier. 10 Bl. Fol. Registratur des Ministeriums des Cultus und öffentlichen" (sonach durfte auch ein privater gestattet seyn) "Unterrichts" zur settesten Titelschrift an, so riesig wie die Buchstaben des Wortes "Elystum" in den Maueranschlägen zu Wien während des verwichenen Faschings. Darüber, daß, aller juridischen und aller diplomatischen lebung zuwider, die Note der "geistlichen Hoffommission" vor den Promemorien der Bischöse abgedruckt ist, wollen wir tein Wort verlieren; es mag zum Zwede gedient haben.

Inbeg burfte bas Buchlein auch gur Beforberung eines

entgegengesehten 3medes beitragen, wenn nämlich bie jegigen Bischöfe bie höhnische Bemerfung bes Kreiberen von Rreffel ju Qualtenberg, bamaligen f. f. bohmifcheofterreichischen Boffanglere (eines Borfahren bes herrn von Billereborf) recht beherzigten. Es fagt nämlich Seite 13: "Wie wenig Uebereinstimmung man von ben Bischofen in Leitung ber Seelforge, bes außerlichen Gottesbienftes und ber Rirchenzucht zu ermarten habe, und wie nothwendig es baher werbe, baß ber ganbesfürft bie Unordnung berfelben leite und übernehme, bavon fann man wohl feinen beutlicheren Beweis erhalten, als ber gegenwärtige ift; benn wenn man ben Inhalt berfelben (bas heißt ber eingelaufenen Eingaben) burchgeht, fo wird es auffallend, bag eine außerorbentliche Berschiebenheit ber Antrage barin herrsche, bie fich von ber eben fo verschiebenen Denfungsart und Stimmung ber Bischofe ober berjenigen herleitet, aus beren Feber biefe Borftellungen gefloffen find" u. f. w. - Es wollte feitbem bafür geforgt wergen, baß Gregore XVI. Scribae ju gemeinsamerer Denfunges art und Stimmung auferzogen murben. Leiber ift's, wie wir es jum Eroft heutiges Tages feben, boch nicht burchweg geglüdt.

Lehrreich ist bas Büchlein in mancher Beziehung bennoch. Das Interessanteste sind mehrere Begehren eines Bischofs aus bem vierten Schöpfungstag (producant aquae reptile animae viventis, sprach bamals Jehova). Da hat man sich bloß noch über die Recheit zu verwundern, mit welcher sich derselbe herausnahm, alle Morgen das Bectorale sich umzulegen, ohne vorher durch eine Normale der "geistlichen Hossommission" verständigt zu seyn, ob er solches mit der rechten oder linken Hand zu vollsühren habe. Leider wird diese Geschlecht nicht so leicht aussterben, wie die Auerochsen. Sollte die Seite 5 von Kaiser Joseph erzählte Anekote demselben zum Ruhme gesteichen? Daß ein Lebemann das trostlose Après moi le deluge zum Sinnspruch sich wählen kann, läßt sich begreisen; wie aber einer, der zu großartigem und weitreichendem Wirken berrusen ist, dasselbe in den Rund nehmen möge, das dürste

...... Die tomijuje

ganit 1850, ober boch 1817 Jahre; bie "ö katholische" 70 Jahre. Fiat applicatio.

Am Schluß ber Borerinnerung lesen wir Staates ist bas Recht (boch wohl nicht bas | siasticum), die Seele ber Kirche die Liebe; w beseelt find von Recht und Liebe, kann keine Berhältnisses eintreten." — Das gehört zu ben benen bas Sprichwort sagt: viel Geschrei und

## XLI.

Reaedificanda Carthago.

(Rach brieflichen Mittheilungen.)

Allein auch auf ber entgegengeseten Seefufte blubte bajumal eine Stadt, welche ebenfalls nach ber herrschaft ber Belt ftrebte, die ftolge Roma. Beide Stäbte ftritten breimal um Leben und Tob; bas Rriegsglud wechfelte feine Launen; einmal brang ber Karthager Sannibal bis vor bie Mauren Rome, "Hannibal ante portas" ertonte icon ber Tobestuf in ber Siebenhugelftabt, und nur ber außerften Rraftanftren. gung ber Romer gelang es, ben Untergang abzuwenben. Für bie beiben Stabte war nicht Raum genug auf ber Erbe; "Delenda est Carthago", fo rief Rato's Stimme taglich in ber romifchen Ratheversammlung, und tampfdurftend jog Rornelius Scipio nach ber afrifanischen Stadt, um ber fühnen Rebenbuhlerin, im Jahre 146 vor Chr., ben Tobesftoß gu verseten. 3mei Jahre bauerte bie Belagerung, feche Tage wuthete ber Rampf im Innern, stebzehn Tage brannte bie Stadt, und Rarthago, bie Ronigin ber Meere - war nicht mehr.

Auf Karthagos Ruinen gründeten die siegreichen Römer eine Kolonie, welche frühzeitig das Licht des christlichen Evangeliums empsing, der Sit eines Metropoliten wurde, und östers die afrikanischen Bischöfe in seinen Mauern versammelt sah; allein im fünsten Jahrhundert nach Christi zerstörte Genserich, der Bandalen-König, die Kolonie, und im siedenten Jahrhundert machte sie Mahomeds Nachfolger dem Boden gleich. Seitz her bisdet der Platz, wo ehemals die Königin der Meere stund, eine Wüste, und die Welt weiß nichts mehr von ihr, als daß in der Rähe ihrer Trümmer nun der Raubstaat Tunis liegt. So ist der eingewurzelte Haß des heidnischen Roms befriedigt worden, und des alten Kato's Spruch ist erfüllt: "Delenda Carthago."

Seit ber Zerftörung Karthagos burch Kornelius Scipio bis zur gegenwärtigen Stunde find zwei Jahrtausende vorüber gegangen; die Gestalt der Welt und der Menschheit hat sich verändert, das heidnische Rom selbst ist von dem Schauplat verschwunden, seine Weltherrschaft ist schon längst zu Grab getragen, und nur die geistige Macht bes christlichen Roms regiert noch die Welt. Und sieh! diese geistige Macht ruft — gegenwärtig das Zauberwort: "Reaedisicanda est Carthago" — wo das heidnische Rom nur Haß kannte, da kennt das christliche nur Liebe, wo jenes nur Tod verkündete, verstündet dieses nur Leben; wo jenes das Delenda, da spricht dieses das Reaedisicanda.

Als Rarl X., König von Franfreich, im Jahre 1830 ben machtigsten ber brei Raubstaaten, Algier, erobert, ba mar ce jedem mit ber Geschichte vertrauten Beobachter flar, baß biefe Eroberung nur bann ihre volle, weltgeschichtliche Bebeutung erreichen fonne, wenn fie mit ber Biebereinführung bes Chriftenthums begleitet werbe. Die im Jahre 1830 in Paris erfolgte Juli-Revolution brangte ben letteren Bebanten gmar in ben hintergrund, boch lag er ju fehr in ber Ratur ber Sache, ale bag ein Aufgeben beffelben möglich war. Die Regierung Louis Philipps erfannte biefe Rothwendigfeit, fie fühlte, daß Algier nur bann französisch werbe, wenn es zupor christlich sei. So hatte benn bas christliche Rom bie Freude, nach mehrhundertjähriger Unterbrechung an ber afrifanischen Norbfufte ben uralten Bischofofit wieber ju errichten, welchen einft ber heil. Augustin burch feine Gelehrfamteit und Tugend ausgezeichnet. Durch bie Errichtung biefes Bischofes figes war die Möglichkeit gegeben, nach und nach bei gunftigen Berhaltniffen bas Licht bes Evangeliums auch in ben angrangenden Begenben wieber ju verbreiten, und nach und nach die Araber zu Chriften zu machen. Go groß auch bie entgegenstehenden Sinderniffe find, fo ift bamit boch icon ein Anfang gemacht worden, und auf biefen Anfang bezieht fich, wie wir sofort sehen werben, ber Spruch: Reaedificanda Carthago.

Das Berbienft biefes Unternehmens gehört bem frangofifchen Diffionar Bourgabe. Dit raftlofem Gifer verwendete biefer ausgezeichnete Briefter alle feine Rrafte gur Bieberbelebung bes driftlichen Glaubens in Tunis, wozu ihm ein geschichtliches Ereigniß aus früheren Jahrhunderten fehr zu flat-Befanntermaßen ftarb Lubwig ber Beilige, Ronig von Franfreich, auf feinem Rreugguge nach bem gelobten Lanbe, in ber Gegend, wo ehemals Rarthago ftund; an bem Dite feines Sinicheibens wurde von ber frangofischen Regierung in neuerer Beit eine Rapelle errichtet, und auf bie Bermenbung bes Generalconfule von Tunis, Abbe Bourgade als Aumonier baselbft angeftellt. Siermit war bem glaubenseifrigen Briefter bie Doglichfeit jur Berwirflichung eines langft gefaßten Plans gegeben. Buerft erwarb er einiges Lanb, welches junachst an die Ludwigstapelle fließ, ließ baffelbe fultiviren und in einen schönen Garten umwandeln. Diese Arbeiten führten gur Entbedung verschiebener farthagischer Alterthumer; weitere Rachgrabungen wurden angestellt, ein foloffales Junohaupt, punische Inschriften, Bafen, Statuen und andere mertmurbige Ueberrefte famen jum Borichein. So entstund neben ber St. Lubwigefapelle allmählig ein reichhaltiges, für bie Archaologie bochft merkwürdiges Museum, und bie frangofische Regierung gewann Intereffe fur bas Unternehmen. Bertrag mit bem Bey von Tunis brachte die frangofische Regierung allba eine geräumige Strede ganbes an fich, welches jum Unterhalt von zweitaufend Menschen hinreichen fann, und frangofische Rolonisten begannen sofort die Bebauung von St. Louis oder Reu-Rarthago. Der Miffionar Bourgabe ging Allen mit einem eifrigen Beispiel voran. Gin hinreichenbes Stud Land wurde ber St. Ludwigsfapelle als Eigenthum angewiesen und fofort burch ben frommen Briefter fultivirt, und baburch ber fortbauernbe Unterhalt eines Briefters in ber neuen Rolonie gesichert. Auch für einen geeigneten Begrabnisplas trug Bourgabe Sorge, um ben fterblichen Ueberreften driftlis bern auch ein Ort frommer Erinnerung und i bern auch ein angenehmer Aufenthalt, ein fahrtbort, ber glüdliche Anfang einer landwirtlonie, eine Ruhestätte für verunglückte katholij beren Ueberreste in St. Louis eine gastfreundl beren Seelen liebevolle Gebete sinden."

Abbé Bourgade hat sich entschlossen, sein und Streben bieser neuen Schöpfung zu widmen spruch hat er sich gewählt: "Reaedisicanda Cajedoch blesen Zweck auf eine sichere, nachhaltige reichen, mußte der vorsichtige Misstonär sein Au nur auf die Kolonie in St. Louis, sondern vorzu auf Tunis, als dem Sammelplat der Bevölker Die Zahl der europäischen Bevölkerung in Tunis sie steigt auf einige tausend Seelen; diese christl rung entbehrt jeder höhern Bildungsanstalt; auch jüdische Einwohnerschaft besindet sich in gleicher die mahomedanische Bevölkerung hat die setz von schen Civilisation nur die Schattenseite angere eistrae Rriester entschaft.

fuchen um bie Aufnahme nach. Rachbem folcher Geftalt für bas geiftige Bohl geforgt mar, fuchte ber unermubliche Blaubensbote auch noch eine Anstalt für bas leibliche Wohl ber driftlichen Bevolferung zu grunden. In Tunis herrscht viel-Unglud und Weh unter ber armeren Rlaffe, und biefe Rlaffe ift leiber bie zahlreichere; ein reiches Feld eröffnet fich baber bier fur bie driftliche Liebe. Bur Pflegung beffelben berief ber unternehmenbe Priefter bie Damen vom Josephe-Orben nach bem Barbarestenftaat, und grundete mit beren Sulfe ein Rranfenhaus, welches bereits bie fegensreichften Fruchte bringt. Durch biefe zwei Anstalten, welche beite ben Ramen bes beil. Ludwigs tragen, hofft ber apostolische Misstonar einen wichtigen Grund jum fichern Aufbau feines driftlichen Karthagos gelegt zu haben. Gegenwärtig beschäftigt fich Abbe Bourgabe mit bem Studium ber arabischen Schriftsteller; mit eisernem Billen durchforscht er die Religionoschriften ber Muhamebaner, und sammelt aus benfelben Beweise jusammen, um bie Araber burch bie Beständniffe ihrer eigenen Religionslehrer von ber Falschheit bes Islams zu überzeugen. Bereits bat ber unermubliche Grunder von Reu-Rarthago, wie wir ihn mit Recht nennen durfen, ein Werf in arabischer Sprache über biefen Begenftand vollenbet, und man barf mit Grund einen großen, nachhaltigen Erfolg von beffen bevorftebenber Berofe fentlichung erwarten.

So wird burch einen Priefter ber romisch fatholischen Rirche gegenwärtig ber Grund jum Wiederaufbau einer Stadt gelegt, welche bas alte heidnische Rom mit Feuer und Schwert vor zwei Jahrtausenden zerstört hat. Der heibe fprach: "Delenda Carthago"; ber Christ spricht: "Reaedisicanda Carthago"; welcher Spruch ift größer, ebler, schöner?

#### XLII.

- HARRISTON AND AND REAL PROPERTY.

# Sathumob.

Gin Bilb beutfcher Borgeit.

(Fortfegung.)

Dba, die ihres frommen Banbels und ber milben Berke ihrer Bohlthätigkeit wegen von ben Sachsen hoch gepriesen wurde, vergaß ben Bunsch ihrer Mutter Aeba nicht. Je wilber die Wogen von Belt und Zeit um sie her tobten, se wirrer und wüster die Gegenwart sich zeigte, und se ungewisser und unheilschwangerer die Zusunst herein brohte: um so mehr mußte das Berlangen in ihrem frommen, muttertichen Gerzen wachsen, ihren Töchtern und Enkelinen eine heilige Friedensstätte zu gründen, wo sie, in der geweihten Stille des Geiligthums, den Kämpfen und Stürmen der Welt entrückt, Gott durch ein andächtiges Leben und die Uedung christlicher Tugenden dienen möchten.

Bahrend baher bie Lanber bes chriftlichen Abendlandes unter bem verbeiblichen Saber ber gurften bes farolingischen Sauses in troftlosen Birren innerlich zerrüttet wurden; mahrend vom Norben alljahrlich bie rauberischen Seefonige ber Norde und Oftsee, bie Norweger, bie Danen und heibenische Sachsen, vom Suben bie Saragenen und Mauren

plänbernd und verheerend über bas zwieträchtige Frankreich hereinbrachen; mahrend längst der ganzen deutschen Oftgränze Ludwig der Deutsche und seine Sohne Jahr für Jahr harte Kämpse voll blutigen Wechsels mit den slavischen Stämmen: mit den Obodriten, den Böhmen, den Mähren, den Sorben zu bestehen hatten; mährend die Bulgaren die Angriffe dieser Slaven noch verstärften, und die wilden ungarischen Reiterhorden, die surchtbare Geisel der Jusunft, jeden Fruchtzweig auf dem Acer christlicher Gessitung niederzusädeln und niederzubrennen und unter den Hufen ihrer Rosse zu zerstampsen drohten: lag Oda ihrem Gemahl, dem Herzog, mit sansten Bitten an, mit reichlicher Hand Alsmosen zu spenden und einen Theil seiner zeitlichen Güter um ewigen Lohnes willen Gott zum Opfer zu bringen.

Liubolf hatte wohl Urfache, ber Borfehung bankbar zu fenn. Sie hatte in allen ben Stürmen und Kriegsnöthen ber Zeit feine Tapferkeit geschüt und mit siegreichem Ruhme geströnt. An zeitlichen Gütern und Ehren reich gesegnet, hatte er sich an Macht über seine Borfahren und Alle seines Stammes erhoben; ein blühendes, hoffnungsreiches Geschlecht von Sohnen und Töchtern wuchs an seiner Seite auf, einer noch größes ren Zukunst entgegen.

War sein Herz barum froh und bankerfüllt, so war es noch ein anderer Gebanke, der den Geist des tapfern Sachsenfürsten bewegte, wie er dieß ausdrücklich bezeugte, die Erwäsgung nämlich: baß der Mensch von allen diesen Herrlichkeiten nichts mit hinüber nimmt, und der armen Seele nach dem Tode keine anderen Güter und Schäpe bleiben, als die Tugenden, die sie gewonnen, die Opfer, die sie gebracht, und die guten Werke, die sie hienieden verrichtet.

Auch manche seines Geschlechtes waren ihm mit bem Beisspiele milber Stiftungen vorausgegangen, ober hatten fich bem Dienste ber Kirche gewidmet. Seine Mutter, die heil. Ida, hatte bas Rloster Hertselb gegründet; die Stiftung von Cors

ven und herford knupfte fich an feine \*) Oheime Abalhard und Bala; feine Schwester Abela war Aebtiffin in Berford, und eine zweite Schwester, habwin (habwig), folgte ihr später in berselben Burbe; fein Bruber Barin war der erste erwählte Abt von Corvey und Schirmvogt von herford \*\*).

Co willigte benn auch Linbolf in bie Bitten Dba's ein, und befchloß, aus feinem und feiner Gemablin Gigenthum ein Gotteshaus in feiner fachfifchen Seimath zu grunden.

Es follte eine Opfergabe jur Suhnung feiner Sunben feyn, und als ein ewiges Dentmal feiner Dantbarfeit und Andacht unter ben kommenden Geschlechtern fich erheben, und zugleich den Töchtern und Enkelinen seines Hauses und seiner Standesgenoffen, die fich dem Dienste Christi widmen wollten, zur Bufluchtstätte in den Wirren und Nothen des Lebens diesnen. Gin Chor gottgeweihter Jungfrauen sollte hier, während die Welt draußen sich in eigensüchtigem Haber und morderischen Kriegen zerfleischte, Tag und Nacht Gott lobsingen, seine Herrlichkeit preisen, seiner Gute danken, und seine Barmherzzigkeit und seinen Segen für die Lebenden und Verstorbenen, für die Christenheit und für ihn und sein Haus zu ewigen Zeiten anrusen.

In Diefer Abficht fah er fich nach einem geeigneten Orte gur Ausführung feines frommen Berfes um.

<sup>&</sup>quot;) Beibe Brüber waren befanntlich Aebte in Alts Corbie bei Amisen 6 an ber Somme, einer Stiftung bes merowingischen Königs Clothar und ber Königin Balthechildis, und gründeten bas westphälische Kloster nach bem Muster biefes frantlichen; ihre Schwester, Theodraba, war Nebtiffin bes Klosters in Soiffons, bas eben so ber sungeren Stiftung in Herford zum Muster biente. Siehe bas Diplom Ludwigs bes Deutschen vom Jahre 764 für Abt Barin bei Behmer Regesta Karolorum S. 79.

<sup>\*\*)</sup> Diplom Ronig Geinrichs IV. vom Sahre 1078, Bel: A. Chr. Bebelind Roten ju einigen Gefchichtichreibern bes beutichen Mittelaltere II. 381 u. I. 154.

Run fließt in bem nieberfachfischen ganbe jenseits ber Befer und weftlich vom Broden ein bescheibenes Baffers lein, bas beißt bie Banbe. Es rinnt meift truben Laufes, wie bie Bache ber Rieberung, zwischen ben malbigen Auslaufern bes Barges, von Rorben nach Guben binab in bie Leine; mit ber Leine fließt es' bann weiter sanften Schrittes an Sannover vorüber in die Aller, und mit diefer bei Berben in die Befer. Unweit nun von ber Stelle, wo biefes "Ganbe-Bater" in bie Leine fallt, ohngefahr zwei Reilen von Eimbed, fieben von Braunfchweig und in geringer Entfernung von ber alten Beerftrage, bie von Samburg über Bannover langft ber leine nach Göttingen, und über Raffel nach Frankfurt am Main führt, liegt heut zu Tage auf bem rechten Ufer ber Banbe ein fleines Stabtchen mit einer Stiftefirche, und bem uralten weiland faiferlichen freien weltlichen Reichsftifte Ganberebeim. Eine Stunde bas Bafferlein bober binauf und jenseits auf bem linken Ufer liegt bas Rirchborf Alten Banberebeim.

Das Städtchen, das seinen Ursprung dem Stifte vers dankt, bei dem es zu Lehen ging, gilt für das älteste, oder eines der ältesten jenseits der Weser, in diesem äußersten Theile von Sachsen. Das Stift, dem heil. Johannes dem Täuser, und den Päpsten St. Anastasius und Innocenz geweiht, dem einst Töchter von Raisern und Königen vorstanden, hat viele Jahrhunderte hindurch in hohem Ansehen geblüht. Dreißig abeliche Geschlechter waren seine Basallen; die Könige von Preußen, die Chursürsten von Hannover, die Fürsten von Braunschweig gingen bei ihm zu Lehen; und seine gefürstete Aebtissin, mit ihrer Genossenschaft unmittelbar unter Rom stehend, hatte als Mitglied der rheinischen Bank Sit und Stimme auf dem deutschen Reichstage.

Jett aber ist es obe auf ben Strafen bes Städtchens, und in ben Mauern bes Klosters ift ber Horengesang ber Nonnen längst verstummt. Die Reformation, die sich bes reichen Vermächt, nisses alter Frommigseit mit Gewalt bemächtigte, hat es erft in ein protestantisches Damenstift umgewandelt, und ihre Erben, bie Fürsten und "ber Staat" haben es bann aussterben laffen, und more solito feine Pfrunden eingezogen.

Die Lanbschaft, bie bas Stift umgibt, tragt ben nörblichen Charafter: fein sonniges Baradies, wo Milch und honig fließt; ber Winter lang, ber Sommer furz; bie Luft ranh, die Erbe falt und feucht und salveterhaltig, boch nicht unfruchtbar. Bersteinerungen von Pflanzen und Thieren, Ammonsbörner, Seesmuscheln, und Gerippe, Zähne und Hörner von Kischen und Thieren ber Urzeit, von Wallsischen und Meerthieren, ben Zeusgen großer urweltlicher Katastrophen, werden hier nicht selten gefunden \*).

In biefer Gegend, bie heute gum Bergogthum Braunfchweig gehort, war es, wo ein Theil ber Besitungen Liubolf's und Dba's lagen, und noch Jahrhunderte nachher
erinnerten Namen, wie Liubolfsheim und Liubolfsfelb,
bie hier in ben Urfunden vorfommen, an ben alten Besitzer.

Bon ber heutigen Stadt ftand aber bamals nichts; es war hier auf ber rechten Seite ber Ganbe um und um nur Wiese und Wald, und in bessen Mitte stand eine tleine Schweige, wo Liudolfs hirten wohnten. Bor bem heutisgen Georgenthor aber, bort, wo jenseits ber Ganbe auf bem Gottesacker später die Georgenkirche gebaut wurde, stand, ber alten Ueberlieferung nach \*\*), eine Kapelle, und nahe bei, durch einen bedeckten Gang mit ihr verbunden, eine Burg Liudolfs.

Gine halbe Stunde bie Ganbe weiter aufwarte, halben Wege gen Alten Ganberebeim gu, und wie biefes auf ber

<sup>\*)</sup> Harenbergii historia ecclesiae Gandershemensis diplomatica 37, 43.

<sup>\*\*)</sup> H. Bodonis syntagma de constructione coenobii Gandesiani bei Meibom Scriptores rerum Germ. II, 482. Dieser Bodo war Monch bes von Ganbersheim abhängenden Benedictiner-Klosters Klus, sebte zur Resormationszeit, und hat uns manche schähbare Nachrichten ausbewahrt.

linken Seite bes Waffers bort auf einem beschränkten, rings abschüffigen, unten von ber Gande bespülten Felsen, ber gen Often vorspringt, wo noch heute bas ehemalige Riofterlein Brunshausen steht, erhob sich schon damals Brunestes, husen, eine ber ältesten Kirche bes Sachsenlandes. Karl ber Große und Ludwig der Fromme hatten diese Kirche für eine klösterliche Genossenschaft gegründet; die Eltern und Berwandten Liudolfs, in dessen Besthungen die Kirche lag, hatten dieselbe ohne Zweisel, von den beiden Kaisern hiebei unterstützt, mit ihren Schankungen begabt, und Liudolf war ihr Schirmvogt \*).

Allein die Stiftung biefes Rlofters hatte keinen rechten Fortgang gehabt; die Kirche war nur ein beschränktes Bestythum; Liudolf wurde also Willens, diese altere Stiftung burch seine Schankungen zu erweitern und in Bluthe zu bringen.

Sier also mar es, wo er zuerft eine kleine Anzahl von Jungfrauen unter ber Regel St. Benedicts vereinigte, und sein neues Kloster zu bauen anfing; und zwar weihte er es zu Ehren St. Johannis, bes Borlaufers bes herren, zu bem Neba so große Andacht getragen, und St. Stesphans bes erften Blutzeugen.

Allein es genügte Liudolf nicht, seine Stiftung mit milber Hand zu begaben, er wollte ihr auch noch andere Wohlthaten zuwenden, und ihr Schicksal für die Zufunst in jeder Weise sichern. Er besprach sich hierüber mit Altfrid, der auch später, als Bischof von Hildebeim, Hathumod zur Aebetissen weißte, und beschloß auf dessen Rath, mit seiner Gemahlin, zum Besten seines Klosters, eine Wallsahrt nach Rom zu

<sup>\*)</sup> Diese Data über bie alte Rirche und bas alte Rlofter ergeben fich aus ber ersten Stiftungsurfunde Bergog Linbolfs, die Harenberg Seite 47 und Leuckfelb in seinen Antiquitates Gandersheimenses Seite 22 mittheilt. Bergl. Bebefind Noten zu einigen Geschichtschreibern I, 161.

nach Liudolf (855) trat der angels Acthelwulf mit seinem Sohne Aelfred eine nach der heiligen Stadt an, die seinem B beneboten gefandt, und an deren Name sich große Erinnerungen knüpften. Während der Ruhmes und alter Größe noch immer auf den mern der gefallenen, weltbeherrschenden Kaiserstal das Christenthum den Stuhl der Stellvertreter E Gräbern der Apostel, auf der heiligen Erde, die Märtyrer in Purpur geröthet, mit einer heiligerer geben. Ihre Basiliken aus den Trümmern der a tempel und Paläste erdaut, und glänzend von Leold und Rosatten, waren noch immer das!

<sup>\*\*)</sup> Der Poeta Saxo, ber zu Arnulfe Zeit bichtete, und voi fich nur eine hanbichrift in bem Ganbereheim benac Lamspring erhalten hat, und von bem Bert vermuthei falls kein anderer, als ber Bruber ber hathumob, rühmt biefe Liebe und Berehrung Karls bes Großen brudlich V. 507:

was das Abendland kannte; die goldene Roma, die Roma aurea \*), wurde sie noch immer von den Schristsels lern der Zeit genannt. Dieser ihr irdischer Glanz wurde aber durch ihre Heiligkeit als Mittelpunkt der Christenheit, als Sit des Schlüsselhalters \*\*) und gnadenreiche Grabstätte so vieler Märtyrer und Heiligen verdunkelt. Darum zog auch damals, wie durch das ganze Mittelalter hindurch, eine so tiese Schwssucht den Norden über die schnesebedeckten Alpen nach der wunderbaren Stadt der sieben Hügel an der Tiber hin, die vor allen andern Städten des Erdfreises als die herrlichste gepriessen und mit Ehrfurcht gegrüßt ward, wie der schon zu Lius bolss Zeit gesungene Hymnus bezeugt:

O Roma nobilis, orbis et domina, Cunctarum urbium excellentissima, Roseo martyrum sanguine rubea, Albis et virginum liliis candida! Salutem dicimus tibi per omnia, Te benedicimus, salve per saecula.\*\*\*)

Bon Rom hatten bie beutschen Glaubensboten ihre Disfton erhalten †); mit ihm ftanden sie fortbauernd nach bem

<sup>\*)</sup> So in bem Panegyricus Berengarii V. 184. Perts Mon. VI.

<sup>\*\*)</sup> Der Dichter bes Panegyricus Berengarii bringt ihm B. 184 alfo feine hulbigung bar :

Limina, qui reserat castis rutilantia, Petro, und Roswitha fagt in ihrem Gebichte von ber Grunbung von Ganberebeim:

Qui caput ecclesiae toto dominaris in orbe.

<sup>944)</sup> Riebuhr hat bekanntlich biefen Hymnus aus einer hanbschrift bes
10. Jahrhunderts im Rheinischen Ruseum III, 7. herausgeges ben, der berühmte Rapellmeister der Sixtina Baini indeffen glandt, daß die ihn begleitende uralte musikalische Notation noch über das siebente Jahrhundert hinauf geht. Siehe Ed. du Meril Poésies Latines 259 in der Note 5. Er wird noch heute in der Petersfirche gesungen. Palestrina hat ihn componiet.

<sup>†)</sup> Auch ber Kolner Dom war urfprunglich eine St. Beterelliche, benu

wie in den Colonien des heldnischen Rome köerall in 1 Städte Capitole erstanden nach dem Bordild des rom heißt noch heute eine Kirche Sta. Marla vom Capit sich in der christlichen Zeit, wo die nenen Glaudenehd dem Evangelinm gewonnen, St. Petersfirchen. Da das Annolled, indem es das heldnische und driftli gleicht: "St. Peter, der heilige Bote, überwand dem A und richtete dort auf des heiligen Kreuzes Zeichen, m dannen drei heilige Männer nach Franken das Evange bigen:

Dü gewunnen si da ci Vranki
ci Godis dienesti vili manigin man
Mit beissirimo wige
dan si Cesar gewanne wilen.
Si lerten si wider sunde vehtin,
das si ci godi werin gude knechte-

Das heißt: "Da gewannen (bie heiligen Senddoten) ti Gottes Dienft gar manchen Mann in einem beffern ! jener, in bem olud. Gene. war biesem Wege weiter gefolgt; baher benn auch bie Erscheinung, baß weitaus bie meisten Kirchen, bie in biesen Jahrhunderten in dem weiten Frankenreiche erbaut wurden, von ihren Stiftern, aus Chrfurcht gegen den Apostelfürsten und seine Rachfolger im Mittelpunkte der katholischen Christenheit, zur Ehre St. Beters geweiht wurden.

An biefe Quelle und Mitte bes fatholischen Lebens wollte fich baher auch Liubolf fur feine fachfische Stiftung wenben.

Begleitet von seiner Gemahlin wollte er bort an ben gnasbenreichen heiligen Stätten mit buffertigem Geiste seine Anbacht verrichten; bem Stellvertreter Christi, bem heiligen Bater, seine Ehrsucht bezeugen, Geschenke seiner Hulbigung ihm barbrinsgen; für sich und sein Haus ben Segen bestelben erbitten, und für seine Stiftung an ber Ganbe die Bestätigung bes heiligen Stuhles, die Aufnahme in bessen unmittelbare Obhut und die Gewährung von Reliquien verehrter Heiligen, als Fürbitztern und Schirmherren seines Klosters.

Wie Manches ihn auch in biesen fturmischen Zeiten bas heim feffeln mochte, er ließ sich von ber Ausführung bieses Borsates nicht abhalten, ba es seiner Seele Heil und bie Ehre Gottes galt:

> "Denn, wie viel bebrangt von Weltforg hundertsach Der zu entschlagen ihm bie Macht gebrach, Bog er boch nach Rom, bamit ihn löfen bort Möchte ber, in beffen hand ber Lösung Gort."\*)

Die junge Sathumod, von ber die Eltern wunschten, baß fie einst an die Spihe ihrer Stiftung treten möchte, hatten fie vor ihrer Abreise zur Erziehung in das Kloster Herford gesgeben, das unter der Leitung von Liudolfs Schwester, der Aebtissen Abela, in hoher Achtung stand, und in Frömmigsteit, in heiliger Jucht und allen Tugenden christlichen Sinnes blühte.

<sup>\*)</sup> Agius in dialogo de obitu Hathumodae. V. 547.

Lindolf zu willfahren, und bem Rlofter an Unterpfande bes Segens, Reliquien von Seili wollen.

So traten benn Liubolf und Dba in also ein Jahr, nachbem ber Bertrag von Bert Reichsfrieben wenigstens außerlich hergestellt, b nem stattlichen Gefolge, ihre Wallfahrt aus heimath, burch die beutschen Gaue über die hot ber heiligen Stadt ber Apostelfürsten an.

Sergius empfing fie, die ihn knieend begrüf und mit zuvorkommender, väterlicher Freundlicht mit Wohlgefallen ihr Gesuch; er lobte ihren ar fer und schenkte ihnen für ihr Rlofter die Gebeinigen Bapke, Anaftasius und Innocenz, unte

<sup>\*)</sup> So hat harenberg tas Jahr aus ber zweiten ( Lindolfs, die ihm im Original vorlag, gelesen wurde von einem Spateren mit Tinte gent

gung jedoch, daß Liubolf eidlich gelobe, daß sie in der neuen Kirche zur Berehrung niedergesett wurden, und daß dort heisliger Homnengesang Tag und Nacht erschalle, und das Andacht wedende Licht der Kerzen nimmer erlösche. Auch ihrer Bitte: die Stiftung als eine freie in die unmittelbare Obhut des heisligen Stuhles zu nehmen, willsahrte er nicht minder.

Liubolf überreichte bem Bapft, mit Bezeugung feines Dantes, zwei weiße Stolen, in welche breifig Bolbgulben eingewebt waren, und fette alfogleich fur bie Bufunft bie Beftimmung feft, daß die Aebtiffin feiner Stiftung alljährlich in bantbarer Anerfennung ber gewährten Freiheit bie gleiche Babe nach Rom ju überfenben habe \*). Bugleich ftellte er bier in Rom feinen erften Schanfungsbrief aus, worin er fetnem Rlofter bie "Gandesemia marku et Aluunge marku et Ruderinge marku et Dengdia marku et Lachtiandorp marku et alia loca plurima", bas heißt bie Felbmarten von Alten-. Bandersheim und Rhüben unweit Seesen, Ahlum und Denfte bei Bolfenbuttel, und Lochtum im Umte Bies nenburg, alles feine erbeigenen Befthungen, feierlich jum ewigen Eigenthum übertrug. Bas ihn bagu bewogen, barüber wollte er bie Rachwelt nicht im 3weifel laffen, alle Chriftgläubigen, fagt er, follen es wiffen. Und fo beginnt er benn biefe erfte Stiftungeurfunde, wie die zweite, mit bem gleichen Borte ber Schrift: "Der Preis ber Seele ift bes Menfcen Scap — Pretium animae viri divitiae ejus", und fährt bann in ber zweiten fort: "Darum habe ich, burch gottliche Eingebung aufgemahnt und burch bas Bureben meiner gelieb. ten Gemahlin Dba bewogen, ju Ehren bes Borlaufers bes

<sup>\*)</sup> Die Borte Linbolfs in seinem ersten Stistungsbriese lauten hierüber:
"Nos etiam in continenti duas stolas albas, trigenta aureis
intextas, eidem beato Sergio Pape tradidimus, statuentes,
ut Abbatissa, quae pro tempore suerit, eundem censum
sanctae Romanae Ecclesiae in signum libertatis singulis
annis persolvat.

nen daher dem heiligen Bater befohlen und von den Segen empfangen, trat er mit den geschenkten hern und anderen Reliquien, nebft einem papftichen i bie Stiftung befraftigte, zusriedenen herzens bie Sei Sachsen an.

Als Liubolf 844 an Rom in St. Peter an ber ( Andacht verrichtete, wo Karl der Große vor vierum) ahren zum Kaiser war geweiht worden: da ahnte er , daß seinen Urenfeln, Otto L (962 2. Hebr.), Ott 25. Dec.), Otto III. (996 21. Mai), hier die gl zu Theil werden, und daß Kaiser Otto II. bei e St. Beters seine eigene Rubestätte sinden solltel

In den Grabgewölben ber hentigen Peterstirche, die fo Dentmäler der alten Petersfirche bewahren, befindet fich ias Grabmal Raifer. Otto's II. In der alten Kirche ruhd taifer beim Eingange in der Borhalle, wie Dietmar von ! burg ausbrücklich berichtet, der feines Todes und feines Gi III, 15.) mit folgendem W. Rach Sachsen heimgekehrt wurden Liubolf und Oba von der klösterlichen Genoffenschaft auf dem Felsen, in der killen Waldeinsamkeit an der Gande, mit Jubel empfangen. Die heiligen Gebeine sehten sie hier in der Kirche bei. Das Andenken aber an diese Wallfahrt des Sachsenfürsten hat sich noch lange erhalten, und es gedenken ihrer die Geschichtschreis der und Dichter der spätern Jahrhunderte, so wie die Diplome der Kaiser und Könige, die das Kloster, welches die mitgebrachten Reliquien bewahrte, durch ihre Schankungen ehrten.

Die Creignisse ber nächsten Jahre nach ber Heimsehr Liubolfs waren meist wenig erfreulicher Art, reich an Elend und
Roth und mancherlei Gefahr. Gleich im folgenden Jahre, 845,
wurde das Frankenreich wieder von einer großen Bedrängnist
heimgesucht. Der Winter war sehr hart; noch härter aber
bas Kriegsunwetter. Ein nordmännischer Wisingszug von
hundert und zwanzig Schissen suhr im März die Seine aufwärts; rechts und links Alles plündernd, bemächtigte er sich
ber Stadt Paris. Der sieglose Karl der Kahle, der nichts
gegen sie vermochte, mußte ihren Abzug mit siebentausend Pfunben erkausen; aus der Seine zurückhrend, verwüsteten und plünberten sie ringsum die Seeküste und brannten Alles nieder. Ein
anderer weit zahlreicherer Zug dieser abenteuernden Länderplün-

wo ber öftliche Eingang zur Borhalle ber Kirche St. Beters allen Gläubigen offen steht, und wo unser herr Chrisus in dem trefflichen Standbilde dargestellt ift, welches alle Borübergehenden seguet." — Gegenwärtig sind diese Grabgewölbr, die Grotte Vaticane, am Borabend und am St. Petersseste den Männern, am Pfingstmohtage den Frauen geöffnet, und dann steht Jedem der Jutitt auch zu diesem Denkmale unserer kaiserlichen Borzeit fret; an diesem Tage habe auch ich Otto's Grab gesehen. Es ist ein einsacher Steinsarg, der die Ausschlicht führt: OTTO SECUNDUS IMPERATOR AUGUSTUS. Der schöne Porphyr, der den alten Sarg beckte, wurde 1694 von Kontana in ein Tanssbeden für das Baptistorium von St. Peter umgewandelt.

thars und Karls beschränkten. Erft 858 gel bücher wieber eines Einfalls ber Danen in zurudgeschlagen wurde \*). Zum Uebermaß bes . bas Reich Karls in biesem Jahre auch von ein Hungerenoth heimgesucht, die viele Tausende hi

Auch im folgenden Jahre 846 herrschte ber ter über bis in ben Mai ber schneibenbste Nordn Saaten und Weinstoden ben größten Schaben the frankreich griffen die Wolfe die Menschen mit Rühnheit an; in Aquitanien zogen die hungrigen sin Haufen von brei Hunderten, und packten und z sich ihnen zu widersehen wagte.

lind mahrend Mitteleuropa so unter Arieg litt, fuhren jenseits ber Alpen bie Sarazenen ren die Tiber hinauf, verwüsteten die Peterskir ten sammt dem Altare, ber über dem Grabe des ! gerichtet ftand, allen Schmud, alle Schate ber bannen, und vernichteten einige be-

nung vielfach Glauben fand, ber jungfte Tag und bas Enbe ber Welt stehe vor der Thure. "Um diese Zeit", berichtet baber Ruodolf von Kulba jum Jahre 847, "tam ein Beib Ramens Thiota, eine faliche Prophetin, Die icon Bischof Salomons Dideefe (Conftang) mit ihren Bahrfagereien in feine geringe Berwirrung gebracht hatte, nach Daing. Sie gab nämlich vor, ber Tag bes Unterganges ber Welt und andere Dinge, die glein ber Renntniß bes Allwiffenben vorbehalten find, fei ihr von Gott offenbart, und verfundete fobin, in Diefem Jahre (847) ftebe ber jungfte Tag bevor. Bon Schreden ergriffen, tamen baber viele aus bem Bolte beiberlei Gefchlechts ju ihr, und brachten ihr Geschenke und empfahlen fich ihren Bebeten; und mas noch trauriger ift, viele bes geiftlichen Stanbes festen bie Lehre ber Rirche bei Seite und folgten ihr wie einer ihnen vom himmel geschickten Behrmeifterin. Diese murbe nun ju St. Alban" (in Maing) "ben Bifchofen vorgeführt und forgfältig über ihre Aussagen vernommen, und ba gestand fie benn, ein Briefter habe ihr bas eingegeben und fie es Bewinnes halber weiter verfundet. Sie wurde daher nach dem Urtheile ber Spnobe öffentlich mit Ruthen gestrichen. Das Brebigtamt, beffen fie fich im Widerspruche gegen bie firchliche Ordnung und unfinniger Beife angemaßt, verlor fie mit Schimpf, und so hatte ihre Wahrsagerei mit ihrer Schande ein Enbe." \*)

<sup>\*)</sup> Die trefflichen Mainger, scheint es, wurden in biefer Beit besfonderer Aufmerksamkeit von den salschen Propheten gewürdigt. Ein lateinisches, volkemäßig gedichtetes Lied erzählt in scherzhafter Weise ein ähnliches Abenteuer, wie das dieser Schwähln Thiota, welches sich dort unter dem Bischof Geriger (912—926) mit einem anderen aufschneiderischen Bropheten begeben. Ein Dante lange vor Dante, gab dieser hellseher vor, daß er in der Berzuckung die waldbedeckten Nachtibale der Gölle geschaut; dann sei er in den himmelstempel hinan gehoben worden; dort habe er Christus in aller Luft und Fröhlichseit beim himmlischen Mahle geschaut, und St. Johannes der Täuser ihm den Mein im Pokale hingeralcht. Als

.... and viejem Gu

Augenzeuge aufbewahrt hat, einer ber afteller und Lehrer seiner Zeit, ausgezeichnei und Kunst, berselbe Ruobolf, Monch von bes Abtes Rhabanus, ben wir oben schigenoß bas Bertrauen König Ludwigs, ber bigten beizuwohnen pflegte \*).

er nun aber auf bie Frage bes Erzbischofes, wwas ihm von bem Mahle zu Theil geworben bem lanbfahrenben Schwaben bes Boltsmafchen Roch bas "Leberlein" geftohlen zu ha für ben Diebstahl berfelbe Lohn zu Theil, i Prophezeihungen:

Heriger illum jussit ad palum Loris ligari scopisque caedi.

Mahrend baher Anbere für Bergehen und Sun gangen, jenseits ihre Strafe zu erwarten ha Brophet ausnahmsweise bießseits seine Strafe stohlene "Leberlein." Auch gegenwärtig fehl an falschen Propheten. Juden, Dentschtatholikkraten spielen nun diese Rolle, jedoch mit geringer Rücken, in der Stadt des Rhabanus und Weled von Geriger hat Grimm

"Die bartefte Sungerenoth", fo ergablt er, "erbrudte im Jahre 850 bie Boller Deutschlanbe, gang befonbere aber bie Anwohner bes Rheines. Erbischof Rhabanus von Mainz hielt fich bamals auf einem Maierhof feines Sprengels, Ramens Binfel, auf. Dort empfing er bie Armen, bie aus verschiebenen Begenben herzuströmten; mehr als breis hundert unterflütte er täglich mit Lebensmitteln, die ungerechnet, bie ihr bleibendes Unterfommen bei ihm hatten. Es fam aber ba unter anderen auch ein Beib, fast von Sunger aufgezehrt, mit ihrem kleinen Rnablein herzugewanft, um auch einige Labung ju empfangen; allein ehe fie noch bie Schwelle überfcritten, fiel fie aus übergroßer Entfraftung nieber und hauchte ihren Geift aus. Das Rind aber, bas bie Bruft ber tobten Mutter, als ob fie noch lebte, anfaßte und herauszog und zu trinten versuchte, machte Biele, bie es faben, feufgen und weinen. In biesen Tagen reiste auch einer von Grabfelbon" (bem Gau, in welchem bas Rlofter Fulba liegt) "mit feinem Beib und feinem fleinen Gohnlein nach Thuringen. bem brudenben Mangel gu begegnen, rebete er in einem Balbe, wo er fich niedersette, fein Beib alfo an: ""Ift es nicht beffer, bag wir biefen Rnaben tobten und fein fleifch effen, als bag wir Alle Sungere fterben ?"" Bohl wiberfprach fie ihm, boch feine folche Unthat ju begehen; allein vom Sunger überwältigt, riß er ihr bennoch bas Rind aus ihren mutterlichen Armen. Und er hatte in der That seinen Willen erfüllt, ware ihm bie Barmherzigfeit Gottes nicht zuvorgefommen. Denn wie berfelbe spater in Thuringen es gar Bielen erzählt hat: als er eben fein Schwert entblogt hatte, um ben Rnaben gu schlachten und noch einen Augenblick schwankend mit bem Tobeskreich einhielt, fah er in ber Ferne zwei Bolfe über einer hirschfuh stehen und ihr Fleisch zerreißen. Seines Söhnleins schonend, eilte er augenblicklich zu bem tobten Thiere, jagte bie

insignis floruit historiographus et poeta, atque omnium artium nobilissimus auctor habebatur.

auf und zeigte ihr bas lebenbige Knäblein. wieder auf und bankte Gott, baß seine Gna wieder geschenkt, und auch er nicht minder, von der Schuld ber Ermordung seines Kindes hatte. Und beibe erquidten sich an dem Fleisch bie Jagdgesetse immerhin biesen Genuß verbiete Während bieses Kriegsgetummels und

Drangsale wuchs Hathumob, wie eine Blugen in Waldes Stille, heran in der AbgeschiRlosters Herford, in Mitte der Schwestern,
tung ihrer Tante. Ihr für alles Hohe und Spängliches frommes Gemüth, ihr wißbegieriger,
flarer Geist ließen die Zeit nicht ungenütt. "!
ren", sagt Agius, "wuchs auch die Frömmigten, und von Tag zu Tag erglänzte sie heller in
Tugenden, und wie sie an Alter zunahm, so n
an Weisheit und Gnade vor Gott und den Rewar, wie sie nachmal oft erzählte, eine glückliche
hier verlebte. Ihre salbas

als fie felbst ihrem Roster als Aebtissin vorstand, sehnte fie fich mit wehmuthiger Liebe hierhin zurud.

Es machte ihr Freube, mit ihren Vertrauteren von bieser Zeit ihrer Kindheit und dem geliebten Kloster Herford zu sprechen. Alle seine Schwestern standen ihr noch lebendig vor der Seele; ihr Antlit, die Mienen, ihr ganzes Wesen waren ihr gegenwärtig; und da rühmte sie ihnen sede gute Seite eisner seden Einzelnen, die Sanstmuth der Einen, die Demuth der Andern, und wie diese sich durch Gebuld, sene durch Geshorsam ausgezeichnet; bewunderte an der Einen die Wohlthätigsteit, an der Andern die Enthaltsamseit; von allen aber insgessammt pries sie ihnen die Bescheidenheit, die Frömmigseit und Jüchtigseit. "Ueberhaupt", sagt Agius, "ist es kaum mit Worten zu sagen, mit welcher innigen Liebe sie später an diessem Orte hing, und welcher großen Verehrung sie ihn werth hielt."

Bei biefer Gefinnung konnte fie kein Berlangen empfins ben, ben stillen Frieden ihrer Seele mit bem Rriegsgetummel und bem wilden Treiben der Welt zu vertauschen, wie glanzend auch immerhin die Stellung ihrer Eltern am Hoflager bes Königs und in ihrem Heimathlande seyn mochte. "Sie zog", so lauten die Worte des Agius, "den Dienst Christi allem Prunke der Welt vor, den himmlischen Bräutigam dem irdischen, die Genossenschaft der Mägde des Herrn den glanzenden Schlösern ihrer Eltern", und so nahm sie, den Jahren nach noch ein Kind, "aber reiferen Geistes im zarten Körper" ), mit ihrer Eltern Bewilligung den Schleier.

Allein es war ihr nicht vergonnt, langer hier bei ihren Mitschwestern zu bleiben; ber Bunsch ihrer Eltern rief sie alss balb nach bem neuen Kloster an ber Ganbe, wie schwer ihr auch ber Abschied werben mochte. "Glüdlich ware ich", sprach

<sup>\*)</sup> In tenero quamvis corpore maturiori animo. Agius in vita Hathumodae 2.

fie später als Aebtissin, "wenn ich gewürdigt murbe, wieber bei meinen Mitschwestern in herford unter bem Befehle ber Aebtissin zu stehen, noch gludlicher, wenn ich niemal von bort ware losgeriffen worben!"

Bon ber kleinen Genoffenschaft, die Liubolf und Oba für ihr im Bau begriffenes Kloster im Thal ber Gande bei ber alten Kirche gesammelt, wurde sie alsbald, mit papstlicher Autorität, zur Aebtissen erwählt, und ber Freund ihres Baters, Bischof Altsrid von Hilbesheim, kam, um sie in ihre Würde einzuführen, und ertheilte ihr bazu seinen bischöflichen Segen.

Es geschah bieß im Jahre 852, Hathumob gahlte bamals erst zwölf Jahre \*). So große Jugend war bei Wahlen in jener Zeit nichts Ungewöhnliches. Behielten sich ja boch bie Stifter, bie nicht selten ben größeren Theil ihres Eigenthums zum Opfer brachten, in ihren Urfunden ausdrücklich vor, daß die ersten Plate ben Abkommen ihres Hauses zugesichert seien, wenn dieselben anders die dazu erforderlichen Eigenschaften bestäßen \*\*). Hathumob, die biese Ehre sicherlich nicht gesucht,

<sup>\*)</sup> Hathumodam duodecim annos habentem praesato episcopo (Altsrido) in regimen intromittendam assignarunt, anno dominicae incarnationis 852. Thancmari vitaBernwardi 12.

<sup>\*\*)</sup> Die Urfunde, welche Ludwigs des Deutschen Sohn, hathumods Schwager, König Ludwig III. der Jüngere, zu Franksut 877 ihren Brüdern Brun und Dito ausstellte, und worln er dem Kloster Ganderscheim Königsschuß und Immunität verleiht, drückt sich hierüber also aus: "eo videlicet rationis tenore, ut praesatum Monasterium Regio sublevaretur munimine... et quamdin in illorum" (sc. comitum Brun et Ottonis) "progenie aliqua Sanctimonialis semina, quam vitae religio et sanctarum scripturarum instructio et omnium bonorum morum commendet compositio, absque alius personae contradictione Sanctimonialibus seminis esset praelata, et si aliter, quod absit eveniret, quod talis in illa progenie inventa non esset, quae praesatis scilicet virtutibus non ornata videretur, caeterae Sanctimoniales seminse dignam Dei servitio, quamcunque vellent, eligere inter illas potestatem

bie sich vielmehr unter ben Gehorsam ihrer Tante nach Herford zurudsehnte, burfte, was ihr an Kraft und Erfahrung fehlte, ruhig Gott anheimstellen.

Ihre liebe Mutter bann, mit beren Rath Sie einmuthig Alles einft im Leben that,

auch diese, "der sie wie ein Kind liebloste, wie eine Magd gehorchete", stand ihr nicht minder mit Rath und That, mit ihrer Erfahrung und Frömmigkeit, stets zur Seite. Auch gingen ihr eine Präposita und eine Defanin, die der Genossenschaft vorsstanden, zur Hand. Zudem mochte auch ihr frühreiser, lernsbegieriger Geist, der von Kindheit an dem Lesen mit so großem Eiser oblag, und der mit klarem, von keiner Hossart getrübten Auge das Leben einsichtsvoll beobachtete, ihrem Alter voraneislend, bald der auserlegten Bürde gewachsen werden.

3wei und zwanzig Jahre hat Hathumob ihren Schwestern als Aebtissen vorgestanden. Mit Liebe hat sie uns Agius in dieser Wurde geschildert, und seine Schilderung, wie er ste mit gerührtem herzen niedergeschrieben, sie ist selbst eine der schönsten Früchte ihres reinen Lebens, das sich in dem Geiste des Beschreibers abspiegelt. Der warme Liebeshauch ihrer frommen Seele hat seine schmerzerfüllte Brust durchdrungen, die sich in diesen Worten ergossen.

Wenn der Lefer baher so mancher wilden Blutthaten jener kampferfüllten eifernen Zeiten gebenkt: dann wird er von ber lieblichen Zartheit und Gute, von dem heiligen Frieden, von der hingebenden Sanstmuth und Milbe, ber unschuldvollen

haberent. Harenberg Hist. Gand. 64. Leibnitz S. S. II, 372. Louckfeld. Antiqq. 93. Daß übrigens Borrechte biefer Art, nachbem ber alte religiöfe Geist entwichen und bie ents arteten Entel bas, was die Aubacht frommer Bater auf bem Alstare zur Ehre Gottes großmuthig geopfert, als ein Mittel zur Bes friedigung ihrer üppigen Selbstsucht ansahen, zu manchen Migbraus den Beranlassung gaben und zur Berweltlichung und Berberbniß bes firchlichen Lebens beitrugen, bedarf wohl keiner weiteren Aussführung.

Reinheit und dem hohen Adel dieses Bildes überrascht. Ihm ist's, als sahe er sich aus den Bogen eines brüllenden, wildbewwegten, sinsteren Meeres plößlich in eine stille Rapelle versett, die sturmgeschütt oben in der Felsenwand steht. Fern in der Tiese verklingt das dumpse Brausen des Meeres; kein Laut unterbricht die heilige Stille, von keinem Hauche bewegt brennt das Licht hellen Scheines ruhig vor dem Alerheiligsten. Es ist der Geist Christi, der in dieser Schilderung, im Gegensahe zu dem eigensüchtigen Treiben der Welt, weht; derselbe Geist, der in dem Mittelalter so zahllose Stistungen frommer, werkhätiger Barmherzigkeit gegründet, und der mitten in den rohesten Parteikämpsen Werke, wie den Dom von Köln und die Nach solge Christi geschassen.

Allein während uns die Geschichte das laute Kriegsgetümmel und seine Blutthaten fleißig ausgezeichnet, hat sie nur zu oft das geräuschlose Wirfen der ausopfernden Begeisterung und demuthigen Selbstentsagung mit Schweigen übergangen. Die Gründer so vieler Stiftungen, an denen Jahrhunderte ihren Hunger und Rummer gestillt, sind längst vergessen, und über den Baumeister des Kölner Doms schwebt ein ähnliches Dunkel, wie über den Versasser der Rachfolge Christi. Ja stünde der Kölner Bau nicht handgreislich vor unsern Augen, die Kritif unserer Zeit, die seines wahren göttlichen Baumeisters, die Christi nicht geschont, würde in ihrer frankhasten Zweiselsucht uns unwiderleglich beweisen, daß in einer so barbarischen Zeit, wie das Mittelalter, nie ein so großartiger, harmonisch gegliederter Bau habe entstehen können.

Wie Hathumob ihre Schwestern an die Tugenden ber Jungfrauen von Herford gemahnt hatte, so rief Agius nach ihrem Tode ihr eigenes Bild in seiner Schilderung ihrer Rachfolgerin und ben Schwestern von Gandersheim als ein Muster höchster Reinheit und treuester Pflichterfüllung zur Rachahmung vor die Seele: "Damit Ihr", spricht er zu ihnen, "weil Ihr sie nun nicht mehr nach euerem Wunsche leiblich sehen und besten könnt, an ihrem Leben ein Bild von ihr habet, und in ihren Sandlungen und Beispielen fie felbft zu besithen glaubt." Insbesondere richtet er diese Mahnung der Rachfolge an ihre Schwester Gerberga, die der Hathumod als zweite Aebetiffin im Amt folgte:

Run geforbert ist von bir, o heil'ge Frau, Ihres Sinnes reiner, milber Liebesthau, Ihrer frommen Jucht ein Abbruck sanft und mild, Ihrer Tugenden ein wiederbringend Bild, Ist von Dir geforbert, Sitte streng und rein, Fromme Rede, fromme Werke, frommes Schn; Dieses ist von Dir gefordert durch das Amt, Das Du führst, wie durch den Stamm, dem Du entstammt. Ihr, o würd'ge Schwestern, nun von heil'gem Sinn Chret sie als Mutter und als Meisterin.

Indeffen, wie mich bedünkt, nicht allein Aebtiffinnen und Rlofterschwestern können von der Weise, wie diese demuthige Jungfrau ihre klöfterliche Genoffenschaft vor tausend Jahren leitete, etwas lernen, auch andere Regenten, große und kleine, geistliche und weltliche, gelehrte und ungelehrte mogen sich, und beschabet ihrer eigenen Bortrefflichkeit, das Eine ober Andere zu nube machen.

Bon Einem Geiste beseelt und nur Einem lebend, war sie gleich von Mund, wie von Werk, und gleich von Werk, wie von Mund; benn sie lehrte, was sie that, und that, was sie lehrte. Es war basselbe göttliche Licht, welches ihre Seele erhellte, das aus ihren Gedanken, wie aus ihren Worten und Werken hervorleuchtet.

Streng gegen fich selbst und milb und sanstmuthig mit ihren Untergebenen, wollte fie nicht bloß eine Borfteberin heißen, sondern ihnen eine Beisteberin und Borgeberin und liebreiche Mutter in Wahrheit seyn.

Bebenfend, daß fie nicht sowohl eine Burbe übernoms men als eine Burbe, unterfagte fie Reiner etwas, was fie fich felbst erlaubt hatte, gebot fie Reiner etwas, was fie nicht felbst zuerft erfüllt hatte: indem fie so ihre Untergebenen zum Thun bes Guten mehr burch ihre That und burch ihr Beispiel aufmunterte, ale burch Befehle und ben 3wang ber Bucht nothigte.

Wie sie baher zur Gebetstunde die erste ober unter ben ersten in der Kirche erschien und in dem gemeinsamen Schlassgemach die lette am Abend nach den Schwestern zu Bett ging und die erste am Morgen vor ihnen wieder aufstand: so war sie in all ihrem Thun und Lassen; denn das sah sie, die von ihren Untergebenen mehr geliebt als gefürchtet seyn wollte, als ihre heilige Pflicht an, wie sie durch den Rang ausgezeichnet war, so durch das Leben sich hervorzuthun, und wie dem Namen nach, so auch durch Pflichterfullung und Berdienst die erste zu seyn.

Mit fich felbft fing fie baher auch zuerft an, burch Entfagung und Selbftuberwindung ben Leib bem Beift und ben Beift bem göttlichen Billen bienftbar zu machen.

Alles aber, was sie fich auferlegte, was fie fich verfagte, und was Andern lästig dunkt und was fie nur mit Berdruß zu thun pflegen, das that fie frohen Sinnes und hetteren Angesichts, benn die Fulle ber ihr innewohnenden Gottestiebe machte es ihr anmuthig, die Gewohnheit leicht.

Was die heilige Schrift als fündhaft verbietet, that fie nicht allein nicht, sie verabscheute sogar den Gedanken baran; was dieselbe als nothwendig zum Heile gebietet, das bemühte sie sich nach allen ihren Kräften zu erfüllen; was sie als unschuldig den Schwächern erlaubt, das versagte sie sich in freiwilliger Selbstüberwindung; und was sie nicht von Bebem fordert, sondern den nach höherer Bollsommenheit stredens den anrath, das ergriff sie mit glühendem Eifer und erfüllte es beharrlich.

Wenn die eble Fürftentochter feine welcheren Kleider, fonbern nur rauhe, nur wollene, ungeschmudte trug; wenn fie fich bes Fleisches gang enthielt und felbst bas nothwendige Getrant und ben Genuß ber übrigen Speisen und bes Brobes fich nur sparfam erlaubte, wenn sie fich biefe und andere Opfer freiwillig auferlegte: so galt ihr die leibliche außere Abiddtung und Selbstüberwindung doch nur als ein Mittel und ein Borbild der inneren Entsagung und der heiligen Zucht ihres Geistes. Und wie sie in allem sich gleich war, so war es auch dieselbe jungfräuliche Reinheit und Jüchtigkeit, die ihrer Seele innewohnte, die auch ihr milbes, ernstes Angesicht überstrahlte, und sich in jedem Blick, in jedem ihrer Worte ausdrückte, so daß der Reid der Berleumder beschämt und verstummend vor ihr die Augen niederschlagen mußte.

In ihren Reben war nichts von Kedheit, nichts von Leichts finn und Muthwillen. Gin unteusches Wort, ein unziemlicher Ausbruck ift nie über ihre Lippen gefommen.

Rie hat Jemand fie zanken, schelten, schwören, verunglimpfen, lügen gehört; Niemand fie zornig, Niemand fie heftig gesehen; noch Jemand fie unmäßig ober unanständig lachen gehört.

Reinen hat fie je beleidigt, keinen verleumdet, keinen geschmaht, nie hat ihre Sanstmuth selbst einem Schmahenden ein rauhes Wort erwidert; alle hat fie vielmehr je nach der Beschaffenheit eines Jeden entweder geliebt ober burch Ehrerbietung ausgezzeichnet. \*)

Immer heiteren Geistes, immer freundlich von Mienen zeigte fie auch, wenn ihr ein Herzleid widerfuhr ober ein schmerzelicher Berlust sie traf, unter Trubsal und Thranen, eine uns getrübte Seelenruhe.

<sup>\*)</sup> Nulla in verbis ejus procacitas, nulla incontinentiae lascivia fuit. Sermo impudicus et verbum turpe nunquam ab ejus ore processit. Nullus aliquando rixantem, nullus maledicentem, nullus jurantem, nullus detrahentem, nullus mentientem audivit. Nemo eam iratam, nemo turbulentam, nemo multum et inhoneste ridentem vidit. Nulli unquam injuriam fecit, nulli calumniam irrogavit, nulli convitium ingessit. Una omnes secundum qualitates singulorum vel dilexit, vel reverentia honoravit. Agius in vita Hath. 7. 8.

erlaffen.

"Bon ihrer Freigebigkeit, von ihrem Mitleid berflüßig zu reben", so lautet bes Agius Zeugniß, "b nit solcher Sorgfalt bebachte, als habe sie aus bem berzen sie geboren. Denn welcher Arme, welcher Pleer von ihr hinweg gegangen? Wer ist nicht ve peisen erquickt, wer nicht ihres Gutes theilhaftig gen uweilen brach sie ben Ihrigen ab, was sie Andern zu nnte; barbte selbst, damit Andere ihr Genügen hätten rte, damit Arme nicht hungerten; durstete, damit ihr n ber Trank nicht gebrach."

"Und bei biefen sich seibst auferlegten Entbehrungen emand größere Demuth, größere Liebe, größere Ma indlichkeit zeigen. Mit Gaften in der Regel nur che sprechend, pflegte fie, wenn die Versonen sich bag und die Höflichkeit ihre Gegenwart erforderte, n während der Efftunde niederzusesen, sich mit ihn nlischen Dingen oder göttlicher Schrift zu unterhalte

fremben und entfernten burch Boten befuchte, und was fie ibe nen an Speifen angenehm glaubte, sufanbte."

Befonnen in all ihrem Thun, zeigte fie fich hochft behutfam und zogernd Freundschaftsbande und nur mit Burbigen anzuknupfen, fie zu bewahren aber hochft beständig.

Im Uebrigen konnte Riemand einen reineren Glauben, als fie, ju Gott, und einen befferen gu ben Menschen haben.

So war fie felbst, bas forberte sie von sich, bas leistete fie felbst. Seben wir fie nun als Aebtiffin im Berkehr mit ben ihr untergebenen Rlofterschwestern.

Sier waren ihre Forberungen bescheiben und mäßig, ihre Mittel liebreich und fanftmuthig.

Sie übte gegen Alle nach Würdigfeit die gleiche Zucht: liebte bie natürliche Gute und haßte die Bosheit, liebte, was Chriftus gemacht hat, und haßte, was der Teufel hinzuersfunden.

In Dingen, darin die Regel eine gewisse Freiheit gestattete, hielt sie sich an bas Mittelmaß.

Den Genuß ber Fleischspeisen, beren fie sich selbst enthielt, gestattete fie ihnen an gewissen Tagen und zu bestimmten Beisten; und weit entfernt, ihnen ihre Entfagung aufzuzwingen, hielt fie die, welche gleich ihr das wollene Gewand auf der bloßen haut tragen wollten, davon ab. Die gemeinschaftliche Rleidung sollte nicht allzu geschmudt noch allzu gering, nicht ganz wollen, sondern mittelmäßig seyn.

In Dingen bagegen, die sie als unentbehrlich für die flossfterliche Bucht, und geboten burch ihren Beruf und ihre Drobeneregel erfannte, gestattete sie feine Ausnahme: so in der Bemeinschaftlichkeit des Lebens, in der Abgeschiedenheit von der Welt, in der Selbstgenügsamkeit.

An Einem Orte nahmen Alle zugleich mit einander bas Dahl ein, ruhten zugleich, versammelten sich zugleich zum canosnischen Gurs ber Gebetstunden und gingen zugleich, um zu arsbeiten, was zu arbeiten war.

Wie fie felbft, obwohl es ihr zustand, nie in einem anderen

nern durfte mit ihren Eltern ober Berwandte nem Gaftfreunde fpeifen, noch ohne besondere

Manner waren fo gang ausgeschloffen, feine Priefter, wo nicht eine Krantheit nothig fterverschluß kamen, ober wo es nicht fonft ein in ber Ausübung ihres Amtes forberte.

Dienerinnen, bie fie fetbft nicht bei fich fie auch feiner von ihnen.

Die Aermeren, Die es anders woher nicht verforgte fie felber.

In dem Muffiggange die Burzel so viel nend, ließ fie fich ihre Beschäftigung angelegen selbst dem Lesen der Schrift fleißig oblag, so zei die Fleißigen mit Borliebe aus; die Nachlässige sie doch etwas zutraute, trieb sie mehr durch E Bertraulichfeit, als durch Zuchtzwang zum Lerr

Satte fie, wie brauchlich, zu fragen, bann fo schlicht und so bestimmt, bas fie burch ihr vielmehr zu belehren, benn zu fragen schien.

Bleich has 11-1-1-

7

Mit ber gleichen Liebe und Treue ftand fie ihnen in ihren geiftigen Leiben hilfreich und mitleibvoll gur Geite.

Ihre Fehler befampfte fie in folder Art, bag fie babei mit hochfter Reigung fie in Lieb und Ehren hielt.

Ihre Bergebungen beweinte fle wie eigene.

Bo eine Schwester an Glauben ober Gefinnung fiechte, ward fie felber trant; wo eine ein Aergerniß gab, harmte fie sich felber, ohne barum nicht minder die freundliche Miene ihe res ungetrübt heiteren, Gott vertrauenden Geiftes zu zeigen.

War so die reinste selbstvergessene Liebe zu Gott und ben Menschen die lautere Quelle ihrer Tugenden, so war die ansprucheloseste Demuth ihre Krone. Denn so ausgezeichnet durch den Abel ihres Stammes, so hervorragend durch ihren klaren, eindringenden Geist, so reich an Kenntnissen, so geschmuckt mit allen Tugenden, und durch ihre Würde über ihre Mitschweskern gestellt, — dennoch war Keine, die in ihrer Kleidung sast geringer, in ihren Reden bescheidener, und gegen ihre Mitsschwestern zur Nachgiebigseit geneigter erschienen wäre, als die Tochter Liudolfs und Odas, die Aebtissin Hathumod.

Diese Liebe, biese Demuth blieben nicht unbelohnt. Ihr milber Geist durchdrang die ganze jungfräuliche Genoffenschaft; alle hingen an ihr als bem höchsten Glücke ihres Lebens, und trauerten nach ihrem Tode, wie Waisen, die ihre beste Mutter verloren, oder wie Agius sagt: "Mit wie großer Liebe sie selber alle geliebt, und wie sehr sie hinwider von ihnen geliebt worden, das bezeugen so viele Thränen von so Bielen bei ihrem Hintritte vergossen." Und als er der Schwestern übergroßen Schmerz zu beschwichtigen suchte, da schien ihnen ihre Rlage noch allzu gering in Bergleich zu dem Verluste, den sie durch ihren Tod erlitten:

Denn wieviel bes Guten uns in ihr ging fort, Ift nicht wurdig auszubrucken burch ein Wort. Unfre Schwester, Mutter, Amme, Lehrerin, Aebtiffin, Gebieterin war sie, bie bahin. u uns ein wahrhaft christlicher und zugleich ift beutscher Geist entgegen; es ist bas beutsche iches sich barin in seiner ganzen Tiefe und Zarthei rt. Darum mag sich benn auch bieß Bild ben se bie beutsche Kunft bes Mittelalters geschaffen, an b Uen. Uebertrifft es ja boch bie reizenbste, sarbenreichste il es kein Gebild ber Phantaste, sondern ber Wahrhirklichkeit, dem Leben entnommen, eine lebendige Blu tlichen Gartens ist.

Unsere Zeit, die so viel von deutscher Größe so arm an deutschen Tugenden ift, durfte darun ed le deutschen Tugenden ift, durfte darun ed le deutsche Frauengestalt, wie sie groß i Demuth und Einfalt, vor tausend Jahren ein heilige reich an Tugenden und Wohlthaten, geräuschlos Witschwestern geführt, ihrer Betrachtung und B vielleicht nicht unwürdig finden.

(Fortfesung folgt.)

#### XLIII.

# Die württembergische Thronrede und andere Württembergiana.

Der Ronig von Burttemberg hat biefmal fehr flar und verftanblich mit feinen Stanben gesprochen, und nach Außen wie nach Innen Farbe befannt. Wir lernen aus feiner Thronrebe genau fennen, was er will und was er nicht will, unb tonnten beffen volltommen ficher feyn, wenn nicht ein Borgang in Mitte lage, der uns in dieser Gewisheit forte. Ste erinnern fich, mit welcher Bestimmtheit Ronig Bilbelm im vorigen Sahre, ale es fich um Anertennung ber Darzverfaffung banbelte, ausgesprochen hatte, baß er fich bem Saufe Sobenzollern nicht unterwerfe, und wie er felbft feinen perfonlichen Duth hiefür einsete; und bennoch vergingen nur wenige Tage, bis bie "getreuen" Stanbe und die Boltominifter biefen Muth gebeugt und eine, ihnen convenable, gegentheilige Erklarung erlangt hatten. Was baher vor einem Jahre möglich war, ift auch heute nicht unmöglich; allein unter ben bermaligen Umftanben halten wir eine folche unfreiwillige zweite Lefung bes toniglichen Wortes und Willens nicht für wahrscheinlich; benn fowohl Berfonen ale Berhaltniffe find feitbem andere geworben. Biele von benen, bie bamals bies große Bert führten,

XXV.

ு .... அப்படல். ஆ. — ohnehin e

Nonat! entstehen fonnte, burch ben Beschluß ber re Berfammlung, feine Antwortbabreffe ju geben, befei bir haben und blos umgufeben, mas biefes Comeige euten habe, weil ein Sprichwort fagt : "Reine At uch eine Antwort." Die Ginficht, bag eine Debatte blußfaffung über bie beutiche Rrage jur Beit nichte i beint vorherrichend gewefen zu feyn, und mare bie vor immlung zeitig zu eben berfelben Erfenntniß gelangt, n viele unnöthige Reben, Drudfoften und Diaten orben. Richt minber wirfte bie Furcht, gleich von rein einen Bufammenftos mit ber Regierung gu befiel mig zwar biefes Motto je ausbrudlich zugeftanben rb, fo gewiß ift aus ber bieberigen Baltung bet Chi unehmen, bas fie bem Lanbfrieden boch nicht tranti feben und fühlen, bag Regierung und Bolt einma Das für Manche auch bie Rudficht, burch g erlaffung einer Antwortsabreffe ber Rothwenbigfei ratsoberhaupte frgend etwas Freundliches ober Soffi n, enthoben gu fein, bei ihrer Buftimmung (gunt porten) ein leitenbes Motiv war, last fich aus ben vermuthen, und aus der Thatfache ban Li

Kortichritten ber bortigen Aufflarung! - gesorgt; bort ift Staatsbienft und Staatsbürgerthum fo scharf geschieben, baß ber Staatsbiener, ber hiezu Luft hat, ungeftort fein Amt verseben und feinen Gehalt beziehen, und gleichzeitig in Berfammlungen und Bereinen gegen bie Regierung operiren fann; Die Moral ber Staatsbienstpflicht ift bei Manchen fo elaftifch, baß fich biametrale Opposition gegen die Regierung mit bem Berbleiben im Amt und Gehalte recht wohl vertragt \*), und fo burfen wir une nicht wundern, daß wir auch in bem neuen Brafibenten nicht ben Oberregierungerath \*\*), fonbern ben Bolfemann gemablt feben, welcher in ber nach marglichen Beit feine Befinnungetuchtigfeit bemahrt, und erft unlangft bie Rolle ber Bertheibigung in Anklagen auf Majestätsbeleibigung (und Difachtung ber Religion) übernommen und mit Erfolg burchgeführt hat. Damit foll jeboch überall nicht bem eblen Berufe eines Bertheibigers, bem Stanbe ber wurttembergischen Staats: biener im Bangen ju nabe getreten werben, vielmehr haben wir zu beweisen gehabt, bag Soflichkeit gegen ben Ronig bei ber Prafibentenwahl ficher nicht im Spiele mar, und baraus unfern Schluß gezogen.

Am allerwenigsten ging es ben Schwarzweißen ein, baß bie Thronrebe unbeantwortet bleiben solle, und sie entschädigten sich baher burch Erklärungen und Berwahrungen (Goppelt und Repscher), ja ber Präsident ber seligen Fünfzehner-Commission las in einer Anwandlung von seiner bamaligen kurzen Macht-vollsommenheit seinem Lanbesherren ben Tert über seine Sousverainetät, und fündigte bem neuen Dreikonigsbunde die In-

Diese Erscheinung ift übrigens feine Margerrungenschaft, sonbern bie natürliche Frucht bes vormärzlichen Spftems, bas solchen Saamen groß gezogen hat, und nun feine eigene Saat arnbtet.

<sup>••)</sup> Es ist zu bemerken, baß Schober ben Staatsbienst verlassen haben foll; ist bem also — was wir im Augenblicke nicht erheben konnsten — so gilt natürlich ber Oberregierungsrath von ber Zeit seines Dienstesaustrittes an "pro non zeripto."

16 ben Wunsch erneuern, bag uns bas Jahr 18 1as bas Jahr 1848 nicht erfüllt hat.

#### Rach schrift,

handelnd von einem hochwichtigen Streithandel über fpan Luftichloger.

Unmittelbar nach bem Abbruck ber obigen Betrad r die Rebe des Königs von Württemberg, war es m ig interessant, die folgende Stelle in einem Briefe z die Weserzeitung mit der Bemerkung mittheilt, einem höchst conservativen Manne aus Aber. Diese treueste Stütze des württembergischen Tant durch des Königs Politik in ihrem religiösen Tandt ihrem Unmuth darin in solgender Beise Lingth bin nicht der Einzige in sein politisches Berhältniß zu Rorbbeutschland b. filment, und auch seht wird weber Stammesabneigung von Seiten bes Bolstes, noch fürstliches Souveränetätsgefühl bieses Berhältniß umstehren. Die jetige württembergische Politit ist ben Traditionen ber Bergangenheit und ben Bedürsnissen der Gegenwart gleich sehr entgegen, sie dient wie in Sachsen nur dazu, das staatsliche Selbstbewußtsein im Bolke zu zerstören, und es gehört wenig Prophetengabe dazu, um vorauszusehen, daß ber nächste Sturm, erhebe er sich nun aus dem Innern, oder komme er wieder von Westen, die Kronen von Sachsen und Württemsberg wie wurmstichige Aepfel vom Baume blasen wird."

Dan fleht, trot bem, baß man und wieber und wieber verfichert hat, es folle ferner auf bem Rechtsgebiet, auf bem Bebiet ber Bolitif, fein Unterschied ber Confessionen mehr ftatt finden, und baß fich bie Ratholifen barum unbeforgt einem preußischen protestantischen Erbfaifer, selbft auf Die Befahr bin, bag Defterreich von Deutschland losgerriffen murbe, anvertrauen fonnten - trop allen biefen Betheuerungen ruben bie Trabitionen biefes murttembergischen Conservativen ber Beferzeitung, biefes protestantischen Infulaners unferes beutschen Subens, auf ben ausschließlichften Traditionen einer confessios nellen Politif vom reinsten Baffer. Seiner Meinung nach bat ber Ronig feines paritatischen Burttemberge bei feiner politis fchen Stellung zur Reugestaltung bes gesammten Baterlanbes nicht barnach ju fragen, mas ben politischen Intereffen Deutschlands und Burttemberge frommt, fonbern was ben confessionelle protestantischen Interessen Burttemberge ale einer protestantischen Insel im fatholischen Guben gufagt!

Allein mahrend biefer confervative Burttemberger fich in so wenig verblumter Beise vernehmen laßt, hat die nicht minder conservative Burttembergische Zeitung aus unseren Hiftor. polit. Blattern sich herausgelesen: "daß man katholischer Seits für die preußische Hegemonie agitiren wurde, sobalb bas haus Hohenzollern

u der katholischen Kirche über, in der gehegten Hoffnu ie Historisch-politischen Blätter alsdann für das Sont is vom 26. Mai und die erbkaiserliche preußische Hegemo en würden, und agitiren wir dann nicht dafür, dann mit defahren, daß Friedrich Bilhelm IV. und der eble Pri Breußen und den Borwurf der Treulosigkeit machten m gar wieder zum Protestantismus zurückehrten. Tritt abe ngekehrte Fall ein, agitiren wir für die erbkaiserliche He de der katholischen Hohenzollern, dann wird und die Krom mbergs, der verblendete König des protestantischen Inselsim Süden, der sich von seinen conservativen Getreuen urnen ließ, einen Absagebrief zuschieden als falschen Bunssisen, die ihn schändlich mit seiner Thronzede im Stich

effen haben wir jum Glad Seiner Majeftat Friedrich IV. nirgend ein wirfliches Berfprechen, ihm mit unferer on zur Erbfaiserkrone zu verhelfen gegeben. Wir baken wurdigen Rfarrer Modern protestantische preußischen nachstellen. Sie felbst wurden Desterreich die hand zur innigsten Berbindung barreichen. In seiner Größe und in seiner Wohlsahrt wurden sie die eigene und das Glud und die Große Deutschlands erbliden und ihm freiwillig die Stelle einraumen, die ihm zum heile Deutschlands gebührt.

Und babei wurden fie unserer Ueberzeugung nach auch mit ihren preußischen Interessen besser fahren, als mit jener bas Baterland zerreißenben separatistischen Bergrößerungspolitis, die an die unglücklichsten Tage Deutschlands und Preußens nur zu lebhaft erinnert und die im glücklichsten Falle nur ein ohne machtiges, verfruppeltes Kleinbeutschland schaffen kann.

In blefem Sinne murben wir baher allerbinge ben Uebertritt ber Sobengollern ale einen bebeutenben Schritt gur mahren beutichen Einigung ansehen. Denn ein großer Theil jener traurigen Borurtheile, jenes Diftrauens und jener Cifersucht, Die Die Stamme unseres Bolfes nun trennen, murbe bann von felbft hinwegfallen. Und man wurde nicht, wie biefer confervative Burttemberger es mit feinem fcmabifchen Baterland halten mochte, Preußen und ben Norben wie eine abgeschlossene protestantische Insel ansehen, die fein anderes Biel fennt, als bie Begemonie ihres eigensuchtigen Sochmuthe. Diefe unfere Unfichten find übrigens fo wenig specifisch tatholisch, bag es Gott Lob noch Protestanten genug gibt, die fie theilen und die eben fo entschiedene Begner eines fleindeutschen Erbfaiserihums find wie wir, weil fie wiffen, bag es ber Untergang Deutschlands und alfo auch Preußens mare. So haben wir die Bertagung unferer Agitation verftanben. Und hatte bie Burttemberger Beitung, Die biefe große Entbedung in unferen Blattern gemacht, une bie Ehre erweisen wollen, bie Stellung, bie wir vom Anfang an in ber beutschen Frage eingenommen, auch nur oberflächlich ihrer Aufmerksamkeit zu wurdigen, so murbe fie fich wohl hierüber beruhigt haben. Dber ift es une benn jemals eingefallen, für eine erbfaiferliche Begemonie ber fatholischen Sabeburger ober einen Wiener Sonderbund gu agitiren, ber

Breugen aus Deutschland verbrangte; haben wir nicht vielmehr jeber Beit bet ber Bestaltung bes beutschen Bunbesreiches bie Rechte und ben Ginfluß Breugens eben fo wie Defterreiche gewahrt miffen wollen, und find wir nicht gerabe barum ben erbfaiferlichen Gentralifationeplanen ber fleinbeutichen Bolitif entgegengetreten? Gollten wir aber jemale fur bas fleinere Breugen ber fatholifden Sobengollern thun, mas wir fur bas große Raiferreich ber fatholifden Sabsburger gu thun verschmaht haben? Sind wir boch nicht fo furglichtig und verblenbet, um nicht einzusehen, bag auch bann, wenn fammtliche Sobengollern mit ber Dajoritat bes preußifchen Bolfes gur fatholifchen Rirche übertreten murben, Deutschland, Großmachten gegenüber wie Rugland, England und Franfreich, nach wie por ber innigften Bereinigung mit Defterreich bebarf und baß feine Sicherheit und fein Wohlstand und bas Befchid feiner gangen Bufunft ebenfo mobl an bie Donau wie an ben Rhein, an Die Alpen wie an bie Norbfuften gefnupft ift: fury bag wir ein großes ganges, fein fleines gefpaltenes Deutschland bedurfen. Wie und bunft, burfte baher ber Ronig von Burttemberg fich binfichtlich ber Treue feiner ultramontanen Bunbesgenoffen beruhigen und follten bie Sobengollern bas Digverftanbniß ber Burtemberger Zeitung und ihrer "con. fervativen" gandeleute theilen und vielleicht gar ihren lebertritt gur fatbolifchen Rirche in ber Erwartung unferer 2 gitation fur Erfurt und ihre Segemonie beabfichtigen: bann mußten wir fie ehrfurchtvollft bitten, biefen wichtigen Schritt, fo gern wir ihn auch feben wurben, boch einstweilen noch ju vertagen.

and the property of the last o

No to be and of projects

The long stages and the site of

The long stages and the site of

The long stages and the site of

The long stages are site of

### XLIV.

## Etizzen aus der römischen Revolution von 1848.

(Mittheilungen aus ben Tagebuchern von beutschen Angenzeugen.)

Erfter Artifel.

Daß Bahn und Täuschung über bie größere Bahl ber Erbbewohner die ausgebehntefte Berrichaft ausüben, und burch fie vorzuglich ber gurft biefer Welt fein Reich erhalt, befestigt und erweitert, bas haben alle großen Denfer alter und neuer Beit genau beobachtet und unumwunden bezeugt. Es mar von feber bie ichlaue Taftif bes alten Meifters ber Luge, einerseits fich und fein Birfen in Racht und Rebel zu bullen, um befto verborgener und unangefochten feine Thatigkeit zu entfalten, anbererfeits aber auch fein Dunkel mit einem falfchen Brunke und taufchenben Blitter ju umgeben, um mit Sulfe ber glangenbsten Außenseite fich und feinem Gefolge besto leichteren Eingang zu verschaffen, besto vielseitigeren Erfolg zu fichern. Binfterniß ift fein Reich, aber es foll fur Licht gelten; er fpielt mit Begriffen, wie mit Grundfagen; er wechfelt bie Seftalten mit ben wechselnben Umftanben; ihm fieht Alles gu Bebot, Bahrheit, wie Luge, Tugend, wie Lafter, Recht, wie Unrecht, Gesehlichfeit, wie Anarchie, benn es find ja nur Ramen, nur hohle Begriffe, nur leere Formen, die ihm in

1

Eins zerfließen, und bie er nur in einer Rudficht ber Beachtung für werth halt, in wiefern fie fich namlich als Mittel gebrauchen, und ale bienftbare Glieber fich einreihen laffen in bie große Rette, mit ber er Beift und Natur, Denfen und Leben umschließt. Daber bas große Beer feiner Golbner und Berbunbeten nach bem alten Prophetenworte furz als bie Claffe berjenigen bezeichnet werben fann, die ba die Finfterniß Licht, und bas Licht Kinfterniß nennen, Die beghalb verblenbet im Beifte bie Bahrheit nicht finden fonnen, und bethort im Bergen fie nicht finden wollen. Seine uralten Strategeme hat, wie so oft in ber Geschichte, ber Lügengeift auch bei ben neuesten Revolutionen Europas wiederholt in Anwendung gebracht, und zwar erfolgreich, weil mitten unter einem, burch feine Erfahrungen und feine vernunftige Barnung ju belebrenben Befchlecht, mitten unter einer burch feine Ginfluffe. berangebilbeten Beneration, die jest wie ein forgsam gepflegter Ader bem unermublichen Bewirthschafter bie burch fortwahrenbe Anstrengung wohlverdienten Fruchte abgeben foll. Auch in ben Bolfberhebungen unserer Tage tritt beutlich ber uralte Rampf hervor zwischen Licht und Finfterniß, zwischen Gut und Bos, auch hier fampft ber Beift ber Belt fur bie Befestigung feines Thrones und für bie Anbetung ber von ihm aufgestellten Bogen, die er bem Gewimmel von Thoren vorhalt mit ber ausbrudevollen Predigt: Ecce Dii tui, Israel! Bir feben ben Fürsten bes Schattenlandes auftreten in einer neuen Lichtgefalt, die gar gut die schon so oft von ihm hintergangene Menschheit burch erfunftelte Reize zu umgarnen verftebt; wir feben, wie einft bas Organ bes Denfens, fo jest bas Denfen felber verwirrt, die Festigfeit bes mannlichen Ginnes untergegangen in faft allgemeiner Charafterlofigfeit; Die fortichreitenbe Entstitlichung Sand in Sand gebend mit ber ale beilige Menschenvernunft angebeteten Thorheit; wir feben bas Urtheil ber überwiegenden Dehrzahl felbft in ben flarften und einfach. ften Dingen verfehrt und vergerrt bis jur abicheulichften Carrifatur, zur mahren Ironie bes bentenben Geiftes, ju vollenbeter, gebankenloser Thierheit. Und wo noch ein schabhafter Fleck zu offen erscheint und die Häslichkeit des transsigurirten Rachtgespenstes erkennbar wird, da ist die geschäftige Lüge alsbald bereit, mit ihren genialen Ersindungen ihn zu überstleistern, oder mit einem so fünstlich gestochtenen Retze zu umziehen, daß das Auge getäuscht, und der Besonnenste selbst oft schwankend und unsicher wird, wie er die Erscheinung sich beuten, was er von dem wunderbaren Phantom sich benken soll. Da wird selbst an den unläugdarsten Thatsachen so lange gedreht und gerüttelt, die sie in jenem Lichte erscheinen, das für den Blick die angestrebte Wirfung sicher erreicht wird.

Leicht ift es ber Rachwelt, mit falterem Blute und ruhis gerem Gemuthe jurudjubliden auf bas Treiben vergangener Jahrhunderte, und nur eines zwedmäßigen und vorurtheilefreien Quellenftubiums bebarf es, um ein flares und entspredendes Bild von ben Bewegungen und Ereigniffen früherer Tage fich ju verschaffen. Unbere ift's mit ben Borgangen ber Begenwart, wo bie Barteitampfe noch nicht entschieben, bie Spaltung noch fo fichtbar, bas Intereffe noch fo getheilt, ber Ausblid noch fo verworren ift, wo bie Rebelgebilde falscher Meinungen noch nicht burchbrochen, bas Gute und Brauchbare in ben berrichenden Ibeen von bem Bofen und Berberblichen noch nicht gefichtet, bie vielfach verschleierte Luge noch nicht enthullt und entlarvt ift. hier läßt fich weit weniger eine allfeitig richtige Anschauung bebeutenber und von verschiebenen Seiten verschieben ausgebeuteter Borfommniffe und Thatfas den gewinnen, und legen fich bem nach Klarheit und befriedis genbem Aufschluß ftrebenben Beifte weit mehr Schwierigfeiten in ben Weg. Rur wer, wo möglich an Ort und Stelle, bem Bange großer Bewegungen genau gefolgt ift, und nicht nur oberflächlich mit profaner Reugier fie betrachtet, sonbern bie Erfcheinungen nach ihren Urfachen und Wirfungen zergliebert, und die verschiedenartigften Formen auf ihre hohere Einheit gurudgeführt hat, unbeirrt von haltlofen Berüchten und noch baltloferen Darftellungen einer größtentheils lugenhaften Preffe, nur ber fann bie gegrundete hoffnung begen, ein auf objectiver Wirklichfeit beruhenbes Bild mehrerer gusammenhangender einflufreicher Begebenheiten fich und Anderen entwerfen gu fonnen.

leber bie romifche Revolution ift viel und mancherlei ge= fagt und geschrieben worben. Fur bas richtige Berftanbniß berfelben haben bie hiftorifch-politifchen Blatter nicht etwa erft feit beren erfolgtem Musbruch, fonbern bereits feit einer Reibe von Jahren bem gefunden Theile ber beutichen Lefemelt vielfache Unhaltepunfte gegeben, burch bie berfenige Standpunft genau bezeichnet ift, ber bei Beurtheilung ber fo wichtigen Borgange in ber alten Roma feftgehalten werben muß. Wenn wir baber in einigen Rudbliden une über bie romifche Revos Intion aussprechen, fo ift unfere Abficht nicht fo faft, bie Grundfabe fur bie gerechte Burbigung berfelben feftauftellen, als vielmehr manche, bas Befammtbild erweiternbe und vervollständigende Gingelheiten, manche gur Charafteriftif bes mos bernen Rabifalismus überhaupt bienenbe Buge bervorzubeben, bie bem größten Theile nach aus eigener Unichauung und Beobachtung entnommen find. Das Sauptfachlichfte ber folgenben Darftellung ift aus Aufzeichnungen gufammengetragen, bie wir in Rom, meift in ben erften Monaten bes verbange nifvollen Jahre 1848, niebergeschrieben. Damale mar Rom felbft von fo verschiedenartigen, oft miberfprechenben, oft unfinnigen Berüchten erfüllt, bag Bieles noch einer genauen Sichtung bedurfte und bie Rritif, bie bei ben einzelnen Dos menten nicht gefehlt, bet ber Bufammenftellung auf's Reue in Unwendung gebracht werben mußte. Darin liegt auch jugleich ein Grund ber fo fpaten Beröffentlichung biefer Aufzeichnungen, bie ficher auch jest noch nicht ohne alles Intereffe fenn merben. Dft marfen wir bie gerftreuten Rotigen, Die wir eben gur Sand genommen, wieder weg, erfüllt von Umwillen und Entruftung über bas, mas fie ergablten; boch murben mir immer wieber gu ber Arbeit getrieben, gu ber fo menig Borliebe fich zeigte, und endlich vermochten wir fo viel über une, ver Bee begeisterten Seele, nicht mit jener beharrlichen Ausbauer, welche nur bie Liebe zu bem Gegenstande einzustößen
vermag. Wir wollten ein Sanzes geben, und geben boch nur Fragmente; wir wollten nur Facta geben, nicht Resterionen;
aber immer kehrten bie alten peinlichen Gefühle zurud und
mischen sich unverwerkt in die Erzählung.

Wer Rom in ben Tagen Gregor's XVI. gesehen, ber mußte faunen über bie Beranderungen, die feit ber Thronbefteigung Bius IX. baselbft Plat gegriffen. Rom schien ehebem feine gange Große nur in bem Glange ju fuchen, ber von ben ehrmurbigen Reften grauer Borgeit und von bem erhabenen Stuhle Betri vom Batifan her auf es jurudftrablte; jest hatte es ben Anschein, ale wolle es nur burch und in fich felbft, aus eigener Rraft und in feinem eigenen Bufen voll ftolger Selbftgenügsamkeit ale groß sich zeigen. Wo sonft bas Bolk in feinem Regenten vor Allem ben Trager ber hochften Burbe ber Chriftenheit, feinen beiligen Bater erfannte, ba fab es jest nur bie Berfon an, bie jene Burbe befleibete, es fab nur Blus, nicht ben Bapft, feinen Bius, feinen Abgott. Die Religion hatte fonft bas particularistische und nationelle Element mit jener imposanten Macht gurudgebrangt, bie Rom als Weltstadt charafteristrie; jest trat es mit erhöhter Starfe hervor und je mehr es fich ju verallgemeinern ftrebte, befto mehr fant es in feine eigenthumliche Sphare, ben Bartifularismus, jurud. Wie fonft alle Feierlichkeiten einen firchlichen Charafter an fich trugen, so ward jest allen, felbst rein relis giofen Keften, ein politischer Charafter aufgeprägt und felbft bie Rangel mard bisweilen ein Lehrftuhl neuer politischer Beisbett. Die bie Religion fonft alle Rreife bes Lebens beherrichte und ihr Alles biente: fo nahm jest bie neue Freiheit fur fich faft alle Sulbigungen in Anfpruch; es mar ja Gines; benn fo borte man felbit einen ber erften Rangelrebner fagen -"Religion ift Freiheit und Freiheit ift Religion." Und mo man fonft faum an bie Doglichfeit einer freien und ungebinberten Bewegung bee Rabifalismus glaubte: ba maren über Racht gleich Giftichwämmen gange Schaaren aufgeschoffen von rabifalen Beltverbefferern; tobenben Abvofaten; fanatifirten Broletariern. Bo ehbem Buge von Bilgern, Ballfahrern und anderen Andachtigen überall bem Auge begegneten: ba fab man jest nur elegant gefleibete Civiciften, fcmarmenbe Raffeehausgafte, gierige Beitungelefer und bebartete Freiheitehelben; mo fonft Auferftehunge und Weihnachtehumnen mit Mabonnaliebern ertonten, ba borte man jest nur Trommelfchlag und Freiheitegefange ober boch bie bis jum Efel wieberholte Binebymne, felbft aus bem Munbe noch unerwachfener Rinber; mo fonft bie größte, ich mochte faft fagen eine beis lige Tobtenftille geherricht, wenigstens im Bergleich gu ben anbern, fo geräuschvollen Sauptstädten Europa's, ba mar milber garm, und wibriges, unfinniges Getofe an ber Tageborb. nung. Die frubere Rube und bas jetige Beraufch maren Grtreme; bie Beranberung mußte in jedem finnigen Beobachter ein banges, unbeimliches Befühl erzeugen. Dan fühlte es tief : Rom ift nicht mehr mas es war und mas es fein follte; ber bem fatholifchen Gemuth fonft fo mobithuenbe Ginbrud bes Gebanfens, hier im Centrum ber Chriftenbeit fich ju befinben, er mar geschmächt und trat in ben Sintergrund; Rom war nicht mehr bie glaubenevolle Stadt bes beil. Betrus; und was bas betrogene Bolf fpater, ale Plus bereits aus feinen Mauern geschieden mar, mit tiefem Befühl ichmerglich außerte, Can Bietro und alle Beiligen feien von ber ungludfeligen Stadt entwichen und es flebe nunmehr bie Unfunft bee Untidrift bevor, bas fonnte man jest ichon theilweife empfinden und nach feiner tiefen inneren Babrheit faft vor Mugen feben.

Das Alte war verhaßt; es erinnerte ja nur an die trüben Zeiten ber lange triumphirenden Tyrannei; gierig erhascht das Reue; es bot ja Hossinung auf eine schönere Zukunst. Das Fremde ward verabscheut und gelästert, aber doch nachgeässt und ergriffen mit kindischer Lust; die stolze Roma, die am Tage ihrer geistigen Ueberlegenheit und ihres sonnengleichen Ueberstrahlens aller andern Länder des Erdreises sich rühmte, sie gab in der Rachtzeit den unreinen Umarmungen fremder Wüstlinge sich hin, Rom, die heilige, jungfrauliche, nüchterne Himmelsbraut schien eine profane, entartete, rasende Buhlerin.

Behet nur bin auf ben belebten Corfo, ben Mittelpunkt ber "wiedergeborenen" Tiberstadt; seht, wie sie ba schwarmen, biefe feurigen Cohne bes Gubens, wie fie fich gegenseitig ermuntern und ftarfen, fich berauschen an ihren gufunftigen Siegen und Triumphen, wie immer größerer Jubel, immer größere Aufregung und Eraltation fie ergreift. Boret ba bie Berabredungen über neu zu veranftaltenbe Festlichfeiten, welche bie Wirklichfeit umsegen follen in eine Feenwelt, sowie schon jest ben himmel und bie ewige Rube (von aller anftrengenben Arbeit) versprechen muffen. Boret ba bie feine Rritik über alle Borfalle bei ben vielen festini und festoni, über beren Erfolge und ihre Wirfungen. Soret ba bie unerhörteften gafterungen über bie vorige Regierung, bie maßlofen Beschulbigungen gegen Bolizei, Ariftofratie und Clerus, bas ungescheute und freche Ausframen rabitaler Grunbfage, sowie bie fleinlaute und furchts fame Erwiderung der sogenannten Conservativen, da holen fie fich Beisheit aus ihrer Speranga, aus ihrer Pallabe, aus ber Billancia, aus bem Contemperaneo, aus bem Progresso, aus ber florentinischen Alba u. f. w. und end. lich (bamit auch für die scrupulosen Syperorthodoren ein fo volksthumlicher und beliebter Orben feinen papierenen Bertreter habe aus bem gang popularen Fra Cappucino. Und wie ift ber Philifter (benn wie einen beutschen, fo gibt es auch einen italienischen Philifter) so tief gerührt und entzudt, wenn

.. jew ungerttennlich vereint; und Rraft, voll neuen Lebens!" Jest fühlt be was er ift; er theilt mit Bius alles Große, Couverainitat! Und welche hoffnungen für bie welche Aufflarung über ben gangen Weltlauf! U Licht es ift fo mohlfeil, Allen fo leicht jugang bieten für wenige Bajocchi bie verschiebenften Journale feil; manche werben an ben Strafened bamit nur Jeber fie lefen und Theil nehmen t feierlichen Lichte; anbere werben felbft bem Gingel bie Banbe gegeben, ohne bag man weiß, woher hundert gebeime Breffen verbreiten bie "Aufflaru bung für Alle"; bas Borrecht ber fogenannten gele ift gefallen; jest haben alle gleiche Anspruche auf Rechte eines civilifirten großen Bolfes. Jest if große Ibee aufgegangen; Italiens Große und Mai entzudenber Gebante! Ein Stallen - und unter Scepter! Belch' erhabenes Biel! Da muß bod Fortschritt hulbigen und nur ein Finfterling, ein fann ihm wiberftreben! Darum füllt namenlofer

gludliche, wiebererftanbene Roma; ein Geschlecht,

Selbenthaten, blubt fest beran unter be-

und bas italienische Bolf insbesondere beobachtet, wer die lange porber porhandenen Fermente und die in lleberfluß verschwenbeten Mittel ber revolutionaren Bropaganda fennt, ben fann Diefe Umgestaltung nicht Wunder nehmen. Das Bolf als Maffe hat feine Intelligenz und fein Urtheil, aber ebenfo auch teinen Charafter und feinen Willen; bas Bolf fur fich ift blind; es gibt, wie Blaton fagt, nur Philosophen aus bem Bolte, aber nie ein philosophisches Bolf. Es war noch nie ein Bolf und es wird nie eines fein, bas fich felbst jugeln, leiten und regieren fann; bas Bolf hat immer seine genfer und berricher nothig und die Gelbstregierung bes Bolfes ift nur eine Taufchung, mit ber eine berrichfüchtige Bartei ihre ufurvirte Gewalt fanktioniren will. Das Bolf gibt fich jebem Gins fluffe bin mit findischer Leichtgläubigfeit; es läßt jum Guten fich anleiten, aber auch jum Bofen verführen; wer es an fich au gieben verfteht, bem folgt es blindlings. Denten wir uns aber noch bas italienische Bolf, bas weit erregbarer und reize barer ift ale bie mitteleuropäischen Stamme, und babei noch viel unerfahrener und ungebilbeter auf bem Gebiete ber Politif, fo läßt fich leicht eine folche Aenberung mit fo heftigen Ausbruchen nationaler Leibenschaften erklaren, wie fie namentlich feit 1848 fich gezeigt hat. Bieles mas ben Rorblanber noch falt und gleichgiltig fein läßt, fest ben Gublanber in geuer und Flamme, seine uppige Phantafte und fein machtiges Befühl kommen fo oft bem Urtheile bes berechnenben Berftanbes zuvor und reißen ihn, sind seine Leidenschaften einmal erregt, bis zu Schritten fort, beren Folgen er nicht kennt, beren Trage weite er nicht bemeffen fann. War nun die Disposition bes Bolfes schon für fich revolutionaren Bestrebungen gunftig, fo fehlte es auch nicht an mannigfachen Bunbftoffen, bie bei bem geringften Anftog in bellen Flammen auflobern mußten. Die erfte französische Revolution und die Rapoleonische Beriode hatten auch in Italien ihre nachhaltigen Wirkungen; nicht minber hatte ber josephinische Reformationsgeift in ber Lombarbei und in Tostana vielfache Spuren zurückgelaffen. Biele Er-

June ven Breck biefe Einwirfungen von bes Bolfes ferne ju halten; allein im ten fie nichtebestoweniger fich fortpflangen mal die Schranken burchbrochen, die Jahrhun fonnte bie Stromung besto gewaltiger und b brechen, bie fo lange jurudgehalten mar. D fellichaften, Die por 1831 in Italien bestanben nachher noch im Berborgenen fort und biefe g: firte Affociation suchte ben Boben nach und n niren. In ber Schweiz und in anderen ganber noch bis zur Stunde geschieht, zahllose Traftat fcuren fur bas italienische Bolf verfertigt, bie fiscationen und aller hindernden Dagregeln von gierungen in bie Salbinfel ihren Weg fanben; n ber für Ausbreitung republifanischer Grunbfat thatige Magini in feiner "Unterweisung bes ita fee" und in vielen andern Schriften bie aufop für bas Baterland ale erfte Religionspflicht, 1 hangigfeit und Ginheit Staliens als beren erftes authun gesucht. fomifebr angeftellten Bergleiche zwischen Franfreich und ihrer Scimath fielen nothwendig jum Rachtheil ber letteren aus. giovane Italia traumte lange ihre wunderlichen Eraume und wenn fie vom Schlafe ermachte, ftrebte fie bie gauberischen Bilber festzuhalten, die fie im Traume umgaufelt, ihr phantaftisches Spiel fortzusegen und bas auf bas Leben überzutragen, was mit fo vielfachen Reigen unwiderstehlich ihre Seele gefeffelt. Bon Malta und Livorno aus wirften England und seine Freimauerer auf bie ganze Halbinsel; bie zahlreich in Italien lebenben Britten forberten ohnehin die liberalen und antikatholischen Ideen nach Kräften; ber Indicatore di Malta, in Taufenben von Eremplaren burch gang Italien verbreitet, bereitete mit schlauem Tafte nach und nach bie Gemuther vor. Rechnen wir noch bagu bie Antipathien gegen Defterreich in ber Lombarbei und in Benedig, welchem letteren besonders bas rafche Emporbluben Trieft's Reib erregte, - Antipathien, Die besonbers in ben Stabten fich zeigten, mahrenb bas Landvolk weniger mißstimmt mar - sowie bie mannigfachen ofonomis schen und abministrativen Disstande ber einzelnen italienischen Staaten, bie um fo brudender murben, je mehr man fie allmablig bem Bolfe in's Bewußtsein ju rufen bemuht mar: fo ift vollends leicht begreiflich, wie schnell Ungufriedenheit und Emporung burchzudringen vermochten. Und wenn die hoberen Stande auch bisweilen ju frivoler Lecture griffen, wenn Balbo's Speranze italiane, Gioberti's Primata dell' Italia unb Silvio Bellico's Prigioni (fo wenig auch ber Lettere ein folche Aufregung beabsichtigte) mit Enthusiasmus gelesen und wiebergelesen wurden: fo fonnte bie Bewegung eine besto lebenbigere Theilnahme von Seite ber gebilbeten Rlaffen fich versprechen und befto tiefere Wurgeln in ben Gemuthern fcblagen.

Bas nun ben Rirchenstaat, ber mit ben übrigen italienisschen Staaten in allen biefen Studen so ziemlich auf gleicher Stufe stand, im Besonderen angeht, so waren seit Ende bes vorigen Jahrhunderts ja besonders seit bem Frieden von To-

negierung noch vergrößerte. gerruttet; bie meiften Reformplane icheiterte Schwierigfeit ber Ausführung. Raum fonn holfen werben, ohne ben Anderen webe gu Papfte von Scite ber Grofmächte 1831 gei rungevorschläge fonnten im Anfange nur eine nach verwirflicht werben und die papstliche ! hierin wenigstens ihre Bereitwilligfeit, wie au fannte (Schreiben an Graf Roffi vom 18. Jul aber gab man fie gang auf, ba einerseits bie fi legenheiten gu fehr bie Aufmertfamteit bes Bapf. nahmen, andererfeits auch beren Ausführung theilweise gefährlich und unrathlich erschien; v auch bas vorgerudte Alter bes Papftes, bas Reformen ihn weniger geneigt machte, eine 2 Gregor's Bontifitat war nach Auffen groß un unterftuste und bob bie Diffionen; er nahm : lichften Sofvitalität viele vertriebene Bischofe unt niens auf, und zeigte in bobem Grabe feine DR thatigfeit, namentlich cocowenn feine Abhilfe in ber nachften Butunft erfolgt. Denn bie oberfte Leitung einer über alle Theile ber Erbe ausgebreites ten Gesellschaft, wie es die fatholische Rirche ift, bringt nothe wendig bebeutenbe Auslagen mit fich, die ficher nicht ben nachften Untergebenen bes Rirchenoberhauptes aufgeburbet werben fonnen, fonbern, wenigstens einem Theil nach, aus allen Theie len ber driftlichen Welt burch geregelte Beitrage ju beftreiten find. hier mare nun eine genaue Festsetzung bes firchlichen Finanzetat nothig, und bemgemäß eine Sonberung beffelben von ben Staatsfinangen burchaus einzuhalten. So lange Letteres nicht geschieht, werben bie papftlichen Unterthanen bie Ehre, baß ihr Land bas patrimonium S. Petri ift, als eine ibrem eigenen Bohl nachtheilige betrachten, fo fehr auch burch bie gablreichen Fremben, bie nach bem Gipe bes Bapftes fich begeben, biefe Ehre für einzelne Rlaffen gewinnreich fein mag. Wie groß übrigens bie Finanznoth bes Rirchenftaates war und begreiflicherweise noch jest ift, fann man am beften aus bem im Anfang bee Jahres 1848 veröffentlichten Berichte bes gewandten Bralaten Morichini (fruber Runtius in Munchen) entnehmen, wonach die Staatsschuld über fieben und breißig Millionen romischer Thaler berug. Die Erbitterung, Die biefer Difftand erregte, gab fich in mehrern balb nach Gregor's Tobe erschienenen fatprischen Flugschriften fund, wovon g. B. eine ben am himmelethor erscheinenben Gregor von St. Betrus abweisen läßt, weil er aus Prunfliebe und Ehrsucht bas But feiner Unterthanen verschleubert, und ihn als so lange bem Begfeuer verfallen bezeichnet, bis einer feiner Rachfolger ben erlittenen Schaben bem Bolfe wieber vergute. Das gab jus gleich Unlaß zu einer neuen Schmeichelei fur feinen Rachfolger, ber feinen Borganger aus bem Burgatorium zu erlofen berufen fei, gerade fo wie er auch bie Bestimmung habe, fein Bolt aus ben fo lange getragenen ichmählichen Sclavenfetten zu befreien.

So griff icon in Gregor's letten Jahren eine große Gahrung um fic, bie aber aus Furcht vor bem "Defterreicher"



... einem Conflave von zwei E. mablung bes Maftai : Ferretti, Charafter verbunben mit ben fraftigen Mannesalters für bie fchaft gemahrte; bie Bolfeftimmi und bereits mehrmal tobtgefagter folger bezeichnet; fpater ben talen gebeugten Biggi an beffen Stelle lung mar Alles zufrieben, ja ent, Der 17. Junius 1846 fc Mera für Rom und gang Italien. weinte, rief, lachte, hupfte vor & ber gang unbefannt waren, fielen tigfeit einander um ben Sale. 2 bie Schönheit, bie Liebensmurbigfe als einige Carbinale, bie mit bem ? berausgetreten waren, mit ihren I ber Loggia abwischten, ba fab bie melte jabllofe Menge barin ein gu bes neuen Bapftes. Nachbem Biu mit fichtlicher Rubrung gefegnet. 1 da 6... ---

Sache ber Freiheit mußte burch ihn geforbert werben und bie Revolution ging nun einen langfameren, aber besto sicheren Schritt. So lange es möglich war, ftutte fle fich auf fein Anfeben; fam ber Bruch, ber unvermeiblich früher ober fpater erfolgen mußte, hann fonnte bie Bewegung ichon fo eistarft fein, baß fie fur fich ben Rampf weiterzuführen im Ctanbe war. Mit ber Amneftie vom 17. Julius erfüllte ber Bapft ben fehnlichften Wunsch ber Patrioten; allgemeine Sulbigung war in gang Europa ihm ju Theil; Die auswärtigen Machte waren völlig mit ihr einverstanden. Un fie fnüpften fich meis tere Bugestandniffe, die mit immer fteigendem Applaus begrußt wurden. Die Amneftie, ber Protest wegen Ferrara, bas Laienministerium und die Constitution bilbeten nun die vorzüglichsten Epochen in ber Entwidlung ber Revolution. Die Constitution ward vorbereitet burch bie Errichtung ber Staatsconsulta, bann burch die Municipalverfaffung und endlich burch die im Edict vom 30. Dez 1847 ausgesprochene Berantwortlichfeit ber Di-Damit gewann bie Revolutionspartei immer festeren Boben und immer ausgebreiteteren Ginfluß, bis endlich ber Zwiespalt eintrat und seinen Sohepunkt erreichte in der Abfepung bee Bapftes und ber Berufung ber Constituante. Bon Stufe zu Stufe flieg bie Macht ber liberalen Bewegung, bis fie, die bochfte Sproffe- ber Leiter erklimmend, ben gefeierten Bius herabstürzte vom Throne und sich selber auf ihm festsepen ju wollen schien. -

Endlos war der Jubel, ben die Amnestie hervorrief und vielfältig die Bortheile, die sie ben Liberalen gewährte. Rebst der Freilassung vieler routinirten Revolutionshelden hatte tie radifale Faktion nicht nur Gelegenheit, durch beständiges Jubelstusen und unaushörliche Festlichkeiten das Bolf im Taumel zu erhalten und zu immer schwärmerischeren Hoffnungen für die Zustunft anzuregen, sondern sie nahm auch daher einen sehr plaussblen Grund, Pius für einen Mann der Freiheit und des Fortschritts, für einen Heros ihrer Art zu erklären, und ihre Zwecke mit denen des Papstes zu identissienen. Die Menge



..... un ver emporung bestim ber Ermahlung und ber Kronung fcon politifche Fefte; bagu famen possesso im Lateran, am 8. Nov gen Borbereitungen nicht zu gebei Ramenstage bes Bapftes, Johanne früheren canonisirten Bapfte bes 9 jahr u. f. f. Der Gebachtniftag alljährlich feierlich begangen werben jebes Befet veranlaßte eine neue Fi geliebten Bius mar ein folches Feft legenheit, die Maffe noch mehr zu i gog ber fanatifirte Bobel por ben C feterlichen Segen, ben die fruberen S chenfeften und fonft wichtigen Unla au ertheilen gewohnt maren. Gin fc lich, bie jauchzenbe Menge vor bem tenben Papfte ploglich verftummen, Benediction empfangen ju feben; abi Eriumpf ber Religion verbarg fich Tobfeinbes, und hinter ben Blumen Fold Instanta LL - --

Abgott; für ein veranberliches, leichtfinniges Bolf find anberte halb Jahre gewiß eine lange Beit. Besonbere fturmisch und faft granzenlos zeigte biefe Bolfsbegeisterung fich noch am 31. Mai 1847 bei ber Rudfehr bes Papftes von Subiaco; mar es boch, ale hatten biefe Romer jahrelang ihren Bius nicht mehr gefehen, und als waren fie eifersuchtig, wenn er auch nur zwei Tage fich aus ihren Mauern entfernte. Bis jum leberreiz mar ba ichon ber Enthustasmus gesteigert; er schien schon unnaturlich und frankhaft. Diefes im Staatse wefen fo unerfahrne Bolt, nun auf einmal hineingezogen in ben Strubel ber Tageereigniffe, burch bas Intereffe fur Bio Rono, mit bem bas Intereffe ber Fortschrittsmanner so innig verfettet fchien, biefen jugewendet und bewußtlos ber Leitung feiner Agitatoren folgenb, babei fortwährend in einem funftlis chen Taumel erhalten, ben bie ermahnten gabllofen, trop aller Abmahnungen ber Regierung nie enben wollenden Feste nebst ben brillanten Fadeljugen nach Monte Cavallo nur erhöhten, biefes Bolf mar unfahig zu erkennen, worum es fich eigentlich handelte, und barum auch leicht über ben Bang und bie Tenbengen ber Bewegung zu tauschen. Dhne Zweisel mar die Begeisterung ber Menge fur Bius IX. aufrichtig; aber es mar eine blinde, leidenschaftliche Begeisterung, es war die schwärmerische Liebe eines Weibes, bas fähig ift, aus ber Liebe in tobtlichen Saß überzugeben, wenn es nicht feine wenn auch noch fo überspannten Soffnungen balb genug befriedigt fieht. Die faft abgottische Berehrung für Bio Rono tam mir vor, wie ber Cultus jener beibnischen Stamme, Die ihre Bogenbilber hoch in Ehren halten, fo lange ihnen Alles nach Bunfch geht, aber fie ju Boben werfen, verunehren und mighanbeln, fo balb fie ihre Bunfche unbefriedigt, ihre Erwartungen getaufcht feben. Die romischen Rabifalen floften bem ihnen ans bangenden Bolfe bie übertriebenften, ja mahrhaft utopische Hoffnungen ein, die alle auf Blue fich ftutten, um biefe bann, fobalb fie getäuscht murben, ale eine furchtbare Baffe gegen ben zu gebrauchen, bem fie fo lange eine granzenlose Liebe und Ehrfurcht geheuchelt. Um ben blinden Bobel von ber Liebe und Anhanglichkeit ber Progressiften an Bio Rono ju übergengen, baju maren boble Phrasen hinreichend, wie "unser ange beteter Bio, die Wonne bes Menschengeschlechtes, ber neue Moses - ber gweite - Christus." Und um ben innigen 3ufammenhang, ja ben Bruberbund zwischen Bius und ben Sauptern ber Fortichritisbewegung noch flarer und anschaulicher ju machen, ftellte man Beibe auf Bilbern gar finnreich neben einander, und wie man in ber Schweiz die Bortraite Bius IX. und bes berühmten Dr. Steiger zusammenftellte, fo ift in Rom bem Oberhaupte ber fatholischen Rirche eine ahnliche Ehre wiberfahren: Die Bufammenftellung bes "gottlichen" Bius mit bem "gottergleichen" Sterbini und bem herrlichen (übrigens ungleich edleren) Azeglio, Drioli, Gioberti und andern Belben bes Tages, ja fogar mit bem - großen "Bolfetribun" Ciceruachio. Go ward Bius einmal verglichen mit Chriftus, bas anderemal mit ben Rorpphäen ber Rabifalen, bas war ja Alles Eines. Diese allgemeine Begeifterung fur Bins taufchte natürlich auch ben gutgefinnten und befonneneren Burger. Machte man ihn aufmertfam auf bie brobenbe Befahr ber Anarchie, fo war ftete bie Antwort: in Rom ift feine Revolution möglich; alle Bergen hangen ja mit ber innigften Liebe an bem großen Blue; bochftene ift bas ein reaftionarer Berschworungeversuch ber gregorianischen Partei, ber Anhanger bes alten Syftems, die bem Bolfe fein jegiges Glud miggon-Diefe "gregorianische Bartei" war eine fchlaue Erfinbung ber rabifalen Rlubbe, es war ber Bopang, mit bem fie ben findischen Bobel schreckten; es war aber zugleich bas befte Mittel, bie tuchtigften Manner ju verbachtigen, bie bem Strubel ber Emporung noch erfolgreich hatten entgegenwirfen tonnen. So famen nach und nach auch bie sonft geachteften Carbinale in Miffrebit, bamit fle ja nicht in bas Ministerium fommen möchten. Die berüchtigte Juliverschwörung von 1847 war ein folches Deifterftud rabifaler Fiction, bag bie Deiften por biesem Phantom in panischen Schreden versetzt murben, und faum noch Einer bem Anderen traute, wenn ihn nicht ber Circolo popolare mit infalliblem Ausspruch ale vertrauenemurbig bezeichnete. So gewannen hoble Blendwerfe, ausgehend von ber liberalen Binfelpreffe, falfche, oft gang ungereimte Beruchte, bie in ben Beitungen auftauchten und von ihnen ersonnen maren, bie größte Macht über bie Gemuther; jebe Enttäuschung marb gehinbert; jebe flare Orientirung in ber Sachlage von vornherein abgeschnitten. Auch bann noch blieb bas Bolf in feinem Bahne, ale man bei ftetem Sochrufen auf ben Papft alle Behörben ichmabte, und ihnen thatfachlich ben Gehorfam versagte. Es ift recht, sprach ber Philister, baß auch biefe herren Beamten einmal tuchtig mitgenommen werben, bamit fie Furcht befommen und bas Bolf mehr refpeftiren; bas ichabet gar nichts; bem beiligen Bater ift ja Alles in Treue ergeben. — Der Blinde ift nicht vom Berberben zu retten, fo lange er glaubt, baß er fo gut wie ein Unberer fieht.

Mit ber größten Confequenz eilte ber Rabifalismus nun feinem Sieg entgegen; er mußte fehr gut, mas er wollte; 21: les biente ihm; Taufende maren unbewußt feine Sandlanger und Biele gab es von benen, bie nach Gothe's Ausbrud gu schieben glaubten und boch geschoben wurden. Die Sydra ber Revolution erhebt ihr Saupt besto fühner, je mehr man fte mit Freundlichkeit gewinnen will; jedes Bugeftandniß enthalt für fie nur eine neue Aufforberung, ein weiteres ju ertrogen. Eine einige italienische Republif, bas war ber Grundgebante ber Chefe ber Bewegung, Sturg ber Fürsten und Safularifation bes Rirchenftaates war baburch geforbert. Das fonstitus tionelle Syftem follte ben Uebergang bahnen zu Republif, auf Conftitution arbeitete nun Alles bin. Der Gintritt von Laien in bas Ministerium follte bie gangliche Gafularifirung bes romifchen Territoriums vorbereiten; babin mußte man vor Allem wirten. Sollte ber Rirchenstaat feinen bisherigen Charafter

verlieren, fo mußte bie Beiftlichfeit aus ben boberen Staateftellen verbrangt und biefe an gaien übertragen werben. Ministerio laico bas mar eines jener Boftulate, bie man bunbertmal, erft jaghaft und leife, bann lauter und breifter öffentlich aussprach. Die "Bolfoftimme" forberte biejes; ber Clerus war ja einseitig gebildet und mit ben mahren Bedurfniffen bes Bolfee nicht fo vertraut, wie jene "Manner bes Bolfes", bie fich feit Jahren nur auf "Bolfebegludung" verlegt batten. Das Alles war eine bittere Gronie; aber es ward vorgebracht mit ber größten Raivitat. Bie aber bas Minifterium, fo follte bas-Cardinalfollegium bedacht werben; Manner bes Fortidritts follten es fortan gieren. Bentura, biefer mabrhaft große Rebner, wie ich nie einen abnlichen gehört zu haben mich entfinne, mit Recht bewundert megen bes nobile brio dell' eloquenza, aber gleich Gioberti von Ehrgeig und falfcher Philosophie geblenbet, bas mar bagu ber rechte Mann. Geit feinen binreis Benben Reben auf D'Connell, bei benen man ihm in ber Theatinerfirche laut Beifall flatichte und ibm wie in einem Cchaufpielhaufe bravo und bravissimo aufchrie (28. Juni 1847), war er ein Selb bes Tages und es mar fein Bunber, wenn ber gutinftruirte Bobel mehrmals bem Bapfte auf feinen Cpagierfahrten gurief; Santo Padre, il cappello al P. Ventura! Doch baran fehrte fich Bius nicht, ja er gab fogar einmal bem unfterblichen Rebner berbe Bermeife. Ueberhaupt bat man ben über bie verschiebenen Unterrebungen biefes Ergenerale ber Theatiner mit Bto Nono ausgestreuten Berüchten wenig Glauben beigumeffen; ber Ginfluß Bentura's auf bie Bolitif ber Regierung ift ein febr untergeordneter und partieller, am me= nigften fonnte man aus bem beiteren Befichte, mit bem er jebesmal von Bius gurudfehrte, auf ben Erfolg feiner Borftel= lungen mit Sicherheit ichließen, wie es fo oft geschehen ift; ber gewandte Dann hatte nur gu fehr feine Dienen und fein Meußeres in feiner Gewalt. Auf Die Confittution mar er allerbinge nicht ohne Ginfluß; aber feine Borfchlage, wie er fie

auch in einer Broschure fund gab, erregten wegen ihrer zurudhaltenden Mäßigung ihm bas Mißfallen der Fortschrittsmanner, das sich erft nach einigen Wochen wiederverlor. Der Ruf nach Laienministern und Constitution ward erst laut, nachbem die zwedmäßigsten Borkehrungen getroffen waren, ihm ben Erfolg zu sichern. Die "öffentliche Reinung" that das Ihre biebei.

Ein Staat, ber in folden Zeiten feine bebeutenbe Dille tarmacht befitt, muß ben Umfturggeluften gur Beute werben. Bon einer imponirenden bewaffneten Dacht hatte bie römische Revolution nichts zu fürchten, wenn nur ber öfterreichische Ginfluß ferne gehalten marb, bie Schweizertruppen maren an Bahl viel zu gering, um Furcht einzuflößen, und auch fie fonnte man fo ziemlich aus bem Wege raumen. Dagegen mußte bie Boltebemaffnung eingeführt werben und mehrmale verlangte man bie Burgeewehr, obicon bas Wiberftreben bes Staats. fefretare Gigi befannt mar. Dit ber Erlangung biefer Burgermilig, welche bie Rolle ber alten Pratorianer übernehmen follte, warb bas an materiellen Mitteln gewonnen, mas bie Preffreiheit an geiftigen bot. Endlich ward bas Erfehnte erlangt; jest gab es neue Arbeit und neuen Jubel. Ingwischen hatten fich in Rom zahllose Buhler aus andern ganbern eine gefunden; Die hochbergigen Gobne Albion's erflarten fich bereit, felbft für bie neue Burgermehr bedeutenbe Beldopfer ju bringen; ja in biefelbe fich einreihen zu laffen. Spater machte bie Unichaffung ber Uniform eine ber wichtigften Angelegenheiten, balb afften bie Rinber bas Treiben ber Großen nach und es bilbete fich bas Anabenbataillon della Speranza, für einen tüchtigen Rachwuchs bestimmt. Alles erercirte ober war voll Jubel über die Civica. Als fpater die Fürstin Belgiojoso, diese Amozone bes neuen Selbenthums, bie Bierbe bes café delle belle arti, mit einigen patriotischen Damen in biefer eleganten Uniform erschien, arntete fie ben beabsichtigten Applaus in reis dem Dage. Debrere Brincipi, barunter ber in feiner Bopu-



genommen, wenig Hilfe von Au Bewegung nicht widerstehen; a glauben, die Wünsche des "B Rono. Die Amnestie dog noch sich, die consequent nicht mehr r gessen ward, was Pius in i "Wenn Milbe das süßeste Attriberechtigseit seine erste Pflicht." gund damit war das Verderben Tasso's Wort:

Cade ogni regno e ruino: La base del timor ogni cl

Run war aber noch ein ant vollends den Sieg der revolutionärs chen mußte. Schon lange war daus seinem Schlummer gewedt wer fünftlich gereizt und bis zur Fieberh in Ferrara ausgebrochene Constict mwillsommenste Beranlassung bot, de conservativen Staat und die damit zu ner Bertreibung der Desterraid

bie papfiliche Regierung bei ber allgemeinen Aufregung genos thigt war, bie hieher gehörigen Actenftude ju veröffentlichen, ja felbft bas Abgehen von Militar und Freiwilligen nach bem Norben bes Rirchenftaates jur Beobachtung und jum Gous ber Gränzen zuzugeben. Rom follte möglichft von Truppen entblogt und ber guardia civica, bei beren Errichtung ber Carbinal Giggi bas Staatefefretariat abgegeben, alle Macht eingeraumt werben. Die lacherlichen Rriegeruftungen, ber in wenigen Tagen ju bramarbariftrenben Rriegern geworbenen Duiriten find Rinderspielen vergleichbar, Die fo lange ergoben, bis eine fleine Beule ober Berletung bas Spiel verleibet. Sehr balb hatten bie Belben bie Defterreicher geschlagen, menigftens mit ihrer jungenfertigen Rebe; balb barauf entfarbten fich bie Befichter, und es gitterten bie Belben vor bem grundlofen Geruchte, bie "Tebeschi" feien im Angug gegen Rom. Da hieß es: Hannibal ante portas. Den Sarbenfonig erhoben biefelben friegeluftigen Batrioten bald bis in ben Simmel, als ben erften Belben ber Reugeit; balb bewarfen fie ihn wieber mit Roth als einen feigen Berrather; furg ein abnliches Spiel warb mit Carlo Alberto getrieben, wie nachher in Deutschland biefelbe Journaltaftif es mit bem Ronig von Breugen trieb, ber in ihren Organen balb ale ein Bluthund und Reind bes Baterlandes, balb ale Germania's einziger Retter und Befreier erschien. Je mehr Wibersprüche, besto beffer, wenn nur im Brincip bie Confequeng bleibt.

3war war die Differenz mit Desterreich bis zum 23. Descember 1847 ausgeglichen, wo in Folge der zwischen dem Cardinallegaten Ciachi und dem Grafen Lübow abgeschlossenen Uebereinfunft die Desterreicher den papstlichen Truppen die Wachposten an den Thoren und innerhalb der Stadt Ferrara überließen; aber die durch diesen Conflict begünstigte Erbittes rung gegen Desterreich blieb, und die radifalen Klubbs sahen badurch ihre Plane wesentlich gefördert. Bereits hatten sich in der Lombardei schon mannigsache Gährungen kund gegeben,

bie naturlich in Rom bie lebhaftefte Theilnahme fanben und ben Saß gegen bie Tebeschi erhöhten. Die liberale Breffe proflamirte in vielen Brofcburen und Journalen bie Unabbangigfeit einer Rationalitat von ber anberen ale beilige Forberung bee Raturrechte, und ale im Befen einer Ration von felbft liegend; bie Philosophie marb bier, wie fo oft berabgewurdigt gu einer Dagb ber Revolution. Ge find gegen biefe Nationalitätetheorie einige Biberlegungefchriften erichienen, bie gediegenbfte ift bie bes burch mehrere philosophische Arbeiten ruhmlich befannten Jefuiten Taparelli (Della Nazionalità. Breve Scrittura del P. Luigi Taparelli della Compagnia di Gesu. Genova 1847), Die freilich bem ohnehin gehaften Orben noch größere Feindschaft jugog, worüber wir in einem folgens ben Artifel noch Dehreres ju fagen gebenfen, ba bie Berfolgung Diefer Befellichaft in ber Beschichte ber romifchen Revolution eine bedeutende Stelle einnimmt; fur jest begnugen wir uns, bie allgemeinften Umriffe bee Entwidlungsganges ber lettern, wenn auch unvollftanbig und nach bem Dage bes von une felbft Beobachteten, ju zeichnen.

So war schon bis gegen Ende bes Jahres 1847 ber Same für die Revolution ausgestreut, und er begann bereits zu keimen. Die Früchte ber von Pius eingeleiteten Resormen ärndiete nicht sein Bolk, sondern der Radikalismus, der sie heißhungrig verschlang und in seinem Magen begrub. Pius beschäftigte sich Tag und Nacht mit neuen Gesehentwürfen, so daß selbst seine Gesundheit gefährdet war, und die geängstigten Trasteveriner oft durch eigene Deputationen sich nach seinem Besinden erkundigten. Der Papst berief sogar eine Bersammlung von Abgeordneten als Staatsconsulta, er versäumte nicht, mit den nachdrücklichsten Worten ihnen ihre Pflicht an das Herz zu legen. Bei dem feierlichen Juge der Deputirten nach Serz zu legen. Bei dem feierlichen Juge der Deputirten nach St. Peter (15. November 1847) hatte sich schon die Bolksssouverainetät gezeigt; man erwies den Deputirten fast dieselben Ehren, die sonst der Papst ausschließlich genoß; dreisarbige

Fahnen und Cocarben zeigten sich überall. Auch ber bessere Rern bes Boltes bedachte nicht die Folgen bessen, was er mit Beisallsstürmen begleitete, es war das Bolt bereits in seinem Todesschlase begraben. Rie hat es weniger ein römisches Bolt gegeben, als jest, wo auf allen Lippen ber popolo Romano ertonte.

3ch wandte mich weg von bem pruntvollen Schauspiele biefes Feftzuges und von ben zierlich gefchmudten Strafen, wo unter ben Trummern ber gigantischen Borzeit bie Bygmaen ber Begenwart um fo verächtlicher erschienen. 3ch fuchte Ginfamfeit und fand fie in ber Tobtenfavelle ber Rapuginer mit ihren "tieffinnigen Bergierungen von Leichnamen und Rnochen." Belch ein Contraft zwischen bier und braußen! Draugen Blumen und Lichter von Lebenbigen, aber ohne Geift; hier Blumen und gampen von Tobten, aber mit bem Beifte bes Glaubene verbunden und von ihm burchweht. Draußen erinnert bas Bild ber wiebererftebenben Roma an eine Auferftehung, bie nur jum Tobe führen fann, bier erinnern bie harrenben Leichen ber Monche an jene Auferstehung, Die einft jum volligen Befige eines unvermuftlichen Lebens gelangen läßt; bort wird bas Leben beflegt burch ben Grauel ber Bermuftung; hier wird die Bermuftung felber bienftbar ber 3bee bes ewigen Lebens. Schmerz und beilige Scheu burchbringen ba bie Seele, man mochte mit Rudert fagen:

Die blaffen Blumen reben fanfte Trauer, Wie Anbacht schwarmerisch bem Freudenlosen, Trostreichen Schein ber Blumen abgewinnet; Und jene Lampen sprühen ernste Schauer; Ju solchem Schmude verbluh'n bie irb'schen Rosen, Wie an bes Lebens Docht bas Del verrinnet.

## XLV.

The state of the s

terganica se colorinari ne n mico e transcondigi more e transcondigi more e transcondigi co ver illega

## Gloffen jur Tagesgefdichte.

Den 18. April 1850.

Daß bas Berhaltniß ber weltlichen Macht zur Kirche und zum chriftlichen Glauben eine Lebensfrage ber europäischen Menschheit sei, wird heutzutage wohl nur noch von ben robesten und unwissendsten unter ben gewalthabenden Barteigansgern Boltaire's ignorirt ober geläugnet. In Betreff ber weistern Gestaltung jener Beziehungen zwischen Staat und Kirche wirbeln aber die Meinungen, Ansichten, Forderungen und Wunsche, namentlich in Deutschland, wie die Floden bet einem Schneesturme burcheinander.

Wir wollen uns, weit entfernt biese Materie hier erschöpfen zu fonnen, barauf beschränken: Einiges von bem, was in
Betreff ber Abschaffung ober Beibehaltung bes "christlichen
Staates" in beutschen Landen als Rlage ober Hoffnung laut
wurde, hier zusammenzustellen. Die fich hieraus von selbst
ergebenden Resultate konnen uns als Meilenzeiger auf bem
abschüssigen Wege bienen, ben die europäische Gesellschaft mit
immer beschleunigter Geschwindigkeit wandelt.

Befannt find die Berhandlungen ber revibirenden Reiches versammlung zu Berlin in Retreff ber Rebentung, welche bie

christliche Religion im preußischen Staate fortan noch haben burfe. Führen gleich biese Erörterungen zu keinem erfreulichen Ergebnisse, so muß babei sebenfalls anerkannt werben, baß bie gesammte Frage, statt wie anderswo, als ein langst abgemachter, bei vernünstigen Leuten nicht einmal mehr ber Erwähnung bedürsenber Plunder, mit verachtendem Stillschweisgen an die Seite geschoben zu werden, doch noch einer ernstehaften Debatte unterzogen wurde.

Der Artifel 11 ber provisorischen Berfaffung (vom 5. Des cember 1848) lautete: "Die Freiheit bes religiofen Bekenntniffes, ber Bereinigung zu Religionegefellschaften und ber gemeinfamen öffentlichen Religionbubung wirb gewährleiftet. Benuß ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift unabhangig von bem religiöfen Befennte niffe und ber Theilnahme an irgend einer Religionegefellichaft. Den burgerlichen und ftaateburgerlichen Bflichten barf burch bie Ausübung ber Religionsubung fein Abbruch geschehen." - "Das Reue in biesem Retitel", fagt bierzu bie evangelische Rirchenzeitung von Bengftenberg, "ift ber mittlere Sas. Der heibnische Staat erscheint bei Daniel und in ber Offenbarung unter bem Ramen bes Thieres, wea gen ber bumpfen Bleichgültigfeit gegen bas Göttliche. Jenes Thier foll am Enbe ber Tage in Bog und Magog wieber aufleben. Wir haben hier ben Anfang biefes Enbes vor uns." Run befagt allerdings im Befentlichen ber oben ausgespros chene conflitutionelle Grunbfat nichts Anberes, als: bag "ber Staat" feinerlei Religion haben burfe, und beren fortan feine mehr haben werbe. Wenn und in fofern alfo biefe Erflärung aus ber freien Luft bes Bergens gefloffen ift, scheint bie barte Rebe Bengstenberge allerdinge mohl begrundet. Die Religiones freiheit in ihrer obigen Faffung ift ber Sache wie ben Borten nach eine Losfagung von Gott; ein Scheibebrief, ber bem Christenthume gegeben wirb; ein Manifest, welches besagt, baß ber irbifche Staat bes Allerhochften nicht mehr beburfe, fur fernere Einmischung ber Machte bes himmels bofiichft bante, nicht jum Beibenthum jurud, (welches gange bat!) fondern in einen viel fchau Antichrift entgegen führt.

Co wahr und richtig bieß Alles und fo bereitwillig wir auch in biefe & ben, fo mochten wir bennoch ben ebei protestantischen Theologen bitten, fich in . lung feines Bewiffens bie Frage ju ftellen fuch, bie Staatsgewalt ganglich und unb Conflicts aller firchlichen Barteien gu ftell bemnach rein und lediglich zur Privatfac Act bes puren Muthwillens und ber Wil und ob er nicht vielmehr die nothwendige Folge ift: erftene bes Entwidlungsganget Broteftantismus feit feinem Entfteben geni ber burchweg falschen, auf rationalistisch Stellung, worein fich bie Staatsgewalt ! ftantischen und fatholischen ganbern bes nente ber Religion und Rirche gegenübe und brittens, mas insbesondere Preugen faum mit Borten genagent

L

einfachen Menfchenverftand gleichmäßig emporenben Digbrauch ber weltlichen Gewalt in Religionsfachen. In einer gegebenen Beit wurde biefer, hatte Gott ihm nicht feine naturnothmenbige Schranke geset, bie Rirche bem omnipotenten Staateotganismus eingefügt, fie zu einem nur vom Belieben ber Regierungebehörben Leben und Bewegung empfangenben Boligeimittel für weltliche 3wede entwürdigt, b. h. fie ihrer gottliden Diffion entfleibet und fomit vernichtet baben. Beffen bie "berrichende Religion ber Gebildeten", ber rationaliftische 3nbifferentismus, fabig fei, ber fast ohne Ausnahme bie Bureaufratenwelt bis jum Fanatismus geistig beherricht, bas hat er, bachten wir, fo ben preußischen Lutheranern gegenüber, wie bei Belegenheit bes Rolner Attentate in Begiehung auf ben Glauben und die Disciplin ber fatholischen Rirche gezeigt. fragen jeben rechtlichen und benfenben Menfchen: ob gegen biefen Drud ber Begenbrud ausbleiben, ob, über furg ober lang, bem maglofen Unfpruche auf Berrichaft bes Gotte unb Blaubenslos geworbenen Staates über bie Kirche etwas Unberes entgegen treten fonnte, ale jene abfolute Ablehnung jedweder Berbindung zwischen Rirche und Staat, die heute eins ber Schlagmorter bes Zeitgeistes ift? Richt bie Christen haben mit bem Staate, ber gur Staatereligion erhobene 3nbifferentismus hat mit bem Christenthume gebrochen. Erflatte fich bie Staatsomnipoteng querft für neutral awischen ben "driftlichen Confessionen", fo war ber weitere Schritt: einer Reutralitatberflarung bes Staats zwischen bem Chriftenthum und feinen erklärten Begnern eine mathematisch nothwendige Folgerung, die feine Bewalt auf Erben mehr ablehnen fonnte. Sie ift zweihundert Jahre nach Abschluß bes westphälischen Friedens gezogen worden, und bie Borfehung wird nunmehr, nachbem eine große Periode von Gunde und Irrthum zu ihrem letten Biel und Abschluß gelangte, in ber Sache weiter ergeben laffen, mas Rechtens ift. Einstweilen aber ift fo viel gewiß: eine Bewalt, Die fich auf Die Brundlage jener absoluten 3nbiffereng gestellt, bat nicht mehr bas Recht, ben Gott ber

. - -- were wohlthat 1 ben laffen, bie fie feit mehreren Befc Ereiben ber antichriftlichen Secten ermi driftliche Bewußtfeyn ber antichriftlich biefe Stellung nimmt, fo find auf b wieber bie Folgerungen nicht abzulehnen. geraumt, muß nun felbft ber Schein be verschwinden, ber indirefte, ftillfchweiger ftenthume auf bas politifche Leben bis au Erinnerung vernichtet und abgethan werb bie Befchichte fo wenig einen leeren Ra In bie Stelle bes driftlichen Staats tritt cuum, fonbern ber antichriftliche Staat, un Alternative, - antichriftliche Gewalt, we Berbindung swiften Staat und Rirche f waltthatiges Untichriftenthum, wenn bie E in biefer Alternative liegt eben, - namentlich f bie Roth und ber gange Jammer ber Beit. fein politifches und fociales Regept, fonbern fagt, Gott allein belfen. Der peinliche Conflict gwies

ware ber Anoten nur etwas weiter gurudgeschoben, nicht ge-"Die Mitgliedschaft beiber Rammern, Die Erlangung eines obrigfeitlichen Amtes, fo wie eines Lehramtes in einer Bolfsichule driftlicher Bemeinden ift abhangig von ber Theilnahme an einem gesehlich anerfannten driftlichen Befenntniß." So lautet bas Amendement bes Abgeordneten v. Rleift-Repow. Aber abgesehen bavon, bag ein folder Borfchlag ben Zeitgeift und bie gebildete Dehrheit, folglich jedenfalls bie Majoritat ber Bolfereprafentanten wider fich haben mußte, fo bleibt immer bie Frage übrig: ob, ba bie "gefetliche Anerkennung" bes "Staats" allein und fur fich ein unchriftliches Befenntniß unmöglich zu einem chriftlichen machen fann, felbst burch bie Annahme biefes Amenbements mehr gerettet gewesen mare, ale ein trugerischer Schein, ber wieberum nur eine große Luge verbedt batte. Ein anderes, gewiß febr wohlgemeintes Amendement lautete: "ber Benuß ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechte ift vom Unterschiebe bes religiofen Befenntniffes unabhangig;" benn sonft konnte ja gelegentlich einmal in einen Rationals ober Reiseschein eingezeichnet werben: R. N. ba ober borther, "Atheist" ober: "Religion, feine." — Sehr richtig fagt Bengstenberg hierzu, bag baburch in ber Cache nichts gerettet gewesen ware, weil religiose Befenntniffe wie bas ber freien Bemeinden, ber "Deutsch-Ratholifen," fich gar nicht über bas Riveau ber völligen Religionslofigfeit erheben. "Beffer bas offene Befenninis, bag man teine Religion babe, als bas heuchlerische Borgeben, bag man eine Religion habe, bem burch eine folche gesetliche Bestimmung Borschub geleiftet werben wurde. Solche Beuchelei ift grade in Deutschland eins ber schwersten lebel, an benen wir franken. Die Unterscheibung zwischen einer Religion und feiner ift eine burchaus Die Schrift weiß nur von bem Unterschiebe ber wahren und ber falfchen Religion. Sie nennt bie Beiben tros ihrer Botterfulle folche bie ohne Gott find in ber Belt. Aber wir leben in ber rationalistischen Luft, und ba beschleicht es uns gar leicht, daß wir den wesenlosen Schatten, ben ber

Rationalismus Gott nennt, boch für etwas halten, und meinen, baß eine Borftufe jum Chriftenthum fei, mas in Babrbeit feine Berneinung ift, und meift nur ben Schein eines noch gebliebenen Bofitiven bewahrt, um befto wirffamer verneinen und bie Schwachen taufchen ju fonnen." Bie mabr gebacht, und wie richtig ausgebrudt! Wenn es bem gelehrten Theologen, ber biefe Borte nieberichrieb, nur noch gefallen hatte, bie Rette feiner Folgerungen bis an's Enbe burchauführen, und feinen Bebanten fertig zu benten. Dann murbe er obne 3meifel gefunben baben, bag es nicht zwei Bahrheiten geben fann, und baß fein Broteftantismus fich jur fatbolifchen Rirche genau fo verhalt, wie ber Rationalismus ju bem, mas er pofitive driftliche Bahrheit nennt. 216 praftifch politifche Folgerung ergiebt fich baraus, baß es nur zwei confequente Spfteme giebt: bas fatholijche bes Mittelalters, welches auffer ber Rirche fein Beil erfennt, und nur bem mahren Glauben ber Rirche ein Recht jur Grifteng im Staate einraumt, - ober bas norbe amerifanische, welches jedwebe mogliche und erbenfliche Gottesverehrung für gleich berechtigt erffarent, ben Glauben an Gott und gottliche Dinge einfach ale Brivatfache behandelt, und fomit bie vollständigfte Trennung von Staat und Rirche ausfpricht. Daß bas erftgenannte (fatholifch-mittelalterliche) Spftem in feiner confequenten Strenge beute in feinem europaifchen Lanbe mehr burchzuführen fei, bieß bedarf ale evibente Thatfache feines Beweifes. Aber ob bas Guftem ber abfoluten Freiheit und ber Trennung bee Gottlichen und Menschlichen bie Brobe ber Erfahrung besteben, und zu welchen Ergebniffen bieß Erperiment in Deutschland, ber Seimath und Geburteftatte bes antidriftlichen Philosophismus führen werbe, in Deutschland, wo ibm alle in ber Sitte und bem Berfommen liegenben, norbe amerifanischen Grundlagen fehlen, - bieß fleben wir ja an unferm Leibe zu erfahren im Begriff. Ginftweilen fcmanfen wir in fläglicher Salbheit gwifchen jenen beiben folgerichtigen Gyftemen principe und haltungelos in ber Mitte berum, fuchen abwechselnd bald bie Coulla halh bie Charnbhia zu normeiben

und participiren, ohne bie Bortheile zu genießen, an ben Ge-fahren und Uebelftanben ber einen wie ber anbern Alternative.

So auch die Berliner Debatten. Das Endergebniß mar, baß burch Beschluß beiber Rammern bie Worte blieben: "Der Benuß ber burgerlichen und ftaateburgerlichen Rechteift unabbangig von bem religiöfen Befenntniß." Geftrichen wurben nur bie Worte: "und die Theilnahme an irgend einer Religionsgesellschaft." "In ber Sache," fagt febr richtig Bengstenberg, "ift bamit nichts geanbert. Die gestrichenen Worte bienen noch als Commentar. Es ift nach ben gebliebenen nicht bloß gleiche gultig, welches religiofe Befenntniß, fonbern auch ob man eins hat. Wir bebauern alfo bie Menberung. Gie befeitigt nur bie Frivolität bes Ausbruds: nicht ben Mober felbft, fonbern nur ben Beruch bes Mobers." Auch die berglich mobigemeinten und von ber achtbarften perfonlichen Besinnung zeugenben Amendements von Stahl und Balter erscheinen uns, angesehen die Stimmung ber Mehrheit ber Gebildeten, aus benen bie eben citirten gesetlichen Bestimmungen floffen, nur als Bersuche bas Decorum zu retten. Stahl schlägt ben Busat vor: "Das Chriftenthum bleibt maggebend fur alle öffentlichen Einrichtungen, bie mit ber Religion im Busammenhange fteben, bie Evangelische und Romisch-Ratholische Rirche behalten ihr öffentlich nationales Ansehn im Staate." Mit anbern Worten: obwohl fortan die lebendigen Organe ber Gesetgebung und bas vollziehende Beamtenthum aus Juden und Atheisten befteben burfen, fo follen bie Rirche und bie politischen Inftitus tionen bennoch bei ihren driftlichen Ehren und Burben bleiben, und biefes Bunber wollen wir burch ben Buchstaben eines Baragraphen ber Constitutionsurfunde wirken! So fest fist ber Aberglaube an bie Rraft bes geschriebenen Wortes felbst in ben Ropfen ber Einsichtsvollsten. Das Walter'sche Amendement ift noch unschuldiger. "Die driftliche Religion in ihren hauptbekenntniffen wird als die Religion ber großen Mehrheit ber Bewohner bes Staats anerkannt, und als folche in den Einrichtungen beffelben, unbeschadet der Religionefreis. cheidung und beren Gründe, die anstalten, der Eid, die Festtage i schroden über das Uebermaß ihrer Beschluß fallen und vereinigte sie würdigen Herrn Minister v. Lade ment Biebahn: "die christliche Leinrichtungen des Staats, welche im Zusammenhange stehen, unbescholeisteten Religionsfreiheit, zu Grun Bedeutung dieses Beschlusses ift vie bei gerichtlichen Borladungen u. dg Sabbaths der Juden, der christliche wird.

Richt besser erging es einem a Er brachte als bedingenden Zusaß zemeine Sectenfreiheit gestattet, folge "Jede Religionsgesellschaft, welche a tes Anspruch macht, ist verpslichtet surcht gegen Gott, Gehorsam gegen ben Staat, und sittlich gute Gesinniger einzustößen." Die Absicht bes

rung die rechtliche Möglichkeit fichern : gemeingefährliche Berbindungen, sobald fie bie Form einer religiofen Secte annahmen, unbeschabet bes Brincips ber Religionsfreiheit, zu unterbruden. Aber entweder reichte bie Boraussicht ber preußischen Solone soweit nicht, ober fie wollten gerade ber Regierung eben jene Dacht entziehen, welche bas Walter'sche Amenbement in beren Sande ju legen beabsichtigte. Gine Commission ber zweiten Rammer, welche ben Antrag verwarf, machte als Motiv geltend : "es mochte in gewiffen Fallen eine Cognition über bas Befenntnig und beffen Berhaltniß zu jenen Anfordes rungen versucht, und baburch bie Religionsfreiheit" (richtiger: Die Freiheit neue Religionen auszuheden)" in wirkliche Gefahr gebracht werben." Ein Bolf, bei bem ber Indifferentismus biefe Entwidelungeftufe erreichte, bat intellectuell und sittlich abgewirthschaftet; es fist nur noch und wartet, wie es in bem' Rudert'schen Dahrchen heißt, "bie Giner fame, ber es mitnahme." Und ber ift schon unterwege. Ja, was bas Schlimmfte ift, man fann nicht einmal fagen, baß in jenen Aeußerungen ber Gottlofigfeit, noch immer bas Fünflein Wahrheit lag: baß man lieber alle erbenflichen und möglichen Befahren ber allgemeinen Religionolofigfeit und bes jugellofen Sectenwefens über fich nehmen, ale bem "Staate", ber feine Dacht fo emporenb gemigbraucht, fortan irgend welche Cognition in Religionssachen zugestehen wollte. Dieß war bie Meinung feineswegs. Dies felben Menfchen, welche bie Thore bes Saufes jum Behufe bes Einbringens neuer Secten nicht weit genug öffnen konnten, befampften mit einer mahrhaft bamonischen Erbitterung jeben Schimmer und Schatten ber Freiheit, welche ben befte henden driftlichen Confessionen eingeraumt werben follte. Der Art. 12 ber Berfaffung vom 5. Dez. 1848 lautete: "Die evangelische und romisch = fatholische Rirche, so wie jebe andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbftftanbig, und bleibt im Befit und Genuß ber fur ihre Cultus., Unterrichte. und Bohlthätigfeitezwede bestimmten Ans ftalten, Stiftungen und Fonds." Balter fagt von biefen

Ammon warf das Amendement in den verwaltet ihre innern Angelegenheiten se unter gesehlich geordneter Mitwirfung bürgerlichen Gemeinde", wodurch, wie bemerft, der Kirche eine Abhängigseit in weit größer und brückender wie die, au Anschein nach befreit war. Schon ha mit überwiegender Majorität diese Bert und sich selbst dadurch ein vollgiltiges I welchem Maße sie selbst der Freiheit säh als die zweite Kammer noch rechtzeitig t den pfissigen Anschlag vereitelte, worauf rückzog.

Wir fühlen uns — leiber! — auße bung für mehr als einen glücklichen Zufinen uns nicht verhehlen, auf wie schwei Intelligenzen und Gewißen gegenüber, bi Sind wir gleich verpstichtet die Wege E seine Kirche auch in Deutschland führt, und wissen wir gleich. daß das lette Lie bes Mortes

er bei bem Jubel, in welchen ber amtliche Beticht über bie Berhandlungen ber zweiten Generalversammlung bes Biusvereines ausbricht, ("bas tatholische Bolt lernte fühlen, mas ihm gefehlt, um gludlich (!) ju feyn, bie Freiheit feines Glaus bene",) bebenklich ben Ropf schüttelt und hinzusest: "Die au-Bere Freiheit fann dem vorhandenen Leben wohl mehr ober weniger forberlich fenn, aber fie hat noch nie Leben erzeugt." - Mochten Alle, auch unter uns Ratholifen, fich mit ber großen, so oft vergeffenen und verfanne ten Bahrheit burchbringen, daß die außere Freiheit nicht 3med fenn fann, fondern bloges Mittel gur Forderung des 3wedes ber Rirche. Möchten umgefehrt aber auch hengstenberg und seine Partei ber eben so evidenten Bahrheit nicht länger wie berftreben: bag, wo Leben, driftliches, firchliches Leben vorhanden ift, diefes fich bes widerfinnigen, tyrannischen 3manges einer ihm feindlichen, unbefugten Bewalt erwehren muß, fonft mare es ja fein Leben. Bir begegnen in biefer Begiehung Disverständniffen, ja schreienden Widerspruchen in ber fonft fo fchlagenben und bunbigen Argumentation Bengftenbergs, bie uns mit tiefem Schmerze erfüllen, weil fie bie Ausficht auf eine Rudfehr unserer "irrenben Bruber", wenn auch vorläufig nur gur Logit und gur einfachen geschichtlichen Bahrbeit, in weite, nebelgraue Ferne ruden. Wer, ber flar in bie Beit blidt, wird nicht aus gangem, vollem Bergen einstimmen, wenn Bengstenberg fagt: "wir fonnen es nur fur eine große Taufchung halten, wenn man meint, bie auf bem Bapiere stehende Freiheit werbe wirklich und ehrlich gewährt werben. Der von ber Rirche losgetrennte Staat fann auf bie Dauer nicht anbers, ale bie Rirche fnechten. Daffelbe Wefen, was thn bagu trieb" (fcon vor breihundert Jahren), "bie Trennung zu fuchen, Die Gottlosigkeit, wird ihn auch zur Rnechtung ber Rirche treiben, fo balb biefelbe in irgend erfolge reicher Beife bieß Befen befampft. Laffe man fich boch bas burch nicht tauschen, baß bie jetigen Rammern eine gewiffe Geneigtheit zeigen (??), ber Rirche bie Freiheit zuzugesteben.

Best ift man noch fatt, balb wird ber Appetit von neuem fich regen." Go richtig urtheilt Bengftenberg über bas, meffen wir und von bem apofalyptischen Unthier bes außerfirchlich omnipotenten Staate fur bie Bufunft ju getroften haben. Und berfelbe Dann ift im Stanbe, wenige Beilen fpater, uber bie Bergangenheit jener Theorie und Praris ber Staatsgott= lofigfeit, bie er ja felbft erlebt und mit eigenen Hugen mit angefeben bat, wortlich Folgenbes ju fagen : "bie Beit wirb noch fommen, ba bie fatholifche Rirche fich jurudfehnen wird nach ber Gerechtigfeit und Milbe, bie bas preugische Ronigthum bon Gottes Gnaben im Bangen und Großen unläugbar gegen fie bewiesen hat, ba fie ben Unterschied empfinden wird gwis fchen einem lebenbigen Bergen, und ben feelenlofen Rammermajoritaten und ihrer fühllofen und nicht burch bas Bewußt= fenn perfonlicher Berantwortlichfeit gebrochenen Tyrannet, ba fie bie Daglofigfeit und Bitterfeit ihrer frubern Opposition fchmerglich bereuen wirb." Dag es allerbinge ale eine große Thorheit gerügt werben, wenn einzelne Ratholifen in ber allgemeinen Bermirrung ber Beit, fatt allein auf ben Berrn ihren Gott gu hoffen, fich eingebildet haben follten, aus ben "feelenlofen Rammermajoritaten", ober ben parlamentarifchen Formen ber Begenwart werbe ber Rirche befferes Beil erbluhen, als bie fouveraine Bureaufratie bes vormarglichen "preu-Bifchen Konigthume von Gottes Onaben" es ihr ju genießen gab. Wenn aber Bengftenberg, nach allen Erfahrungen ber Beit, beute noch im Stanbe ift, ben Ratholifen in Breugen baraus einen Bormurf ju machen: baß fie bie vormargliche, gur Rnechtung ber Rirche treibenbe Gottlofigfeit ber preugenthumlich - freimaurerifchen Bureaufratie (bie, fo icheint es une, feit ben Margtagen binreichend bas Biffer geluftet bat!) fich nicht mit Dant und Freude gefallen liegen, fondern ihre beilis gen Rechte gegen biefe antichriftlichen Barbaren mit ben geringen Mitteln vertheibigten, welche eine wiberfinnige, fich ibr eigenes Grab grabenbe Tyrannei ihnen gelaffen batte, - wenn

sage ich, selbst Hengstenberg zu solchen Argumentationen heute noch fähig und aufgelegt ist, — so kann man diese kaum noch natürliche Berfinsterung des Berstandes und des sittlichen Gefühls nur durch eine schreckliche, aber gerechte Strafe erklären, welche das Gericht Gottes über Jene vershängt, die die Wahrheit beharrlich nicht sehen wollen.

Die Moral, die mir aus allen bisher berichteten Borgangen und Meußerungen ableiten, haben wir oft schon in biesen Blattern ausgesprochen. So gewiß es ift, bag Deutschlands Schidsal von ber Wieberherstellung ber gottlichen Orbnung auf firchlichem Gebiete abhangt, fo gewiß ift es auch unsere Pflicht, die naturliche Freiheit ber Kirche gegen revolutionar bespotischen Staatsawang zu vertheibigen. einer politischen Formel ift weber ber Rirche noch Deutschland geholfen, moge biefe auf Staatsschut ober auf absolute Trennung ber Rirche vom Staate lauten. Beiberlei Bege führen in ihrer einseitigen Abstraction nicht jum Beile, fondern jum Berberben unferes Baterlandes. Das, mas allein uns rettet, ift bie Wiebervereinigung unseres Boltes im mahren Glauben. Schenft Bott uns biefe, fo findet fich auch bas rechte Bers baltnis bes Staats jur Rirche wieber, und bemnachft auch auf biefer Grundlage bie zeitgemäße politische Berfaffung Deutschlands von felbft. Wo nicht, so geht ber Name Deutschland in ber Geschichte unter, und unser Bolf rettungelos und unaufhaltsam in furgefter Frift bem Schicksale Bolens entgegen. Es ift une, ale ob wir biese Warnung immer und immer wieber in ben Sturm ber Zeit hinausrufen mußten, obwohl wir nur allzugut wiffen, baß fie entweber nicht gehört, ober nicht verstanden, ober, wo man fie hort und versteht, mit bitterem Sohngelachter beantwortet wirb.



und Biertelsverstand zu begreif Rirche die Staatsordnung verl bereits hinlanglich befannte pre ein Mittel gefunden, jenen lang nichtungsfampf gegen die kathinen, in welchem schon einmal b horn und Bunsen nie verwelfent

Befanntlich enthält die preugen, welchen leicht eine, ben Rebem Treueibe, ben jeder Priester sprechende Auslegung gegeben wischen Religionsbegriffen ist aber Sewissenhaftigkeit und Genauigk Sache. Geheime Borbehalte, wtung besselben schmähen, sophistischen heutigen politischen Eldesleiftustnd, hat die Kirche verdammt. der Lage besinden, den Berfassuwaren, selbst abgesehen von der ihrem Gewissen verpflichtet, dieje und im Borana abwart

balten barf. Das mit gewohnter Recheit vorgebrachte Ariom: baß jeber Borbehalt bei Leiftung eines conflitutionellen Gibes unmöglich fei, beruht auf einer mahrhaft unverschämten Dishandlung ber Thatfachen. Man braucht ihm gegenüber, aller anbern Grunde zu geschweigen, nur auf bie ganze Reihe von Borbehalten bingumeifen, welche Se. Majeftat Konig Friedrich Wilhelm IV. machte, als er "in hoffnung" fich auf die Constitution vereidigen ließ. Richts bestoweniger bat herr v. Labenberg bie Absetzung ber Briefter becretirt, welche fich weigern wurden, in die ihnen gestellte Falle hineinzugehen, und ihr Gewiffen burch einander widersprechende Eidespflichten zu belaften. Die beutsche Boltshalle, — bie wir bei bieser Geles genheit auf's Reue unfern Lefern als eins ber beftrebigirten und wohlunterrichtetften fatholischen Blatter in Deutschland empfehlen durfen, - bringt ein Schreiben "eines Bischofs in Breußen" an Berrn v. Labenberg, welches ben gefammten Sanbel in fein wohlverbientes klares Licht fest. — Es lautet wie folat:

"Wie ich äußerlich vernehme, haben Eure Ercellenz bie königlichen Regierungen angewiesen, strenge barauf zu halten, baß biejenigen Geistlichen, welche wegen unmittelbarer Amtesbeziehung zum Staate an der Beschwörung der neuen Berfassung Theil zu nehmen haben, diesen Eid ohne allen Vorbehalt, und namentlich ohne den Beisat: ""salvis ecclesiae juribus"" zu leisten, oder im Berweigerungsfalle ihre amtliche Wirksamsteit auszugeben haben."

"Ich kann nicht umhin, Eure Ercellenz zu erklären, baß ich ben betreffenben Geistlichen meines Sprengels biesen Borbehalt ""salvis occlesiae juribus"" selbst vorgeschrieben habe, und zwar aus bem einfachen Grunbe, weil ich es ber Kirche und selbst auch bem Staate, weil ich es mir selbst und ben betheiligten Geistlichen schuldig war, bavor zu warnen, baß sie nicht unbedingt eine neue eibliche Berpflichtung eingingen,

welche fie möglichen Falles in offenen Conflict mit ber gegen Die Rirche bereits bei ihrer Briefterweihe eingegangenen beili= gen Berpflichtungen bringen fonnte. - Denn bag ich ale Bifchof nicht gleichgultig und ftumm bleiben fann, wenn meine Beiftlichen ber Befahr ausgefest werben, ihre eiblich gelobte Treue gegen bie Rirche, ober gegen ben Staat gu brechen, werben Gure Erzelleng mir jugefteben. Rach welcher Geite bin bann auch ber Treubruch falle, macht feinen Unterschieb; ein gegen ben Staat treubruchiger meineibiger Briefter ift es eben baburch auch ichon gegen bie Rirche, bie ihn gur Seilighals tung bes Gibes verpflichtet, geworben; ein Briefter, ber feiner Rirche bie gelobte Treue gebrochen, fann auch bem Staate feine fernere moralifche Burgichaft gemahren, weil fein innerer Tempel entweihet, ber Altar, worauf er gefchworen, gerbrochen, fein Gewiffen gebrandmarft ift. Die Erfahrung ber letten Jahre batte, meine ich, biefe Bahrheit nach beiben Geiten bin genugfam erprobt. - Es muß mich baber mit tiefem Schmerze und gerechter Beforgniß erfüllen, bag burch ben Eingange ermahnten Erlaß Gure Erzelleng biefe Bereibigunges frage, bie im Grunde nur eine einfache Frage ber Chrlichfeit ift, in eine Bermidlung gebracht wirb, welche ju ben allerfatalften und folgereichften Conflicten fubren muß, wie bie frangofifche Beschichte ju Unfang bes Jahrhunberte marnenb genug gezeigt bat. - 3ch fann und barf von meiner Anordnung nicht abgeben, und mußte gegen biejenigen Briefter, bie fie nicht befolgen follten, ale gegen ungehorfame, mit canonifchen Strafen einschreiten. Bas gewinnt alfo ber Staat, wenn er auf ber Bermerfung ber einfachen Claufel beharrt? Dichts anberes, ale von ber Rirche geachtete Werfzeuge, benen bas Bertrauen bee fatholifchen Bolfes fich alebalb entziehen wirb. Und was fann er burch bie Bulaffung biefer, bas priefterliche Gewiffen falvirenben Claufel etwa verlieren? 3ch vermag in ber That nichts aufzufinden, wenn ich mir nicht bie Borausfegung gestatten will, baß es wirflich beabsichtigt werbe, auf Grund ber Berfaffung (freilich alsbann im grellften Biberspruche mit ihren Grundprincipien) anerkannte und bestehenbe firchliche Rechte zu beeinträchtigen, wie bieß namentlich in Bezug auf die Bolfsschulen beforgt wird. — Für einen folchen Fall aber, ben Gott verhute! muß ich mein und meiner Beifts lichen Gewiffen ficher ftellen, benen ich nicht gestatten fann, baß fie burch bie unbebingte Beschwörung einer Berfaffung, aus welcher berlei Angriffe auf meine verbrieften firchlichen Rechte abgeleitet werben wollten, fich ju Berschwörern gegen ihre Kirche und ihren Bischof machen. — 3ch ftelle baber an Eure Ercelleng aus tiefftem Bergensbrange und aus gewiffenhafter Treue und Sorgfalt auch fur ben Staat und sein Bohl bie bringenbst ergebenbe Bitte, bie Gingange erwähnte Berfügung nicht gur Ausführung ju bringen, fonbern einfach geschehen zu laffen, daß bie betreffenden Beiftlichen als ehrliche Manner handeln, b. h. fich nicht unbedingt zu etwas eidlich verpflichten, was fie in Conflict mit schon früher übernommenen heiligen Berpflichtungen bringen fann: alfo, baß fie ben Berfaffungseib mit ben für ben Staat unverfänglichen, nur ihr Bewiffen fichernben Beifate: ", salvis ecclesiae juribus "" ableiften."

Hat biefes Wort ber Wahrheit Eingang bei ber preußisichen Bureaufratie gefunden? Mit nichten! Eine Ministerialsentschließung, statuirt als Antwort barauf folgende Unterscheisbungen:

I "Berlangt ein Staatsbeamter, ben Eid ber Berfassung mit bem ... Borbehalt leisten zu burfen, und ist er hiervon burch angemessen Belehrung nicht abzubringen, so ift er zur Erslärung barüber aufzusorbern, ob er, zusolge seiner pflichts mäßigen Ueberzeugung, nach Maßgabe bes Inhalts ber Bersfassungsurfunde burch die Ableistung bes Eides ohne einen auf die Rechte der Kirche bezüglichen Borbehalt sich in einem in seinem Gewissen nicht zu lösenden Conflict seiner

Bflichten ale Briefter ober Geelforger ju befinben Erflart ber Beamte, bag er fich in einem folchen, ohne jenen Borbehalt, in feinem Gewiffen nicht gu lofenben Conflict befinde und beghalb ben Borbehalt fur nothwendig halte, fo ift, - ba feinem Staatebeamten gestattet merben barf, einen bedingten Gib gu leiften, und fich nach eigenem Ermeffen und nach eigener Auslegung feines Dienfteibes burch benfelben theils fur gebunben ju erachten, theile nicht, - ber gebachte Beamte, unter Abftanbnahme von ber Bereibigung, gur Rieberlegung feines Umtes, beffen Pflichten in vollem Umfange ju übernehmen er fich außer Stand befindet, aufzuforbern, und, falls er bieg nicht will, unter einftweiliger Guspens fion vom Umte, jur Dieeiplinar - Untersuchung ju gieben." II. "Erflart bagegen ber betreffenbe Beamte, bag er nach feis ner pflichtmäßigen Ueberzeugung burch bie Ableiftung bes Gibes ohne Borbehalt in ben oben ermabnten Conflict nicht gerathe (und murbe berfelbe bemnach, wenn ihm bie gebachte Beifung feitens bes Bifchofe nicht ertheilt mare, ben Gib auf bie Berfaffung mit gutem Bewiffen ohne ben Borbehalt leiften fonnen), fo ift berfelbe, bes ausgesprochenen, ober fchriftlich erflarten Borbehalte ungeachtet, jur Ableiftung bee Gibes gu verftatten."

Ihrerseits haben bie Bischöse ber folnischen Kirchenproving, als Antwort auf biese Zumuthung, jedem Geiftlichen, ber in die Lage fommt, ben geforderten Berfassungseid leiften zu mussfen, die Berpflichtung auferlegt, ber weltlichen Behorde vor ber Leistung bes Gibes folgende Erklarung zuzusertigen:

"Euer ...... zeige ich ergebenft an, baß ich bereit bin, ben von mir verlangten Gib auf die Berfassung zu leisten, halte mich aber für verpflichtet, mich zuvor, was hiermit gesschieht, über die Willensmeinung auszusprechen, in welcher ich biese heilige Handlung vornehme. Diese Willensmeinung besteht barin, baß ber neue Gib die Rechte ber Kirche und meine

Berpflichtungen gegen biefelbe nicht beeintrachtigen, folglich auch meine kirchliche Stellung in Richts anbern kann."

Aber auch die fittliche Ruge ift bem Berfahren bes Minifters nicht geschenkt worden. Ein Schreiben bes eblen Fürstbischofs v. Diepenbrod vom 19. April b. J. enthält folgende Stelle:

"In dem heutigen Staatsanzeiger Num. 106 finde ich einen von Berlin den 18. b. batirten Artifel über das Berfahren des königlichen Staatsministeriums hinsichtlich der Abforberung des Verfassungseides, welchen ich, seines halbamtlichen Charafters wegen, wohl als eine indirecte Erwiderung auf
mein an Ew. Ercellenz unterm 8. d. gerichtetes ergebenstes
Schreiben — da mir eine directe bisher nicht geworden —
ansehen muß. Ich sinde mich aber dann zu folgenden Bemerkungen barüber veranlaßt. Die Wichtigkeit der Sache forbert
volle Aufrichtigkeit, und diese Forderung will ich erfüllen."

"Es ist vor Allem eine völlige Verkennung des katholischen Standpunktes, wenn angenommen wird, daß durch den Borbehalt ""salvis ecclesiae juridus"" es jedem so schwörens den Geistlichen freigestellt sei, durch willfürliche, subjective Deustung in einzelnen Bestimmungen der Versassung angebliche Wisdersprüche mit den Rechten der Kirche, also mit dem Gewissen der Schwörenden, zu sinden. Diese Besugniß, über den Berreich ihrer Pflichten und über die Verbindlichteit seines darauf bezüglichen Eides zu entscheiden, legt die katholische Kirche dem Einzelnen nicht bei; sie hat dafür ihre gesetlichen Organe, den Episcopat. Der Staat hat also hier von subjectiver Willfür nichts zu besorgen."

"Eine gleiche Berkennung bes katholischen Standpunktes gibt fich in ber vom königlichen Staatsminiskerium beschloffenen Inftruction kund, wonach ben Geistlichen, welcher auf Grund ber bischöflichen Erklärung ben Eib nicht unbedingt schwören zu können erklärt, ""burch angemeffene Belehrung hiervon abgubringen"" versucht werben soll. Ein solches versuchtes hin eindringen bureaufratischer Belehrung zwischen das priesterlich Gewissen und den im Namen der Kirche sprechenden Bische muß jeder katholische Priester als eine ""Bersuchung"" zu rückweisen; denn es wird ihm hier bezüglich seiner bereite beschworenen kirchlichen Pflichten dasjenige zugemuthet was ihm bezüglich der erst zu übernehmenden staatliche Pflichten, laut der Instruction, nicht gestattet werden dar nämlich ein subjectives Beschränken und sich selbst Entbinde davon."

"Wenn bann aber bie ministerielle Instruction noch hin zufügt: falls ber Betreffende erklare, er gerathe nach feine pslichtmäßigen Ueberzeugung durch die unbedingte Eidesleiftun nicht in den Conslict zwischen seinen staatlichen und tirchliche Pflichten, und ohne die gedachte Weisung seines Bischof wurde er den Cid ohne Borbehalt leisten können, "nalsdam könne derselbe ungeachtet des Borbehalts zum Eide gelasse werden, der dann wie ein unbedingter Eid zu betrachten" so wird hierdurch die ""Bersuchung" zur vollendeten That der Schwörende zum Treubrüchigen gegen seinen Bischof ge macht."

"Nein, so läßt ein katholischepriesterliches Gewissen, welches eben baburch ein katholisches ist, baß ihm die Stimm seiner Kirche als höheres Geseth gilt, benn sein subjective Meinen, sich nicht wenden und einfangen! Ich habe es unte anderen Umständen laut vor aller Welt gesagt, und es ist ba mals gern gehört worden: ""Benn der Katholis Gewissene zweisel hat, so fragt er seine Kirche, das in ihr göttlich bistellte Lehramt." Damals handelte es sich um Treue gege den König und den Staat, und Tausende von Schwankender durch die einflußreichsten Beispiele irre gemacht, besannen sie und berichtigten ihr unklares oder irre geleitetes Gewissen abem bischöslichen Worte, welches der Mund ihrer Priester ihne verfündete und dolmetschte."

"Glaubt man wirklich, daß biese selben Priefter jest basselbe bischöfliche Wort, welches fie zur Treue gegen die Kirche ermahnt, nicht hören burften? daß eine ministerielle Absolution sie bavon entledigen könne?"

"Benn aber biejenigen Seistlichen, welche vorerst ihrer Kirche treu seyn wollen, um bann in lauterem Gewissen auch ihre Treue gegen ben Staat zu bewahren und zu bewähren, barum als unfähig erachtet werben sollen, ein Staatsamt zu verwalten, so kann ich als treuer Unterthan dieß im Interesse Staates nur höchlich beklagen, benn ich bin ber Ansicht, baß ""ehrlich am längsten währt", und baß, wie neulich ein kräftiger Mund zu Erfurt es ausgesprochen, in einem Mensichen nicht zwei Gewissen wohnen können."

Hierzu ist nur noch die Bemerkung zu fügen, daß wir nicht mehr im Jahre 1837 leben. Wer etwa daran zweiselt, lese in der (spezisisch preußischen) Kreuzzeitung vom 17. April d. J. den Aufsat: "Jum Eid der katholischen Geistlichen", in welchem mit einer freimuthigen Klarheit und Wahrheit, die nichts zu wünschen übrig läßt, das gute Recht der Bischöse und das Unrecht des widersinnigen Zwanges dargethan wird, den die Verblendung der Bureaukraten, glücklicher Weise mit unzureichenden Mitteln, der Kirche anzuthun sich abmüht.

Den 23. April 1850.

Während auf bem Festlande von Europa der Plan ber Borsehung: die Kirche in eine neue Phase ihrer Geschichte treten zu lassen, mit jedem Tage klarer wird, scheint auch in England ein altes Geschwur ausbrechen zu wollen. Es ift, als ob das von Heinrich VIII. und ber jungfräulichen Königin

geschaffene protestantische Territoralspstem nunmehr sein tremendum judicium bestehen sollte. Ein bestimmter Fall, wo b Geheimerath ber Königin, ber bortlandes als Papst vikariir muß, noch in neuester Zeit und unangesehen die veränder Weltlage, sich unklugerweise barauf einließ eine bogmatisch Entscheidung zu fällen, und diese noch dazu zu Gunsten eine heterodorer Lehren bezüchtigten Geistlichen gegen einen stren orthodoren Bischof ber anglikanischen Kirche abgab, scheint bortigen, bereits über bas Maß gespannten Verhältnisse zu enem Bruche getrieben zu haben, der schwer zu heilen sein wird. Ein das Wesentliche des Streithandels kurz zusamme stellender Artikel der Kreuzzeitung gibt darüber solgenden Bricht:

"Der am 8. Mary biefes Jahres vom Geheimenrath Gunften bes Bicar Gorham entschiebene Broges bat eine b fonbere Bebeutung baburch, bag er bie anglifanischen Rircher auftanbe in ein belleres Licht ftellt. Berfolgt man ben Berlai bes Streites, fo überzeugt man fich leicht von ber Erifter ameier großen firchlichen Parteien, von benen bie eine a firchlichen Dogma feftbalt, Die andere bingegen von rational firenben Tenbengen beherricht mirb. Bur letteren gebort Go ham. Er wurde von ber Ronigin im November 1847 fur b Bfarrei Brampford: Spefe, Devonshire, in bem Sprengel b Diocese Ereter prafentirt. Inbeg bielt fich ber Bifchof vo Ereter, Dr. Philpotte, fur verpflichtet, bie Orthoborie be Bicar Gorham gu prufen, ebe er ihn orbinirte. Ein gu be Enbe angeftelltes, febr umfaffenbes Eramen hatte gum Refu tat, bag ber Bifchof bie Orbination verweigerte. Gorham b fcwerte fich beim Dberconfiftorial-Gerichtehof von Canterbui (court of arches), und veranlagte baburch ben Bifchof gi Angabe feiner Grunbe, unter welchen ber Lettere eine Brileb im Dogma von ber beiligen Taufe ale enticheibend binftellt Der firchliche Gerichtehof beftatigte bas Urtheil bes Bifchofe und veranlagte baburch Gorham jur Appellation an bie oberf



Inftang, "nan bie Konigin im Geheimenrath."" Hatte bas Confiftorialgericht vom ausschließlich bogmatischen Standpunkte aus entschieben, fo faßte ber gemablte Ausschuß bes Beheimenrathes ben Kall mehr unter bem Gefichtspunkt ber Billigfeit auf, und behandelte bie Sache fo, baß er ju ermitteln suchte, ob die Ansichten Gorham's möglicherweise in dem Ausbrude bes anglifanischen Dogmas eine Stelle finden fonnten. Der wesentliche Rlagepunkt bes Bischofs von Ereter und bes Confistorialgerichts nun war ber, baß Gorham ben facramentlichen Charafter ber Taufe, in specie ber Rindertaufe, verwerfe. Richtig und entschieben hatten bie genannten geiftlichen Behörben feftgehalten, bag in ber beiligen Taufe, als einem Sas cramente nach ber Lehre ber heiligen Schrift und ber anglitanischen Rirche, die geistliche Wiebergeburt Statt finde, mahrend Gorham fie nur ",ein Gnabengeich en"" nennt, ", burch welches Gott unfichtbar in une wirfe, aber nur in Solchen, welche bie Taufe wurdig empfangen."" ... Der Beheimerathes Ausschuß hat nun von seinem Standpuntte aus bie Lehransicht Gorham's nicht im Wiberspruche mit bem Ausbrud bes firchlis den Dogmas gefunden, und verlangt barum bie Ordination bes Genannten. Wie berichtet wirb, widersett fich ber Bischof von Ereter, fest entschloffen, bem reformirt rationalistrenben Eles mente feine Concession ju machen, und, wie befannt, ift Dr. Philpotts nicht ber Mann, feinen Entschluffen untreu gu werben. Die Sache hat neben ber materiellen zugleich bie formell wichtige Seite, daß fie jur Erörterung ber firchlichen Jurisbictions-Berhaltniffe und ber oberften Fragen über bie Stellung ber Rirche jum Staate führt, inbem von ber ftrengfirchlichen Bartet bie Competeng bes Beheimenrathes angefochten, und von Reuem auf die ursprunglichen Berfaffungeformen bingewiesen werben wird, die nur ber Wiederbelebung bedürfen, um ber Rirche in Sachen ber Lehre und bes Cultus ihre eigene höchste Instanz ju fichern. Täglich steigert sich die öffentliche Theilnahme an ber Angelegenheit, beren Bichtigfeit erft aus ihren, im Augenblid noch nicht zu übersehenben, Folgen zu entnehmen fe

Bereits hat der Bischof von Ereter an den Erzbischof von Eanterbury ein Schreiben erlassen und durch den Dr. veröffentlicht, welches schon am fünften Tage nach sein Erscheinung die neunte Auflage erlebt hat. Sehr bemerker werth in diesem Schreiben ift solgende Stelle: "Benn Urtheit des geheimen Raths die Lehre von der Taufe verädert, so gibt es für uns nichts Gewisses mehr; man maber Bahrheit haben, und man wird sie suche vielleicht zu Rom, welches sich der wandellosen Ewahrung der ewigen Bahrheit rühmt."

Der Haustaplan bes Bifchofs, Herr B. Mastell, Bit an ber Marienfirche ju Dever, hat dieses Wort bereits El werden laffen. Auf seine Pfründe von 100 bis 150 Pfund Berzileistend, hat er erklärt: daß er in den Schooß der römisc fatholischen Kirche zurückzufehren Willens sei. Wir haben immer geglaubt und behauptet, daß in dem englischen Charter ein großer Fond von Wahrheitsliebe und Logif stede. D ses Kapital kann nicht für immer todt datiegen; es muß frül oder später seine Früchte tragen. Gott gebe, daß diese ba und ungehemmt durch störende Nachtfröste, zur vollen Regedeihen.

Aber auch in Deutschland hat sich ein Ereigniß zugetigen, welches Jeben, ber ba weiß, wo die Lebensfragen unse Zeit liegen, wie ein Sonnenstrahl gemahnen muß, ber du dustere Wetterwolfen bricht. Der Kaiser von Desterreich i am 18. April auf einen Bortrag des Ministers der geistlich und Unterrichtsangelegenheiten eine Berordnung erlassen, du welche das System senes, die Kirche in ihrem Lebensprindebrohenden, und den Staat nicht minder gefährbenden Zweiges gebrochen wird, der in Desterreich seit achtzig Jahren abem religiösen Leben lastete. Mehrere jener Rechte und Fr



Gloffen gur Tagesgefchichte.

heiten, ohne welche bie Rirche bortlandes nur ein verfummertes und frankelnbes Dafenn friften fonnte, werben ihr gurude gestellt. Die Bollenbung biefes burch Rlugheit und Berechtige feit gleichmäßig gebotenen Bertes ber Befreiung ift in nabe Aussicht gestellt. Aber fast wichtiger noch als bie bereits reftituirten Rechte ift bie Form, in ber biefe Bflicht erfüllt wurde. Durch ben Bortrag bes Ministers, ber aus einem gemeinschaftlichen Beschluffe bes Ministerrathes hervorgegangen ju fenn scheint, geht, wie burch ben faiferlichen Erlag, ein Ton ber Rechtlichfeit, ber Bahrhaftigfeit, ber Chrlichfeit, wie er feit achtzig Jahren in gang Europa ber Rirche gegenüber außer Gebrauch gefommen war. So fieht in ber wichtigften Frage ber Beit Defterreich, welches in biefem Betracht am weiteften jurud geblieben mar, baffelbe Defterreich, auf beffen eingeroftetes Beispiel alle Feinde ber Rirche in allen funf Welttheilen hohnlachend fich beriefen, ploglich im beften und mahrften Sinne bes Wortes an ber Spige bes Fortschritts. Wahrlich! biefer Act ift in Sinficht feiner weltgeschichtlichen Bebeutung ben größten Siegen in Ungarn und Italien minbeftens an die Seite gu fegen. Bleibt Defterreich auf biefer Bahn fo wird ihm und feinem Beherrscher ber Segen Gottes für feinen muthigen und freistnnigen Schritt nicht ausbleiben.

### XLVI.

- Carel man arrive

of its artistyled beyond

THE RESERVE AND PARTY AND PERSONS ASSESSED.

gradery in one decrease on X++1

## Ueber das Schulmefen von Oft. und Beft. Preuffen.

In einem früheren hefte 3hrer geschätten und sehr ver breiteten Zeitschrift findet sich eine Darstellung bes fatholische Schulwesens in der preußischen Broving Sachsen. Dieß ga mir Beranlassung, aus dem seit sechs Jahren erscheinende "fatholischen Bochenblatt fur Oft- und Best- Preußen" auc eine Zusammenstellung zu liefern über bas fatholische Schul wesen von Oft- und Best- Preußen, die ich Ihnen zu beite bigem Gebrauche hier mittheile.

Was das höhere Unterrichtswesen betrifft, so haben bi beiben angeführten Provinzen eilf protestantische und drei ta tholische Gymnasten; was die Universität Königsberg angehi so ist dieselbe befanntlich ganz protestantisch. Sonntagsschule gibt es in diesem Lande nicht, benn man hat den Grundsat der Lehrer wolle und soll nach sechs Tagen Arbeit auch eine Tag Ruhe haben.

Bas nun bas Schulwesen von Oftpreußen angehi fo liefert die angeführte Zeitschrift barüber nicht viel. Dar fatholische Schullehrerseminar befindet sich in Braunschweig Auch fehlte bis jum Jahre 1848 in bem bei ber Regierun vorhandenen fogenannten Schulrathe ein katholisches Mitglied gang, und zwar war dieß auch in Westpreußen der Fall. In Tilst, wo eine katholische Kirche vor einigen Jahren gebaut werden sollte und wollte, war bis 1848 noch keine katholische Schule vorhanden. Eben so sind auch noch folgende, von katholischen Familien bewohnte Orte bisher ohne katholische Schulen gewesen: Ortelsburg, Willenberg, Liebenberg, Friedrichsbuff, Johannisburg, Bialla, Lik (1360 Seelen zählend!), Olesko, Ziegenberg, Goldapp, Löhen, Aris, Rhein.

In Beziehung auf Westpreußen ist nun unsere Quelle viel vollständiger. In dem Regierungsbezirf Marienwerder, der im December 1846 in Summa 289,414 protestantische und 298,151 katholische Einwohner hatte, waren in jenem Zeitpunkte: Stadtschulen 52 protestantische, 28 katholische, gleich 80; mit Schulklassen (Lehrer) 146 protestantische, 44 katholische, gleich 190; Landschulen 679 protestantische, 369 katholische, gleich 948; Schulklassen (Lehrer) 581 protestantische, 370 katholische, gleich 951; mithin Stadtschulklassen und Lehrer 190, Landschulklassen und Lehrer 951, zusammen 1028 Schulen mit überhaupt 1141 Schulklassen und Lehrern. Bon 120,500 schulpstigen Kindern kommen hiernach auf jeden der 1141 Lehrer 105 Kinder.

In dem Regierungsbezirk Danzig finden nach unferer Duelle folgende Schulverhaltniffe ftatt. In Reufahrwaffer bei Danzig, das auch die 1846 eine katholische Kirche nicht haben durfte, sind hundert katholische Schulkinder; da ein zweiter Lehrer für diese nöthig war, so hat man sich der Anstellung eines solchen geweigert, und eine Simultanschule in Borschlag gebracht.

Eben so fehlt es in ber Niederstadt von Danzig noch an einer zweiten katholischen Schule, weshalb stebenzig katholische Kinder die protestantischen Schulen besuchen muffen. Daß in bas Waisenhaus zu Danzig katholische Kinder nur unter ber Bedingnis ausgenommen werden, wenn sie zur protestantischen Confession übertroten, behauptet unsere Duelle ebenfalls.

Bu ber Schule gu Dirichau find 169 protestantifche unb 146 fatholifche Rinder; es fungiren an berfelben brei proteftantifche und zwei fatholifche Lehrer, jeboch ber Urt, bag bie lettern bloß in ben untern Rlaffen ben Unterricht beforgen burfen, mabrend bie fammtlichen Rinber ber obern Rlaffen (vom gehnten bie gwölften Jahre) von ben protestantifchen Lehrern allein unterrichtet werben. - Die Schule ju Beisgenborf gablt 82 fatholifche und 42 protestantische Rinber, ber Lehrer ift aber In ber Chule ju Lunau find 42 fatholifche und 15 protestantische Rinber, ber Lehrer ift protestantisch. In ber Bfarrichule gu Balbau find 17 fatholifche und 19 protestantis fche Rinber, obgleich biefe Pfarrei 1900 Communicanten gablt; ber Lehrer ift protestantifch. Die Schule ju Rolittfen bat 40 fatholifche und 12 protestantifche Rinber; ber Lebrer ift protestantifd). Die Schule ju Gerbin bat 44 fatholifche und 5 protestantische Rinber; ber Lehrer ift protestantisch. Die Schule ju Ubifan bat 38 fatholifche und 15 protestantifche Rinber; ber Lebrer ift protestantlich. Die Schule gu Brattjan hat 32 fatholifche und 8 protestantische Rinber; ber Lebrer ift protestantifch. Eben fo ift es mit ber Schule zu Ballowfen und mit jener ju Ravra. Die Schule ju Luttomerbrud bat 68 fatholifche und 35 protestantifche Rinber; ber Lebrer ift protestantifch. Die fatholische Schule gu Reumart gablte (1846) 192 fatholifche Rinber, und ber Lehrer hatte einen Behalt von 84 Rthlr.; bie protestantische Schule hatte 60 Rinber, und ber Lehrer hatte 150 Rthlr. Behalt; in bem genannten Jahre ging man bamit um, ben fatholifchen Lebrer gu verbrangen und noch zwei protestantifche Lebrer anzustellen; ba im Jahre 1848 biefer fatholifche Lehrer ftarb, fo befam ein getaufter Jube biefe Lehrerftelle. Die Folge mar, bag bie Eltern ihre Rinber nicht in bie Schule fchidten, und fo ging bie fatholifche Schule gang ein. Die fatholifche Gemeinbe Bragrig. Cos Ionie bei Elbing erhielt erft nach vielen Rampfen im Jahre 1843 für ihre 150 fatholifche Rinber einen fatholifchen Lehrer; früher mußten biefe Rinber ben protestantischen Schulunterricht genießen. Ganz ohne katholische Schule ift heute noch bas Kirchborf Tiefenau. Zum Schluß will man noch bemerken, baß bas katholische Schullehrerseminar für Westpreußen sich in Graubenz befindet.

In Beziehung auf bas Schulwesen in Pommern sindet sich in dem katholischen Wochenblatte Folgendes: Die katholissche Pfarrei Butow hatte für ihre 259 schulpslichtigen Kinder bis zum Jahre 1839 keine katholische Schule; in dem genannsten Jahre wurden deren aber drei errichtet. Jum Unterrichtslosale wurden die Hirtenhäuser eingerichtet. Die Stadt Lauensburg, obgleich sich in derselben eine katholische Gemeinde und Pfarrei besindet, die in 64 Ortschaften 1500 Seelen mit drei Kirchen zählt, hat die heute noch keine katholische Schule. In Stralsund, wo sich auch eine katholische Pfarrei sindet, ist seit 1840 eine katholische Schule errichtet; dagegen sehlt noch Beides auf der Insel Rügen, obgleich daselbst viele Katholisen sich sinden.

In der Stadt Spandau, Proving Brandenburg, ift eine katholische Pfarrgemeinde; da sie aber ohne katholische Schule ist, so gehen die sechstig katholischen Kinder in die protestantische Schule. Dasselbe Berhältniß sindet statt bei der achthundert Seelen zählenden katholischen Gemeinde zu Brandenburg an der Havel. Auch hier ist eine katholische Schule nicht vorhanden. — So viel meine Duelle.

Sicherlich muß jeder Freund ber katholischen Kirche munschen, baß auch über andere Lander bes protestantischen Deutschlands, z. B. Hannover, Medlenburg solche Angaben gesertigt
werben. Mögen Geistliche und Lehrer zu solchen Zusammenstellungen bas Ihrige beitragen; die padagogischen Beitschriften
waren hiezu zu benühen.

### XLVII. and on the control

the state of the s

CALLED THE RESPONDED

### Satbumod.

COST AND A RECEIPT AND AND AREA.

Gin Bilb beutfcher Borgeit.

(Fortfetung.)

Der Bau bes neuen Klosters von Brunshausen, bei Liubolf begonnen, war noch nicht unter Dach; Sathum o'hatte unterbessen mit ihrer klösterlichen Genoffenschaft ihrer Wohnsts auf einem ber alten Kirche benachbarten Meierhofe Allein bei ber zunehmenben Schaar ber Jungfrauen fand sich nun, baß ber Raum auf bem beschränkten Felsen gar zu enseit, und jenseits bes Wassers allzu wenig Sicherheit biete Liubolf wurde baher Willens, ben neuen Bau, wie erscheint, einstweilen auf sich beruben zu lassen, und sich nach einem geräumigeren und sicherer gelegenen Bauplat für ein größeres Kloster umzusehen.

Und hier ift es nun, wo die Legenbe eintritt, die mi ihren Blumengewinden bas heilige Andenken ber gottgeliebter Sathumod umflicht. Durch ein Bunder nämlich murbe ben herzog die Stätte kund gegeben; ein anderes Bunder zeigt ber jungen Aebtiffin die Steine für den heiligen Bau. Agius ber von anderen Gesichten Erwähnung thut, gebenkt ber beiber Wunderzeichen mit keiner Silbe, die spätere Roswitha bage gen, der die Zeit ber

Dust ber Vergangenheit erschien, erzählt beibe in ihrem Gebicht, wie sie bieselben aus bem Munbe ber Ueberlieserung vernommen \*), und aus bieser Duelle ist biese Erzählung ohne Zweisel in die späteren Chroniken übergegangen. Sie erzählt also:

Als Liubolf mit ben heiligen Leibern heimgefehrt mar und nun in feinem Sinne bin und her schwanfte, wo er ben Grundstein zu einem größeren Gotteshause legen follte, ba wurde ihm burch ein Beichen ber gottliche Bille fundgegeben. In bem Balbe namlich auf ber linten Geite bes Baffers, nabe bei, wo nun bas Stift Reu Banbersheim fteht, hatten bie hirten bes Bergogs ihren Aufenthalt auf einem fleinen Meierhof, rings von ben ichattigen Sugeln ber Banbe eingeschloffen. Wenn fie nun bie Thiere zu weiben hatten, ruhten fie Nachts unter freiem Simmel an einer bestimmten eingefriedig. ten Stelle, die bem Besither eines Sofes gehörte, von ben Muben bes Tages aus. hier nun gefchah es eines Rachts, es war gerade zwei Tage vor bem hohen Fefte Allerheiligen, ba gewahrten fle burch bas nächtliche Dunkel rings in bem Balbe, ber ihre Schlafftelle umgab, viele Lampen hellen Liche tes leuchten. Sie ftaunten gar fehr über ben großen Blang, ber bie Balbnacht erhellte, und wußten nicht, mas bie neue Erfcheinung zu bebeuten habe. Erfchroden gingen fie zu bem Berren bes Sofes, ergablten ibm, mas fie geschen, und beschrieben ihm ben Ort, ben ber Lichterglang erhellt. Der Mann will fich mit eigenen Augen von ber Erscheinung überzeugen, und begibt fich in ber folgenben Racht, also am Borabenb vor Allerheiligen, bort hinaus an die eingefriedigte Stelle, um zu machen. So übermaltigte ihn ber Schlaf, und bie Augen fielen ihm ju, aber nur fo lange, bis auch ihm bas Gesicht zu Theil marb. An berselben Stelle bes Balbes, aber

<sup>\*)</sup> Ale Gewähremaun führt fie an:

<sup>. &</sup>quot;Ut fert multorum sontentia vera scientium."

auch er bieselben helleuchtenben Lampen, nur war bießmal ihre Bahl noch größer. Er nahm ben hellen, herrlichen Lichtersschein für ein heiteres, heilvolles Borzeichen, und mit ben erssten Strahlen ber Sonne schon verbreitete sich bie frohe Kunde von bem wunderbaren Gesichte ringsum, und erfüllte Alles mit Freude, und so kam sie vor anderen auch zu den Ohren bes Herzogs. Indessen wollte auch er sich vorsichtig selbst bavon überzeugen, ob auch ihm der Himmel etwas Achnliches durch bas Erscheinen eines solchen Zeichens kund thun werbe.

Mit vielen Begleitern begab er fich also in ber Nacht bes Festes selbst zu ber genannten Stelle, und spähte mit waschenden Augen umber. Und siehe da! es stand nicht lange an; die schwarze Nacht hatte kaum die schlummernde Erde mit ihrem Dunkel bedeckt: da werden die hellleuchtenden Lampen in dem Waldthale sichtbar, und die Lichter zeigen sich im Kreise, in bestimmter Ordnung gereiht, den Bauris oder den Umfang mit strahlender Schrift bezeichnend, den einst das leuchtende Gotteshaus einnehmen sollte. Bor dem überirdischen Lichte dieser wunderbaren Lampen schwanden die Schatten der Waldsbäume und das Dunkel des nächtlichen Simmels!

Da brachen die Erstaunten hocherfreut in Gottes Lob aus, und betheuerten Alle einstimmig, ber Ort muffe bem Dienste beffen geweiht werben, ber ihn alfo mit feinem Lichte erfüllt habe.

Der bankbare Liubolf, gehorsam bem Zuge ber göttlischen Gnabe, ließ mit Zustimmung feiner geliebten Gemahlin bie Bäume fällen, bas Dornicht ausreuten und bas ganze Thal saubern, und so ben Bauplatz zurecht richten. Dann wurde, nachdem er die Kosten für ein so großes Wert beschafft, ber Grundstein zu ber Kirche und bem neuen Stifte gelegt; und alsbald stiegen die Maueren bes schönen heiligen Baues, ben ber sestliche Lichterglanz vorbebeutet, zur Freude aller Frommen aus ber Erbe hervor.

Allein bas gottaemeibte Bert erfuhr ein ichmeres Sin-

berniß; es gebrach nämlich, fo fahrt Roswitha fort, bort in ber Gegend an tauglichen Baufteinen. Sathumob aber, bie fromme Aebtissin, hoffte vertrauenevoll ju Gott, bag er glaubigem Bebete Alles gemahren werbe. Tag und Racht feis nen heiligen Dienft begehend und fich abtobtent, erhob fie, vereint mit ihren Genoffinnen, ihr Rieben ju ihm empor um feine himmlische Sulfe, bamit bas begonnene, ihm geweihte Werk nicht unvollendet liegen bleiben mochte. Und fiche, es währte nicht lange: ba wird ihr bie Barmbergigfeit, bie fie fo eifrig unter Fasten und Gebet anrief, ju Theil. 216 fie namlich so einst vor dem Altare auf ihrem Angesicht lag, da vernahm ihr Dhr eine fanfte Stimme, die fie mahnte, hinausjutreten. Sie folgte bem Ruf, und voranschreitend fieht fle braußen auf ber Spite eines hohen Felsens einen Bogel siten. geht mit glaubigem Sinne, bem hoberen Rufe folgend, hinaus, nimmt werffundige Bauleute mit fich und eilt raschen Schrittes, von bem behren Beift geführt, jur Bauftatte ber berritchen Rirche. Dort sieht fie eine weiße Taube figen, es ift biefelbe, die fie vorher auf ber hoben Kelfenspige erblickt. Die Taube erhebt sich und fliegt mit ausgebreiteten Flügeln voran, ben gewohnten, fonft fo rafchen Flug jeboch also mäßigenb, bas bie Braut Chrifti mit ihren Begleitern ber luftigen guhrerin folgen fonnten. Und als bie Taube nun gu ber Statte fam, wo wir jest ben Steinbruch fennen, ba ließ fle fich jur Erbe nieber und pidte mit bem Schnabel an ber Stelle bie Erbe auf, wo bie großen Steine verborgen lagen. Ale bieß Bathumob fab, ließ fie alfogleich bie Stelle reinigen und bie Erbe abgraben, und ba wurde, Dant ber barmherzigen Bute Gottes! eine folche gulle großer Baufteine fichtbar, bag fie für Rirche und Rlofter hinreichten. Und fo wurde benn ber heilige Bau Tag und Racht weiter geführt \*).

<sup>\*)</sup> Roswithae carm. de prim. Gandersh. V. 184 — 280. Unmits telbar vor ber Ergabiung biefer Wunder ift in ber hanbichrift ber Roswitha effenbar eine Lade. Eben war Liubolf noch in

Doch bie Stiftung Lindolfs wuchs nicht nur bure tobte Steine, auch die Bahl ber lebenbigen mehrte fich. Auße hathumob traten vier seiner Tochter bei ihr in ben Orben barunter war auch Gerberga, die, wie Noswitha ergahl ein eigenes Schidsal gehabt. Frühe hatte sie schon in ihren herzen ber Welt und ihren Freuden entsagt, und fich ben jungfräulichen Dienste Christi verlobt. Sie hielt aber ihre Wunsch verborgen und wurde einem vornehmen, machtige Manne, Namens Bernhard, verlobt. Sie wagte es nicht

Rom und fpricht mit Sergins II.; ba besindet er sich ploglis in Sachsen, forschend nach einem Bauplat für bas nene Rtoster mitten inne aber steht ganz abgeriffen und unverständlich be Bers 184:

Qui foret ecclesia dignus mox aedificanda webei locus ju verfiehen ift, indem bie Dichterin hier an Bere 10 wieder anfnupft, wo fie bie Anfiedelung zu Brunehaufen nu eine vorläufige genannt:

Illic obsequio domini digne celebrando,
Dum locus investigari possit magis aptus,
Communi multas vita junxere puellas.

Diese Lude, die Pert entgangen ift, umfaßt ben Beitraum von 844 bis 856, und es fällt die Rudkehr Lindolfs, die Beifehum der heiligen Leiber, die Einführung der Sathumod als Aebtifsund die ersten Jahre ihrer neuen Burde in die ausgefallene Zeil Bei dieser Gelegenheit ist auch ein Irrthum zu berichtigen, der sich mehreren älteren Karten findet, und dem auch ich in der Beschreibung der Dertlichseiten S. 509 ff. gesolgt bin. Die Stad Ganderscheim liegt nämlich nach Stielers Atlas nicht and dem rechten, sondern auf dem linken und bas Kirchber Alten-Ganderscheim wieder auf dem linken. Daher sonnt auch Roswitha, die in dem Stift Neu-Ganderscheim schrieb von der alten Kirche von Brunshausen, die Karl der Groß zuerst gegründet, sagen:

Quae fuit ecclesiae possessio denique parvae, Trans ripas Gandae supra montana locatur bas Geschmeibe und bie glanzenben Gewänder abzulegen und ging angethan in fürstlicher Bracht. Doch blieb ihr Borfat, ben Schleier zu nehmen, ihrem Berlobten nicht verborgen. Beforgt, ble Geliebte zu verlieren, begehrte biefer ein 3wiegesprach mit ihr. Lange wollte fie jedoch nicht jum Borfchein fommen, was ihn in seiner Furcht bestärfte. Da brang er mit feinen Bitten fo lange in ihre Mutter Dba, bis biese endlich ber Tochter ju ericheinen befahl. Gerberga tritt bervor in brautlichem Gewande, glangend von Gold und Ebelfteinen. Bernhard mahnt bie geliebte Jungfrau an bas Belobnis, bas fie ihm gegeben. "Jest aber", fuhr er fort, "zwingt mich bas Gebot meines herren und Ronigs hinaus in ben Rrieg ju eilen, barum fann ich fein Wort hier verlieren; allein, fehre ich wohlbehalten aus bem Rrieg jurud: bann gehörft bu mein, bas schwöre ich bir bei meinem Schwerte und bei meinem Balfe; bann fuhre ich bich beim und mache bein jungfraulich Belübbe zu nichte." So fprechend, erhob er ble Rechte empor, schwörend, baß er fein Wort erfüllen werbe. Demuthes voll erwiederte bie Jungfrau: "Chriftus ftelle ich mich und mein Leben anheim, moge fein Wille geschehen, bas ift mein Gebet!" Bernhard schied von bannen; sein brohender Schwur aber ging nicht in Erfüllung; Bott hatte es anbere mit ihm beschloffen; er kehrte nicht aus bem Rampfe beim; wie so Biele ein Opfer jener friegerfüllten Zeiten, warb bas Rampffelb fein Sochzeitbett. Gerberga nun nicht weiter an ber Ausführung ihres hochften Bunfches gehindert, nahm fofort ben Schleier \*).

Liudolf gab mit opferwilligem Herzen seine Zustimmung zu biesem Schritte seiner Kinder, was Agius zum Andenken bes Dahingeschiedenen den Schwestern troftend in's Gedächtniß ruft. Rachdem er nämlich seiner Wallsahrt nach Rom gedacht, sagt er:

> Bon ba bracht er wurb'ger Belligen Bebein, Raumte Gott bann einen Theil ber Guter ein,

<sup>\*)</sup> Roswitha 1. c. V. 320 - 381.

Gab ber Schwestern funfe in ben Dleuft bes herrn, Gab in's Monchestofter auch ben jungen Sohn: Bas er hatte, Gott befam fein Theil bavon.

Dagegen schloßen bie andern Kinder, die fich ber Welt widmeten, die angesehensten Berbindungen; darunter wurde Liutgard dem Sohne Ludwigs bes Deutschen, Konig Ludwig III. angetraut, mahrend ihr Bruder Otto auch eine Enter in königlichen Geschlechtes, Hedwig, heimführte, die die Stammmutter der fachlischen Kaiser wurde \*).

Liubolf hatte seinen neuen Bau von Ganbersheim im Jahre 856 begonnen. Die Gegend war geräumiger und burch bie Anmuth ber Wiesen und ber nahen Waldbaume einladender; auch boten die Sumpfe und das unwegsame Didicht ber Waldungen umher ben Jungfrauen größere Sicherheit. Allein ber Bau war noch nicht zur Bollendung gediehen, ba traf ein harter Schlag die aufblühende Genoffenschaft.

Liubolf stand in der Bluthe mannlicher Kraft, er hatte faum die Mitte des menschlichen Lebens erreicht; er war wohl und gesund, und durfte fich noch ein langes Leben verspreschen; da wurde sein Seift durch ahnende Träume, die ihn an sein Ende mahnten, zu tiefem Ernst gestimmt.

Denn im Traume sah er, wie auf hoher Wand Er gleich einem Schwankenden mit Zittern stand, Und da er gedachte schon zu stürzen jach, Hört er einen, dessen Ruf zur Seit ihm sprach: Weh dem Armen, der da fällt und niedergeht. Und dem keine Hoffnung mehr zur Seite steht! Doch voll Glauden sprach er: Nein, so wird's nicht sehn; Eine Hossnung bleibt, wenn Gott mir's will verleihn. Und so glitt er nieder mit den Kußen sacht, Wis er dem Boden näher sich gebracht; Dann mit alter Macht sprang er hinab sosort, Und auf beiden Küßen aufrecht stand er dort, Wo ein großer Chor, zum Ausgang hingewandt Mit dem Antlich, um Gott Dank zu bringen, stand.

<sup>\*)</sup> Thictmar. Merseb. I, 2 unb Calendarium Merseb. 9- Kalend. Jan.: ,,Hathuwi mater Henrici regis. Pertz Mon. V, 735.

Rurz barauf hatte er einen zweiten Traum. Dem tapferen Sachsenfürsten war, er hange, zum Falle geneigt, hoch oben an dem Wipfel eines schlanken, überhohen, blüthenreichen Bausmes; eben wollte er stürzen, da hörte er ploblich eine Stimme ihm zurufen: er möge nur immer getrost den schwachen Ast ihm zur Seite mit beiden Händen erfassen, und er werde jeglicher Gefahr entgeben. So that er; und gehalten von dem schwachen Aste, sank er ganz sachte, ohne allen Schaden, den hohen Baum hinunter, und kam aufrecht auf den Boden zu stehen. Und hier sah der Gereitete wiederum die Kirche und den heillsgen Chor, der frohe Loblieder zu Gott empor sandte.

Beibe Traumgesichte beutete ber troftenbe Agius nach bem Singange bes Bergoge und ber Sathumob ben trauernben Schwestern als ein Borzeichen feines Tobes und feiner Rettung burch bie Frommigfeit seines Rindes. Denn, fagt er, wie jene Steinwand, auf beren Firste er in schwindelnber Sobe stand, aus vielen Steinen fich aufbaute, so waren auch ber Manner viele feinem Machtgebot untergeordnet, und gebietend ftand er an ber Spipe feines Bolfes, alle burch Macht, Ehre und Tapferkeit überragend. Beil er aber bem leiblichen Enbe . nicht bem ewigen Tob unterliegen, sondern seiner Seele Beil gewinnen follte, barum fam er aufrecht mit ben Fugen nach bem Salle zu fteben, und barum preist ber beilige Chor, ben et grundend bem herren geweiht, fur feine Rettung Bottes Bute und herrlichkeit. Und eben fo bebeutete ber hohe, prachtvolle Baum in feinem Bluthenschmude mit ber himmelan ragenben Krone fein Geschlecht, bas fo glorreich por ber Belt prangte, und beffen gottgefällig Streben, ber Erbe abgewandt, jum himmel gefehrt mar. Er hing am hochsten Bipfel, weil er machtig und ruhmvoll bie Seinen alle übertraf; boch ftanb er nicht fest auf bem Wipfel, nein

Schwebenb hing er, weil, bei angenahtem Tob, 36m zu ichwanten ichon begann fein Machtgebot. Doch ihn hielt ein naher Aft, weil ihm gelind Belfen follte hathmob, feines Leibes Rinb. Rur gering war biefer Aft, weil fie, ein Beib, Rie ans Ehrgeiz Auhm gefucht für ihren Leib.

Den hielt er in handen, weil mit reicher hand Er viel Gut ihr und ben Mägblein zugewandt. Dieß Berdienft ift's, dieß, wodurch im Gleiten schon Der Gefahr er bes zwiefachen Kalls entstohn. Denn was Avel ihm und irb'sche herrschaft nahm, All des ihm fraft ber Almosen wieder fam.

Benige Tage nur waren ihm nach biefen Traumgefichten noch gegonnt, ba war seine lette Stunde genaht. Seine Stiftung empfahl er seiner geliebten Gemahlin, seine Sohne Brund und Otto bat er sterbend, ben heiligen Bau, wo ber Chor gottgeweihter Jungfrauen für die Rube seiner Seele beten sollte, was es sie auch tosten moge, mit frommem treuen Sinne feine Mühe scheuend, zu Ende zu führen. So sagte er den Seinen Lebewohl, und erfaßt auf dem Gipfel irdischen Glückes von der hand bes Todes \*)

"Starb er, reulg beichtenb, in bee herren Gulb."

Sein Leib wurde bis zur Bollenbung ber neuen in ber alten Kirche von Brunshaufen, wo auch die Gebeine ber Heiligen, die er von Rom mitgebracht, ruhten, beigesett. Sein Tob fällt in das Jahr 866, zehn Jahre, nachdem er den Bau von Gandersheim begonnen. Als Grabschrift mögen ihm seine eigenen Worte dienen, womit der fromme Sachsenfürst seine zweite Stiftungsurfunde beschließt: Wir bitten darum Guch, die ihr diesen Stiftungsbrief leset oder höret, daß Ihr Euch mit slehendlichem Gebete für uns an den Schlüsselhalter des himmlischen Reiches wenden wollet, damit berselbe, nach dem hinscheiden unseres Leibes, fraft der ihm verliehenen Gewalt, uns die Thüre des Paradieses öffine und beim letten Gerichte vor dem Throne des ewigen Richters uns als ein fürbittender Schüßer zur Seite stehe. Amen."

(Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> Die Annales Kantenses berichten jum Jahre 866: Mense Januario eclipsis lunae facta est, et sanctissimus episcopus Bremensis Ansger de hac luce migravit. Liudolfus comes a septentrione, et in Italia Everwinus, gener Ludewici regis, magnifici viri, de hac luce subtracti sunt. Daggene feren die Annal. Sangall. Pertz. Mon. 1. 50 und die Annal. Weingart. Ibidem 66 den Zod Liudolfe ine Jahr 864; dag er in der Blüthe feiner Jahre flard, geht aus Roswitha's Rlage herder; Dum vix aetatis fines tetigit mediocres.



#### XLVIII.

# Efizzen aus der römischen Revolution von 1848.

(Mittheilungen aus ben Tagebuchern von beutschen Augenzeugen.)

3meiter Artifel.

Der Lefer, ber bis jest unfern furgen Mittheilungen gefolgt ift, wird es vielleicht befremblich gefunden haben, wie wir fo fehr an ben Borgangen ber romischen Revolution Antheil nehmen fonnten, ohne jene Berfonlichfeit naber ju beachten, beren gefeierter Rame an ber Spipe ber Bewegung glangt; wie wir uns auf eine Schilderung ber revolutionären Zustände im Rirchenstaate einließen, ohne anders, als nur vorübergehend Bio Nono's au gebenfen, beffen Charafteriftif boch vom hochften Intereffe fenn muß. Aber wir haben von Anfang an ber Berfon bes allgepriefenen Bius besondere Aufmertsamteit jugewendet, und merben bem Lefer feineswegs bas Bilb vorenthalten, bas uns tief in bie Seele gepragt ift; wenn auch bie Schwierigfeit, ein vollständiges Charafterbild beffelben zu geben, und die Ideen bes Papftes als weltlichen Herrschers genau zu bezeichnen, noch fo groß ift, fo wollen wir boch hieruber unfer Urtheil offen und klar barlegen, und wenigstens unsere subjective Anfcauung entwideln, über beren abjectiven Berth tiefer blidenbe 40 XXV.

Beurtheiler entscheiben mogen. Rach einem furgen Berweifen bei bem Bilbe bes neunten Bius wollen wir bann bie weitere Entwidelung ber Revolution in ben wichtigften Zugen verfolgen.

Geit ber Ertheilung ber Umneftie, bem erften wichtigen Regierungsacte bes neuen Bapftes, find bie verschiebenartigften Urtheile über biefen aufgetaucht, oft fich gerabe entgegengefest, und um fo unwahrer, je mehr fie aus Barteigefinnungen ibren Urfprung hatten. Biele ber außerften Confervativen gaben bem Bapfte bie Schuld, er habe burch feine Amneftie erft bie gange europaifche Revolution von 1848 bervorgerufen. Diefes ift wohl in ben Augen eines Jeben, ber bie politische Beltlage fennt, offenbar unrichtig; bie gebeimen gaben ber Revolution bestanden ichon lange por feiner Thronbesteigung, und auch ohne biefe maren jene Umfturgbewegungen bervorgebrochen, bie balb nachher fich geltend machten und noch jest nicht übermunben find. Gin neuer Unhaltepunft fur bas revolutionare Treiben mar fie allerdings; aber bie rabifale Partei, bie baburch festeren Boben gewann, hatte fich boch auch obne biefelbe in einem Rampfe auf Leben und Tob ihn errungen. Bius betrat einen andern Beg, ale Gregor, ber mehr feiner Bergenegute, aber auch mehr feinen Brundfagen jufagte; er wollte verbeffern, mas ju verbeffern mar, abhelfen, mo er fonnte, mochte ibm auch broben, mas ba wollte. Er wollte wie ein Bater fich ju feinem Bolfe wenben, auch auf bie Befahr bin, fcblecht fur feine Liebe belohnt ju werben. Gine Menberung im Rirchenftaate mußte erfolgen; er wollte fie übernehmen, follte er auch bas Opfer feines Strebens werben. 2Benn nun auch feine Schritte nicht Bebem fehlerfrei ericheinen, fo barf boch Reiner jene Umftanbe überfeben, bie fein Berfahren, wenigftens theilweife, rechtfertigen fonnen. Dhnebin barf ein billig Denfenber bebeutenbe Schritte eines Couverains nicht rein nach bem Erfolge bemeffen; bie Abficht, bie er gebegt, ber Standpunft, ben er eingenommen, bie Berhaltniffe, bie ibn umgeben, muffen alle ibre Berudfichtigung finben. Bir

Menschen, auch die geistvollsten nicht, konnen unmöglich alle Erfolge unferer Sandlungen voraussehen; wir fonnen nur nach boberen Principien unter ben verschiedenen Umftanben bas Die Revolution war unvermeiblich; 3wedmäßigere mablen. eine gewaltsame Explofion mare in jedem Kalle erfolgt. gang zu vernichten, war nicht möglich; fie zeitweise zu beschwichtigen und zu verzögern, bas fonnte gelingen. Bius hat bas Seine gethan; er benahm ber Revolution jeben vernunftigen Borwand; er schlug fie mit ben Baffen bes Beiftes, ba seine materiellen Rrafte ihr nicht gewachsen waren. Batte er aber, auf bem Standpunfte feiner Vorganger behars rend, alle und jebe Concession an ben Beitgeift verweigert, und bie Revolution mare bann boch erfolgt: so hatte man nur ber quietiftischen Stabilitat bes Papftthumes alle ihre Wirfungen zugeschrieben; hatte Bius - fo wurbe man gefagt haben nachgegeben und zeitgemäße Bugeftanbniffe gemacht, bann batte er fich und seinem Bolte all bas spätere Uebel erspart. Go furgfichtig auch ein folches Urtheil mare, fo hatte es boch bei Taufenben Gingang gefunden, und bie Gemuther murben fich noch mehr von bem "veralteten Inftitut bes Papfithums" ente fernt haben. Run aber hat ber Papft gethan, mas er thun tonnte; er ging bis jur außerften Grange, bie feine Bflicht und sein heiliger Eid ihm vorgezeichnet; mehr fonnte er nicht thun. Traf ihn nun boch bie ganze Schwere bes fich entlabenben Gewitters, fo maren es Unbant und Bosheit, bie ihn verfolgt; die Sympathien Taufender mußten fich ihm zuwenden; er erschien als Dulber, bem es vorbehalten war, erft im Ilnglud feine mahre Broge zu bemahren. Gine providentielle gugung schien es ju wollen, bag ber Statthalter Chrifti, bem ermurgten Lamme abnlich, ale ein unschuldiges Guhnopfer bie Gunben feiner Mitwelt trage, und baß wie bas gesammte Leben und Leiben bes menschgeworbenen Sohnes Gottes im Leben und Ringen feiner Rirche fich wiederholt, also auch bie Sinopferung bee Schulblofen ftete in ihr ein entsprechenbes Analogon finde. Bahrhaftig es ift biefes Alles bei ihm in Erfüllung gegangen, und es läßt fich in biefer Beziehung wieberholen, mas ber alte Meister Dante über bie Gefangenschaft Bonifag VIII. fagt:

> Veggio ... nel Vicario suo Cristo esser catto; Veggiolo un altra volta esser deriso, Veggiolo rinnovellar l'aceto e 'l fele, E tra i vivi ladroni esser anciso.

Blus wollte ber brohenden Gewalt nicht mit Gewalt begegnen, mas ihm boch nicht gelungen mare; er trat ber Befahr mit sanfter Seele entgegen und verband fich die burch Boblthun, die auf feinen Sturz bedacht maren. Es gibt zwar eine gewiffe geschichtliche Rothwendigfeit, vermoge ber aus bisponirenden Antecebentien Revolutionen entstehen; aber ber mabre Chrift glaubt an fein Fatum, bas bie Freiheit aufbebt. Es war nicht alle hoffnung auf Rettung aufzugeben; es fonnten bie bethorten Bolfer noch bie Beit ihrer Beimfudung erfennen; es fonnten bie unruhigen Elemente noch befdwichtigt werben. Bielleicht mare bas auch geschehen, batten nicht die frangofische Revolution und ber lombarbische Rrieg, fo wie die andern Borgange von 1848 Statt gefunden, die felbft bie größten Staatsmanner nicht vorausgesehen. Immer bleibt es mahr: Wer ben Anftog zu einer großen und burchgreifenben Bewegung gibt, fann unmöglich alle Mobalitaten und Nuangen in ihrer Entwidelung vorher erfennen, noch meniger aber die entfeffelten Elemente in Baum halten; biefe werben ihn vielmehr fortreißen mit physischer Bewalt, ber bie geistige Racht ber 3bee nicht mehr Wiberftand gu leiften vermag. Es zeigt fich in bem leben manch eines Selben ber Beschichte eine großartige Tragodie, bie mit feinem Untergange fcbließt, und feine innere fittliche Große bann am glanzenbften offenbart, wenn feine außere phyfliche Große vernichtet ift. Bius mar ber Begrunder einer beffern Beit ber Rirche, nicht burch feine mit allgemeinem Beifall begrußten flaatlichen Reformen, fondern burch seine willige Rreugesaufnahme, bie ber Rirche erft ihren wahren Triumpf bereiten half. Gleich ben

Bapften ber erften Jahrhunderte ging er oft in verschiebene Rirchen, theilte bem Bolfe bas Abendmahl aus, predigte felbft; und noch öfter wurde er es gethan haben, hatte er nicht bie unbandigen Freudenaußerungen ber jubelnden Menge gescheut. Seine gange Lage mußte er mohl zu beurtheilen. boch schon an seinem Rronungstage zu ben beiben bei ihm im Bagen sitenben Carbinalen: Oggi commincia la persecuzione; heute ift ber Beginn ber Berfolgung. Und als ihm, ba er eben von einem Besuche ber Kirche ber Lagaristen gurud. fehrte, bie jubelnben Romer bie Pferbe ausspannten und felbft feinen Bagen wie im Triumphe jogen, ba hatte fein Angeficht einen fo schmerzlichen Ausbrud (ber wohl ber larmenben Menge, nicht aber bem aufmertsamen Beobachter entging), baß man feben konnte, wie mubfam er feinen Lippen wieber bas balb barauf folgende Lächeln abzwang. 3ch wenigstens fonnte ihn nie für fo beschränkten Beiftes ober für einen bloßen Gefühles menschen halten, der, bezaubert von der allgemeinen Huldis gung und geblendet von Ehrgeig, einer falfchen Popularitat nachstrebt; ich fab, obschon ich nicht allen und jedem seiner Schritte ftete biefelbe Anerfennung ju jollen im Stanbe mar, boch ftete etwas Großes und Soberes in ihm; vielleicht bas will ich gestehen — vielleicht hatte auch mich ber Zauber feines Antliges voll Anmuth und Gragie gefeffelt, ben noch fein Bortrait treu wieberzugeben vermocht hat. Dft folgte ich ihm unter gablreichen Spagiergangern, wenn er gu feiner Erholung jur Porta Bia hinausfuhr; bort flieg er etwa eine halbe Stunde außerhalb bes Thores aus bem Wagen und ging au Kuße. Mit ber innigsten Theilnahme bemerfte ich, wie schon in nicht gang zwei Jahren bie Laft seines Bontificates ihm die haare gebleicht, und bas mitten unter einem Jubel, burch ben ein Anderer, mare er ihm ju Theil geworben, fich leicht für ben Glüdlichften ber Sterblichen gehalten haben mürbe.

Bius war von großen und eblen Gebanten befeelt; feine Absichten waren rein. Seine Schritte gingen mit ber Beitftromung

Sand in Sand; ber Ruf nach Conftitution fam ibm nicht unerwartet ; bie Borbereitungen baju hatte er bereits getroffen, namentlich burch bie Berantwortlichfeit ber Minifter. Das beilige Collegium bat bem größten Theile nach feine Schritte gebilligt; fo namentlich bie Constitution. Bas feit ber von ibm verlangten Rriegeerflarung gegen Defterreich geschab, fann bem Bapfte nicht mehr aufgeburbet werben. Die vorbergebenben Reformen fanben bie vollige Bufriebenbeit felbft ber auswärtigen Dachte, wie von Franfreich namentlich bie Briefe Buigote an Braf Rofft vom 5. August 1846 und vom 18. Bult 1847 zeugen. Erft in ber biplomatischen Rote vom 25. August 1847 außert Buigot Beforgniffe über bie fernere Beftaltung ber Dinge, bie ber Papft felber ichon lange gebegt, ohne baß fie ihn gu einer Menberung feiner Regierungemarime bestimmt hatten. Wenn Bius und feine Minifter fich uber ben Beift ber Bewegung und über bie in ber Ration vorberrichenben Elemente taufchten, fo mar es ficher nicht ihnen allein, fonbern auch auswärtigen Staatsmannern fo ergangen. Daß bas romifche Bolf von 1846 reifer, munbiger und praftifchen Ibeen juganglicher fich zeigte, ale bas von 1831, wie Buigot außerte, mar ein bitterer Irrmahn; bag, wie Jener ferner bemerfte, Die gemäßigten Liberalen bie Dberhand gewinnen murben, über bie gleich Anfange frech hervortretenbe Bartei bes Umfturges, mar eine eben fo leere und unbegrundete Soffnung. Doch biefe lette Soffnung war immer noch werth, eine Beachtung ju verbienen; erft feit ber frangofifchen Februarrevolution mar fte ganglich vernichtet. Bius wollte feine Aufgabe lofen, fo gut er fonnte; fpater, nachbem er einmal bieje Babn betreten, mochte ihm eine gewaltsame Umfebr, bei ber Aufregung ber Beifter, mit zu großen Gefahren verbunben fcheinen; batte er aber ben Weg bes Rachgebens einmal eingeschlagen, bann waren alle folgenben Umgeftaltungen bie naturlichen Folgen ber erften Schritte.

Bir tonnen ben Bapft nicht beffer beurtheilen, ale wenn wir feine eigenen Borte beachten namentlich in ber fo wichtis

gen Allocution vom 29. April 1848. In biefen Allocutionen ift tein Machwert schlauer Diplomatie ju suchen, sondern bie eble, offene Sprache bes Rirchenoberhauptes vor ber gesammten tatholischen Welt. Die Allocution vom 29. April, die nach ben rabifalen Blattern einer Einwirfung ber Reaction ihren Urfprung verbanft, in ber That aber nur bie nabere Erflarung und Anwendung bes in ber Allocution vom 4. October Enthaltenen war, fpricht fich vornamlich über bie Brunbfage bes Bapftes aus, Die gerabezu jeder Revolution entgegen ftanben und entgegen fteben mußten, und erflart fein Festhalten an ben unerschütterlichen Principien bes firchlichen Primats beutlich und bestimmt. Sie schildert bie politischen Reformen im Rirchenftaate ale bervorgegangen aus bem Streben, bem Beburfniffe bes Boltes eben fo, wie ben in ber Dentschrift vom 21. Mai 1831 enthaltenen Forberungen ber Großmächte zuvorzukommen, fo wie feine Thatigkeit, die übergroßen Freus benbezeugungen möglichft zu beschranfen, und ben Erfolg feiner von ben auswärtigen Mächten burchaus gebilligten Concessionen ju fichern. Das Dazwischenfommen ber allgemeinen europais ichen Bolferbewegungen, an benen nicht er bie Schuld trage, fcbilbert ber Bapft als bas Ereignig, bas alle mäßigenben Einfluffe paralpfirt, bie heillofe Berwirrung hervorgebracht und ben Undank feines Bolfes enthullt. Dit Abichen erklarte er fich gegen ben Prefunfug, gegen bie ihm jugemuthete Rriegserklarung, und gegen bie ihm jugebachte Prafibentenftelle ber italienischen Republik. Schon hier und noch mehr in ben spateren Allocutionen und Breven hat Bius die Rabifalen trefflich gezeichnet. Dan fonnte freilich geltenb machen, ber Rabifaliemus habe im Rirchenstaate bereits vor ber frangofischen Februarrevolution ichon jene Position errungen, von ber mit Bewißheit fich fein vollständigfter Sieg habe voraussehen laffen; es tonne baber nicht biefen Einwirfungen allein und junachft ber Bang ber Ereigniffe beigemeffen werben. Auch wir ftimmen hiermit überein; aber nichts bestoweniger ift von hoher Bebeutung ein anderes auslandisches Ereigniß, ber Sieg bes

Rabifaliemus in ber Schweig. Diefer gab erft ben romifchen Liberglen jene fefte und fichere Saltung, mit ber fie nachber imponiren fonnten, und in foferne bat in biefer Begiebung bie papftliche Allocution nicht Unrecht, wenn fie ben außerlichen Bolferbewegungen einen fo machtigen Ginfluß auf Die Beftaltung ber Dinge im Rirchenftaate quidreibt. Ungeicheut fubelten bie Batrioten bei ben Rachrichten von ber Unterjochung ber Conberbundefantone, und fie brachten bem Schweiger-Conful nach Freiburge Uebergabe eine festliche Gerenabe. Gegen biefe namenlofe Frechbeit erhob Bius vergebens in rubrenben Rlageworten feine Stimme; er zeichnete bie gegen bie Religion verübten Gräuelthaten mit lebendigen Farben, und fprach feinen tiefen Schmerg aus über bie Freude berjenigen, Die folden verruchten Thaten öffentliche Unerfennung gegollt. Schon im erften Jahre feines Bontificates batte er bas Borgefühl und bie Boraueficht beffen, mas ba fommen werbe; er fonnte nur marnen, ftrafen tonnte er nicht; benn bie eigentlichen Unftifter blieben ftete verborgen, und bie beren Manbate vollstrechten, waren nicht bie mabrhaft Schulbigen, ober auch zu gablreiche Bobelhaufen, ale bag etwas gegen fie batte ausgerichtet werben tonnen. Geine ofteren, fo warmen und mabren Allocus tionen und Broclamationen zeugen von bem tiefen Rummer, ber über feiner Geele lag; von Stunde ju Stunde fam bas Berberben naber; es follte bas Unbeil nicht enben, bis er ben Leibenstelch völlig mit feiner Sefe getrunfen.

Aber noch einer anderen öffentlichen Aeußerung bes Bapsftes muffen wir erwähnen, die nicht minder energisch und fraftsvoll war. Schabe, daß seine ganze Macht nur im Worte bestand! Doch dieses Wort, er wußte es zu gebrauchen; seine Worte waren Pfeile, die oft die Herzen durchbohrten, wenn auch die Wunden durch vielfachen Balfam bald wieder geheilt wurden. Die improvisite Anrede Pius IX. an die vor dem Duirinal versammelte und auf seinen Segen harrende Menge, der er schon in seiner kurz vorausgegangenen Proclamation

ernste Wahrheiten gesagt, machte am 11. Februar 1848 gang flar, wie Bius bachte und mas er wollte. Bei biefer außerorbentlichen Scene erschien er mahrhaft groß; er rebete, und jedes Wort hatte feine Bebeutung. Ehe er ben Segen gebe, fprach er, wolle er einige Worte fprechen; er mabne zu Rube und Eintracht, ju Dagigung und Diecretion in ben Bunfchen, die nie ber Beiligfeit ber Rirche und ber Burbe bes Staates ju nahe treten burften. Bewiffes Befchrei einiger Wenigen tonne, burfe und wolle er nicht berudfichtigen. Das non posso, non debbo, non voglio ammettere sprach er mit ber größten Entichiedenheit und mit bem vollen Befühle feiner Burbe. Man vergleiche bamit bie früheren Meußerungen bes Bapftes, fo feine Worte an bie Glieber ber Consulta im Rovember 1847, und man wird bie gleiche Gemutheftimmung barin erfennen.

llebrigens burfen auch noch manche andere Umftande nicht übersehen werben. Bon vielen treuen Ratholifen, Die bas Berberben voraus fahen, murben auch feine Abfichten verfannt, was ihn tief ichmerzte; von Bielen ward er migverftanben, und bas letiere mar feine bitterfte Rlage bei feiner vertrauten Umgebung; man versteht mich nicht, sprach er, non m'intendono. Insbesondere hatte er wenig treue Beamte; bie Ersparungen in ben Finangen, die viele Minberungen hoher Behaltsbezuge nothig machten, hatten viele ber alten Beamten mifftimmt; bie neuen Befete und Formen machten fie vollenbe ärgerlich, ober boch inbolent und gleichgiltig. Für eine burch= greifenbe Reorganisation bes gangen Staatelebens aber ift bie allseitige, hingebende Thatigfeit, so wie die treue, gewiffenhafte Mitwirkung aller berjenigen unerläßlich, bie Organe bes Souverains in obrigfeitlichen Stellen find. Freilich hatten bie Beamten, beständig angegriffen und verfolgt, wenig Schut von der gebrochenen Regierung zu hoffen; aber es gebrach ihe nen auch an Taft und Energie, um eine Achtung gebietenbe Stellung gegenüber bem jebe Autoritat bohnenben Beitgeifte gu

behaupten. Die mabren Freunde bee Bapftes maren lau und trage; feine verftedten Feinbe befto rubriger und gewandter. Beben neuen Act bes Bapftes mußten fie fur fich gu beuten und zu benugen. Gind aber bie Sandlungen ber Regenten allen Deutungen und Digbeutungen ausgesett, fo war bieg nach all bem Borausgegangenen bei Bius um fo mehr ber Fall. Satte man boch felbit fein fruberes Beben in einen gauberhafe ten Roman gu fleiben gewußt, aus bem man fich bie feltfamften Dinge ergablte, mit benen bie fede Phantafte ibr beiteres Spiel trieb. Biele auch in beutichen Beitungen reproducirte Radrichten über bas leben bes Giovannt Daftai vor feinem Bontificate beruhen theile auf Bermechelungen mit anberen Gliebern biefer Familie, theile auf tenbengmäßig erbichteten Ergablungen, bie man vielfeitig bis in's fleinfte Detail ausgefponnen und mit artigen Bugaben bereichert bat. Auch Levin Schuding bat in feiner, mit vielem Unflug von Boefie gefchriebenen "Romerfahrt" (Cobleng 1848) bem vergotterten Bio Rono burch fein mit einem fcmantenben "Bielleicht" eingeleitetes Infinuiren eines romantischen Liebesabentheuers (!) noch größeres Intereffe bes lefenben Bublitums jugumenben gefucht; ein folder Beiligenichein burfte bem fo gartfublenben Beros bes mobernen Chriftenthume nicht abgeben, bem er boch einmal angehören follte. Bas mußte fich Bio Rono nicht noch Alles gefallen laffen! Den Ginen war er ein Freigeift, Freis maurer, Freibenfer; ben Unbern ein immer noch ju bierarchifch gefinnter Reformator; wieber Unberen bas erfte ftaatsmannifche Benie Europas; Unberen ein feichter, von Dvationen aufgeblabter Ropf; ben Ginen ein Gott, ben Unbern ein Teufel. In ber That, er marb in ber Mitte zweier Schacher gefreugigt.

Nach all bem Gefagten faffen wir unfere Unficht über ben berühmten Papft in folgenden Gaben zusammen. Bind war und ift ein treuer Ratholit, ein frommer Priefter, im Privatleben eine liebenswürdige Perfonlichteit, auf bem Throne ein väterlicher Herrscher. Er hat volle Gewalt über fich felber und ein heiteres gacheln verbirgt oft ben tiefen Schmerz feiner Seele. Er ift Italiener von gangem Bergen; aber über ben Italiener geht ihm ber Papft, über bie Ration bie Rirche. Er ift burchbrungen von ber hohen Ibee feiner apostolischen Burbe, und auch in ber freundlichen Berablaffung fich ftets berfelben bewußt. In ber Rebe ift er gewandt und lebhaft, im Sanbeln raich und rudhaltios. Wohl ift Milbe und Bergenegute ein hervorftechenber Bug feines Charafters, aber fe geht nicht bis zur Schwäche, wie man fo oft ihm vorgeworfen, feine Pflicht fteht ihm hoher. Er ift ausgeruftet mit boben Beiftesgaben, ohne gerabe genial zu fepn; er ift nicht unerfahren in ber Politif, ohne inbeffen fich eigenfüchtig burch bie Grundfage ber Staatsflugheit bestimmen zu laffen. Er ift ber Mann bes Bebetes. Seine Abfichten waren groß und ebel, und wenn er in Manchem fich tauschte, so war er ja Mensch und bas errare humanum gilt in biefen Dingen auch von Bapften; fein "Ultramontaner" hat aber je ben politischen Dagregeln ber Bapfte Unfehlbarfeit beigemeffen. Für einen unübertrefflichen Staatsmann habe ich auch Bius IX. nie gehalten, zollte ihm aber nichts bestoweniger bie aufrichtigfte Bewunderung felbft in ber Zeit, wo man unablaffig die "Illtramontanen" ale bem "reformatorischen Bapfte abgeneigt" ju schildern bemuht mar. Im Feuerofen ber Brufung bemahrte fich völlig bas reine Golb feines erhabenen Charafters. Baëta und Reapel haben ben bochberzigen Bius größer gefeben, als bas ftolge Rom in ben festlichen Tagen bes erften Jubels ibn ju zeigen vermocht hat.

Nach biefer Episobe, in ber wir ein unserer subjectiven Anschauung treu entsprechendes Bild Bio Nono's zu entwerfen suchten, so wenig vielleicht es manchem unserer Leser, als das richtige erscheinen mag, gehen wir zu den Decemberereignissen von 1847 über, die um so wichtiger sind, als sich bereits hier der politische Horizont bedeutend umdüsterte, und schon die Ansänge jenes Nistrauens gegen den vorher mit betäubendem

Bubel überall begrüßten Bius fund gaben, welches nachber bis gur völligen Ungufriebenheit gefteigert marb. Carbinal Ferretti, ber Rachfolger Biggi's, bem bie rabifale Breffe nur ein feches monatliches Ministerium gleich Anfange prophezeite, und ben fie balb wieber zu verbrangen verfprach, mas ihr auch gelungen ift, mar feiner Uebergengung nach nicht ber Mann ber Conceffionen und Transactionen mit ber rabifalen Bewegung. Der Conflict gwifchen feiner Ueberzeugung und ber Stellung, in die er nun verfest marb, mußte nothwendig ihn in eine fchiefe Richtung bringen, beren Rachtheile felbft bie Thatfraft feines Beiftes nicht gu beseitigen vermochte. Er mußte, 'um nicht Alles zu verberben, fich ben Dingen anbequemen, wie fie maren, und bie mobimollenben Befinnungen feines gefronten Bettere ebenfalle an ben Zag legen. Rebftbem tamen ibm bie Saupter ber Bewegung mit einer folchen guvorfommenben Aufmerffamteit und Beneration entgegen, bag er nicht umbin fonnte, fie berablaffend und gutig ju behandeln; follte nicht alle Soffnung aufgegeben werben, fo mußte er bie Befferen und Bemaffigteren ber Brogreffiften an fich gieben und gewinnen. Man bielt bie Ultrarabifalen fur ben geringern unb ichmacheren Theil, ber naturlich ber überwiegenben Babl ber befferen Liberalen, wie Drioli, Azeglio u. A. weichen muffe. Die Ultrarabifalen und Umfturgmanner waren allerdinge bie geringere Bahl; allein bae ift ja eben eine Sauptfache bet ben mobernen Revolutionen, bag eine an fich fchwache Bartet burch ihre Taftif und bie Dacht ber Greigniffe bie Bahmen inconfequenten Salben nach und nach befeitigt, verbrangt und uberflügelt; baß fie überrascht und fturmifch eilt, mabrent jene gaubern; baß fie mit unerschütterlicher Confequeng und nach mohl burchbachtem Blane verfahrt, mahrend bie fogenannten gemäßigten Liberalen ihre Rrafte gerfplittern, unter fich uneinig find und um Theorien fich ftreiten, die oft himmelweit von einander liegen; bag baber Jene biefe ale brauchbare Bertgeuge benütt, fo lange beibe Richtungen gemeinfamen Schrittes mit einander geben und Gin Biel verfolgen, aber, fo balb bie

Wege sich scheiden, sie wegwirft und ausstößt, nachdem sie selber durch beren Hulfe groß geworden und zu einer gewaltigen Macht herangediehen ist. Die Revolution untergräbt allmählig die Fundamente des Gebäudes, während die gemäßigte Richtung der Liberalen einen Stein nach dem andern löst; die Abtragung des Daches folgt, es stürmt dann die Revolution rasch darauf los und macht tadula rasa. Das Vertrauen also, das man auf die gemäßigten Wackelmänner seht, wird getäuscht; diese sind nicht im Stande, das Unheil abzuwehren und dem Verderben zu steuern; sie müssen entweder selber der Strömung solgen, oder sie werden durch deren Andrang vernichtet. Zwischen diesen beiden Parteien, von denen gleich wenig Heil zu erwarten war, stand Ferretti; was konnte er, nachdem die Dinge schon so weit gediehen, und die Revolution mit jedem Tage keder auftrat, bald alle Transaction verschmähend, noch Wirksameres thun?

Wenn man es befrembenb fand, baß Ferretti ben Bolfemannern spater fich nicht mehr fo gefällig erwies, ale er im Anfang ju thun ben Schein hatte, fo waren bie immer breiftet hervortretenben Forberungen ber Parteien Schuld, benen et unmöglich feine Buftimmung geben fonnte, und wenn er fich verschieben über biefelben Manner außerte, fo war bas fein Bechfel feiner Gefinnung, fonbern eine nothwendige Rudwirfung ihres verschiedenen Benehmens und ihrer veranderten Stellung gegenüber ber Regierung. Die Beschränfung ber und Bericharfung ber Bolizeiaufficht war mehr Breffe, als je Bedurfniß; fie lagen lange im Sinne bes Staatsfefretare; aber es bedurfte außerer Unlaffe, fie mit Grund eintreten zu laffen; und ale biefe fich fanben, trat bas "reattionare" Ministerium damit hervor. Das waren natürlich Sauptverbrechen in ben Augen ber ungezügelten Breffe; bie Winkelpreffen waren um fo thatiger, je mehr bie Redactionen ber Journale auf ihrer Sut feyn mußten. Man nannte bereits ben beliebten und allerbings talentvollen Bralaten, Corboli-Buffi, ale Ferrettie Rachfolger. Die Unruhen in Reapel, bie Berhaftung Parabifi's, bes Anflagers Torlonias, bie vielen Gerüchte über ben Ursprung bes Arbeitertumulis in Eraste vere, und bie immer noch in Gang gehaltenen Befürchtunge reaftionarer Umtriebe mehrten bie Difftimmung um ein Be beutenbes.

So fam ber Festag bes Evangelisten Johannes herar an bem man bas Namensfest bes Papstes burch einen Fadel jug nach bem Quirinal zu seiern babsichtigte. Trot ber heftige Regengusse sand bieser Statt; die Theilnehmer waren aber ber größten Theile nach ein burch Ciceruacchio zusammengerasste Gesinbel. Durch sein Erscheinen auf bem Balcon bei ben ungunstigen Gewitterregen zog sich Pius eine Erfältung zu an ber er einige Tage zu leiben hatte. Sein motu propri vom 30. December über das Ministersonseil ward bald günstig bald ungunstig beurtheilt. Am meisten gesiel nehst ber ausge sprochenen Berantwortlichseit ber Minister die Bestimmung daß vierundzwanzig Auditoren gleichsam als biplomatisch Pflanzschule dem Ministerium beigegeben werden sollten, di Hälfte von weltlichem Stande; hier sah man doch wenigstem die Reime des so heiß ersehnten Laienministeriums.

Der erfte Tag bes neuen Jahres 1848 brachte in Ror fcon fo ziemlich ben Borgeschmad alles beffen, was in ihr ju erwarten ftanb. Gine Sciroccofchmule zeigte fich am poli tifchen Sorizont; Alles war in Unruhe und Beangftigung Daß ein Sturm brobe, ahneten Biele; mober aber, bas ma ben Benigften flar. Jeben Tag war ein Aufruhr, ein Gfan bal zu befürchten, und bem Papfte marb im Geheimen imme mehr ber Boben untergraben. Damale tauchte jene Lifte be vierundbreißig "Boftulate bes Bolfes" auf, bie immer mehr be Daffe eingepredigt wurden. Der erfte Bunft verlangte Bref freiheit, ber zweite Entfernung ber Jefuiten, ber britte Be maffnung ber Burgergarbe, ber vierte Gifenbahnen, ber fünft Berhinderung unrechtmäßiger Bewaltausubung von Seite be Bolizei, ber fechete ein unparteiliches Befegbuch u. f. f. Cha rafteriftifch ift außer Rr. 10, Lega italiana, noch ber eilft Bunft: Jubenemancipation; bas war eine Forberung beffelber Bolfes, bas fo entruftet fich zeigte, als nur bavon bie Rebe war, ber judischen Bevolferung bas Bohnen außerhalb ihres Shetto ju gestatten! Richt minber bebeutsam maren Rr. 16: Artillerie für die guardia civica; Nr. 17 Bublifation ber Brotofolle ber Staatsconsulta; Rr. 18 Sacularifirung ber Beamtenstellen; Rr. 28 Freilaffung ber von ber Amneftie noch ausgeschloffenen vierundzwanzig Gefangenen; Rr. 29 Bertrauen auf bas Bolt; Rr. 32 Abschaffung ber Fibeicomiffe; Rr. 33 Reform ber Gesetzgebung über bie manus mortuas; Rr. 34 Anhalten ber religiofen Congregationen ju befferer Beobachtung ber ftaateburgerlichen Bflichten. Solche Forberungen, welche bie Partei bes gemäßigten Fortschritts besavouirte, mehrten bie Bahrung. Um Reujahrstage wollten bie Rabifalen mit Gewalt bis jum Papfte bringen, um biefe bereits an mehreren öffentlichen Blagen angeschlagenen "Bolfemunfche" ihm felber ju überreichen, und nur bas Ginschreiten bes Governatore hielt fie bavon ab. Fürft Corfini, ber neue Cenator, ben man bafur gewinnen wollte, ermahnte in feiner bei bem Amtbantritte erlaffenen Proclamation ju Ruhe und Arbeitoliebe, ju Dagigung und Gefetlichfeit; er mußte aber felbft jum beiligen Bater geben, um ben Saufen ju beruhigen. Dan hat von ber wirklichen Ueberlieferung ber genannten Boftulate an ben Bapft vielfach gerebet; nachher ward ber Rachricht widersprochen. Das Bahre an ber Sache ift Kolgendes nach ben Mittheilungen eines wohlunterrichteten Bralaten. Da ber Bapft eine mit folden Auftragen abgesenbete Deputation nicht vorließ, ehe bem Staatssefretar bie Postulate selbst überreicht waren, fo fam ber politische Barlefin Cicernacchio mit biefen ju Ferretti. Diefer las bas Blatt und warf es entruftet bem Ueberbringer vor bie guße. 3hr Schurfen (birboni)! rief et aus, feib ihr nie gufrieben? Geib ihr unerfattlich? Bie weit soll euere Unverschämtheit noch geben! Auf einen folden Empfang nicht gefaßt, erschrad ber Bote ber öffentlichen Meinung und stammelte gitternb: Emineng, ich wußte nicht, was auf bem Blatte fieht; einige Bolfsfreunde haben es mir übergeben.

3ch weiß es, fprach Ferretti, bag nicht 3hr ber Sauptichurfe feib, 3hr feib bas millenlofe Berfgeng Unberer. Aber 3hr nehmt feinen Rath an; Guch ift nicht zu helfen. Das mar bas Schidfal biefer, bes "Jahres ber Errungenichaften" fo murbigen "Bolfemuniche." Solche Borgange verichwieg bie mublerifche Breffe freilich; aber befto mehr flieg ihre Buth gegen ben Carbinal. 3a fie ftellte fpater fogar bie Genbung bes "Bolfetribune" an ben Staatsfefretar in Abrebe, und erflarte fie fur ein eitles Dabrchen. Um Reujahrstage felbft wurden inbeffen überall bie Bachen verftarft. Den 2. Januar fuhr ber Bapft jur Berubigung ber erhipten Gemuther und auf Bitten bes Genate aus. Da war ber madere Bolfetribun gleich bei ber Sand, um feine lacherliche Sigur auf einen nach ber papftlichen Caroffe fahrenben Sofwagen ju poftiren, wo er feine Kabne fdmang, welche Die Infchrift batte: Beiliger Bater, Gerechtigfeit fur bas Bolt, bas mit Guch ift! Ingwis fchen fcbrieen mehrere neben bem Bagen berlaufenbe Bolfomanner, ale beutlichen Commentar ju biefer Infeription, ibr: Rieber mit ben Reaftionaren! Freiheit! Fortidritt! und betaubten burch ihr unbanbiges und faft brobenbes Befchrei bas Dbr ihres Schlachtopfere. Blue fam mehr frant in ben Ballaft gurud, ale er ihn verlaffen; er fonnte ber barrenben Menge ben Segen biegmal nicht ertheilen, und Ciceruacchio fommanbirte feinen Erog nach Saufe. Der Grimm ber Batrioten hatte meift bem gang unschulbigen Monfignor Cavelli gegolten; eigentlich aber mar Carbinal Ferretti gemeint. Biele mußten nicht, mas fie riefen; fie fchrieen eben, weil bas gerabe in ber Dobe mar und nothwendig gu einem guten Ba= trioten geborte. Daß bei biefen und ben vielen abnlichen Borfällen gabireiche Doftificationen Statt batten, ift nur ju gewiß. Die Regierung mußte vor Allem fuchen, Die allgubaufis gen Teftzuge nach bem Dufrinal moglichft felten gu machen, und ba ber romifche Magiftrat bas eigentliche Drgan mar, burch bas bie Befinnungen bes Bolfes bem Monarchen ausgebrudt werben follten, mar es ungeziemenb, biefe Meußerung

berselben von Anderen zu vernehmen, oder gar durch das wilde Geschrei der Masse sie sied überbringen zu lassen. Was das Gouvernement für seine Selbsterhaltung that, und das geschah immer so schonend als möglich, das ward ihm regelmäßig zum Verbrechen gemacht, und bei dem allgemeinen Nistrauen und der Zerrissenheit aller Classen der Bevölferung ward von ihm allein stets Vertrauen auf die guten Gesinnungen des Boleses gefordert.

Unterbeffen fonnte ber Beift bes Aufruhre auch in ben übrigen italienischen Staaten fich erheben; in Sicilien war bereits ber Aufftanb ausgebrochen; in Mailand, Genua, Livorno hatte es Tumulte gegeben. Englische und schweizerische Emiffare reichten fich burch gang Italien bie Sanbe; bie ichone Halbinfel follte eine zweite Beimath bes Rabifalismus werben', wie es bie Schweiz bereits geworben. Seit bort sein Sieg entschieben und sein Berb gegrundet war, konnte er auch in dem übrigen Europa fich fühn und mit Bligesichnelle ver-Die romischen Rlubbs suchten vor Allem die lebhafteften Sympathien für alle biefe Bewegungen ju erregen; ber bem Schweizer-Consul gebrachte Fadelzug war bas Pralubium; einen gleichen 3wed hatte bie am 11. Januar in ber Rirche bes beil. Rarl Boromaus fur bie beim Mailander Cigarrentumult gefallenen "Batrioten" veranstaltete Tobtenfeier; gerabe fo wie eine spätere, wo es nicht mehr auffallend fe'n fonnte, abgehaltene Reier für bie Barrifabenbelben von Wien - eine politische Solennität mit religiösem Gepränge. Dabei famen viele, in pomphafte Phrasen eingekleibete Aufforberungen gur Baterlandsvertheibigung zum Borschein; die Clandestina führte bas dulce pro patria mori beständig im Munbe; bie bin und wieber reisenden Agenten bes Auslandes mehrten die Beforgniffe nach Rraften. In ben Berfammlungslofalen ber eraltirten Fortidrittsmanner verschlang man mit Gier bie Rachrichten aus Sicilien, Reapel, Sarbinien, Barma und ber Lombarbei; bie Pamphlete gegen bie Regierung erschienen in Taufenben XXV. 41

von Eremplaren an ben Strafeneden angeheftet. Ferret mußte an allem Uebel bie Schuld tragen; er fonnte unmöglic langer bem Minifterconfeil prafibiren. Bereite mehrmal bati er erfolglos feinen Better um feine Entlaffung gebeten; jet fonnte biefer nicht mehr wiberfteben, und ernannte ben Carbi nal Bofondi jum Staatsfefretar (21. Januar), mahrend Fer retti ale Legat nach Ravenna abging. Go mar bereits be britte Staatsfefretar ernannt; auch biefem fonnte man fein lange und gludliche Suhrung bes Minifteriums verfprechen Die Regierung wurde jest ju immer neuen Conceffionen ge mungen; bie lebergabe breier Portefeuilles an gaien mar mit Freuden begrüßt; aber es war noch immer ju wenig; bi nie gu fattigenben Graltirten riefen immer nach Debr. Rach bem ber Bunich bes ministero laico wenigftens theilwei befriedigt mar, rief nun Alles nach Conflitution. Alle barau hingielenden Borgange in ben übrigen italienifden Staate fanben im Rirchenftaate ben lauteften Anflang; Dant , un Freudenfefte gab es in Menge. Die auf Anlag ber neapoli tanifchen Conftitution in Folge einer vom Senate ergangene Einladung am 3. Februar in Rom veranstaltete Illuminatio mar bereits mit brobenben Demonstrationen gegen Golche ver verbunden, die man fur anticonstitutionell gefinnt bielt. Baru gibt Bius noch feine Conftitution? fragte ber romifche Phil fter, ber boch nicht feben wollte, bag Rom binter anbern gar bern gurudblieb. Daran find bie Ariftofraten Schulb, bie es, Die Jefuiten, Die Carbinale, Lambruedini, "ber Despi und bie Beifel Staliens", Bernetti, "ber Chef bes Bureaufre tiemue", Altieri, "ber Cflave bes Barbaren"; biefe und b vielen Brincipi find bie Feinde ber Bolfefreiheit. Da war ba Befindel über biefe geiftlichen und weltlichen Ariftofraten bo ergrimmt, ließ aber boch Torlonia und andere Fürften bochle ben, wenn fie mit reichlichen Spenben von Bein und Rleife bie vom Schreien und Toben ermubeten Belben erquidten. 21 bere wirften beruhigend ein auf Die Menge; Die Conftitution fagten fie, wird balb, in feche bie fieben Bochen, ericheiner und wird noch vortheilhafter ausfallen, als felbft bie neapoli-Best war es nichts Seltenes mehr, bag eintanische. zelne haufen nach Monte Cavallo zogen und mit gellenber Stimme, fo bag es bis in bie inneren Gemacher bes Ballaftes erschallte, ihr Conftituzione! ober (ba Biele bas Wort nicht verstanden) ihr Conftipazione! riefen. Bon ben Englanbern zeigte besonders Lord Minto, obichon fehr mit Sicilien beschäfe tigt, ben romischen Patrioten seine Sympathien, so baß bieser fleißige Correspondent und Agent Palmerfton's mit Serenaben beehrt warb; ja bie Dantbarfeit fur bie freisinnigen Britten machte fich in ben (für bas leitenbe Comite allerbings fatalen) Ausrufungen geltenb: Co lebe bas freigebige England! Es leben bie guten Freunde in Brittanien! Die Faben ber rabifalen Berbrüderung zeigten fich fo immer beutlicher, ber Bufammenhang flarer. Die rabitale Breffe Roms hatte gehn Tage vorher schon bie llebergabe Freiburge verfündigt; spater mit ächt prophetischer Gabe ben Sturz Metternich's um mehrere Bochen voraus gefagt; fie wußte Alles, fie fah Alles. So bilbete fie ben Glauben an ihre Untruglichfeit bei bem bethorten Bolfe beraus. Die fonservative Breffe mar verhaltnismaßig fehr fchlecht vertreten; bie Bagetta bi Roma, bie als Staatszeitung an bie Stelle bes Diario getreten mar, hatte vollauf zu thun, nur bie ber Regierung am meiften nachtheis ligen Gerüchte und Erfindungen ber Revolutionspartei zu wie berlegen; ju bem Unternehmen, ein gebiegenes, fonfervatives Blatt ju grunden, scheute fich Jeber bie Sand ju bieten; felbft bie ben Bebanfen in Anregung gebracht, wurden von ben "Sohnen ber Freiheit" verfolgt. Alles politisirte, raisonnirte, phantastrte, larmte, tobte; bie Theater suchten bie allaemeine Aufregung noch ju forbern; bie guardia civica übte Juftig auf ben Strafen und vor ben Raffeebaufern; bie Stelle bes governatore di Roma, ber gewöhnlich zugleich Polizeimis nister war, wurde zu einer unerträglichen Laft; man wollte ja gar teine Bolizei mehr; bie war eines freien Bolfes unwurbig, und nebstbem erwartete man in wenigen Tagen bie -

"Constitution." Satte man ichon von ber Errichtung bes municipio sich golbene Berge versprochen, um wie viel mehr erst von ber Constitution! Dabei sah man auf die Schweiz, als ben Musterstaat Europas; babin follte auch ber Rirchenstaat tommen. Und Bio Rono? Ach ber wurde ja, wenn nicht Ro d'Italia, boch — erster Prafibent ber italienischen Republif.

Bius mar feinesmege ber Conftitution abgeneigt; er bielt fie fur ein Bedurfniß ber Beit. Aber er wollte fie erft porbereiten, und babin gielten bie meiften ber vorausgebenben mo-Man martete niemale ben Erfolg ber fruberen tuproprio. Magregeln ab, und ließ ber Regierung nie Beit, Die Fruchte ihres Bemubens ju arnbten; fonbern im Sturmidritte brangte man fie gu immer neuen Ginrichtungen und Statuten. Go großes Intereffe Unfange bie Ctaateconfulta batte, fo febr war fie nachher ohne Bebeutung und Ginfluß; man ftritt lange über bie Beröffentlichung ihrer Berhandlungen; biefe batten aber ichon langft ihr Intereffe verloren. Gben fo mußte man auch bie Conftitution, welche bie außerfte Grange ber papfilichen Conceffionen fenn follte, noch ebe fie ericbien, bem Bolfe gleichgultig zu machen. Go lange man nicht mußte, ob eine Conftitution ericheinen werbe, brang man barauf mit Ungeftum; ale man gewiß wußte, ber Bapft werbe fie geben, brangte man fie bald wieber in ben Sintergrund. Go mar fie ichon por ihrem Ericheinen antiquirt; überhaupt fuchte man ben Bobel ju gewöhnen, alle Conceffionen ber Regierung nicht als Boblthaten, fonbern ale eine Bflicht, ein dovere gu betrachten, vermoge ber Bius bem Bolfe nur bas reftituire, mas feine Borfahren ihm ungerecht entriffen. Darum ift es feicht begreiflich, wie es ichon in ben erften Februarwochen gu tumultugrifchen Auftritten auf bem Corfo fommen fonnte, mo man rief: A basso la moderazione! Dieje Tumulte riefen bie energifche Broclamation und jene gewichtigen, oben bereits ermahnten Borte bervor, Die Bius von ber Loggia aus am am 11. Februar bem verfammelten Ralfe fante Da febien in

ber trunfenen Menge bie Befinnung wieberfehren ju wollen; aber fie mar von furger Dauer; ber Ginfluß ber Rlubbs mar viel au nachhaltig. In dem geheimen Confiftorium vom 14. Rebruar wurde die Einleitung ju ber Constitution in ber Art begonnen, bag eine besondere Commission für bie zwedmäßigen Erweiterungen bes Staatsgrundgefetes niedergefett warb. Der neue Polizeiminifter, Fürft Teano, bezeichnete feinen Amtoantritt burch die Berhaftung mehrerer verbachtiger Individuen, namentlich Solcher, Die etwas zu voreilig schon jest bas Morte ai preti! angestimmt. Der Papft suchte burch seine fraftvolle Anrede bie Civica von bem Geiste ber Anarchie ferne zu halten, bie aber nur ju fehr bei ihr Eingang gefunden. Ingwis fchen begann feit bem 20. Februar ber Abreffenfturm um Conftitution, mit ber Bius ju lange ju gogern fchien; bie Schrift Bentura's über bie ficilianische Frage ward mit Applaus ems pfangen, mahrend feine Brofchure über bie romifche Conftitus tion, wie wir bereits erwähnt, als zu gemäßigt und mit zu viel Burudhaltung geschrieben, febr ungunftig aufgenommen warb. Die Gahrung nahm überhand; mahrend jest im Auslande Dinge vorfielen, welche bie imposante Macht ber revolutionaren Partei ju ihrer vollen Große erhoben, und ben Bang ber Ereigniffe auch hier in einer Beife beschleunigten, bag balb auch ber lette Stern einer befferen hoffnung erbleichte.

Mir ist es nicht möglich, pragmatisch nach ben Forderungen, die man an den Geschichtschreiber stellt, alle diese Borgänge zu entwickeln; das mag ein ruhigerer Beobachter, der nicht so sehr von Mitgesühl ergriffen ist, als ich. Man erlasse es mir, die wichtigen Einflüsse der französischen und deutschen Revolution hier näher zu beleuchten; sie sind ohnedies zur Genüge bekannt. Ich begnüge mich, aus dem noch übrigen Theile der römischen Revolution die wichtigsten Bilder dem Leser vorzusühren, so wie sie mir in die Seele geprägt sind, und die Beobachtungen darzulegen, die ich hier zu machen Geslegenheit sand. Auch hier werden nur Bruchstücke erscheinen, boch vielleicht für den ernsten Betrachter nicht ohne Werth.

## THE WALLY STATE OF THE AMEN'S ALL

SUDA PRINCIPLINATION AND ADDRESS.

The state of the s

250

# Perfonliche Freiheit. Gleichheit. Bruderlich: feit. Gefetlichfeit \*).

Benn wir nach fo vielen Revolutionefreiheiten bie Freis beit ber Berfon, mit Inbegriff ber Sicherheit fowohl ber Berfon ale bee Gigenthume, gulett erwähnen, fo gefchieht es, weil biefe Freiheit bie vernünftigfte und allgemein verftanblichfte pon allen ift, welche bie Revolution proclamirt bat. Gie fann auch nicht andere, ale biefe Freiheit proclamiren, weil obne biefe alle anberen Freiheiten bes Bobens und ber Doglichfeit entbehrten. Es fragt fich bier lediglich um bie praftifche Uebung, wie fie ihre eigene Forberung erfüllt, ihre Berfpredungen balt, wie viel freier bie Berfonen, wie viel ficherer fie felbft und ihr Gigenthum burch bie Revolution geworben find. Da ift nun fur's erfte bie große Angabl Burgerpflichten, welche bie Revolution porichreibt und erzwingt, eben feine Erweiterung ber perfonlichen Freiheit. Der Burger in bem neuen Spftem muß einmal mit Aufopferung feiner Beit, mit Sintanfegung feiner Beschäftigung und feines Ermerbe

<sup>\*)</sup> Fortsehung bes Artifele: "Bon ber Luge ber Revolution" f. Bb. XXIII. G. 796.

ben allgemeinen Waffenblenft mitmachen, Stunbenlang Bache fteben, in unruhigen Beiten, b. b. unter Berrichaft eben biefes Spfteme, in ber gewöhnlichen patrouillirer Beife Stragenunfug verhuten, Bewegungen bampfen nothigenfalls Blut und Leben gegen bie immer neu wachsenben Ropfe ber ultrarevolutionaren Sybra einsegen. Er muß in Ausschuffen figen, ohne immer feine Mitwirfung ablehnen ju fonnen, Babler feyn ju einer Menge Municipals, Brovincials ober Reicheversammlungen. Er muß bem Loofe Folge leiften, bas ihn zu einem Gefchwornengerichte beruft, und mit gespannter Aufmerksamfeit, will er fein Bewiffen nicht befleden, ben oft mehrtägigen Sigungen eines bunkeln und verwickelten Prozeffes beimohnen. Bermogen wird burch bie Menge und Bohe neuer Steuernbenn bas revolutionare Regierungssyftem ift bekanntlich von allen bas theuerfte - bebeutend in Anspruch genommen; anbere Bumuthungen fur Beitrage ju allerlei Revolutionszwecken werben an feinen patriotischen Gifer gemacht. Dieß in aewöhnlichen, und, wenn bas Wort erlaubt ift, orbentlichen Läuften biefes Spftems. Aber bie außerorbentlichen und unorbentlichen gaufte find nicht viel ungewöhnlicher. Die Deifterschaft ber Revolution überbietet fich nicht felten felbst, ober wird ihr eigener Dupe. Bewegungen anderer Art, ale bie von ben ursprunglichen Reiftern gewollten, überrennen bie erfte Linie ber revolutionaren Ordnung. Die Grunbiate ber Revolution erfüllen fich bann consequenter. In Diesem Falle aber gerathen Eigenthum und Leben ber Burger in bie außerfte Gefahr. Der Proletarier sucht seine Freihelt, wie er fie verfteht; ber Communist realisirt seine Begriffe von Eigenthum. Raub und Mord fonnen bann bie tägliche Orbnung werben. Bur Abichlachtung ber freien Burger gibt es übrigens auch noch andere Bege. Man sehe und erwäge bie altere und neuere Revolutionegefchichte Frankreichs und Defterreichs. So halt bie Revolution auch biefes Berfprechen. In Anschlag barf übrigens auch gebracht werben, wie felbft im ruhigften Berlaufe ber Revolutionsherrichaft ungablige Gefebe erwachsen,

bie bem Burger wehren, feine Kinber ju erziehen, wie er will, feinen Rod machen laffen, wo er will, ben Wein zu trinfen, ben er will, und Ungahliges biefer Art, benn bie revolutionare Gesetzebung ift unerschöpflich und erfinderisch, und gewinnt mit scharfem Auge auch bem harmlosesten Schritt bes Privatlebens jene Seite ab, burch die er in's öffentliche Recht und unter ben gesetlichen Iwang verfällt. So viel von der perfonlichen Freiheit ber Revolution.

Bir geben über zu einer anbern Revolutioneparole. Richt ale ob wir bie erfte Barole, ber Freiheit, auch nur einigers maßen erichopft, als ob wir bie Mpriaden ber bierin verbotgenen, in praftifder Unwendung leiber nur allgu offenbaren und fühlbaren Lugen alle entlaret batten. Unfere Abficht legt und Rurge auf, mir mußten mit einzelnen Bervorbebungen und Unbeutungen gufrieben fenn. Bum Glude fur bie Berftanblichfeit unferer Darlegung und jum Unglude fur bie Beit lauft ein reicher, erflarenber und ergangenber Commentar burch bie Befchichte unferer Beit. Bir fonnen Niemanden buntel bleiben, bie thatige Revolution gibt fich Dube, und gu erbels len und ju vervollftanbigen; wir tonnen felbft Riemanben une gerecht ober unwahrhaftig icheinen; bie Revolution bort nicht auf, fur und gu zeugen und und gu rechtfertigen. - Alfo bie zweite Revolutionsparole lautet: Gleich beit. Gin noch viel unflareres und taufdungereicheres Wort, ale jenes ber Freiheit. Der mathematische Begriff ber Gleichheit ift freilich im bochften Grabe flar; allein er ift in jener Biffenichaft ein abfoluter. Bon einer abfoluten Gleichheit ber Denichen fann mit gefunden Sinnen nicht gesprochen werben; alfo von einer relativen, b. b. in gewiffen Rudfichten und Begiehungen. Und in welchen? - Sier beginnt bie Unflarbeit und Taufdung. -Es fteht einmal feft, bag alle Bervorbringungen ber Ratur und bee Beiftes im bochften Grabe mannigfaltig, b. b. ungleich

find, und bag es g. B. unmöglich ift, unter ben Taufenben von Blattern beffelben bicht belaubten Baumes zwei zu finben, bie fich vollftanbig und in Allem gleich maren. Es ift, als wenn bie Ratur, obwohl fie alle biefe Blatter nach einem beftimmten Befete im Allgemeinen gleichformig bilbet, bennoch in Bildung bes Ginzelnen fich fo ju fagen eine gewiffe Freiheit vorbehalten wollte. Diefe Mannigfaltigfeit in ben niebrigen und geringen Servorbringungen tritt bei ben hoheren und bebeutsameren in besto größerer Auffälligfeit hervor, und noch viel weniger, ale zwei Blatter beffelben Baumes wird man zwei Baume berfelben Gattung, ober zwei Thiere beffelben Befchlechts in ihrer gangen Bilbung gleich und einftimmig finden. Die Berichiedenheit ber Menschengefichter braucht nicht in Erinnerung gebracht zu werben. Die Ratur ift bier, wie überall, Ausbrud und Sinnbild bes Beiftes. Die geiftigen Erscheinungen aller Art find von ber unenblichsten Mannigfaltigfeit, nicht bloß was Befen und Anlagen ber Geifter, als folder, sondern auch was Beziehungen und Berhaltniffe aller geistigen Erscheinungen betrifft. Rach ber Lehre ber Rirche find bie Engel nicht gleich. Die Menschen werben, nach ber täglichen Erfahrung, in ber außerften und beterminirteften Ungleichheit geboren, und zwar, ale Synthefen von Beift und Leib, in Diefer zweifachen, beiberfeits aber unendlich vielfaltigen Ungleichheit; verschieben an Gesundheit und Rraften, an Fähigfeiten und Anlagen, an mitgeborenen Berhaltniffen gu ihres Gleichen. Denn fo lange bie Revolution nicht ben Charafter ber Belt und bie Bebingungen bes Lebens revolutionirt haben wird, was ihr nie gelingen fann, fo wird ber Sohn bes reichen und geehrten Mannes ichon von Geburt an in gang anderer Stellung ju feinem Rebenmenfchen fenn, ale jener bes Armen ober Berachteten. Fügen wir zu bieser natürlichen und ursprünglichen Ungleichheit bie noch weit bedeutsamere und folgenreichere aus bem Gebrauche ber Freiheit und in ber Geschichte bes Lebens entwickelte bingu, erwagen wir grundlich und aufrichtig bie Berschiebenheit ber Menschen an Kenntuissen und Fertigfeiten, an moralifchem Charafter, an thatfachlich erworbenen Rechten, fo ergibt fich mit Rothwendigfeit und unabweielicher Evibeng, bag bas in fich mannigfaltigfte und ungleichfte Beichopf auf Erben ber Denich fei. Der Gebante von einer Gleichheit ber Menschen ift bem Alterthume vollig fremb. Diefen, in feiner Bahrheit gewaltigen und erichutterns ben Bebanfen, hat querft bas Chriftenthum ausgesprochen. -Bie, bas Chriftenthum? - Und bie Revolution hatte einen driftlichen Gebanten gu bem ihrigen gemacht, und ließe fich's angelegen fenn, ihn ber Belt zu verfündigen? - 3a, wie fie immer thut. Gie vergiftet mit bem Bufate ihrer Luge jebe große und ewige Bahrheit, und bereitet fie fo gu einem furchtbaren, emigen Gifte jum Berberb ber Generationen und 3abrhunderte. Sie muß fo vorgeben. Denn aus fich felbft bat fte nichts; bie reine Luge ift nicht geschicft, ein Denschenberg ju gewinnen, bas jur Bahrheit geschaffen und vorbestimmt ift. Sie muß Bahrheiten tobten, und mit ihrer Lugenfeele in Die Bahrheitecabaver hineinfahren, um Menfchengeifter gu betrus gen, welche nur bie Form und Ericheinung ber Wahrheit bauernb gewinnen fann. Die Bahrheit aber ift eine Gingige; alle einzelnen mahren Gabe und gewöhnlich fo genannten Babtbeiten bestehen und wirfen nur in fo fern ale folche, ale fie Berbindung und Bufammenhang mit allen übrigen Bahrheiten und mit ber gangen Ginen Bahrheit, - ihre Bemeinschaft ber Beiligen, wenn ber Ausbrud erlaubt ift - nicht aufgeben. Ber ben einzelnen Gat aus biefem Bufammenhange mit andern, bestimmenden, bedingenben, erflarenben, vervollständis genben, belebenben Wahrheiten herausreift, um ihm eine bereinzelte Gultigfeit abzuqualen, ber tobtet ibn, fo viel an ibm ift; er bat feine lebendige Bahrheit mehr, nur eine tobte, los gifche Form, bie jeben Beift aufzunehmen bereit ift. Gin las teinisches Spruchwort lautet: Duo cum faciunt idem, non est idem. Mit wenigftens gleichem Rechte fann man fagen : Duo cum dicunt idem, non est idem. - Benn bas Chriftenthum bie Denichenwurde fo boch ftellt, bag ce barüber und

in biefer Beziehung bie Gleichheit aller Menschen aussbricht. fo ift über jenen hochften Gebanken von ber Rindschaft und Ebenbilbichaft Gottes im Menichen, von ber Bruberichaft Befu Chrifti, von ber Bestimmung gur ewigen Berrlichfeit vollig Absehn genommen von allen naturlichen und irbischen Beschaffenheiten und Berhaltniffen, in welchen eben bie Ungleichheit beruht. Diese natürliche und irbische Ungleichheit ber Menfchen läugnet aber die chriftliche Lehre fo wenig, baß fie vielmehr von allen Seiten bestätigend und billigend barauf bin-Die driftliche Gleichheit ber Menschen liegt völlig außer und über bem außerlichen Leben, feinen Erscheinungen und feinem Rechte, und ihr Refler barauf tann nur bie Barten und herbigfeiten milbern, die wieberum mit einer abfoluten Ungleichheit gegeben maren, inbem er ben Sochgeftellten jeben Geringern por Gott als feinen Bruber ertennen lebrt, ben Riedrigen aber, aller Demuth und von Gott gewollten Unterwerfung unbeschabet, in feinem driftlichen Bewußtseyn erhebt, und in jedem Bornehmeren nicht fowohl bie gludlichere Berfon, als ben burch biefe gebietenben gottlichen Billen verehren heißt. — Bang anbere bie Revolution. Bon Denschenwurde hat fie, trot ihres betaubenben Befdreis bavon, nie bas Beringfte verftanben. Sie weiß nichts von ber Abfunft, von ber Bestimmung bes Menschen; fle will nichts bavon wiffen; fie hat auf jeben Bebanten baran, und auf alle Folgen baraus verzichtet. Sie versteht also bie Gleichheit nur, und will fie nur, für bie menschliche Gefellschaft, für bie äußeren Berhältniffe, für bas gangbare Recht. Was tann fie meinen? Daß ber Menschencharafter an fich in jeber mensche lichen Berfonlichkeit ber gleiche ift? Das wiffen wir viel fiches rer, behaupten es viel zuverfichtlicher, und beweisen es viel grundlicher, als fie. Aber wir erwarten fie bei ben Confe-Bas foll nun folgen aus bem allgemein gleichen Menfchencharafter? - Daß bie Menfchen alle gleiche Rechte haben? — Der Schluß mare exorbitant, und um nichts vernunftiger, ale wenn man aus biefem felben gemeinsamen

Menichencharafter folgern wollte, baß fie alle gleiche Befchaftigung treiben, gleiche Leiftungen bervorbringen, ober gleiche Diat gebrauchen follten. Dennoch fagt es bie Revolution, und lugt es miffentlich, benn fie felbft fann fich bie vollige Ausbehnung biefer Lehre nicht gefallen laffen, und führt ibrerfeite bie ichquerlichfte, jeber rechtlichen Bafe entbebrenbe Ungleichheit gwifden revolutionaren Berrichern und revolutionar Beberrichten ein. Aber auch biefer Gat ift ibr, wie fo viele anbere, ein Mauerbrecher, um fich in ben Befit ju feben, ober wenn wir lieber wollen, ein Rober, womit fie, bas Rind ber Rlugheit "bie Rarren jum Beften halt, wie fich's gebuhrt." Behnfacher Rarr, wer ihn ernithaft verfteben, und bie Revolution um feinen gleichen Rechtsantbeil beim Borte nehmen wollte! - Mittel bes Betruges ift auch bier wieberum Die Digverftanblichfeit bes Bortes ober Musbrude. Beil bas ursprungliche Menschenrecht gleich ift, jenes Recht namlich. welches bem Menschencharafter ale foldem inbarirt, ben Denfchen ale Gelbftzwed von allen blog bienenben Sachen unterfcheibet, und als Grundlage jebes Rechte alle ferneren Rechteerwerbungen erft möglich macht; fo follen auch bie Rechte ber Menfchen gleich feyn, von allen rechtsbegrunbenben Thats fachen vor, mit ober nach ber Beburt foll abgefeben, biefe fogar für ungultig erflart werben, bamit in einer becretirten Rechteuniformitat jener flache, wellenlofe Befellichaftebrei ergielt werbe, ber gwar auf bie Dauer unhaltbar ift, ben aber bie Revolution gerne gu bereiten unternimmt, um Die wiberftanbolofe Daffe in ihre Formen gur neuen, von ihr gemeinten Ungleichheit ju gießen. - Der Gat bat übrigens für bie unflar Denfenben noch eine anbere, verfangliche Geite. Es leuchtet bem gefunden Menschenverstande ein, und liegt ale Forberung in jeber menschlichen Bruft, bag alle Rechte aleich heilig, b. h. gleich ficher fenn follen; bas ift nun freilich gang etwas anberes, ale bas alle Rechte gleich, bem Umfange und Behalte nach, fenn muffen; allein ber bes fcharfen und bestimmten Denfens Ungewohnte bort fich anfanglich aus biesem falschen Sabe jenen wahren heraus, verwechselt in der Kolge beide, und ist in der Lüge gefangen. Es ist ein volltommen richtiger Sah, daß die Rechte des Geringsten in der Befellschaft eben so unantastdar senn und bleiben muffen, wie jene der Erhabensten und Mächtigsten, und daß die Groschen des Bettlers so sicher liegen muffen in seinem Hute, wie die Tonnen Goldes des Reichen in seinen Schahfammern. Aber daraus folgt mit Richten, daß der Geringe so viele Rechte haben muffe, wie der Hochgestellte, oder der Bettler so viel Geld, wie der Millionär. — Man erkennt in allen diesen Berwechselungen wahrer und falscher Sähe, und im Gebrauche von Wörtern und Redensarten, die sie begünstigen, die mit Klängen auszahlt, während sie wesentliche Rechte dahinnimmt, und höchstens dem Ohre Worte hält, während sie Menschen und Geschlechter um Glüd, Ehre und Eristenz betrügt.

Bu ben Parolen ber Freiheit und Gleichheit fügte bie Revolution in Frankreich in ben neunziger Jahren und seit ben Kebruartagen bes Jahres 1848 gewöhnlich eine britte hinzu: die Brüderlichkeit. Sie macht mit biesem Klange selbst nicht viel Geschäfte, und er dient ihr eben nicht weiter, als in französischer Sprache den Reim zu ergänzen: liberte, egalite, fraternite. Ueber den besondern Begriff der Brüderslichseit hat sie sich des Weitern auszulassen bisher vermieden, vielleicht weil sie die Parallele mit der christlichen Bruderliebe scheute. Rachdem sie etwas Bestimmteres darüber noch nicht vorgebracht, so haben wir zur weitern Entgegnung nicht Gelegenheit, und wenden uns zu einem andern Schlagworte der Zeit.

Wenn sich ber Parole ber Freiheit einerseits bie Borte ber Gleichheit und Brüberlichfeit als Penbants und Correlate anschließen, so steht ihr auf ber andern Seite bas Wort ber Befehlichfeit gegenüber, als selbst von ber Revolution exfannte nothwendige Untithefe, und bedingenbe Gegenibee. Abermale ein treffliches Bort, und eine fehr icone Sache, mo fie eine Bahrheit ift. Bas ift nun aber bie Befeslichfeit bet Revolution? - Das Befet ift nach ber ichonen Etymologie bes beutichen Bortes ein Befettes; bie nachfte Frage ift: von wem gefest? - Sieruber bifferirt bie revolutionare von ber alt-europäischen Auffaffung. Allerdinge wird bas Staategefet von Menichen gefett; aber bie Gefetgeber vergangenes rer Beiten hielten ben Inhalt bes Gefetes nicht in ihre Sanb gegeben; fie erfannten ein Befet, bas bem 3brigen poraus gebe, bas ihrer Arbeit Rorm und Leitstern bleiben muffe, einen ewigen, unveranderlichen, binbenben Billen Bottes. Dies fee gottliche Befet irbifd und zeitlich auszubruden, bie befonberen, von ben Umftanben gebotenen Formen bes allgemeinen Inhalts aufzufinden, bielten fie fur ihre Aufgabe. - Anbers auch bier bie Revolution. Da fie bem Menichen alles gibt, fo liegt in ibm auch, nach ihrer Auffaffung, nicht blog bie Mobification, fonbern ber Urfprung bes Gefetes; er bat fein Borgefet, fein Urbild, bem er, um bas Wort gu brauchen, nachgefeggeben foll; es gab fein Gefet por feiner Bernunft und feinem Billen; biefer Menschenwille nun alfo fest bas Befet. Alfo ift biefes Befet Billfur. Bon ber Frage, ob bas Befet recht fei ober nicht, ift hier feine Rebe mehr; bas Befet ift gerecht, weil es gefett ift, von bem fouverainen Bolfe nämlich, ober feiner ftellvertretenben Rammer. Diefes unfehlbare, eiferne Befet wird nun jebwebem Unfpruch auf Recht ober Billigfeit entgegengehalten, bavor muß Alles nie berfallen und anbeten. Dieg ift bie Theorie und Braris ber revolutionaren Gefetgebung. Gin frangofifcher Minifter bat einmal auf öffentlicher Tribune ausgesprochen: Die Freiheit fei ber Despotismus bes Befetes. Diefe Definition ber Freibeit ift bezeichnend fur bie Freiheit, wie fur bas Gefes ber Revolution. Es ift weber bie Sache ber Ginen, noch bes Unberen, ju bespotigiren, und bas fcharffte Befeg ber mohlthe second of the same of the same of

geordneten driftlichen Staaten fcbloß nie die Wirfsamfeit ber Onabe und felbft ber Billigfeit and. Der Willfur aber ift Debpotismus eigen, und fo ift er es auch jenem Befete. Diefes furchtbare, von Menschen ersonnene, in ber Bermirrung aller erhaltenben und bauenben 3been ausgehedte Befet, welches feinen Weg, um bestimmenbe und bedingenbe Rebenibeen unbefümmert, unbarmherzig gerabe aus nimmt, und Alles vor fich nieberwirft, was mit feinem noch fo berechtigten Leben in diesen Beg gerathen ift, erinnert an bas entsestiche Bort: Bir haben ein Gefet, und nach bem muß er fterben." - Fragen wir weiter: Begen wen ift ber Despotismus bes revolutionaren Gefetes gerichtet? - fo lautet bie Antwortet: Gegen alles, was nicht Revolution ift. Denn es fehlt viel, bag auch hier ber Borgang ehrlich mare, und bie Revolution fich felbst mit ihren eigenen Gefegen banbe. Alte Rechte, erhaltende Bestrebungen, Privatfreiheit und Privatglud mogen bem Schwerte biefes Befetes verfallen; fur fich selbst und ihre Missethaten weiß die Revolution jederzeit mit bem Befete auszufommen. Sie nimmt fich fogar felten bie Mube ber Umgehung ober hinterliftigen Auslegung; fie hat ein viel einfacheres Mittel, inbem fie bas Gefet am geeigneten Orte ichweigen läßt. - Sind bie ichreienbften Berletungen ber öffentlichen Rube, Dighandlungen ehrenwerther Brivatpersonen, Raub und Tobischlag vorgefommen — Berbres chen, die natürlich alle im Gesehe vorgesehen find - und geht ber Frevel von ber revolutionaren Seite aus, wie er benn immer von baber ausgeht, fo weiß man bas reactionare Uns recht ber Beschädigten hervorzuheben, ben vorgefallenen Erces allerbinge zu beflagen, ben gerechten Unwillen bes "Bolfes", welches Juftig zu üben genothigt worben fei, wenn auch nicht zu rechtfertigen, so boch zu entschuldigen, und bann zur Tageborbnung überzugehen. Das Schwert bes Befetes bleibt in der Scheide, der Gesetlichkeit ift ihre Rase gedreht. Webe aber ber allerrechtmäßigften Sandlung, bie von ber anbern

Seite ber bem revolutionaren Befete in bie Querre fommt!-Da ift bes Gefchreis in Rammern und Blattern nach unnachfichtlicher Anwendung bes Gefetes fein Enbe, man wirb nicht mube, bie ichneibenbfte Scharfe beffelben hervorgurufen, und wenn es endlich getroffen bat, fo geht ber triumphirenbe Schrei burch bas Land: Force est restée à la loi! - Bir fennen ein gand, wo man geiftliche Corporationen in gewaltthatigem Mufruhr aus ihren Saufern vertrieben hat, und bas Befet hat geschwiegen, ja es fam bienftfertig berbei, und that fetnerfeits burch Berfügung ber Aufhebung jener Corporationen nach, mas ber Bobel vor ihm gethan hatte; - wo man ben gefetlich nur von bem Monarchen gu bestellenben Minifter in feiner Wohnung überfiel und feine Abbanfung erzwang, unb bas Befet blieb in Rube; wo man in einer alle Riebertrach. tigfeit überbietenben Schandpreffe Minifter und Monarchen mit robem Schimpf überhaufte, Sitte und Glauben verhöhnte, Gott lafterte, und bas Befet blieb taub und flumm; biefes felbe Befet regte fich alebalb, wie man ber icheuflichften Emporung Gewalt entgegenzuseben entschloffen mar, und erffarte ben Berfuch fur wibergesetlich, es fehlte ihm wenigstene nicht an gutem Billen, mehr ju thun. - Dieß ift bie Bahrhaftigfeit ber revolutionaren Gefetlichfeit.

The state of the same and the same as a second of the same and the sam

#### L.

### Für die katholische Gemeinde in Reustadt-Eberswalde in der Mark Brandenburg.

Wieder ein Hulferuf an das katholische Deutschland aus bem Rorben. Die katholische Gemeinde in Reuftadt-Eberswalde bittet um milbe Beitrage für Erbauung einer Kirche und eines Schulhauses.

Indem wir biesen Sulferuf burch unsere Blatter verbreisten, halten wir es am Orte, zugleich Aufschluß zu geben, was rum wir bieses mit solcher Bereitwilligkeit thun.

Bom Norben Deutschlands ging ber ungludliche Glaubenszwiespalt aus, welcher baffelbe von ber Sohe einer bie Belt beherrschenden Schutzmacht ber katholischen Kirche herabfturgte, und es bis jur Stunde in einer unfeligen religiofen und politischen Berriffenheit erhielt. Es ift unfere innigfte Ueberzeugung, daß biefer Rorben, wenn je eine mahre, innere und nicht eine bloß außerliche, burch biplomatische Runfte jufammengeleimte Ginheit Deutschlands ju Stande fommen foll, feinem größeren Theile nach von bem großen Abfalle, ben er gemacht, jurudgebracht, und jur Mutterfirche, aus beren Schoof er aus Sochmuth fich ausgeschieben hatte, wieder hingeleitet werben muß. Es ift unläugbar, bag unter ben noch gläubigen gebildeten Bolfstheilen bes Rorbens gerabe in ber XXV. 42

gegenwärtigen Zeit, wo die Machte bes Bosen in so machtige Kraftentwickelung selbst gegen bas Seiligste anfturmen, wo seiles ihnen unterliegt, was nicht auf Gottes Fundament ruht, eine eigene geistige Bewegung sich fund gibt; baß bi Augen gar Vieler sich nach senem Felsen hin richten, ber, au bem Giftschaume ber Wogen bes Zerstörungssturmes unerschüttert und auf's neue vom göttlichen Lichte beleuchtet und er wärmt, sein haupt gegen ben himmel hinaushebt, und bot die Menschheit mit ber Ewigkeit und Gott verbindet.

Da bietet fich ein reiches fatholifches Diffionsfeld, beffe Bepflügung jebem Ratholifen, bem Deutschen inebefonbere, ar Bergen liegen foll. Wir haben im zweiten Banbe, Jahrgan 1849, G. 523 auf baffelbe burch eine Stimme and bem Rorbe felbft, bie ihren Gulferuf in unferen Blattern ertonen lief aufmertfam gemacht, und unfere Bereitwilligfeit jur Samm lung von Beitragen fur fatholifche Miffione. Schulhaufer in Rorben ausgesprochen; wir haben abermals im legten Seft bas fatholifche Schulwefen in Dit = und Beft- Breugen, fein Bernachläffigung, Burudfegung, bieweilen Unterbrudung be fprochen; wir rufen auch jest wieber bie fatholifche Bevolfe rung Deutschlande auf, ihre Blide borthin ju richten, wo au einer einzelnen Gemeinde von Glaubensgenoffen ber Ruf un Sulfe und Unterftugung jur Rettung ihres Seiligften an un ergangen ift. Es gefchieht biefes in einem Gulferuf, gerichte an alle Glaubensgenoffen nah und fern, mit bem Datum por Balmfonntag 1850 und unterzeichnet von ben vier Borfteber ber fatholifchen Gemeinde Reuftabt : Ebenswalde. - Auf bei fatholischen Deutschlande ruht querft und gunachft bie Pflich ben Glaubenegenoffen inner feinen Marten bulfreiche Sand ; bieten, um bie bochften Buter auf Erben ihnen gu retten, fu bie Bufunft zu erhalten, und fie Underen auch juganglich ; machen. Bir Deutsche find eine Bolferfamilie, Die gu Großer in ber Beschichte berufen mar, eben fo Großes vielleicht in be Bufunft noch gu pollbringen bat; ben Bebrangten unter un



Für bie fatholische Gemeinbe in Neuftabt: Cberewalbe.

hülfreich beizustehen, bas Theuerste ihnen zu retten, und bas burch jum großen geiftigen Wieberaufbau Deutschlanbe unser Schärflein beizutragen, ift eine fpeziell auf uns ruhenbe Familienpflicht. - Diese Bflicht ift um fo bringenber, ale fie uns gegenüber unferen bedrangten Glaubensbrübern im Rorben obliegt; benn biefe find gleichsam bas Saamenforn, an beffen Erhalten bie Berbreitung ber Rirche im Norben gefnupft ift, bie bereits vorhandenen Grundsteine jum fünftigen Bau, Die um feinen Breis ber Berftorung preisgegeben werben burfen. Un une ift es, fie ju ichugen. Wenn baber Chre und Gots teelohn allen Jenen - Die fur Ausbreitung unseres beiligen Blaubens in fernen Begenben nach Rraften mitwirfen, gebuhrt, so gebührt fie im boppelten Mage Demjenigen, welcher bie gleiche schone Pflicht in ber eigenen Familie, und gerabe ba, wo fein Wirken am nothwendigsten ift, ausubt, ja ihre Erfüllung fich ba vorzugeweise angelegen feyn lagt.

Wir geben nun noch einige Rotizen über bas vorliegenbe Unterftutungegefuch, welche wir bem ermahnten Gulfegefuche ber Borfteherschaft entnehmen. — Die tatholische Gemeinde in und um Reuftadt. Cherewalbe - eine Stadt von ungefahr 6000 Ginwohnern - jablt 400 bis 500 Seelen. Die Stadt liegt feche Meilen von Berlin, am Finowfanale, welcher bie Dber und Savel verbindet, an ber Berliner : Stettiner : Gifenbahn; in ber Rabe find brei bedeutende fonigliche Suttenbergwerfe, wo viele Auch befindet fich bort eine tonigs Ratholifen fich aufhalten. liche Forstakabemie, wo ebenfalls viele katholische Böglinge ihre Studien machen. Bis vor einem halben Jahre mar ber einzige Glaubenstroft für bie vielen hier anfässigen Ratholifen ber einmal bes Jahres jur öfterlichen Beit von ber fo vielfach in Anspruch genommenen Pfarrgeistlichkeit ju St. hedwig in Berlin abgehaltene Gottesbienft. Seit einem halben Jahre aber, wo die katholische Gemeinde Briegen - bret und eine balbe Meilen von Reuftadt : Cherswalde - einen Pfarrer erbielt, hat sich bieser im schönen Gifer seines Berufes ber verlaffenen Gemeinde angenommen, und halt alle feche Boche regelmäßig, an Festtagen noch besonders, Gottesbienft, un gibt alle vierzehn Tage ben Kindern, von welchen ohngefal sechszig die Schule besuchen, Religionsunterricht.

Die Gemeinde wunscht nun eine eigene Rirche und ei Schulhaus zu erbauen. Die Koften bes Kirchenbaues werde auf 2800 bis 3500 Thaler, Diejenigen bes Schulhausbaue auf 1500 Thaler veranschlagt. Da dieselbe sehr arm ift, spermag fie bet ber außersten Unstrengung aus eigenen Mittel nicht mehr als etwa zweihundert Thaler zusammenzusteuern sie hat jedoch, im Bertrauen auf die Milbthätigkeit und be Glaubenseiser ber Glaubensbrüder in Deutschland ben Babereits begonnen.

Das ift bie Lage biefer fatholischen Gemeinde. — Dieje nigen, die neben ihren Beiträgen für die nordischen Missions schulhäuser im Allgemeinen noch einen besondern Beitrag für die fatholische Gemeinde zu Neustadt : Eberswalde und zur angeführten Zwede an und einzusenden wünschen, bitten wir bieses bei der eingeschickten Gabe speziell zu bemerken. Wiführen zum Schluße die Worte des von der Borsteherschaft eilassenen Hulfeschreibens an:

"Rommt, helfet und, traget Baufteine bergu, ein Zebei fo viel er vermag, zu einer Wohnstätte und zur Chi bes Allerhöchsten, bem Lob und Preis fei überall un zu allen Zeiten."

The best majores that the contains before the containing of the co



#### LI.

#### Literatur.

Gottharb. Ueber bie Ortonamen in Oberbayern.

Wir haben hier zwar ein einfaches Lheealprogramm vor uns, gludlicherweise ift aber barin fur bie vaterlanbifche Gefchichtefunbe mehr enthalten, ale in manchem großen Buche. Der Berfaffer, fcon ale Gerausgeber bes Beliand befannt, bat feinen Gegenftanb in einer Beise aufgefaßt, bag er bie Renntnig von unfern Bor-Altern namhaft erweitert, und wefentliche Beitrage gum Berftanbnig unferer Borgeit und jur Burbigung unferer Stammesherfunft lies fert, gegen welche alte Borurtheile fich nicht mehr behaupten tonnen. Roch ju Anfang biefes Jahrhunderts, namlich ba Dapoleon feine Beeresfaulen gegen bas mantenbe beutsche Reich anruden ließ, und an Babern einen willigen Berbundeten fant, hatten unfere Beschichtschreiber und Gelehrten nichte Bichtigeres gu thun, als bem corfifchen Eroberer gu beweifen, bie Babern feien eigentlich gar teine Deutsche, fonbern von gallifcher Bertunft; es fei bemnach naturgemäß, bag fie mit bem malfchen Bolfe Sand in Sand gegen bie übrigen Deutschen zu Felbe lagen. Ums fonft erhob bamals ber Rheinische Mertur feine Stimme, um biefe Deutschvergeffenheit ber einheimischen Giftorifer nach Bebuhr zu rugen. - Die Celtomanie erhielt fich, wie flaffifch, unb gelangte felbft zu atabemifchen Burben. Dan ging fogar fo weit, Ort für Ort in unserem baberifchen Beimathlanbe mit Gulfe Alles erflarenber Lexica, wie bes fogenannten feltifchen Dictionares bon Bullet, aus ber galifchen Sprache berguleiten, und une nolens volens zu boppelgungigen Baftarben zu machen. Wo befagter Sprachmischmasch nicht ausreichen wollte, griff man in ben griedifchen Bortichat, und langte nach bem nachftbeften Unflang gum Erftaunen ber übrigen Welt eine Erflarung fur baberifche Drienamen bervor. Raturlich, man verftand fich von ber Schule ber auf lexicales Latein und Griechifd; wer hatte fich aber bie Dube nehmen mogen, fich erft auf bie beutiche Mutteriprache gu verles gen? Bare bas nicht ein Dolchftog in's Berg ber bojifden Da= tionalitat, ein unbeutsches Unternehmen gemefen, ba es bem Deutfchen charafteriftifch ift, por Allem bas Frembe gu fchagen? Munchen g. B. burfte nicht mehr von ben guten, alten Donchen, ben erften Coloniften ber Wegend fich fcbreiben, fonbern leie tete fich bireft bom griechifchen Dunichia ab; und ba es nun noch ein Ofter . und Schwabmunchen, ein Munchhaufen u. f. m. im Lande gab, fo tauchten in Babern allein eine Menge griechi= fcher Munichia auf. Dochte ein Dame noch fo beutsch lauten, er murbe in's Reltifde umgebeutet, und bieg um fo leichter, als man auch feltifch nicht verftanb; bas griechische 3biom aber erhielt barum Berechtigung, weil ja die alten Stammbruber ber Boyen, bie Belvetier, gu Cafare Beit fich auch griechischer Schrift bebient batten.

Napoleon ließ fich biefes gelehrte Michelthum gefallen, und wußte im Uebrigen die tunftlich erzeugten gallischen Sympathien gehörig auszubeuten. Es schien fast, als sei Leibnih mit seinem Lobe auf Baherns historifer zu früh gekommen, um so mehr, wenn man selbst die Mangelhaftigfeit in der Edition der Monumenta Boica in's Auge fast. Erst vor einem Jahrzehent gelang es einem einheimischen Forscher, Dr. Zeuß, den Borwurf von der baverlichen Gelehrtenwelt abzuwälzen, und wissenschaftlich darzuthun, die alten Bohen hätten nicht einmal zu irgend einer Zeit im Lande südlich der Donau gewohnt, geschweige daß unsere Borfahren von ihnen abstammen sollten, und nur die Sprache verändert hätten; sondern die Bahern seien nur aus dem markomannischen Baias, dem alten Bojenheim, unter Annahme dieses Landesnamens in ihr jegiges Baterland eingewandert, und eben die Abkömmtlinge jener

Marfomannen. Lange zuvor hatten bereits bie Gebrüber Grimm und Mone aufmertfam gemacht, bag, wenn irgenbwo noch beutfche Sitten und Bebrauche, und Anflange an altbeutiches Leben fich porfinden, bieg in Altbabern ber Fall fei. Alle alten Belbengefchlechter ber Mation treten in ihrer Mitte gufammen auf, fo bie Belfen und ihr Zweig, bie Agilolfingen, welche auch noch ale Abel unter ben Franken fortbeftanben. Dann bie Suofi (Goffi) ober Ufen, bie Sabilinga und Meniona, welche bei ben Niebersachsen im Zweige ber Begelingen im Liebe Bubrun, und ben Menenas bes angelfachfifchen Bibfubliebes wieber auftauchen. Das Bolfegeschlecht ber Schren tritt im fpatern Gerrfcherhaufe neuerbinge bervor, und ihre alten Befährten, bie Turgilingen, find ebenso im edlen Stamme ber Droggi reprafentirt. Die Fagana aber, ihrem Ramen nach bie Freudigen (von fagan, gothifch faginon, exsultantes), bie in ben früheren Sigen ber vinbeligischen Belaunen ober Bellager in ber Balay fich niebergelaffen hatten, geboren Babern vollenbe ausschließlich an.

Werfen wir unfern Blid meiter, fo finden wir bie im Blebe ber Dibelungen befungenen, ritterlichen Tengelingen im baberifchen Dberlande einheimifch, monach ihr Stammfit in Denge ling, wie ber name Blobel in Plattling fich erhalten hat, obwohl längst Riemand mehr an Ronig Amalger von Tengelingen mit feinem Sohne Wolfrat als fagenhaftem Reichsverwefer bes Belbengebichtes, "Ronig Rother", .. fich erinnert. Freilich gehort auch ber Dichter ber Nibelungen felbft bem bajuarifchen Bolfeftamme an, ber noch immer mit feinem eigenthumlichen Stammbialect in Bochbeutschland in einer Bollzahl von fünf Millionen fich fort behauptet. 3m obigen Liebe Bunbrun, ber beutschen 3lias, finben fich Ramensantlange, wovon nur noch in Altbagern eine Erinnes rung geblieben ift: fo in Mobelanesborf bas Andenten an Mabelane, bie Burg ber Begelingen; fo von Borrant bem Ganger und bem Belben Sigebant, welch letterer Beroenname, außer bei ben Bapern, fich im gangen beutschen Bolle nicht wieber trifft. Der Berchtung ber Bolfbietrichsage, unferer nationalen Dbyffee, ift fein anberer als Berchtolb von Unbeche, Diegen und Meran, und ber Emporer Babamar von Dieggen, von beffen Ronigthum bie Geschichte nichts weiß, erinnert burch feine Beinamen an einen ber Saupefige ber Mathe von Dietrich von Bern in bem obene beutichen Landen. Wendel und Retwendel, an welchen Riefen fich bie ursprüngliche Telliage fnüpft, find bier zu Bergen verfieinert, und ber hohe Golb bei Berchtesgaben mahnt an ben ebbischen Giol, un welchen ber Wolf Fennir gebunden sebn soll, Menja und Fenja die Riefenjungfrauen ber Edda, und bas Gold, bas sie malen, Mangold und Fangold, finden sich nur in unserem subbeutschen Lande namentlich vor, so das Grimm baburch ausmertsam gemacht, mit Recht erflärt: "Aus biesen Namen barf man schließen, daß ben Bapern bazumal bekannt war, welche Bewandtniß es um bas Fanigold und Nanigold hatte, bas von ben Riefinnen gemalt wurde." Indessen hat sicher seit Wolfram von Eschen bach, bem beutschen Dante, und unserem baperisichen Landsmanne, bas Berftändniß jener Beziehungen im Bolfe gänzlich aufgehört.

Wenn ber Beichichtichreiber D. Leo augert, es gebe im gangen beutigen Sachfen gwifchen Saale und Elbe taum einen Ortonamen, ber nicht, wie Leipzig, Dresben ober Berlin, von ben Glaven, ober wenn er beutich laute, von ben fpateren beutichen Coloniften fich berichreibe, fo muß man umgefebrt von Babern fagen: es gibt bier wenig Unfiebelungen, bie, nicht ber urfprunglichen Ginmanberung angeborent, noch in ihrem Ramen bon bem erften Grunber Beugnig geben, und auf bie Batronymien beuticher Gotter und Bolfebelben gurudweifen. "Denn bie Alten bielten viel auf große und bebeutfame Ramen, fchreibt Aventin; Ramen aber, wie Betet, Georg, Sans, Baul find bei ben Teutschen neue, und erft nach Raifer Friedrich bes anderen Tob eingebrungen." Die beutiche Borgeit nannte ihre Befchlechter nach Ramen, Die auf's innigfte mit bem religiofen Bewußtfebn bes Bolfes gufammenbingen, und nur noch gum Theil ale Familienbenennungen fich fort erhielten, mabrent bie romifch-driftlichen Ralenbernamen faft ausschließlich bie Stelle ber Appellative einnahmen.

Die meiften Ortonamen beurfunden alfo noch den anfanglischen Grunder, von der Familie bes erften Unbauers ift die Debragahl ber Namen abgeleitet, und verfteben wir biefe, fo fprechen

mit einmal Taufenbe unferer Borfahren, beren Dafebn feine Schrift verewigt, une noch lebenbig und perfonlich an. Diefe altefte Bollegeschichte, seine Rieberlaffungen, unb bas Leben und Beben unferer Altworbern im Glauben und Gebanten an ben alten beuts fcen Gotterhimmel, und an ibr nationales Belbenthum nachque meisen, bat nun Professor Gottharb fich gur murbigen Aufgabe geftellt, und bie Frage überaus befriedigenb gelost. Schrift, aus bem Lanbe und Leben gegriffen, gemahrt uns nicht blog ein Bilb ber fruberen patriarchalifchen Beit, fonbern bereichert eben fo bie Elemente unferes mpthologischen, wie hiftorifchen Biffens. Es ift nun nicht mehr zweifelhaft, bag bie alten Bayern ben Namen Afen ober Anfen eben fowohl tannten, wie nach Jornandes die Gothen, und baf fie ibn mit Gott (coz, goz, gaud, gaudus) gleichbebeutenb bielten. Im Dabrchen wird auch Demalt für Woban ftellvertretenb gefunben. Fur ben bergebrachten Namen Bott aber fprechen Orte wie Gobbingun (Bauting, Gottingen), welches eine beibnifche Priefter : und Opferftatte Bu unferem Erftaunen ftellen aber alle altbeutichen Mamen hoherer Befen noch in hundertfältigen Ortebeziehungen fich-heraus, fo Thor (Thorer beifit im Dialect bes Oberlandes ber Donner, und man fagt noch immer, es thorrt), Frehr ober Friff und bessen Gattin Frea oder Frigge (von Fri–his stammt Frigifingen ober Freifingen!); Balbr ober Phol (wovon Balberfcwang, Pfohling) und beffen Gattin Ranna ober Ranba (2. B. in Manhofen), fo wie ber gottliche Rame Riorb, Gobr ober habu, wovon habern, habersborf u. f. w., bie also mit einem romifchen Babrianum nichts gemein haben. Ferner Bers mobr ober Barimuot (Bormating, nicht harmating, welches alt Sabemaring beißt); Geban ober Degir bie Meergotter (in Gebeningen ober Gemmingen, Diging u. f. w.), während Ran, Degire Gattin, in Ranshofen und vielen anderen fich kund gibt. Chruobo, ber altbeutsche Saturn, lieh feinen Ramen bem Gruns ber von Gruobheringen ober Riebering und vielen abnlichen. Gben bas gilt von Gringr, Sigi, Sfilto, Gram und ben übrigen Gliebern ber Gotterfamilie, von Regin und Degin (in Rameneverbindungen Rein und Mein) ben weifen und weltregierenben Dachten.

Da bie Babern por allen ben Rriegegott Bin ober Tiufto verebrten, von welchem alle Deutschen ihren Urfprung berichreiben, und ibm, laut ber Ueberlieferung bem Tetmann, namentlich auf Beibenftephan einen Tempel errichtet batten, fo tonnen une Orte, wie Beiging, Beibberg, Beiginanning nicht lange mehr ein Rathfel bleiben. 218 germanifcher Berafles führt berfelbe ben Damen Gr, Erich, Bring, Urmin ober Irmin; nach ibm, wie nach ben übrigen Salbgottern, 3ng ober Ingolt, und Beab finden wir wieber eine Menge altbaberifcher Orte benannt. Um fo mehr nach Riefen und Beiben, beren Ramen Ritter und Beroen ale Berfonalbegeichnungen am liebften erborgten, fo Bottun (Bettenbach, Begenborf u. f. m.), Thure (Thirichenreut), Gun (Giening, Sindyan), Ungo ober Eng (Anging, Antborf), Beimo und Gde, Biolt und Rumolt, Gafolt und Bitolt (in Bittelebach). Wenn Jafob Grimm über bas Alter bes Damens Freund Gein für Tob gweifelhaft ift, fo bieten fich bier balb bas alte Bort Beune ober Diefe, balb Sagen, abgefürgt Bein, wovon Beinrich, jur Erflarung bar. Bon ben brei Gelbenjungfrauen Gilbr, Gunnr und Ebrubt ftammen bie Benennungen Gilgertebaufen, Bunblbaufen, Traubereborf und viele anbere. Eben fo gingen bie Ramen Bilfin (bes beutichen Bulfan), und ber beiben Schmiebe Bielant (wonach bie Frangofen ben bofen Beind valant benennen), unb. Danimo ober Dime (wofur Demmingen, Dammenborf u. a. geugen), ferner Bittig (Bitichesborf, = mubl u. f. f.), Gigel, Uffo (3ffelborf) und abnliche einft in Bayern von Dund gu Dunbe. Dicht minber leben Gibiche und Ribelung, Gun= ther, Gernot und Sagen, Bolter (Bolfereborf) und Dants wart ober Tanfred (Tanferling), Gripir ober Gripho Greis fenberg) und Amalo, Oboater (Ottafring) und Gibiche, Edel und Blodel ober Bobalung (movon Bolling), Belfe und Berte, Uota und Utto ober Ug, Aribo und Drt, Gelfrat und Elfe, Berolf und Sate, Samabeo, Bipin und Thegan, und fo viele ber Damen und bie beutsche Belbenfage bies tet, in gablreichen Ortenamen (Bielandebeim, Ugling, Amling, Beldbing, Berching, Biebing, Belbereborf, Elfenbeim, Erpfere: borf, Utting und Uting, Sampereborf, Tehaninga ober Deining, Berolfing, Bippenhaufen und Biping) bis auf unfere Tage fort.

Bas aber von ben Gotter = und Beroennamen, gift eben fo

von hundert anderen, bie bas Stammwort von ungähligen Orten, gewöhnlich mit der Beschlechtsableitung auf ing hergegeben haben.

Baberns agiloffingifche Gerzoge führen noch fammtlich altgermanische Benennungen (hugibert z. B. ift ein Beiname Bobans); bie spateren Fürften aber tragen allbereits chriftliche Ralenbernamen.

Minder bebeutsam und schon einer zweiten Rategorie angebos rig find die Orts und Bersonalbenennungen, welche auf die versschiedenen beutschen Boltsftamme fich grunden. Dazu kommen noch die Benennungen, welche ber Ortsbeschaffenheit von Bergen und Bluffen, endlich jene von Thieren oder vom Jagdleben, und die vom Culturzustande hergenommen sind. Bei letteren überszeugt sich der Leser, wie arm unsere Schriftsprache an Wörtern und Wurzeln bereits geworden ift, indem vor Jahrhunderten noch unglaublich viele Bezeichnungen, die jeht nur mehr lokale Bedeustung haben, und im Allgemeinen unverftandlich lauten, ihre appellative Geltung behaupteten.

So ift unser in Rebe ftebenbes Schriftchen, auf bas wir bies mit bie öffentliche Aufmertfamteit lenten mochten, ungeachtet feiner Rurge von blog vierzebn Octavblattern, außerorbentlich lebrreich. Bervorgegangen aus langfahrigem Studium und vielfeitigem Beobachten und Bergleichen, geftust auf bie gablreichen altbeutichen Romenflaturen , inebefonbere bei Deichelbed, hat es unter anbern auch ben Recensenten ber Dube überhoben, feine gleichmäßigen Untersuchungen in Diefem Gebiete weiter auszuarbeiten. Der Berr Berfaffer lehrt uns bas Baterland wieber neu ichagen und lieb gewinnen, indem une ber heimifche Boben an fo vieles Berrliche erinnert, mas fruber ba gemefen, und fo wenig wie ber alterliche Familienverband, anbermarts wieber geboten werben fann. Trefflich fcließt biefe Schrift an Panger's Sammlung altbaberischer Bolfsfagen fich an ; wenn wir aber jum Schluß noch etwas munichen follten, fo ift es, bag ber Berfaffer Beit und Mittel finben moge, fein Stubium auch bem Boltstalenber zuzuwenben, um alle Sitten und Gebrauche, welche feit unfürbenflichem Alter an beftimmte Beiten und Tage im Bolfeleben fich fnupfen, und ungeachtet ber Christianifirung oft in eben fo unschulbiger, als finnreicher Beziehung nach altbeutichem Bertommen gelten, erichopfenb barguftellen unb aufzuhellen.

:: i .

1903 Bonds on pay Hymmuna Ser of Spendas to be restant or the contract of the second state of specific delicated where experience and control of these - (Cardid to the 2 ma D Do y to lave) you allow prosperorated a salidate of the grade was not a salidate and the

whether the control willies were used that property and and the second opposite the second of the second of the second THE REPORT OF TAXABLE DO NOT RELEASE PROPERTY.

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF restore 2. Sell constituted starting miles are all

I STATISTICS

# THE PRINT, "NO BELLE AND

#### o batterer may TO VALUE BERNER

Gin Bilb beutscher Borgett.

(Fortfegung:)

over a state of the second

Rach bem Tobe Liubolfe fonnte Dba um fo ungeftorter ihrer Tochter in ber Forberung bes Stiftes mit ihrem frommen Sinne und ihren Erfahrungen gur Seite fteben. Bar ja in jenen Beiten nichts häufiger, ale bag vornehme, reichbeguterte Bittmen flofterliche Benoffenschaften ftifteten, ober, wenn fie biefelben ichon fruher gegrundet hatten, nach bem Tobe bes Gemable ben Schleier nahmen, und ihre letten Tage bort in ftillem Frieden gubrachten, ficher vor ben Sturmen und Unbilben einer rauben, wildbewegten Beit. Daber fagt ein billig urtheilender, ehrenwerther protestantifcher Beschichtschreiber, Mofer, in feiner Denabrudifchen Gefdichte (I. S. 301): "Die großen Familien faben bamale bergleichen Riofter als bie beften und rubigften Bittwenfige an, ftifteten folche mehreren Theile in biefer Mitabficht, und behielten fich ben erften Blat in benfelben vor. Sie maren foldbergeftalt bie gludlichften und nuglichften Ginrichtungen ihrer Beit, und bie Tochter, welche barin unter ber mutterlichen Mufficht einer folchen vornehmen Bittme erzogen wurben, befanden fich an einer Art von Sof und maleich in ber Schule einer

wahren Frommigfeit und Tugenb, bergleichen außers halb ben Rloftern, in ber übrigen bewohnten Welt, bamals gewiß nicht anzutreffen mar" \*).

Das Anbenken an Oba's Tugenben und ihre segensreiche Milbe hat sich Jahrhunderte hindurch in dem dankbaren Gesdächtnis ber Rachsommen fortgepflanzt. Der Briefter Evershardus, ber seine Gandersheimische Reimchronif nach guten Duellen um das Jahr 1216 schrieb, preist sie in seiner schlichsten, alt-niedersächsischen Sprache, wie es vor ihm Roswistha gethan, um ihrer Demuth, ihrer frommen Gottesliebe, Barmherzigkeit und eblen Gastlichkeit willen, sprechend:

Ger milde Serte was von Somöde reine Allerhande Poghede waren ör och ghemeine, Und wert, dat men das in der Werlde pleghe, Pat men der Vrömicheit Königrike gheve, Pennoch mochte se stu ghewesen Königinne, Nochten hadde de Vrome och de Sinne, Pat se Gott vörchte und lev hedde sere, Unde dachte, wu se de himmelschen Ere

<sup>\*)</sup> Ein Beifpiel biefer Art führt Mofer (I. S. 311) an: "Edberts Gemahlin, St. 3ba, fliftete bas Rlofter Bertfelb an ber Lippe, welches nachmale, auch wie billig, für bie Erhaltung ihres ruhms wurdigen Anbenfens und fur ihre Beiligfprechung geforgt hat." Er macht aber auch noch eine anbere beherzigenswerthe Bemerfung binfichtlich bes Schubes biefer firchlichen Fibeicommiffe, ber fie ein Jahrtaufend hindurch ficherte: "Bebe Stiftung", fagt er 1, 278, "erfordert einen Batron, welchen bie Rirche ertennt und verehrt; fie braucht einen Titel, um ihr Eigenihum von dem Eigenthum Anberer ju unterscheiben, und weil von einem Batron ju einem herren nur ein Schritt ift: fo ift es immer ficherer, einen Gelligen, ale einen Furften bagu ju nehmen. Die Rirche bat bierin, fo wie überhaupt in ber Beiligung ihres Gigenthums, gegen bas Einreißen ber weltlichen Dacht, Alles erfcopft, was bie menfche liche Ringheit vermag. Auch hierin tommen bie Beiligen einer Sifftung gu faiten, baß fich leiner ju ihrem Schubheren aufwerfen fann".

bie Chriftenheit 871 bie Schmach und ben Schmerz erleben, baß die Ungläubigen fich Jerusalems und bes Delberges und aller heiligen Stätten in ber Umgebung bemachtigten, und bie Monche, die bort bem herren an seinem Grabe bienten, miße handelten und in die Gefangenschaft führten.

Der hunger gieng wie gewöhnlich im Befolge bes Rrieges Burben ja bie ganber gugleich in ben innern Rampfen und burch bie Raubzuge ber außeren Keinbe um bie Bette permuftet. Die junge Dannichaft frag bas Echwert, und wer hatte ben Ader noch bauen mogen, um ihn alebalb geplunbert ober bom Feuer vergehrt gu feben! Tiefe Schwermuth und Ueberdruß bes Lebens beim Unblid jener troftlofen 3wietracht und Diefer Grauel ber Bermuftung ergriff bie Menfchen, fo baß fie fich nur, wie bie Schreiber in ben 3ahrbuchern von Beit ju Beit ausbrudlich anmerfen, mit Wiberwillen und Efel bagu verstanden, bas Glend biefer Tage fur bie Rachwelt aufqugeichnen. \*) Denn mas bas Schredlichfte mar, wie ber Rrieg ben Sunger, fo hatte ber Sunger und bas Glend wieber Beft und Seuchen in feinem Gefolge, Die Taufenbe und Taufenbe, welche bas Schwert bes Feindes verschont hatte, eines jammervollen Tobes babinrafften. Fort und Fort lefen wir barum in ben Jahren, in welchen Rarl ber Rable uber Franfreich und Ludwig ber Deutsche über Deutschland berrichten, von Sungerenoth und Seuchen. Bas endlich noch bagu fam, biefe Uebel auf's hochfte zu fteigern, mar, bag berfelbe Aufruhr, ber bie Menschenwelt gerruttete, auch in bie Ratur eingefehrt ichien; auch aus ihr war bie Sarmonie gewichen, auch ihre emporten Glemente tobten im wilben Rampfe gegen einander. Schwere Ungewitter, Sagel und Ueberschwemmungen, verheerenbe Sturme

<sup>\*)</sup> Dissensio regum nostrorum et desolatio paganorum per regna nostra fastidiosum est enarrare. Annal. Xant. ad ann. 862. Unb im Jahre 849 schon flagen sie in gleichem Sinne: Gentilitas consueto ab aquilone christianitatem nocuit, magis magisque con designations.

und Erbbeben, Trodenheit und tobtliche Ralte trugen fo bas Ihrige bagu bei, bie Roth ju fteigern und bas Gift ber Seuden ju icharfen. Die Urfunden ber Beit befeufgen es tief. baß Bott alle zerftorenben Beifter losgelaffen, bie Sunben ber Fürsten und ber Bolfer ju ftrafen. Go wirb nach ber fcbrede lichen Sungerenoth vom Jahr 850 eine neue im Jahr 852 und 853 in Sachsen berichtet, bann eine Bestseuche 857 \*); eine vierte hungerenoth 862 war gleichfalls mit einem großen Sterben in Deutschland verbunden; bas Jahr 865 trubten Ueberschwemmung und Sagel; 867 tobten bie Sturmwinde, bie bie Saufer jusammenwarfen; 868 ordnete ichon im Berbft ein Bebot ber Ronige ein breitägiges gaften an, ba Sunger und Beft mit ihren Schreden brohten, jugleich erschütterte ein ftartes Erbbeben bie Reiche, fo baß gar Biele bes Lebens verameifelten. 869 giengen biefe Befürchtungen im vollften Maage in Erfüllung: schon im Februar nacht schwarze Regenwolfen und Donner, in ber Faftnacht ein Romet, bann furchtbarer Sturmwind, eine ungeheure Ueberschwemmung, in ber Biele unversebens umfamen. Und endlich jur Commerszeit wiederum bie entseslichfte Sungerenoth in vielen Brovingen, besonders in Burgund und Gallien, wo eine große Angahl Menschen eines "bitteren Tobes" ftarb, so bag ergählt wurde, Menschen hatten Menschen gegeffen \*\*). 872 war ber Sommer wieber glubend beiß und eine verfengende Durre; 873 eine Beimfus dung neuer Art, bie bie Beitgenoffen an bie Leiben bes alten

<sup>\*)</sup> Plaga magna vesicarum grassatur in populo et detestabilieos putredine consumpsit, ita ut membra dissoluta, antemortem deciderent. Annal. Xant. ad ann. 857.

<sup>\*\*)</sup> Annal. Kant, ad ann. 868 unb 69. Die Annal. Engolismens. Perts Mon. VI, 5. sagen jum Jahr 868: Tanta fames suit, ut unus homo alium interficeret et bestiarum more dentibus laniaret. Achuliches berichten die Annal. S. Columbas. Pertz I, 103 von 868 und fügen hinzu, daß es an Menschen gessehlt hätte, die Leichen zu begraben, benn in der Stadt Sens allein wurden an einem Tage 56 Tobte gefunden.

Megyptene erinnerte. Die Jahrbucher von Fulba berichten barüber alfo:

"In biefem Jahre, 873, herrichte eine gewaltige Sungerenoth in gang Stalfen und Bermanien, und Biele ftarben an Mangel. Bur Beit ber neuen Fruchte aber murbe bas beutiche Bolt, ba es feine Gunben fo forberten, von einer neuen, bem Franfenvolfe bieber unbefannten Blage bart getroffen. Denn Burmer, wie Seufdreden, tamen von Dften ber geflogen, mit vier Flugeln und feche Fugen verfeben, und bebedten bie gange Dberflache bes ganbes wie Schnee, alles Brun ber gelber und Wiefen gerftorenb. Gie hatten ein mettes Maul und einen ausgebehnten Leib und zwei Bahne farfer ale Steine, womit fie bie barteften Baumrinben gu benagen vermochten. 3hre gange und Dide glich ohngefahr bem Daumen eines Mannes, und fo ungeheuer mar ihre Menge, bag fie in einer Stunde bes Tages bei Maing bunbert 3och Frucht= felb verheerten. Benn fie flogen, verhullten fie auf eine Deile bie gange Luft, fo bag bie, welche unten ftanben, faum ben Schein ber Conne gu feben vermochten. Ginige von ihnen, Die an verschiedenen Orten getobtet murben, hatten gange Mehren mit ben Rornern und ben Salmfpigen im Leibe. Bar ein Theil pon ihnen weiter gen Weften gezogen, fo fam ber andere, und fo boten fie burch ihren Klug mabrent bee Berlaufe von gwet Monaten ben Buschauern einen entsetlichen Anblid bar." -"Gie gaben", fugen biefem Berichte bie Jahrbucher von Xanten bei, "wenn fie flogen, einen icharfen Laut von fich, wie fleine Bogel. Und wenn fie fich erhoben, fonnte man ben Simmel faum wie burch ein Sieb feben. In mehreren Orten famen ihnen bie Rirchenhirten und bie gefammte Briefterichaft mit ihren Reliquien und Rreugen entgegen, und riefen gu Got= tes Barmbergigfeit, baß er fie por biefer Blage befchuse. Doch richteten fie nicht überall Schaben an. In bem Berbfte mar wieber großer Schnee, und fo fuchte ber Berr fein Bolf mit verschiedenen Blagen beim und guchtigte feine Bobbeit."

Aber auch bas einft fo blubenbe Berricherhaus follte für

feine Gunben bie guchtigenbe Sand Gottes empfinden. Der Tob lichtete unvorhergesehen schnell ihre Reihen, ober erschopft an Beift und Leib welften fie fläglich babin, mit Blobfinn behaftet ober in schwarze, an Wahnfinn granzende Schwermuth versunken, ober wilber Raserei und bamonischen Buftanben preise Daffelbe Jahr 873, bas voll Entfegen jene jahllofen Schwarme von Seufchreden gefeben, mar auch Beuge eines unheimlichen Auftrittes biefer Art; und zwar mar hathumobe Schwager, Ludwig ber Jungere, ber Bemahl ihrer Schwester Liutgarb, babei betheiligt. Rach ber alten frevelhaften Sitte hatte er mit feinem jungern Bruber Lubwig bofe Blane gegen feinen Bater und Ronig, Lubwig ben Deutschen, beimlich angesponnen. Ehe fie jeboch jur Ausführung famen, hatte ber Ronig einen Tag nach Frankfurt berufen, wo auch bie beiben Bruber erschienen. Den weiteren Bergang ergablen bie Jahrbucher von Kulda wortlich also:

"Ale ber Ronig fich mit ben Seinen gu Frankfurt über bes Reiches Wohl berieth, ba wurde bie Bute bes herrn offenbar und bie Bobbeit Giniger enthullt. Denn ba er am 26. Januar ben Rath betrat, überfiel in feiner und feiner Großen, ber Bischöfe und Grafen Gegenwart, ber bofe geind feinen jungften Cohn Rarl, und plagte ihn fo gewaltig, baß er faum von feche Mannern fonnte gehalten werben. Und bas geschah von Rechtswegen. Denn er, ber ben von Gott erwählten und geordneten Ronig betrugen wollte, fab fich felbft betrogen, und ber bem Bater Stride ber hinterlift legen wollte, fiel felbft in bie Stride bes Teufels; bamit er aus biefer biabolischen Bein erfenne, es fei fein Rath wider Gott. Der Ronig aber und alle, die jugegen waren, vergoßen tiefbetrübt Thranen. Und ale er jur Rirche geführt murbe, bamit Die Bischofe Gott fur feine Beilung anflehten, brobte er mit offenem Munbe, balb mit leiser, balb mit lauter Stimme, bie, welche ihn hielten, zu beißen. Der König wandte fich also an seinen gleichnamigen Sohn Ludwig und sprach: ""Siehst Du, o Sohn! welcher Dienstbarfeit 3hr Euch überantwortet,

Du und bein Bruder, wenn 3hr gegen mich etwas Bojes anzuspinnen trachtet. Nun kannst Du erkennen, wenn Du es vorher nicht wolltest, daß nach dem Ausspruche der Wahrheit nichts so verborgen ist, das nicht zu Tage kömmt. Beichte darum Deine Sünden, und thue Buße und bitte Gott demüttig, daß sie Dir nachgelassen werden. Ich, so viel an mir ist, ertheile Dir meine Berzeihung." — Und derselbe Karl erzählte, nachdem der Anfall des Teusels beruhigt war, mit lauter Stimme, so daß es Biele hörten, so oft sei er der Geswalt des Bosen hingegeben worden, als er sich in eine Bersschwörung gegen den König eingelassen."

So bereiteten fich bie Karolinger baffelbe Loos, bas bie Merowinger getroffen; und es nahte bie Zeit, wo Leichenzug in ihrem Geschlechte auf Leichenzug folgte; benn bie entweihte Krone sollte von ihrem Saupte genommen werben und mit bem Ausgange bes Jahrhunderts bas entartete Saus feinem Erlöschen fläglich entgegengehen.

Das waren die Stürme, die zu Hathumods Zeit die christliche Welt erschütterten, während sie im Frieden des Heisligthums ihre Tage unter Gebet und milber Wohlthätigfeit zubrachte. Und wahrlich in diesen bedrängnisreichen Jahren, mit ihrem Elend jeder Art, das an die Thure ihres stillen Gottes-hauses flopste, fehlte es ihr nicht an Gelegenheit, so vielen Unglücklichen Husse und Trost zu spenden. Und welcher Arme, fragt Agius, wäre leer von ihr hinweggegangen? Wer wäre nicht von ihren Speisen erquickt, nicht ihres Gutes theilhaftig geworden, da sie ja alle mit solcher Sorgfalt bedachte, als habe sie aus dem eignen Herzen sie geboren!

Doch früher, ale bie Urmen wohl ahnen mochten, follte fie aus ben Finsterniffen biefes vergänglichen Lebens jum boheren Lichte und zu ben ewigen Freuden berufen werden.

In jenem jammerreichen Jahre, 873, jablte fie erft brei und breifig Jahre; bas folgende follte bas lette ihres Lebens feyn, ohne baß fie bie Bollenbung bes neuen Riofterbaues

÷

von Gandersheim erlebt hatte. Auch der Beginn dieses Jahres 847 war von übler Borbedeutung, gleich dem vorhergehenden. Der Winter war außerst hart, und hielt länger an, als geswöhnlich. Bon Ansang November die zur Frühlings Tag und Rachtgleiche siel Schnee ohne Unterlaß, so daß die Leute das durch sehr im Einsammeln des Holzes gehindert wurden. Das her es denn auch geschah, daß nicht nur viele Thiere, sondern auch Menschen vor Kälte starben. Rhein und Main waren sest zugefroren, und lange Zeit konnte man sie zu Kuß übersschreiten. Und nun folgte auf diesen unglücklichen Beginn wies der eine Hungersnoth und eine Pest von so furchtbarer Art, daß, nach dem Zeugniß der Jahrbücher von Fulda, sast der britte Theil aller Menschen von ihr hinweggerasst wurde.

Das allgemeine Siechthum biefes Jahres suchte auch bie klösterliche Genoffenschaft an ber Ganbe heim. Und wenn ber Tob bie hathumob, bie eben noch gesund und wohl zu seyn schien, auch frühzeitig und plotlich aus ber Mitte ihrer gestlebten Genossinnen hinwegführte, so überraschte er sie boch keineswegs.

Nur eine kurze Lebensbauer auf Erben war ihr beschiesben; barauf beutete schon die frühe Reise ihres Geistes hin, der, in seiner Entwickelung rasch voraneilend, die schwache Lebenssstamme ihres leiblichen Daseyns schneller als gewöhnlich aufgezehrt hatte. Je näher aber der entscheidende Augenblick kam, um so vorherrschender wurde bei ihr das Seelische, das nach seiner völligen Besreiung von den irdischen Kesseln rang. Rur mit Mühe noch konnte der Leib, seiner Austösung nahe, die Seele zurüchalten, die stäts mächtiger ihre Flügel regte, voll Sehnsucht nach jener Heimath, wo ihre Gedanken seit frühe geweilt. So war die Triebsrast ihres irdischen Lebenskeimes erschöpft, und der geistige sollte jest aus der Scholle des Leibes, nachdem das Leben seinen Kreislauf vollendet, zum höheren Lichte emporsteigen:

"Denn ber Leib kann nicht von langer Dauer seyn, Und gerbrechlich ift bas fterbiiche Gebein. Geh' es benn ju Grund hier, bag in Gottes Reich Es erstehn mög unvergänglich, gelfterbleich. So wird bas Getraibkorn von ber Scholl umhüllt, Um ju fleigen hundertfach von Frucht erfüllt \*).

Sie felbst hatte bas Bewußtseyn biefer ihrer Reife und bie Ahnung, bag bie Stunde ihres Scheibens nimmer fern fei.

Wohl ist unseren Bliden die innere Werkstätte bes Lebens und bes Geistes verhüllt, und wie der Eintritt in das Leben, so ist auch der Austritt aus demselben für unser irdisches Auge, das nur das Aeußere, Sinnliche wahrnimmt, ein Geheimnis. Wir können es nicht sehen, wie der innere Mensch sich aus dem äußeren entwindet, wie die Seele sich ihres leiblichen Kleis des entsleidet, wie sie sich in sich selbst zurücksieht und gleichssam versuchsweise, wie ein junger Bogel, die ersten Ausslüge macht. Doch sagt es nicht selten ein inneres Gefühl dem Menschen, wie sich allgemach die Bande, die Leib und Seele zusammenhielten, lockeren, und er wird es dann sich gar wohl bewußt, wie das Lebensfeuer matter und matter wird, und der Geist, dem Entschweben nahe, neue, vorher ungeahnte Schwungskraft gewinnt, und leichter und freier und hellsehender seinen Kerfer zu durchbrechen beginnt.

Sathumob, obwohl fie erft vierundbreißig Jahre gahlte, hatte dieses volle Bewußtseyn bes allmähligen Ueberganges bes Lebens in den Tod, dieser fortschreitenden Entleiblichung und Bergeistigung, und zwar ehe die lehte Kranfheit sie auf bas Lager warf, ba fie noch äußerlich gesund schien, und alle Pflichten ihres Berufes unverbroffen erfüllte.

Ihr Biel war erreicht, fie war eine völlig gereifte Frucht, bie nur noch außerlich mit ben letten Fafern an bem Baume bes irbischen Lebens hing; bei bem erften Sauche bes Gerbst- windes fiel sie in bes Gartners Sand; hierüber war fie nicht im Ungewissen.

Diefes Borgefühl ihres balbigen Tobes gab fich ihr in

<sup>\*)</sup> Agius in dialogo de obitu Hathum, V. 165.

seltsamen Träumen und wunderbaren Gesichten kund, die prophetisch auf den Ausgang hindeuteten, von denen sie selbst sagte, daß sie ihr ungewohnt gewesen, und von denen Asgius bezeugt, daß sie dieselben erzählt, da sie noch gesund gewesen, wo also ihre Freunde kaum ein so schnelles Ende der jungen Aebtissin ahnen mochten.

Es trat nämlich, wie fie beutlich fühlte, bei ihr jener eis genthumliche Mittelzuftand ein, worin ber Menich zwischen amei Belten, amischen Leben und Tob, amischen Dieffelts und Jenfeits, in ungewiffem Dammerlicht mitten inne fteht. Der Mond des zeitlichen Lebens ift noch nicht gang unter, bie Sonne bes ewigen noch nicht ganz aufgegangen; bie Banbe find gelodert, aber noch nicht gelöst. Der Leib scheint auf Augenblide schon abgestorben, und ber Beift, wenn auch noch nicht gang frei, boch auf Augenblide wie abwesenb, schaut gleichsam burch bie Spalten feiner in Staub zerfallenben Sulle bie Bestalten und Bunber einer anbern unsichtbaren Welt, um bann wieber, bis zu feinem völligen Scheiben, auf bie Erbe gurudgufehren. Diefen Sinn hatte es ohne 3weifel, wenn fie in jenen Tagen, die ihrer letten Krantheit vorangingen, ergablte: wie es ihr oft traume, als fliege fie mit leichtem Leibe, und als wohne fie, bes Körpers entfleibet und boch auch forperlich, auf eine wunderbare, bem Menschen unaussprechliche Beise zugleich ben himmlischen und ben irdischen Dingen bei.

Aber eben bieses schwebenben, unbestimmten Charafters wegen ift auch gerabe bieser Zustand ein nebelhafter, bilberreicher Dammerzustand, worin die wirren Phantasten bes franken Leibes, in bessen Abern das Fieber brennt, gar mannigsach in die Gesichte bes hellsehenden Geistes hinüberspielen, und Wahrheit und Schein sich vielfach mit einander verbinden. Der Mensch gleicht dann einem Schiffer im Zwielicht, seine irdische Heimath tritt hinter ihm ferner und ferner zurud, in mitternächtliches Dunkel begraben, ihre Formen verschwimmen im ungewissem Dunkel; seine künftige aber dammert erst im fernen Often, noch in Morgennebel gehült, vor seinen Bliden

auf; faum bag er bie bochften Spigen ihrer beiligen Berge im Frühroth gewahrt, wie fie aus bem Schoofe ber Racht auffteis gen. Denn bas irbifche Muge beginnt fich ichon gu truben, um bald zu brechen, bas geiftige aber ift noch nicht frei von ber geitlichen Racht, noch nicht bem boberen Lichte vollig erichloffen; und mabrent ber mube, ermattenbe Leib fich gur Rube neigt und jufammenbricht, ringt ber erwachenbe Beift noch fcblaftrunfen in biefem nebelhaften 3wielicht mubfam nach Rlarbeit. Ronnen wir oft im gefunden Buftande nur fcwer unterfcheis ben, mas wir wirflich erlebt, und mas wir nur getraumt, fo beutlich und flar ftanben bie Bilber und Beftalten por ben Augen unferes Beiftes, fo lebhaft erinnern wir und noch eines jeben Bortes, bas fie ju uns gesprochen haben : wie viel fchmerer ift es in biefem Uebergangeguftanbe, wo bie Rlarbeit bes Bewußtseyns fo oft von ben Schmergen bes mit bem Tobe ringenden Leibes getrubt wird, mabre Befichte, bie ber Beift wirflich geschaut, von ben Bhantaften bes Riebere und ben Spiegelbilbern ber aufgeregten Ginbilbungefraft ju unterfcheiben.

Agius marf fich baber auch felbft bie Frage auf: ob bie Befichte, bie fie ihm ergablte, und bie Ericbeinungen, mit benen fie verfehrte, Phantafien bes Fiebers, Eraume und Ginbilbungen gemefen, ober ob ihr Blid, von Gott begnabigt, in bie geheimnifvollen Tiefen ber Beifterwelt geschaut, und fie bimmlifder Ericheinungen und Stimmen fei gewurdigt worben. 36t Unblid, wie fie mahrend ber Befichte gleichfam tobt und mit abgeftorbenen Gliebern balag; Die Bahrnehmung, baß fie ihm Dinge, Die erft in fpaterer Beit, ober an fernen Orten geschehen, wirflich voraussagte; ber Umftand endlich, bag bas, mas fie gefehen und gehort, fo erschütternben Einbrud auf fie machte, und ihre Seele burch feine ehrfurchtgebietenbe Große und munberbare, entgudenbe Schonheit mit fo übermaltigenber Rraft burchbrungen, bag fie es ale bas bochheiligfte Bebeim= niß faum ihren Bertrauteften mitzutheilen magte, und erblaßte und gitterte, wenn ihre fterblichen Lippen bas Unaussprechliche, Uebernaturliche, Gottiche in monichtichen Marten audunfurechen vergeblich rangen: alle biese Zeichen bestimmten ihn zu bem Glauben, bag bas, was sie gesehen, teine eitelen Traume und Einbildungen gewesen, sondern wirkliche Erscheinungen und lichte Gesichte eines hellsehenden Geistes, ber vorschauend und fernsichtig Raum und Zeit durchdringt.

Sie felbft verfcbloß, ftarfen Beiftes, ihre innere Bewes gung; fie fcbien außerlich unbefangen und unveranbert, unb fprach bavon wie von Traumen. Rur bei einer gufälligen Belegenheit ließ fie einen Bint fallen, ber ihr Inneres enthullte. Und zwar mar es bie fromme Beforgnis um bas fünftige Beschid ber ihrer but anvertrauten Genoffenschaft, Die ihren Mund öffnete. In einem vertrauten Gefprache namlich mit einem ber ihr Bunachftftebenben, ohne 3weifel einem Briefter, vielleicht bem Agius selbft, beflagte fle ben noch so unficheren und ichuglosen Buftand ihres Rlofters. Der Freund suchte fie mit ber Bemerfung zu beruhigen, baß fein Buftand wohl noch ein schwacher, aber, Gott Lob! ein guter mare. Bute betreffe, erwiederte fie, fo ftebe biefe in bes Mumachtigen barmbergiger Sand, bagegen thue es ihr gar webe, bag es noch nicht in foniglichen Schut genommen fei. Bieber ente gegnete Jener beschwichtigenb, biefem Mangel werbe fich schnell abhelfen laffen, ba ja ihr Bischof ihr wohlwolle, und fie Berwandte und treue Freunde am Sof habe, die ben besten Willen und auch bas Ansehen besäßen, ihre Bunfche ju unterftugen. hierauf aber lautete ihre prophetische Antwort: auch fie glaube bas, und es werbe bald geschehen, aber bennoch werbe fie es nicht mehr erleben. — Wie es auch wirklich geschah; benn ihr Tob erfolgte nicht lange barnach, 874, und brei Jahre fpater, 877, nahm Ronig Lubwig bas Rlofter auf Ansuchen ihrer Bruber, Bruno und Dito, in feinen königlichen Schut. Roch sette fie bamale, auf ben Sinn ihrer Borte hindeutend, hingu, bas alles moge nun werben, wie Bott wolle, fie aber bitte ihn um fein Bebet und feinen Segen, ba fie burch mehrere wunderbare und ihr fonft ungewohnte Traume beunruhigt werbe. Und nun ergablte fie ibm ein folches Bild, bas ihr war gezeigt worben und an bie verwandte Traumbilber erinnert, die ihr Bater Liudolf furz vor feiner Tode gesehen, ba auch er, wie die Tochter, noch wohl un gesund war.

Ihr war nämlich im Traume, so erzählte sie, sie sebe ei Rab von wunderbarer Größe; in seine Schauselen waren mar cherlei Thiergestalten verschlungen; von einem darunter laufende Strome wurde es mit wunderbarer Geschwindigseit herumgetrie ben; sie selbst aber saß mit den meisten ihrer Mitschwestern a der Are, auf der Rabe des Rades, an seine Speichen wie m gewissen Kettchen gebunden; endlich aber, als es ihr in de Angst vorgesommen, sie werde da unten hinad in den Strongeschleudert werden, siel sie nicht in den Fluß, wie sie gefürchtet, sondern auf die nahe Erde. Hierauf wachte sie auf; abe obwohl wach und schon wieder zu sich gesommen, sei sie doch an allen Gliedern erstorben und noch alternd bagelegen.

Die Deutung bieses Traumbilbes liegt wohl nabe. Da von bem Strome so wunderbar schnell umgetriebene ungeheur Rad bezeichnet ohne Zweisel den großen Kreislauf bes Lebens wie er von dem Strome der Zeiten umgetrieben wird. Si selbst, mit den meisten ihrer Mitschwestern, sest gegründet in Gott, seinem Willen und seinen Gesehen gehorchend, saß ge sichert in der Mitte, an der Are des Rades; als aber di Zeit gesommen, da sie dem Kreislause des Lebens entnommen werden sollte, und die Bande, die sie an die Speichen der Weltrades banden, sich lösten, und sie nun fürchtete, hinab zustürzen und in dem Strom der Tiese unterzugehen, da staniste gerettet jenseits der unruhvollen, im Kreise sich brehenden vergänglichen Zeitlichkeit auf dem sesten Boden der Ewigkeit \*)

<sup>\*)</sup> Db bie in die Schaufelen bieses großen Weltrades verschlungene mancherlei Thiergestalten — eujus (sc. rotae) palae diversa animalium figuras insertas haberent — den Thiersreis beden ten, oder Elementar Geister, oder bamonische Gewalten, muß da hingestellt bleiben.

Roch minber verbullt war ber Sinn eines anbern Traums gesichtes, bas in biefelben Tage unmittelbar vor ihre lette Arantheit fällt. Als fie fich nämlich wieder einmal mit leichtem Rorper in bie Luft entrafft fühlte, ba erschienen ihrem hellsehenden Auge alle Gebaube bes Rlofters wie abgebedt; Alles, was in jedem einzelnen fich befand und ba vorging, lag offen vor ihren Bliden ba, Alles war ihr völlig burch. fichtig. Da gewahrte nun Sathumob in ber Rirche etwas wie einen weitklaffenden Eroschlund. Und ale fie, fehr befümmert über biesen busteren Anblick, barüber nachsann, wie diese Rluft an der heiligen Stätte wohl entstanden sei, und wie fie wieder möchte ausgefüllt werben: ba borte fie eine Stimme, die ihr fagte, fie folle biefelbe nicht ausfüllen, benn fie werbe ihre funftige Bohnftatte fenn. Und nun borte fie einen Chor von Singenben, bie einen Bfalm \*\*) fangen. Und als bie Singenben ju bem Berfe gefommen waren: "Dieß ift meine Rubeftatte in Emigfeit, bier will ich wohnen, weil ich fie mir erwählt habe", und fie felber, wie es ihr buntte, mit ihnen fang, ba wachte fie auf und wurde munter, und hatte noch beim Erwachen die Worte jenes Bfalmes im Munde, ber bie Erfüllung ber gottlichen Berbeißungen feiert und ben Segen, ber einft Sions harrt, beffen Leiben Gott in Freuden verwandeln wird, und beffen Beilige ewige Jubellieber fingen werben.

Dem Freund, bem fie bieß Alles wie Traume ergabite, ahnte gar wohl ben verhangnifvollen Sinn biefer Gruft unb

<sup>\*\*)</sup> Die Urschrift bes Agins nennt hier ben 140. Pfalm; allein bie Borte: "Haec requies Mea in Saeculum saeculi; hic habitabo, quoniam eligi eam", stehen nicht im 140., sonbern im 131. Pfalm. Es ist berselbe, ben jängst Pius IX. in ben Tagen ber Trübsal, vertrieben von Rom, in einem seiner klagenben Schrelben hülferusenb anstimmte: "Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis ejus." Er bient auch in ber Besper von Beisnacht bis Dreitonig.

bes Grabgesanges, ben fie bort gesungen; allein, um fie nicht burch seine Besorgniß zu beunruhigen, that er vor ber Sand nichts bergleichen, und ließ sich nichts von seiner Auslegung merken. Später jedoch erinnerte er sie, wie zufällig, an Manches, was er zur Förderung ihres Heiles vor ihrem Hinscheiben für ersprießlich hielt. Und die Fürbitten, die er bei ihr um diese oder jene milbe Wohlthat und andere fromme Werke einlegte, erfüllte sie, so viel es in ihren Kräften stand, mit ihrer gewohnten frommen Gottergebenheit und ihrer Alle umfassenden Herzensgute.

Allein, wenn so ihre Freunde auch ihre Befürchtungen unterdrückten, so täuschte sie sich durchaus nicht über ihren Zustand und das, was ihr bevorstand. Ag ius mußte sich selbst aus ihrem eigenen Munde hievon überzeugen. "Zu derselben Zeit", lauten seine Worte, "als ich selbst dort war und eben weggehen wollte, wollte sie es durchaus nicht zugeben, indem sie mit einem leichten Lächeln bemerkte: ich könnte sa nicht wissen, wie lange mir noch vergönnt seyn würde, mich ihrer zu erfreuen, und sie zu sehen; tresse es sich aber, daß sie schneller hinginge, dann würde es mich doch reuen, wenn ich setzt so gegen ihren Willen fortgegangen wäre; und damit hub sie an, sowohl selber mich zu bitten, als mich durch ihre Schwestern bitten zu lassen, daß ich doch nicht säumen möchte, zu kommen, so dalb ich erfahren würde, sie sei erkrankt."

Mitteler Beile hatte bas Siechthum, bas braufen unter ben Bölfern so furchtbare Berheerungen in diesem Jahre, 874, anrichtete, auch bas Kloster ergriffen. Und so ward ihr die Gelegenheit, noch zulest die ganze Fülle ihrer werkthätigen, ausopfernden Liebe zu zeigen, als die meisten ihrer Mitschwesstern schwer erfrankt barnieder lagen. "Es ist nicht zu sagen", bezeugt Agius, "wie emsig sie dieselben besuchte, wie eifrig sie ihnen beistand, mit welcher ängstlichen Sorgfalt sie zwischen den einzelnen Betten umherging, wie fanft sie jede der Leidensden anredete, mit welchen bewundernswerthen und mannigfaltigen Dienstlicistungen sie die leibliche Beschwerde berselben zu

erleichtern suchte, indem sie auf jede Weise Borsorge trug, das mit ihnen ja keine nothwendige Gulfeleistung, oder sonft etwas, was sie wünschten, abgeben möchte." Es war, als hatte sie, ahnend, wie bald sie selbst von dieser Zeitlichkeit und aus der Mitte ihrer Genossinnen scheiden sollte, einer Zeden zum letten Andenken noch einen Beweis ihrer mutterlichen Liebe und hülfrreichen Sorge geben wollen.

Rurge Beit hierauf, mahrend fie fo mit unverbroffener Sorge unter ben Erfranften umberging, zeigten fich bei ihr nun auch forperlich bie erften Borboten ber Kranfheit. feften Beiftes und treu bis jum letten Augenblide in bem Berufe, ben ihr Gott auf Erben jugewiesen, ausharrend, gab fie nicht alfogleich weichlich und mattherzig bem lebel nach. Sie beschleunigte ihr Enbe nicht, truben Tobesgebanten nachhangend, und die Sande seufzend in den Schoof legend; fie fampfte vielmehr eine zeitlang tapfer gegen bie Rrantheit an, in ber Meinung, fie ju überwinden, ober vielmehr binmeg ju taufchen. Denn fo lange besuchte fie noch mit ben Schweftern ben Chor und wohnte im Saale bem Tifche bei, bis die Füße ihr endlich ben Dienft versagten. Che jeboch die überhandnehe menbe Rrantheit fie auf's Lager warf, hatte fie noch ein brittes Besicht, in bem sich wieder ihre liebreiche Sorge für bas Beil ihrer vom Tobe bedrohten Schwestern fund gibt.

Sie sah im Traume eine große Aue, die hatte ber Frühling mit aller Arten Blumen geschmudt, und darauf glaubte
sie fast alle die von ihren Schwestern zu erbliden, die noch
im jugendlichen Alter blühten. Und als sie sich nun an der Schone und Lieblichkeit dieses Anblides ergöste, da schien ihr die Aue wie von plöglichem Brande aufzulodern. Jest sing sie aus übergroßem Mitleid zu rusen an: daß doch der Herr sich der Armen erbarmen und Christus ihnen zu Hulfe kommen möge, damit er sie nicht völlig zu Grunde geben lasse. Und weil sie den heiligen Martinus immer mit besonderer Andacht verehrte, und ihn in ihren größten Bedrängnissen meist anzurusen pflegte, hub sie auch jest an, wie es ihr schien, ihn siehendlich zu bitten, daß die Schwestern burch feine Berdienste und seine Dazwischenfunft boch bem Feuer möchten entriffen werden. Und alsbald schien ihr einer von wunderbarer Schönheit und Glanz zur Seite zu stehen, ihr verheißend, durch seine Berdienste und Zwischenfunft das Feuer zu löschen und jene zu retten. Hierauf wachte sie auf, und als sie nun ihren Traum Mehreren erzählte, empfahl sie ihnen, ja ben heiligen Martinus, als ihren Erretter aus den Flammen, fortan mit sonderer Andacht und Dienstbeslissenheit treuslich in Ehren zu halten.

Go berichtet Mgtus über biefen Traum, und fügt bann bingu: "Daß aber ber beilige Dartinus ihr auch im Baden fichtbar ericbienen fet, burfen wir ihr nach ihrer Ergablung und ihren Worten unbebenflich glauben. Denn ba eines Tages einige ihrer Schweftern bei ihrem Lager fagen, fing fie ploBlich ju rufen an: ber beilige Martinus fei gugegen und manble auf bem Eftrich; und ermahnte bie Gigenben por bem Gegenwartigen aufzufteben und bem Borbeimanbelnben freundlich ju begegnen; und bie taufchten fich ober wollten taufchen, fagte fte, bie ibn, wie man in feinem leben liest, haftlich genannt batten: fie babe nie etwas von folder Schonbeit gefeben. Dbicon bie Wegenwartigen nichts bievon gu feben vermochten, fo fonnten fie fich boch burch ihre Dienen und ihre Saltung von ber Bahrheit ihrer Borte überzeugen. Denn froblich febrte fie ihr Antlig balb nach biefer, balb nach fener Seite ihrer Belle, womit fie ben Bufchauenben beutlich ju erfennen gab, baß fie ihm mit ben Mugen folgte, wo fie ibn über ben Eftrich binmanbelnb erblidte. Und ba fie, feit fie fich gelegt, nie auf eine aubere Seite fich fehren, nie auf ber rechten Seite ihres Leibes liegen wollte, fo febrte fie fich jest ohne irgend eine Sulfe, nach borthin, und blieb fo lange ohne ein Beichen irgent einer Beschwerbe in biefer Lage, bis bas Beficht ju Enbe mar. Auch ben Borhang fuchte fie mit ben Banben wegguheben, ber an jener Banb bing, und befahl, die Band felber ju entfernen, bamit ber Beilige Gottes

burch nichts behindert murbe. Und weiter, ba es aus ben vorhergehenden Zeichen nicht zweifelhaft war, der Heilige besfinde fich auf der mittäglichen Seite, so fing fie an, die Besgenwärtigen wieder und wieder zu ermahnen, sie möchten ihn doch betrachten. Woraus benn offenbar erhellt, daß fie dieß, gegen die Macht ihrer fiechen Schwäche, durch die Verdienste deffen vermochte, den sie ihren leiblichen Augen sichtbar nannte, wäherend sie ihn wahrhaft mit dem Blide ihres Geistes schaute."

Da gefchah es benn bei biefem ihrem Berfehr mit jener unfichtbaren Belt ber Beifter nicht felten, bag bie, welche ibrer warteten und pflegten, wenn fle ihnen von ihren wunderbaren Erscheinungen etwas anvertraute, es misverstanden, ober fie unterbrachen, ober ihre Borte in etwas anderes umgufehren fuchten. Allein mit ihrer gewohnten liebreichen Bebuld und Sanftmuthigfeit pflegte fie bann, wie es ichon vor bem Rieber ber Kall gewesen, und sie jest noch mehr als früher that, nicht barauf zu bestehen ober zu wibersprechen, fonbern nur ju fagen: bas fann wohl fenn. Go fragte fle z. B. au berfelben Beit, als fie eine Beile mit geschloffenen Augen wie schlafend gelegen hatte, ihre leiblichen Schwestern, die bas male gerabe allein bei ihr machten: mer bei ihr fei? "Wir find ba, liebe Schwester!" sagten jene. Da fragte sie weiter, ob fie benn nichts gefehen ober gehort hatten? Da fie wieder barauf mit Rein antworteten, fprach fie: "und bort 3hr benn nicht die Stimme, Die fragt; ob die Taube bereit fen?" Run hing aber über ihrem Bette eine Taube von Arpftall mit Reliquien, und ba Schwefter Chriftina hievon Beranlaffung nahm, ihre Frage mißbeutend, ju erwiedern: Das fomme 3hr wohl nur so vor, damit die Schnur bes Arnstalls, die nicht recht befestigt mar, ausgebeffert murbe - entgegnete Sathus mob gelaffen: "bas fann mohl feyn!"

Nichts that ihr jedoch weher, als wenn fie irgend einem weimal etwas heimliches sagen wollte und ber, bem fie ihr Bertrauen schenkte, einen andern dazu herbeizog. So eines Tages, als fie auf bem Bette lag und ihre Schwester Ger-



ju gittern. Die erichrodene Briefter Bulfbart, ber rufen follte, um es ihm ju benn fie wolle es feinem an als fie nun jum zweitenmi fing fie abermal fo heftig a verscheiden zu wollen schien allein bei ihr zu bleiben, unt aber behielt fie ihr Gebeimnis wenig, daß die Schwester geg beren bavon gesprochen. Bang baffelbe wiberfuhr auf die Rachricht von ber Rra Banberebeim geeilt mar. berbares Geheimniß gang alle theilen. Bieber entfernten fid Mutter faß allein bei ihr; Sati aber wieber begann fie ju erbla

Da meinte bie Mutter

fcopfung ihrer Tochter fah, Bi Schwester Gerberga .........

fligen.

Geringes und Menschliches konnie bas fepn, von bem fie eines Theils folche Schonheit und Lieblichkeit rühmte und andern Theils felber mit solchem Erzittern es aufnahm. Das wenigstens mag jedem wunderbar scheinen, daß fie etwas von dem, was fie gefehen, der Mutter verbergen konnte, da fie dieselbe immer liebte und einzig verehrte und ihr in allen Studen wie eine Nagd zu gehorchen pflegte."

Bielerlei waren ber Gesichte, bie sie in biesem Juftanbe bes hellsehenden Berzudtseyns hatte; benn oft fragte sie die Umstehenden: welch ein Geräusch und Geton das sei, was sie hore. Oft forderte sie dieselben aus, zu hören, was für ein Sturm brause, oder in welcher Erschütterung, in welchem Wirbbel, in welchem Kampse die Welt sich befinde. Worüber Agius abermal bemerkt: "wohl könnten wir glauben, es seithr dieß Alles wegen der Hestigkeit ihrer Krankheit, wie es zuweislen zu geschehen pflegt, nur so vorgesommen, würde nicht das, was wir vorausgeschickt, uns zu einem andern Glauben beswegen."

Je ernster bie Rrantheit zu werben brohte, um fo ruhrenber gab fich bie Liebe ber Ihrigen fund. Alle schienen mit einander ju wetteifern, ihr noch einen letten Dienft ber Liebe und bes Dantes fur fo viele Bute ju erweisen. Es offenbarte fich nun recht, wie Ein Beift Alle befeelte und wie innig Alle an ihr hiengen, die fo treu jede ihrer Bflichten erfüllt, fo felbftvergeffen Alle geliebt, fo bemuthevoll und gutig Allen gebient, so schwesterlich und mitleidsvoll die Leiden Aller getheilt und gelindert hatte. Beiliger Friede und aufopfernde Liebe, die fie ihr ganges Leben hindurch gelehrt und geubt, umgaben jum Lohn, ba ihr Enbe nabte, bas Lager ber Sterbenben. war ihre hochbetagte Tante, die trop ihrer Altereschmäche ihr immer unermublich beistand; ebenso bereitwillig zeigten sich bie Braposita, die Decanin und die Custodin der Rirche, und die übrigen Schwestern. Und die, welche von ihnen nicht bestänbig bei ihr in ber Belle feyn fonnten, lagen entweber für fie in ber Rirche Gefangen und Gebeten ale ober machten vor ber Thure ber Belle. 3hre leiblichen Schwestern inebefondere ließ sie nicht von ihrer Seite. Ein Bild ber treuesten schwesterlichen Liebe umgaben fie, als unermüdete Barterinnen, bas Lager ber theueren Kransen, machten ihr bas Bett zurecht, legten ihr bas Riffen bem Ropfe bequem, richteten sie auf, rieben ihr die Sande, warmten ihr die guße, trodneten ihr ben herabströmenden Schweiß, fühlten die sieberheiße Stirne mit bem Fachel, bereiteten ihr das Bab und die Speisen und trugen sie ihr herbei, und kamen in jedem Dienste eine der anderen zuvor.

Much ju Mgius, ben fie jo bochhielt und ber ihr innigftes Bertrauen befaß, hatte fie gleich beim Beginne ibrer Erfranfung, jeboch mit Berfchweigung ber Rachricht ibree Unmoblfeins gefenbet, bag er boch ja tommen mochte. Es mar ber vorlette Tag ihres Lebens, an bem er aus bem naben Rlofter ju ber Rranten fam; er abnte mobl faum, bag er fie fobald icon verlieren murbe. Sie empfing ibn, fo weit bie Erichopfung es guließ, mit bem größten Entguden; voll ichmes fterlicher Liebe bebielt fie ibn bei fich und war, trot ibrer eigenen ichweren Leiben, mit rubrenber Sorgfalt um feine Bflege bebacht, an bie fie bestanbig mabnte. Und wenn fie in ihrem Beh auf feine Beife etwas verloften wollte, fo that fie es, wenn bie Schweftern ihr fagten, Mgius habe es bestellt ober gurecht gemacht. Entfernte er fich nur ein wenig, fo verlangte fie nach ihm und nannte wieberholt feinen Ramen. Dit ber größten Unftrengung fuchte fie auch Debreres mit ihm gu reben; allein bie Gewalt ber Rrantheit hatte ihre Rraft icon allgu febr erichopft; baber befeufste fie es fchmerglich, baß er fo fpat gefommen. Um ihn jeboch gu berubigen, ließ fie ihn berbeirufen, ale ihr Speifen gebracht wurden; fie af fie por feinen Mugen und fagte, feinen Rummer ju beschwichtigen, baß fie fich in allen Studen wohl befinbe. Erfreut hieruber faßten fte fcon bie größte Soffnung, fie werbe bem Tobe entgeben; allein ber Abend mar faum angebrochen, ba mar biefe Freude in ben tiefften Rummer verwandelt; bas Uebel nahm fort und fort mit folder Gewalt gu, bag alle Soffnung ichwanb. Doch

auch jest noch tonnte Agius fich von ber Bartheit ihres engels reinen Gewiffens und bem Bellblide ihres Geiftes überzeugen.

In ber nun folgenden Racht nämlich, es war bie lette, ebe fie verschieb, faß er neben ihrem Bette, ihre leiblichen Schwestern ftanden rings herum. Sie schien etwas ihn Betreffendes ju fluftern; die Schwestern meinten, fie habe wieder nach ihm verlangt und sagten, er fei ba. Sathumod hingegen erwieberte, fie habe fich sammt ihnen feinetwegen verfunbigt, und Agius um ihretwillen fich verschulbet, weil er gegen feine Dewohnheit bier langer verweilt hatte. Agius antwortete: es wurde umgefehrt feinen Rlofterbrubern gewiß lieb fenn, wenn er etwas zu ihrem Trofte und ihrer Beruhigung beitragen konnte, baju fei er ja bergefandt. Diefmal inbeffen fprach bie Tobfrante nicht wie fonft: "bas fann wohl fenn", wie innig fie ihn auch liebte, wie gern fie ihn auch bei fich sah. Sie antwortete vielmehr: bem fei nicht fo, wie er meine, und es fei beffer, bag er nun scheibe und heimzus fommen eile; benn was fie fage, fei volle Bahrheit. Aglus folgte nun, und als er heimfam in fein Rlofter, fand er zu feinem Erftaunen, baß fich Alles wirklich fo verhielt. Bruber namlich, bie von ihrer fcweren Erfrantung noch nichts wußten, hatten an feinem langen Ausbleiben Mergerniß genome men und, wie er nachher erfuhr, um biefelbe Beit ber Racht, wo fie jene Borte von ihrer und feiner Berfchulbung gespros chen, hatte ber Abt barüber mit Einigen von ihnen gerebet. "Und biefes", fo fcbließt ber gerührte Agius bie Erinnerung an biefes Begegniß aus ber letten Racht vor ihrem Tobe, "rath mir ju glauben, baß fie auch bamale irgend etwas Großes moge gefeben haben, ale fie gar haufig Bei! Bei! ausrief, und Anwesende wie jum Boren aufforberte, und, weil fie nichts anders mehr hervorbringen konnte, ofter Bort! Bort! mieberholte.4

Agius tehrte, nachdem er ben Brüdern ihren hoffnungslofen Zuftand mitgetheilt, ju bem Sterbebett ber Frommen jurud.

In wehmuthvoller Beije ichilbert er ben Rampf ber fart. mutbigen Bottergebenbeit und bes tiefen Schmerzes, ben in jenen Stunden ihre Mutter, Die Bemablin Liubolf's, Die eble Franfentochter, in ihrem mutterlichen Bergen an bem Tobbette ber theuren Tochter ftritt. . Den inneren Rummer unter freundlicher Miene bergent, fuchte bie bewunderungewurdige Mutter bie Beinenben gu beschwichtigen, und Alle mit ihrer Rebe ju beruhigen: inbem fie Andere wollte getroftet feben, bie fich felber nicht troften fonnte. Dit welchen Geufgern ging fie felbft swifden ber Rirche und bem Bette ber Sochter bin und ber! Bie viel vergof fie ber Ehranen bort im Beiligthum vor bem Brabe ber Beiligen, auf baß fie ihre Tochter nicht verlieren, baß fie felber fur fie fterben mochte, bamit fie, wie fie vor ihr an biefes Licht getreten, auch vor ihr von hinnen icheiben burfte! Ginigemal ftanb fie im Singutreten gu ihrer Tochter fille und hielt gaubernd ben Schritt gus rud; fo zweifelte faft bie tapferfte ber Frauen, mas fie thun follte! Gin Befühl gog fie beran, ein anberes hielt fie gurud; jenes mabnte fie, boch beim Bericheiben ihres Rinbes gugegen gu fenn, biefes hielt fie ab, nicht feben ju mollen, mas fie obne Schmerg nicht feben fonnte! Bas follte fie thun? Die Liebe rief fie, ber Schmerz hielt fie gurud. Gie trat bennoch bingu, aber auf bie mit bem Tobe ringende Tochter vermochte fie nicht zu feben. Sie ging hinweg, und boch fonnte fie ber leibenben Tochter nicht ferne bleiben. Cchon fing", fo fahrt er fort, "ber Leib ber Rranfen allmablig an, ju erfalten, boch ibr Beift blieb feft auf ben Simmel gerichtet. Gie fang ofter mit und biefelben Bfalmen, wie wir, ofter andere, ofter auch einzelne allgeriffene Berfe aus bem Bfalter, jeboch in folchem Bufammenhange unter fich verbunden, bag nicht zu zweifeln mar, fle feien in bemfelben Beifte, wie fie geschrieben maren, jest ihrem beiligen Bergen eingegeben. Unter Pfalmobie und Bebeten mar ber Berr immer in ihrem Munde, Chriftus immer in ihrem Bergen; und wo fie nicht bie Mugen ein wenig wie gum Schlafen ichloß,

fo fang fie entweder Bfalmen ober redete vom Seil ihrer Seele. Ihre Sunben in Gebanten, Borten ober Berfen begangen, beichtete fie beständig und fragte, ob fie bafur Bergebung hoffen burfe. Bum öfteren auch gebachte fie ber Scheibung ber Buten und Bofen nach ber Rechten und Linken am Tage bes Gerichtes, und fragte, ob bann einer ber Beiligen ober ber Berechten bem anderen beifteben tonnte. Bulest empfahl fie fich meinem Glauben und meinen Sanben, und bat meine Riebrigfeit, fle auch ben Beiligen, beren Reliquien in unserem Rlofter aufbewahrt werben, zu empfehlen. Und als ob fie fcon jenen letten Dingen, von benen fie fprach, beiwohne und bereits ichon vor bem Richterftuhle Gottes fiehe, fing fie unterbeffen, die Blide feft auf bas gerichtet, mas fie zu feben fcbien, ju gagen und ju beben an, und ber Wechfel ihrer Dienen ließ wiederum erfennen, bag fie auch bamale etwas bes Runftigen gehort ober gefehen. Bifchof Martward von Silbesheim mar ju berfelben Zeit mit ben Geiftlichen bort anwefend, und erfüllte in feierlicher Beise alles an ihr, mas beim Berscheiben für nothwendig erachtet wird: falbte fie mit bem beiligen Del, ertheilte ihr gur letten Aussohnung ben Ablaß ihrer Gunben, und reichte ihr bas heilige Opfer bar. Fortwährend murben unterbeffen Pfalmen gefungen, Litaneien und Bebete gefprochen, bas Evangelium gelesen, und nichts von bem, was vor bem Ausgang ber Seele geschehen foll, unterlaffen."

"Aber schwerer und langwieriger war ihr letter Rampf, ehe fie zu Gott hinschied; benn sein Rathschluß wollte es also, bamit nicht fünstig von einer so heiligen Jungfrau gesagt würde: ""Sie war nicht unter ben Menschen, und mit ben Menschen ward sie nicht gegeißelt"", und auf daß, wenn noch etwas von den Fleden menschlicher Schwäche in ihrem Gemüthe auszutilgen war, sie durch diesen härteren Todeskampf bavon gereinigt werde."

"Schon fingen allmählig ihre Glieber alle zu ersterben an, ihre Sprache zu verfallen, ihr Athem leifer und leifer zu

erlofchen; bennoch füßte fie noch mit innigfter Unbacht bas Solg bee heiligen Rreuges, bas wir bort batten, richtete ibre Mugen barauf, und liepelte mit ihrer legten Rraft, fo viel fie noch vermochte, in 3wifdenraumen aus ben Pfalmen. Unb ba fam es mir bei, ben Bfalter von vorn angufangen unb genau aufzumerten, bei welchem Bfalm und bei welchem Berfe fie binicheiben murbe. Bas benn auch recht übereinftimmenb mit ihren beiligen Berbienften gefchab. Denn ba ich am viergigften Bfalm ben porletten Bers betete: Dich aber baft Du meiner Unichuld wegen aufgenommen und mich befraftigt por Deinem Angeficht in Emigfeit. -Me autem propter innocentiam suscepisti; et confirmasti me in conspectu Tuo in aeternum - ba gab fie ihre Scele, bie beilige, wie wir guverfichtlich glauben, bem Simmel gurud und hauchte ihren Doem aus. Doch wartete ich noch, wie es Sitte ift, ob fie vielleicht noch einmal aufathmete, bie ich bie beiben folgenben Bfalme, bie fo wohl ju ihrem Singange pagten, vollenbet, wo bann bie beutlichen Beiden ihrer Entichlafung fichtbar murben, und bie Gloden ber Rirche es ju perfunben lauteten. Raum ift ju fagen, in welcher Denge auf ihren Ruf bas Bolf gur Rirche ftromte, und wie feufgend und jammernd bie Schaar ber Schwestern gufammen tam, um ihre Geele Bott zu empfehlen. Rachbem bieg unter vielen Ehranen geschehen, blieben bie meiften an bem Orte gurud, um bie Leiche, bem Gebrauche gemäß, ju mafchen, mabrent bie übrigen unterbeffen in ber Rirche Pfalmen fangen und beteten. Roch will ich eine wunderbare Sache berichten, bie aber von ben Schwestern, bie jugegen maren, ale mahr bezeugt wirb, bag namlich bie beilige Leiche, ale fie fcon auf bem Geffel jum Bafchen bergerichtet mar, bie Mugen wie vollig gefund auffdlug und bie Lippen, ale ob fie bie Umftebenben anreben wollte, öffnete. Rachbem nun ber Leib gemafchen und wurbig in Linnen gehallt mar, wurde fie auf ben Schultern ber Briefter gur Rirche getragen; junge Dagblein mit Rergen ichritten

voraus, ein wurdiges Geleite von Jungfrauen und ein pfalmenfingender Chor folgte. Dort aber welch ein Seufzen, welch ein Schluchzen, welch ein Wehflagen war, wer tonnte fich bes ohne Thranen erinnern, wer fonnte es, ohne ju weinen, ergählen! Alles war verwirrt. Die Stimmen ber Singenben und ber Wehflagenben fonnte man nicht unterscheiben; bie gange Rirche erschallte von ben Stimmen ber Wehflagenben; es war wie ein einziger Weberuf: baß fie ihre befte Bebieterin. ihre liebreichfte Mutter verloren! Run fei teine mehr, bie mit folder Freigebigfeit bie Gafte sammle, mit folder Barmberzigkeit ben Armen zu Gulfe fpringe! Und haufenweise zeigten bie bort versammelten Danner und Frauen, die einen bie Rleiber, bie andern andere Gefchenke, bie fie von ihrer Gute empfangen. Sie felbft aber, die Singeschiedene, war Chriftus, bem Armen, fo arm gefolgt, fie hatte fo fehr in biefer Tugend geblüht, bag jur Beit ihres Sintrittes fich ju ihrer Beftattung nicht einmal bas Rothwendige vorgefunden hatte; die Leiche ber Fürftentochter, bem bochften Range entsproffen und Borfteberin ihres Rlofters, bie wohl ein Dehreres hatte haben tonnen, - fie lag, in frembes Linnen gehüllt, umgeben von ben ungegahlten Behflagenben, Die fo viele Bohlthaten aus ihrer milben Sanb empfangen!" \*).

a 1919 polytikli tomatel .

<sup>\*)</sup> Ipsa Christum pauperem paupercula socuta tantum in hae virtute floruit, ut tempore dormitionis ejus neque furneri saltem necessaria ex suo adessent, sed alieno linteolo involveretur, quamvis summo loco nata et monasterio praeposita, plura si vellet, habere potuisset. Agius in vita Hathum. 28.

### LIII.

### Gedanten über die taiferlichen Rundmachunge vom 21. April 1850.

Ceit Menschenaltern bat fich fur bie unermefliche Deb aabl ber Bewohner ber öfterreichischen Monarchie ber Tag be Batrociniums bes beiligen Bojephe ale Tag ber Freude un bes unverfennbaren Segens aus bem Jahreslauf in fold Beife nicht herausgehoben, wie in bem laufenben 3abr 1856 an welchem ihnen ber "Bortrag bes Miniftere bes Gultu über Regelung ber firchlichen Angelegenheiten" gufammt be "Allerhochften Entichließung Geiner Dajeftat bes Raifere" fund gegeben worben; ber Zag, mit welchem in ber unerme lichen Dehrgahl ber Staateburger bee großen Defterreiche b Ueberzeugung rege merben fonnte, ihr Baterland folle wieber i bie Reihe ber fatholifchen ganber eintreten, unter biefen, w bemfelben gebuhrt, ben vorberften Rang einnehmen. Sprad bas Gerucht mahr: es fet burch Bufall bie Beröffentlichun biefer Actenftude, benen wir bie ungleich gewichtigere Benen nung einer That und eines Greigniffes beilegen mochten, ur ein paar Tage verzogert worben, fo mochten wir barin, ba biefelbe baburch mit biefem, jebem fatholifchen Chriften fo lieb werthen Tag jufammenfiel, eine Gegen perfunbenbe Rorbeben

tung verehren. Die Tage von St. Lucia, Rovara und Vilagos werben fortan in ber Geschichte als Tage glangen, beren Erfolge bie vielfach erschütterte und wankende Monarchie in ihrem auffern Bestehen gefestigt haben; ber Tag bes Batrociniums bes heiligen Joseph mag in ihren Jahrbuchern als ber Tag bezeichnet werben, mit welchem bie Rothwenbigfeit ihrer innern Seilung anerkannt worben ift, von welchem beren mahre Genefung beginnen fann, wollen anbere biejenigen, bie hiefur befondere gu wirfen haben, mit vereinten Rraften beren Anbahnung und Festigung fich angelegen fenn laffen. Denn nicht von ben Satungen und Regulativen, wie wohl burche bacht entweber biefelben sepen, ober wie weit fie hinter bem, was ber Einzelne als 3beal fich aufftellt, gurudbleiben mogen, hangt Bebeihen und Erfolg ab, fonbern von bem reblichen Willen, von ber Richtigfeit und von bem unverbroffenen Beftreben eines jeben Einzelnen in bem Bereiche feines Birfungsfreises, so wie bavon, baß Jeber ben feinigen nicht fur unbebeutend und allzubeengt halte, weil er in einen folchen binuberbliden kann, ber vielartiger und umfangereicher ift. Sapungen aber und Regulative find nicht allein banach zu bemeffen, inwiefern fie freie Bewegung gurudgeben, fonbern auch barnach, inwiefern fie hemmenbe Schranten beseitigen. Daß biefe fallen, bas fann verfügt werben; baß fobann jene eintrete, baß fie immer freudiger fich entwidle, bas ift einzig Sache ber eigenen Thatfraft, bes ruftigen einerseits, bes wohlüberlegten Banbelns anderseits, bes eintrachtigen Busammenwirfens unter allen Umftanben.

Es ist aber bei bem, was am ein und zwanzigsten April bes Jahres Eintausend achthundert und fünfzig Desterreichs Bolter vernommen haben, und was weithin durch Deutschlands Gaue ein freudiges Staunen und eine hoffnungsreiche Zuverssicht unfehlbar hervorrusen muß, zweierlei zu betrachten: die Form sowohl als der Inhalt. Jedes Zugeständniß, auch die Rüdgabe des rechtmäßigen, aber wirklich entzogenen, oder durch lange Zeit verkümmerten Besties verdient Anersennung; wars

tere bafür gegeben in

--- onentlic nch tragen, bas mu fich freuen barf, und Sinnes biefelben aufge Kundmachung nicht bl Defterreichs bochgefeiert ben Auftrag du dweadle nachbem ber Minifter fel narch felbft, welcher fprid mulire, welcher mit eigene hin geschehen sou. fchen Rirche burch gofung blendung bisher um fie gefa Baragraphen eines minifteri sicheriere und gebeihlichere s Bortes gegeben. Es ift nic er fet, es ift ber herr felbft, nicht jener, es ist biefer, w weffen wir noch harren, einstehl befchleichen laffen, wo biefer fcon in bem bieber vernommene



griff ber Feinde ber Kirche, mit bem fie ben unwissenden, ber Ueberlegung entweber unfähigen ober entwöhnten Haufen besthören, daß sie die Zeiten nicht scheiden und die Gesehe, Borsschriften und Einrichtungen ber Kirche mit ber zu irgend einer Frist durch die äussern Berhältnisse gebotenen oder gegebenen Anwendung berselben vermengen, das Wechselnde sur Berbleisbendes ausgeben, um besto sicherer das, was bleiben soll, dem Wechsel zu unterwersen. Was bei ihnen aus überlegter Abssichtlichkeit hervorgeht, würde bei den treuen Gliedern der Kirche unverzeihliche Berwirrung seyn! Mögen sie sich davor hüten!

"Einem Buftanbe innerer Auflofung geben Stabte und Staaten entgegen, wo bie religiöfen lleberzeugungen ihre Macht auf die Gemuther verloren haben. - Die Staatsgewalt hat bas ernfte Amt empfangen, bie Rechtsorbnung nothigen Falls burch Anwendung aufferen 3manges zu schirmen. Doch wenn bas Bflichtgefühl ihren Anordnungen nicht zur Stute bient, fo ift ihre Macht gelähmt." So fpricht ber Minister Eingangs feines Bortrages. Er spricht fo in bem Augenblid, in welchem nicht lange vorher ein fleggefrontes Seer von flebenmalhunberttaufend Streitern die überall aus ben Fugen weichende Monarchie wieber gefestigt hat; in welcher man burch vielfache neue Organis fationen und formelle Reugestaltungen biefer Festigung Sicherbeit und Dauer verleihen zu konnen glaubt. Damit anerkennt er, daß biefe materiellen Mittel jur Erhaltung und Forberung ber Staaten nur bann bes beabsichtigten Erfolges fich erfreuen mogen, wenn bie Wirffamfeit ber mit jenen Sand in hand gehenden bynamischen Mittel anerfannt, barum moglich gemacht wird. In welchem Lande ift seit fünfzig Jahren aus folcher geber eine folche offene, runbe, freie Erklarung bervorgegangen ? Wir wiffen zwar wohl, bag es niemals unterlaffen worben ift, jebe Beoclamation, jeben Erlaß, felbft, wo es zweddienlich erachtet marb, ein Steuergefen mit ben Borten Gott und Religion ju verzieren; aber jebermann wußte, was biese Worte, Worte und wieber Worte, aus ber Feber bes Proclamirenben und Erlaffenben zu bebeuten hatten. hier



Ausbrude sich beschränft, so obachtung ber Zeitverhältniss lischen Kirche, ihrer Lehre Mensch soll zu seiner Bestimn Grab aufnimmt) eine wesen haltenbe Kraft innewohne un bas "Bslichtgefühl" nach besse zu bilben und zu fraftigen.

Legt weiter ber Minister lung und die gegebenen Justand wicht, so vernehmen wir hieri wohlthuende und beruhigende Ein Betreff der künftigen Stellungevolutionarem Anstrich underüdas der constante Character ahimmelsstrichen, ob nun dies lichen oder die gesellschaftlichen unserer Zeit geschieht, alle zumal Bergangenheit giebt, daß sie daß ihnen der Tag, an welche als der Geburtere

eine "geschichtliche Entwicklung" als ein rechtliches Bestehen, welches Ursache und zugleich Wirfung von jener ware. Diese "geschichtliche Entwicklung" bemnach soll wieber in ihrer Geltung anerkannt, benjenigen Zuständen, die aus dieser heraus sich gebildet haben, nicht bloß ben thatsächlichen,— die oft ohne, selbst im Gegensatz zu jener burch Gewalthandlung mögen herbeiges führt worden seyn, — billige Rechnung getragen werden.

Daß in bem Bortrage auf S. 2 bes Batentes vom 4. Marg 1849 nicht bloß Rudficht genommen, fonbern bie Stelle: "jebe Rirche folle im Befige und Genuffe ber fur ihre Cultus, Unterrichte und Boblthatigfeitezwede bestimmten Unftalten, Stiftungen und Konbe verbleiben," wirflich angeführt wird, halten wir für etwas besonbers Erfreuliches; jumal auch bas, was seitbem von neuem fund gemacht worben ift, ju ber zweifellosen hoffnung berechtigt, bag nicht minder in diefer Begiehung bie funftlichen (es ift bas ber gelindefte Musbrud, welcher und zu Gebote fieht) Theorien bem natürlichen und vollen Recht weichen merben. Der Ausbrud "Befit ift ein fo bestimmt ausgeprägter, ein fo unmigverftebbarer, bag über ben Umfang feiner Bebeutung Riemand im Unflaren febn fann. Dabei ift bie Sprache bes Miniftere fo offen, feine im Bisberigen bargelegte Befinnung eine fo anerfennenswerthe, bie Rathe, die er in fo wichtiger Angelegenheit bem Monarchen gegeben hat, zeugen von einem folchen reblichen Billen gegen bie Rirche, daß wir ben Antragen und Schlugnahmen in Betreff bes eben ermahnten Begenstandes mit ber volleften Beruhigung entgegensehen. Bas ift die Rirche von bem Stand. punfte einer bes Befiges fähigen Berbindung andere ale eine große Sausgenoffenschaft? Jeber folder gewährt ber Staat Befit und Genuß ihres Bermogens und schirmt fie babei, ohne ben ober biejenigen, welche, an beren Spipe ftebend, biefes Bermogen verwalten, ju bevormunden, fo lange fie nicht burch ihre Birthichaft Beranlaffung geben, barum nachzusuchen, ober foldes fraft obliegender Pflicht zu verfügen. Allerdings ware Die Möglichfeit gegeben, daß die concrete Berson ber moralischen, das vorübergebende Individuum ber bleibenden Inftitution burch gewissenloses Wirthschaften Rachtheil bringen tonnte; das soll möglichst verhütet, das Jus inspiciendi auf seinen richtigen Begriff, auf seine natürlichen Schranken zurüdgeführt werden, was aber nicht durch solche Präventiv-Maßregeln gesichehen dürste, die den Ausdruck "Besih" zu einer Junston maschen müßten.

Lefen wir in bem Bortrage bes Ministers bie Stelle: baß bie "fatholische Rirche im gangen Reiche für bie fittliche Grundlage bes Bolfslebens von ber bochften Bebeutung fei," fo begrußen wir hierin einerseits abermals ein Befenntniß, wie wir es feit einem halben Jahrhundert von einer folchen Stelle nicht . ju horen gewohnt waren, und begreifen anderseits bie fchaumenbe Buth ber revolutionaren Partei fowohl innerhalb als aufferhalb ber Monarchie, bie bann erft ihres Sieges gewiß fenn murbe, wenn fie mit bem Beftreben, bem Bolteleben biefe Grundlage zu entziehen und bie ihrige an beren Stelle feben au fonnen, burchbringen fonnte. Mit murbiger Entschiebenbeit, mit mannlichem Duth, mit bem Bewußtsein als treuer Rath bes Monarchen aufzutreten, hat ber Minister in biefen Worten benjenigen allen, welche auf bem Schutt ber Rirche ihre Befchofe gegen ben Thron betten mochten, ben Sandschuh bingeworfen. Ronnte er baran zweifeln, baß fie nicht eiligft benselben aufheben wurden? Sollte er aber baran zweiseln tonnen, bag nicht Millionen treuer Glieber ber Kirche und barum angleich loyaler Staatsburger fich um Thron und Dynaftie um fo freudiger ichaaren werben, ale ihnen nunmehr Burgichaft gegeben ift, bag unter allfeitiger Berechtigung bie Rirche fortan nicht mehr die einzig Rechtslofe feyn werbe.

Der schmerzliche Partifularismus (schmerzlich, weil er bie freie, volle Lebensthätigkeit so lange hemmte, schmerzlicher noch in seinen unvermeiblichen Folgen), in welchen einst unter unrichtigen Boraussehungen bie Kirche in Desterreich hinseingebrangt wurde, hat nun sein Ende erreicht; die Kirche in Desterreich tritt wieder in jene von Gott gesetzt Berbindung

zurud, in welcher allein bas bezeichnende Wort "tatholisch" seine unversummerte Bedeutung findet; ihr Oberhaupt wird nicht mehr bloß nach einer conventionellen, aber todten Hösslichseitsformel, sondern thatsächlich als solches wieder anerstannt; folgenschwere Bestimmungen, die vollsommen rechtsgültig (so lange wenigstens eine Kirche bestehen soll) nur in Gemeinschaft mit Ihm sich treffen lassen, sollen nicht ohne Einswernehmen mit demselben ihrem Abschlusse zugeführt werden. So ist auch die Hossnung der lichtfreundlichen und beglückungsslustigen Gegner der Kirche vereitelt, dieselbe unter dem Absterben von außen her desto ergiebiger von innen durchwühlen zu können. Desterreichs Clerus und Desterreichs Bolf darf mit derselben Zuversicht, wie in den staatlichen Beziehungen auf seinen Kaiser, in den firchlichen auf Denjenigen bliden, den Christus zum obersten Hirten seiner Heerde geseht hat.

"Der Zustand von Unentschiedenheit wirft lähmend auf bas innere Leben der Kirche, bessen fraftigere Entwickelung ein immer allgemeiner gefühltes Bedürsniß ist." Ein wahrhaft golbenes Wort, bedeutungsreich in zweisacher Beziehung; hier zu den Einrichtungen, Anordnungen und der allgemeinen Gestaltung, dort zu den Personen, welche berusen sind, in irgend einer Sphäre diese für das Leben zu vermitteln. Was versmöchten jene, wenn sie noch so wohl ausgedacht wären; wenn noch so edle und fruchtreiche Reime in ihnen lägen, wo es an diesen gebricht? Sibt es nicht Berhältnisse und Momente, in welchen die Unentschiedenheit, die Thatlosisseit, die Willenselähmung noch verderblichere Folgen hat, als alles seindliche Entgegenwirken? Braucht man weit zu gehen, um sich von der Wahrheit dieses Sabes zu überzeugen?

Roch zu vielen Bemerkungen läge Stoff in bem Bortrage bes Herrn Ministers, noch manches Erfreuliche ließe sich bem Formellen biefen folgereichen Schlusnahmen abgewinnen; aber wir muffen uns bessen enthalten, um nicht allzuweitläufig zu werben, um ben Raum für Erörterung bes Sächlichen nicht zu verkümmern.

1. Der Berfehr mit bem Oberhaupte ber Rirche foll wieber unbedingt frei feyn. Bie überhaupt ber Rirche (mas beren Feinde, gehörte nicht mauvaise foi zu ben Grundbebin-gungen ihres Gebahrens, wohl fich merten durften) burch bie faiferlichen Entschließungen feine neuen Rechte gegeben, nur die von jeher bestandenen wieder anerkannt worden find, fo ift auch hierin bloß bas Raturliche an bie Stelle bes Unnaturlichen zurudgetreten. Denn unnaturlich barf es boch genannt werben, daß ein Bischof in ben ungehemmteften Werkehr mit bem Mufti ju Ronftantinopel hatte treten durfen, bas bedeutungelosefte Brieflein an bas Oberhaupt ber Rirche hingegen bem argwöhnischen Spaherauge einer nicht immer lopal gefinnten Staatsgewalt unterwerfen muffen. Unnaturlich muß es boch genannt werben, daß ein Priefter, ware er im Besit ber erforberlichen Geldmittel gewesen, einen Besuch von Metta un= bebenflich hatte vornehmen fonnen, murbe er ad limina Apo-stolorum gewallfahrtet fenn, bet ber Rudfehr bie gesammte wohlselige Polizei (vielleicht in mehr ale einem Sprengel Die allerunterthanigft bienftbefliffene geiftliche noch baju) fich unfehlbar auf ben Bale gelaben hatte. Unausweichlich mußte jenes hemmniß, fur bas es nicht einmal einen Ramen, gefcweige benn ein rechtfertigendes Bort gibt, mit ber neuen Ge-Raltung ber Dinge nothwendig fallen; baß fie wirflich gefallen fet, nicht mehr aufrecht fich halten laffe, hat ber Clerus von Wien im vorigen Jahre burch eine an ben Papft gerichtete Abreffe (feit flebenzig Jahren unerhört) thatfachlich bewiesen. Daffelbe batte unbedentlich auch jeder Bischof thun mogen. Aber wurdiger ift es boch, in offener Erflarung die Berechtigung einzuraumen, ale bloß fchweigend gefchehen zu laffen, was nimmermehr fich hindern ließ. Es fann galle geben, bie ben Schmuggelbandel unfehlbar herbeiführen, ber gewife fenhafte Mann wird jederzeit ben freien und offenen Berfehr Die Stellung eines Bischofs ift aber eine folche, porziehen. bie ihm, bei entschiedener perfonlicher Thatigfeit fur biefelbe, und bei allem Billen, feine Rechte ju mahren, bennoch manche Rudfichten gebietet, Die ein anderer nicht zu nehmen bat. Bie - bemnach biefe Erflarung bes Monarchen, fo ift fie jugleich auch berjenigen murbiger, bie fortan von berfelben Gebrauch ju machen haben.

(Schluß folgt.)

### LIV.

# Die focialen Zustände des hebräischen Volles im Alterthume.

(Bruchfind aus einem ungebruchten Berte: bie Politif in ihrer welthiftos rifch : genetifchen Entwidelung.)

Wer Reigung und Blick für bie naturgeschichtliche Seite ber Politif mit bringt, findet in bem, was die heiligen Schriften bes alten Bunbes über bie firchliche und politische Berfaffung bes Bolfes Ibrael berichten, eine Ausbeute fur bie neuentstehende Biffenschaft ber politischen Physiologie und vergleis denben Politif, wie in feiner anbern Quelle alterer ober neuerer Beit. Daß biefer, über alle Borftellung reiche, Jebem jugangliche Stoff, trop fo vieler ausgezeichneten, altern und neuern Forschungen im Einzelnen, nicht beffer fur ben eben bezeichneten Zwed benutt worben ift, burfte beim erften Unblid Wunder nehmen. Aber ber Grund liegt einfach barin, baß bie hiftorisch genetische Methode in ber Behandlung ber Politif (bie Raturgeschichte bes Staats) felbft erft von sehr jungem Datum ift. Der altern Anschauungsweise (bis auf Haller) war ber Staat eben nur ein Probuct bes menfchlichen Berftandes und willführlichen Bellebens, fei es eines XIV. 45



wenttt du Konftant tungelosefte Brieflein an bem argwöhnischen Spal ten Staategewalt unter boch genannt werben, ba erforberlichen Geldmittel bedenflich hatte vornehmer stolorum gewallfahrtet se wohlselige Polizei (vielleig allerunterthanigft bienftbeft fehlbar auf ben Sale gela jenes hemmis, für bas ei schweige benn ein rechtfertig Raltung ber Dinge nothwend fel, nicht mehr aufrecht fich Bien im vorigen Jahre but Adreffe (feit siebenzig Jahren Daffelbe hatte unbedentlich Aber wurdiger ift es boch, it gung einzuräumen, ale bloß was nimmermehr fich hinder bie ben Schmuggelbandel unfel senhaste Mann wird jederzeit vorglehen. Die Stellung eines bie ibm, bei entschiedener perfo und bet allem Billen, feine Recht Rudfichten gebletet, bie ein

#### LIV.

## Die focialen Buftande des hebraifchen Boltes im Alterthume.

(Bruchfind aus einem ungebruchten Berte: bie Politif in ihrer welthiftos rifch : genetifchen Entwidelung.)

Mer Reigung und Blid für bie naturgeschichtliche Seite ber Politif mit bringt, findet in bem, was die heiligen Schriften bes alten Bundes über bie firchliche und politische Berfaffung bes Bolfes Jorael berichten, eine Ausbeute fur bie neuentstehenbe Biffenschaft ber politischen Physiologie und vergleis denben Politif, wie in feiner andern Quelle alterer ober neuerer Zeit. Daß biefer, über alle Borftellung reiche, Jebem jugangliche Stoff, trop fo vieler ausgezeichneten, altern und neuern Forfchungen im Gingelnen, nicht beffer fur ben eben bezeichneten 3med benutt worben ift, burfte beim erften Anblid Bunber nehmen. Aber ber Grund liegt einfach barin, baß bie hiftorifch genetische Methobe in ber Behandlung ber Bolitit (bie Raturgeschichte bes Staats) felbft erft von fehr jungem Datum ift. Der altern Anschauungeweise (bis auf Saller) war ber Staat eben nur ein Product bes menfchlichen Berftandes und willführlichen Beliebens, sei es eines XXV. 45

wall made and the tights stolland the language roles to

the princip out point allo mi-

Die Bebraer find bas einzige Bolf ber Belt, bei welche fich bie Runbe vom Urfprunge, vom Fall und von ben erfte Schidfalen ber Menfcheit in ihrer vollen Reinheit erhalte hat. Die Sauptgrundzuge biefes Berichts laffen fich auch ben Gagen aller anbern Urvolfer ertennen. Aber burch Bi fage, Berftummelungen, Berwechfelung und Bermengung m fpatern Begebenheiten und phantaftifche Ausschmudung, fin fte bier jum mehr ober meniger entstellten Mythus geworber Unfere Aufgabe ift es nicht, Die Aechtheit und Babrbeit be Ueberlieferung beweifen gu wollen, welche fich bei ben Rad fommen Abrahams von Befchlecht ju Befchlecht fortpflangte bis Mofes fie endlich burch bie Schrift festhielt und verlor perte. Bir wollen bier nur barauf beuten, melche Folgerunge und Ergebniffe fur bie Raturgeschichte bes Staats fich gewin nen laffen, wenn wir, - ohne weitern Streit mit ber Stepfie, -Die Genefis, einfach wie fie lautet, ale Ausgangepunft un Grundlage einer politischen Untersuchung fegen.

Nach ber mofaischen Geschichte schuf Gott ein Baar, vo welchem bie gesammte übrige Menschheit abstammt, und bies Stammeltern fielen und erniedrigten unser Geschlecht burch bi erfte Gunde.

Diese beiben Daten, ohne welche (beiläufig bemerft) bi Rathsel ber Philosophie und ber Geschichte überhaupt nicht ge löst werden können, find auch allein geeignet, Licht und Ord nung in die Naturgeschichte bes Staates zu bringen.

Es gibt zwei mögliche Anfangepunfte ber Geschichte ber Gesellschaft. Entweder man bentt fich im ersten Anfange ein Bielheit von menschlichen Einzelwesen zusammenhanglos neber einander lebend, sei es an einem Orte, sei es (als Autochthonen) in mehrern gandern zugleich. Diese Annahme führt un abweisbar zu ber nahe liegenden Folgerung, daß die Gesellschaft durch den Willen und die Ueberlegung dieser isolierter

Einzelnen, alfo ber erfte Staat als Communitat, Gemeinwefen und Republif burch ihren Bertrag entstanben fei.

Ober man schließt von ber unläugbaren Thatsache, baß jeber Mensch von einem Bater erzeugt und von einer Mutter geboren seyn muß, rudwärts auf ein, burch einen Act ber göttlichen Schöpfung entstandenes erstes Menschenpaar, welche Annahme wenigstens nicht unbegreislicher ware, als zehn, hundert ober tausend ursprüngliche Autochthonen, die in jedem Lande zugleich aus dem Boden hervorwuchsen.

Wir können die Frage unörtert laffen, welche von beiben Boraussehungen dem gesunden, natürlichen Gefühle mehr zusagen wird. Wir haben es hier überhaupt nicht mit mehr oder weniger wahrscheinlichen Boraussehungen und Erklärungsverssuchen, sondern mit der mosalschen Urgeschichte zu thun, und diese berichtet den zweiten jener Fälle, nicht als Conjectur oder Sppothese, sondern als geschichtlich überlieferte, unzweiselhaft gewisse Thatsache.

Der erfte gesellige Buftanb, (in biefem Sinne also ber erfte Staat) war biefem nach tein unorganischer Saufe von Denschenatomen, die fich erft burch ihre Billführ aneinander schlies ben und mit theoretischer Ueberlegung als Berbindung gliebern mußten, sondern ein von Gott felbft erschaffener, naturlicher Drganismus, - eine Familie. Eine folde ift bann aber auch Die ganze Menschheit; alle die ein Menschenantlit tragen find Seitenverwandte ober Abkommlinge von einander, weil fie Rachfommlinge gemeinschaftlicher, erfter Eltern find. Bar ferner Die erfte Familie ber erfte Staat (bieß Bort bier im weiten und allgemeinen Sinne gleichbedeutend mit: geselliger Buftand genommen), fo find alle fpatern Staatsformen auch nicht reine Erfindungen ber Willführ und bes voraussehungelofen Beliebens; fie find keine Bersuche, auf einer tabula rasa gemacht, fonbern bloße Entwickelungen, Beranberungen, Umbilbungen eines ursprünglich gegebenen, nicht von Denschen erfundenen Buftanbes. So gewiß bieß ift, so muß babei aber

bennoch gleich von vorneherein ein gefährliches Mißverständnis beseitigt werben. Daraus: baß die erste Kamilte ber erste Staat war, folgt nicht, wie Robert Filmer und Thorel wollen, daß die Familte ober ber patriarchalische Zustand ein Normalstaat sei, eben so wenig wie baraus, daß jeder Mensch im Anfange ein hülfloses Kind war, geschlossen werden kann, daß der Zustand der ersten Zugend mit allen seinen Consequenzen der allein rechtsmäßige sein muße. Die heilige Geschichte berechtigt und zu den wichtigsten historischen Folgerungen. Sie liefert und das Kundament für die Raturgeschichte der Gesellsschaft. Aber staatsrechtliche und praktisch politische Probleme späterer Zeiten oder heutiger Zustände bloß aus der Genesis entscheiden zu wollen, war ein großer Fehlgriff einer frühern legitimistischen Schule des siedenzehnten Jahrhunderts.

Co wie bie, auch von ber driftlichen Rirche ale Bort bes beiligen Beiftes anerfannten, beiligen Schriften ber Sebraer und Aufschluß geben über ben Urfprung aller gefelligen Berbindung unter ben Denichen aus ber erften Familie, fo liefert andrerfeite bie Runbe von bem Ralle ber Menichheit ben unentbebrlichen Schluffel zu ben Ericheinungen bes Lebens, ber Einzelnen, wie ber Bejellichaft. Durch bie erfte Gunbe trat bie Entzweiung ber Menschheit mit Gott, mit ber Ratur, mit feines Gleichen ein. Fortan mußten Abam und fein Befchlecht im Schweiße ihres Angefichte thr Brod chen; ohne harte Arbeit trug ber verfluchte Alder nichts ale Dornen und Difteln. Daber bas, Unbere vom Benuffe ausschließenbe Gigentbum; ein unblutiger ftiller Rrieg, ben Gelbftfucht gegen Gelbftfucht führt; baber auch ber offene und erflarte Rrieg ber Baffen und fein Gefolge : Eroberung, Unterjochung, Berrichaft bes Starten und Dienft bes Schwachen, Errannet und Auflebnung; baber endlich bie bausliche Sclaverei, Die Leibeigenschaft, ober bie noch brudenbere Armuth bee Scheinfreien, mit allen ihren Gräueln und Schreden. Aus biefen traurigen Bebingungen ihres Dafeins fann bie Menfchbeit fo wenig wie ber Gingelne willfürlich wieber beraus treten. Gind Rrantheit und Sob

bas Loos bes Menschen, von bem Berluft bes Paradieses an, so tragen auch alle seine Werke und seine gesellschaftlichen Einerichtungen ben Keim ber Zerstörung in sich. Nichts ist ganz so, wie es sein soll. Daher auch die unvermeibliche und nothewendige Gebrochenheit, die Mangelhaftigkeit und Unvollsomemenheit, die Unzulänglichkeit aller und jeder menschlichen Zusstände und politischen Ordnungen.

Der Mensch kann diese Ketten nicht aus eigener Kraft zerreißen. Jeber Bersuch sie abzuschütteln verschlimmert das Loos des Bolkes, welches ihn macht und zieht die Fessel nur noch enger zusammen. Das, was uns in den Zustand des Schmerzes und der Unvollsommenheit versetze, — die Sünde, in welcher wir empfangen wurden, — bringt seder Einzelne ohne Ausnahme mit auf die Welt. Gegen deren Folgen helsen beine bloß äußerlichen Mittel; es läßt sich kein politischer Zustand erfinden, der das Ungemach des Lebens beseitigen, das verlorne Paradies wieder öffnen, einen Justand reinen Glücks und ungetrübter Zustiedenheit herstellen ) könnte. Wohl aber ist nach den Worten der Genesis (und dieß ist der britte, für die Universalgeschichte der Gesellschaft wichtige Aufschluß, den

<sup>\*)</sup> Die Revolution unferer Tage will bie vorhandenen geselligen Busstände (Obrigkeit, Ehe, Eigenthum u. s. w.) von Grund aus (radical) zerstören, und bann Einrichtungen in die leere Stelle schen, welche schon zum Theil (burch Proudhon, Lamennais, Daumer, Feuerdach u. A.) erdacht, wenn auch noch nicht erprobt sind, zum Theil (nach Bollendung bes Werkes der Zerstörung) erst ers sunden werden sollen. Die Thatsache des Falles hat in der Theorie der Revolution eben so wenig einen Plat, wie die christliche Lehre von der Erlösung. Die Leiben der Menschheit sind nach der Relisgion des Umsturzes ein ungeheures Unrecht, welches Könige und Bürsten, Aristokraten, Priester, Meiche und Eigenthümer ihr muthwillig angethan haben. Denen, die ihr dienen und ihrer Lehre blind glauben werden, verspricht die Revolution alle Reiche der Welt, sa selbst (wie namentlich Cabet) ein Leben von hundert und vierundvlierzig Zahren.

· ~whett bes hebraifchen Boller gu machen. Die Bieg merlichte umgeben, ab ber Unbewußtheit bes 4 ble Genefis fagt, befrie gestattet uns Sollife a fcaft. Beginnt bie De gang ähnlich wie bei ben mit Sicherheit bis auf bie erfte und allefte Berfe fammenlebenben Menfchen bie Berricaft bes Diefe aber tounte fich bei Beife entwideln, wie fpate 930 Jahre, Methufalem n Jahre alt. Erft nach ber ab. Sem lebt 600, Abrah 175 Jahre. Rimmt man n Babl ber Menfchen immer in batte fle am Enbe von Aban 8 bis 9 Millianan .

Grunber eines befonbern, von ben übrigen getrennten Stammes (ober Staates) wurde.

Daß Abam bei ober furz vor seinem Tobe bie Burbe bes Batriarchats etwa, nach Cain's Brubermorb, ausnahmsweise auf ben zweitgebornen Seth übertragen habe, bavon findet fich in ber Benefis feine Spur. Bahricheinlich aber ift aus mehreren Grunden die Brimogenitur die Regel. Der Erftgeborne ift ber Aeltefte nach bem Stammvater, mithin ber Chrmurbigfte, bem Batriarchen am nachften Stehenbe. Bubem führt bie Benefis bie Reihenfolge ber Erzväter vom Erftgebornen jum Erft. gebornen auf \*), gerade fo wie wir bie Reihenfolge ber Regenten eines Reiches nennen. Die Auflosung ber ursprunglichen Einheit, die Trennung bes Menschengeschlechtes, wird bagegen ausbrudlich als ein bei weitem fpateres Factum berichtet. Blieb baber bas Geschlecht zusammen, so ift es faum anders moge lich, ale bag es ein Saupt haben mußte, und bieß zu fein hatte ber Erftgeborne, und bemnachft beffen Erftgeborner, ohne 3weifel ben nachften Anspruch. Allein wir fonnen ben Streit über biese Fragen auf fich beruben laffen. Denn bie Fluth, von ber auch bie Sagen aller anbern Bolfer Melbung thun, vertilgt bas fundhafte Geschlecht, und Roah wirb nach ihr ber zweite Stammvater ber Menschheit. Die Befellschaft beginnt mit ihm unter ahnlichen Bebingungen, wie nach ber Schopfung mit Abam. Roah und fein Beib, und feine brei Cohne Sem, Cham und Japhet mit ihren Beibern gehen in bie Arche, und biefe acht Menschen find bie Burgel ber neuen Menschheit, Roah's brei Sohne die zweiten Stammväter unsers Geschlechts. "Aber die Sohne Roes, sagt die Genefis \*\*), die

<sup>\*) 3.</sup> B. "Methusala war fieben und achtzig Jahre alt, und zengte Lamech. Und Methusala lebte, nachdem er Lamech gezeugt, fiebens hundert und zwei und achtzig Jahr, und zeugete Sohne und Tochster." (Genesis Cap. 5, 25. 26.)

<sup>\*\*)</sup> Cap. 9. B. 18 u. 19.



de leuchtet von sell theils unmöglich ist, die ober gar die heutigen Böll jurückuführen. Das aber einer Familie entstanden sel lingen der brei Söhne Roahaben muß.

Die beiben für die Ge, Thatsachen, welche die heilig unmittelbar solgenden Zeit die Gegen und die Trennung uschlechts, als der Herr desse Gene Sennaar verwirrte.

an die Erde zu bauen und psier Wein trank, wurde er trun Hütte. Als dies Cham sah, die seines Baters Schande ent seinen beiben Brüdern. Aber et Mantel auf ihre Schultern, i Schande ihres Waters zu bedestel weg, daß sie ihres Rature

thum und Armuth, wie Schonheit und forperliche Bebrechen, wie gute und bofe Anlagen auf die Rachfommen vererben, und baß Gott bie Miffethaten ber Bater an ben Rindern und Rindesfindern ftraft und ihre Tugend belohnt bis auf die fernften Beschlechter, dieß ist eine Thatsache, welche die tägliche Erfahrung lehrt, und ohne welche bie Beltgeschichte ein unverftanbliches Rathsel bliebe. Chanaan ift unter ben Sohnen Chams und ben Nationen, welche von ihnen ftammen, wohl nur genannt, weil beffen Rachfommen mit bem Bolfe, ju welchem Mofes fprach, in bie nachfte Berührung tamen, und bie Wirfung des Fluches, ben ber Erzvater aussprach, für fie bie unmittelbarfte und wichtigfte Bedeutung hatte. Er ift aber an dem ganzen Geschlechte Chams in Erfüllung gegangen; bie Bolfer, die von biefem stammen tragen bas Joch ber driftlichen Rationen, ber Nachkommen Sems und Japhets, bis auf ben heutigen Tag. Denn aus Gem's Geschlechte ift Chriftus geboren, und Japhete Rachfommen, bie heutigen Europäer, wohnen in ben Butten Sems, weil fie an dem Beile Theil nehmen, welches von ben Juben tam. Jener Fluch und Gegen erflart une bie Ungleichheit ber Racen und bie unlaugbare Thatfache, baß es Bolfer gibt, in benen von ihrer Biege an ber priefterliche ober ritterliche Charafter vorschlägt, mahrend es andere gibt, auf benen umgefehrt ber unvertilgbare Bluch harter Dienstbarfeit laftet.

Den Thurmbau zu Babel hat die Aufflärung bes vorigen Jahrhunderts nach Kräften geläugnet und verlacht. Rachdem aber in neuester Zeit Reisende die noch vorhandenen Fundamente des Riesenbaucs mit eigenen Augen untersucht und bessichtigt haben, wird die Thatsache selbst wohl von keinem einisgermaßen Unterrichteten mehr bezweifelt. Dennoch knüpsen sich Fragen an dieselbe, die noch lange nicht genügend aufgehellt sind, und die wir hier nur im Borbeigehen andeuten wollen. Wenn nach der biblischen Chronologie Noah sogar die Geburt Abrahams noch um 58 Jahre überlebte, oder wenigstens, wie eine andere Berechnung will, erst ein Jahr vor Abrahams Ge-

\*) Der hell, Augustlune (do nivien.

genommen : wie verhielt fich t falls eine Art Rebellion gegen Antoritat bes gemeinschaftlichen Benfchen ?' Bringen wir bas, 1 Minnett Mintrob fagt "), bamit & ban in bem Lanbe vor fich ging, feinen Anfang nahm ), fo ift'b fiseinlich, daß Rimrob ber Urhel Baues gewefen. Dief vorausgefest Unternehmung bie Bebeutung eines tes in ber Entwidelungsgeschichte 1 Rimrob, ber Enfel Chame, "ber gi auf Erben", erfchiene bann bem ! Road gegenüber ale ber erfte Ufurp. erfte, auf Gewalt gegranbete Berfud, in bie Stelle bes urfprünglichen Fan ju feben. Der Thurm follte Beichen menfthiche Ueberhebung gegrundeten, n

falreiches werben. Aber auch bie Strafe aller Frevler gegen bie ewige Ordnung ber Gefellschaft hatte ben Gewaltherrn und feinen Anfang getroffen. Bott ber Berr verwirrte, bamals wie später und noch in neuefter Beit, die Sprache ber Maurer. Der Bauplan scheiterte. Die alte Eintracht mar freilich gefprengt. Aber aus ber frevelhaften Auflehnung ging nicht bie beabsichtigte, neue bespotische Einheit, sonbern gerade bas Begentheil: die nicht gewollte Bielbeit und Berftreuung ber Menfche beit hervor, ebenso wie umgefehrt die herrschaft ber Bewalt nothwendiges Ergebniß ber falfchen Freiheitebeftrebungen ift. In diefer tiefern Weise faßt namentlich ber beilige Augus ftin \*) die babylonische Berwirrung ber Sprachen auf. Er nennt Rimrod einen gewaltigen Jager gegen ben Berrn. "Was ift aber unter biefer Benennung Jager anders zu verfteben, ale ein Betruger, Unterbruder, Bertilger ber auf Erben Lebenben ? Mit feinen Bolfern errichtete er einen Thurm gegen ben herrn, wodurch bie gottlose hoffart angebeutet wird. Aber nach Berbienft wird bas ichlechte Geluften bestraft, auch wenn es feinen 3med nicht erreicht. Worin bestand Die eigenthumliche Art ber Strafe? Die herrschaft bes Gebietenben liegt in ber Bunge, und bort wurde ber Sochmuth gezüchtigt. Derjenige, ber nicht erfennen wollte, baß er bem Befehle Gots tes ju gehorchen habe, murbe nicht verftanden, wenn er felbft bem Menschen befahl. Und somit wurde jene Berschwörung aufgeloft. Jeder wich von dem jurud, ben er nicht verftand, und gefellte fich nur ju bem, mit bem er fprechen fonnte. Und alfo wurden die Bolfer nach ihren Bungen getrennt, und burch alle gander gerftreut, wie es Gott gefiel, ber bieß auf verborgene und une unbegreifliche Beife bewirfte."

II.

Es ift uns keine sichere Kunde aufbehalten, wohin sich Roah nach ber Trennung ber Bolker mit ben ihm anhängen-

<sup>\*)</sup> De Civit, Dei Lib. XVI. c. 4.

ben Gefchlechtern gewendet. Eben fo wenig fonnen wir bie Urvolfer und Die alteften Reiche, Die in jener Beit ber Muffo fung ber großen Denschenfamilte entftanben fein mußen, mit hiftorifcher Genauigfeit auf ihren Urfprung gurudführen. Den Berth ber hieher gehörenben mannigfachen, oft febr geiftreichen Bermuthungen ju prufen und ben mehr ober minder bicbien Schleier ju luften, ber bie Biege ber alten Reiche bedt, ift bier nicht ber Drt. Die Bebraer allein find bas Bolf, beffen Befchichte von feinem erften Urfprunge an, in feinen Grundaugen flar por uns liegt. In Geme Beichlechte erhielt fich. inmitten ber, über bie Denschheit hereinbrechenben Bermirrung bes Beibenthums, Die reine Heberlieferung ber Uroffenbarung. Der zweite feiner Rachfommen war Beber, von beffen Gobne Bhaleg bie Benefis (X. v. 25) fagt : bag in feinen Zagen bie Erbe getheilt murbe. Der funfte nach biefem mar ber Gobn Thare Abraham \*). "Und ber Berr fprach ju Abram : Geb aus Deinem ganbe und aus Deiner Bermandtichaft und aus Deines Batere Saufe und fomm in bas ganb, bas ich Dir geigen will. Und ich will Dich jum großen Bolf machen, und Dich fegnen, und will beinen Ramen groß machen, und Du follft gefegnet fenn. 3ch will fegnen, bie Dich fegnen und perfluchen, bie Dich verfluchen, und in Dir follen gejegnet merben alle Gefchlechter ber Erbe." Alfo wirb Abraham in berfelben Beife Stammvater bes bebraifchen Bolfes, welches fich in feiner Berfon von bem großen Stamme ber Denfchheit abaweigt, wie Abam und Roah Stammvater und Erzeuger ber gangen Menschheit gewefen waren.

Mit bem Zeitpunfte wo Thare "Abram feinen Sohn nimmt, und Lot ben Sohn Arans, feines Sohnes Sohn, und Sarei, bas Weib Abrams feines Sohnes", und zieht mit ihnen aus, von Ilr in Chalbaa, um ins Land Chanaan zu ziehen, mit biesem Zeitpunfte beginnt bie Familiengeschichte bes hebraischen Bolfes, die wir als jedem Christen befannt voraussesen durfen.

<sup>\*)</sup> Genefis XII. 1-3.

71.

Bir tonnen une in Betreff berfelben auf folgende Bemertungen befchranten.

Wir fennen bie Schickfale ber Erzväter von Phaleg bis Thare und Abraham nicht. Wahrscheinlich ift ber Topus ibres wandernben Sirtenlebens berfelbe gewefen, wie fpater unter Abrahams Sohnen und Enfeln. Bewiß aber ift: bag, wenn nicht früher schon, fo boch mit jener Auswanderung aus bem Lande Ur in Chaldaa für Thare und spater für seinen Sohn bie vollständigfte Unabhangigfeit von jeber andern oberherrlichen Bewalt (nach unserem heutigen Sprachgebrauche: Couverainetat) eintritt. Das Land, wohin et jog, hatte gar feinen bestimmten herrn, es war von Roma-Abraham, Ifaat und Jafob vereinigen als ben bewohnt. Batriarchen in ihrer Berfon die Burbe bes Familienoberhaup. tes, mit ber bes Priefters, Lehrers und Bemahrers ber leberlieferung, und beibes mit ber Stellung bes unabhängigen Beerführers und oberften Richters. Sier schlummern in ber Patriarchalverfaffung, wie im Schoofe ber Mutter, Die Reime ber theofratischen Briefterherrschaft, wie bie bes heroischen Ronigthums unentwidelt neben einander. Und bennoch fann von einer unumschranften Bewalt im Sinne ber heutigen Beit nicht die Rede feyn, benn Abraham und die Erzväter, feine Rachfommen ftehen felbft unter ber befonbern Leitung Gottes, ber zu ihnen fpricht, wie ber Mann mit bem Manne. Rach außen bin aber ift Abraham in allen Studen ein unabhangiger Fürft, bem zu einem heutigen Ronige nichts fehlt, als ein großes Bolf. Das feinige ift erft im Reime vorhanden. -Eine gelegentliche Nachricht in ber Genesis bezeichnet ben Umfang biefes abrahamitischen Reiches. Abraham hatte breihunbert und achtzehn Rnechte, die fammtlich in feinem Saufe geboren maren. Satte er beren Aeltern gefauft ober im Rriege gefangen? ober hatten fie fich ihm freiwillig zu eigen ergeben? Bahricheinlich find alle brei Entftehungsarten ber Sflaverei neben einander vorgefommen, ba ju Joseph's Beiten fogar icon ber Stlavenbandel im vollen Sange war. Dennoch



in ber patriarchalischen Beit, and the liegen, und faft jeber Menfc bie gamilien und mit ihnen b So entflehen aus ber und Ammoniter. Jemael wir Gfau ber ber Ebomiter. Aber gen Erbfolge (Legitimitat) be fich auf bem rein theofratifcher Berhaltniffe hervor. Er fnüpft Segen Gottes, welcher biefen folechte, bem Abraham und ber S ift Isaat allein ber rechtmäßige ( mit ber Magb erzeugte wird verti auch verloren geben. Efau, ber vermischt, und burch bie That be baran liegt, bie Reinheit feiner g tommen ju überliefern, verfauft fe fengericht, und Jafob empfangt be in ben Worten bes Segens liegt: und Stamme fich vor Dir beugen; über beine Brüber und Li

Mit ber Einwanderung ber Sohne Jafobs in Aegypten geht deren äußere Unabhängigfeit verloren. Sie werden, obs wohl ihnen Freiheit von allen Abgaben zugesichert worden, Gäfte und Unterthanen bes Pharao, bleiben aber, indem sie zu einem zahlreichen Bolfe anwachsen, ein unvermischtes Gesichlecht.

Auf Jafob folgt fein weiterer gemeinsamer Patriarch bes gangen Bolfes. Dennoch aber lofen fich bie Rinber Jerael unter agpptischer Berrichaft feineswegs in einen atomistischen Saufen von Individuen auf. Die Stammes und Familiens verfaffung bleibt unter allen außern Sturmen und Bebrangniffen noch viele Jahrhunderte lang bas Det, welches, gang abgesehen von jeber fpatern positiven, politischen Einrichtung und Eintheilung, die Rachfommen Abrahams zu einem mohlgeordneten, naturwuchfigen Organismus verbindet und jufammenhalt. An fich ift jedes unvermischte Urvolf eine Kamille. So werben in ber Genesis (Cap. 25. B. 16. Cap. 36. B. 15 u. ff) bie Stammesfürften ber Ismaeliten und ber Ebomiter (Rachfommen Efaus) aufgezählt; auch bei ben heutigen Aras bern erinnert ber Rame Scheich (ber Alte), ben bie Saupter ber Horben führen, noch an die ursprüngliche Burbe bes Familienoberhauptes, und in ber (erft nach ber Schlacht bei Gulloben gerftorten) Clanverfaffung ber Schotten hatten fich Refte bes Familienftaates bis nabe an unfere Tage erhalten. Den Bebraern aber mar bas, in jebem einzelnen Bliebe bes großen Gangen lebenbe Bewußtseyn ber Bluteverwandtichaft tiefer eingeprägt, als allen andern Bolfern; es wurde bei ihnen von ber Soffnung auf einen Deffias getragen, ber aus ihrem Bolte stammen werbe. So war bem rechtgläubigen, hoffenben und fehnfüchtig ber Eriofung harrenben Juben bas Fortführen ber Geschlechtsregister Sache bes Glaubens und ber Familiens Jorael war in seinem innerften Wesen ein geehre zugleich. nealogisches Bolt, und hieran fnupfte fich feine, ftrenger wie bei jebem andern ausgeprägte, und langer festgehaltene Famis lienglieberung. Bilbeten alle Stamme zusammen ein, von ge-XXV.

meinfamer Erinnerung und Erwartung eng gufammengebalte nes, großes Gemeinwefen, fo machte jeber einzelne Stamm wieber einen befonbern Staat im Rleinen aus. Die Beraeliten murben jebenfalle, wie auch bie Formen ihrer politifden Regierung wechseln mochten, nach ber 3ahl ber gwolf Stamme von zwolf Fürften regiert. 3m II. Buch Mofis Cap. 4. B. 29 ift von einer Berfammlung aller "Melteften" ber Gobne 3eraels in Megypten bie Rebe. 3m 6. Cap. B. 14 u. ff. werben "bie Fürften ber Stammbaufer nach ihren Befchlechtern" aufgegablt; und im IV. Buche Cap. 2 nennt Dofes bie bas male lebenben Fürften jebes Stammes. Auf ber Banberung burch bie Bufte lagern bie Beraeliten "nach ben Stammbaufern ihrer Befchlechter." Die zwölf Stamme gerfielen namlich in weitere und engere Sippen, "Gefchlechter" und "Saufer ber Bater" (ober Stammbaufer). Dann erft murbe nach eine gelnen Ropfen gerechnet. Bebe Abtheilung aber hatte ibre Baupter, welche (1. B. Jofua Cap. 23. 24) bei Bolleverfammlungen gusammentreten. Much ju Davibe Beiten merben noch bie Fürften ber Stamme ermahnt. (I Chron. Cap. 23. B. 2. Cap. 27. B. 16.) Sierans erhellt, bag bas Bolf Berael, auch wenn es fein allgemeines Dberhaupt (Ronig ober Richter) hatte, bennoch immer unter feinen naturlichen und angebornen Führern ftand. - Außerbem bilbete, wie fich aus bem Rachfolgenben ergeben wirb, nach Mofie Beiten ber Sohepriefter jebenfalls einen firchlichen, und, wenn es nothig war, auch einen politischen Mittelpunft. "Wenn man", fagt Michaelis gang richtig, "ben Ropf bavon nahm, fo blieb boch immer ein lebendiger Leib, nur bag er fich in bem einen Falle langfamer bewegte, ale im anbern."

Diese natürliche Glieberung bes Bolfes Jorael muffen wir im Auge behalten, benn seine Familienhierarchie ift bie Grundlage für alle spätern geistlichen und weltlichen Ginrichtungen bes hebräischen Staates. Darum war auch bas Gebot: "vor einem grauen Haupte sollst bu aufstehen, und bie Alten ehren" (3. B. Mos. 19, B. 32), eines seiner Grundgesetze.



### LV.

# Skizzen aus der römischen Revolution von 1848.

(Mitthellungen aus ben Tagebuchern von beutschen Augenzeugen.)

#### Dritter Artifel.

Seit ben gewaltigen Erschütterungen ber Margtage schritt bie Revolution mit verboppelter Schnelligfeit vor; Alles folgte ibrem Siegeswagen; fie fpielte bie Meifterin ber Bolfer unb ihrer Beschide. Da folgt schnell eine Sandlung ber anderen; bas Drama gewinnt an Intereffe und Lebenbigfeit, eilt aber auch barum befto rascher bem Schluße entgegen. 3mmer verwidelter wird ber Anauel, Die Ratastrophe bereitet sich por und boch gogert fie wieber; enblich lofet fich bie Bermidelung; aber bie Gemuther find unbefriedigt; bas Drama fchließt zwar, aber nur, um in einem neuen sich fortzusegen. Die italienifche Revolution ift so wenig, ale bie beutsche, abgeschloffen und beenbet; fie ift temporar unterbrudt, in ihrem Princip aber besteht sie fort; sie ift nicht geiftig überwunden, fie ift nur physisch beengt. Erft einer ferneren Bufunft ift es vorbehalten, bas Enbe bes großen Rampfes herbeiguführen, ber in ber Gegenwart unausgefochten blieb.

In biefen Marztagen hatte man Flügel haben mogen, um von einem Puntte Europas fonell zu bem andern zu gelangen,

und alle bie Bewegungen ju beobachten, bie aus einer und berfelben Quelle hervorgingen, und auch in ihrem außeren Auftreten biefen gemeinfamen Ursprung binlanglich beurfunde-3ch war in Rom, und ba gab es genug ju feben und ju horen; auf diesem Puntte fonnte man fich leichter gufrieben geben; faft jeber Tag brachte fein neues Greignif. Bor allem mar es intereffant, bie Einbrude ju beobachten, welche bie frangofische Februarrevolution, wovon die erften bestimmten Nachrichten am 3. Marg eintrafen, in ben Gemuthern hervor-Als der Bobel ftatt bes früheren Wappens por bem frangofischen Gesandtschaftelokal auf ber piazza dei dodici Apostoli bie Fahne ber Republik erblidte, ba jog er maffenweise babin und brulte unaufhörlich fein: Viva la Francia! Morte ai Re! Einige Burger außerten barüber Besorgniffe; wir leben ja auch in einem monarchischen Staate, fagten fie; wie reimt fich bagu folche Freude über ben Sturg eines Ronige? Aber fie wurden balb beruhigt, ale man ihnen fagte, ber Frangofentonig fei ja ber erbittertfte Feind Bio Rono's gewesen, mit Recht konnten fich also bie Freunde bes Papftes über ben Untergang beffelben freuen. Natürlich ftimmten auch fie bann in ben Jubel ein. Bahrend nun ben Konigen und ben "eibbruchigen" Miniftern ein folches Bereat gebracht marb, ließ fic auch mitten unter bem wilben: Viva la liberta! gang schwach bas Viva Pio IX.! horen; benn letteres war einmal ftereotyp geworben, und burfte wenigstens nicht gang fehlen. Die 3beale biefer Republik gewannen nun wieder eine große Dacht; Die lombarbischen Kriegsgefange murben auch in Rom heimisch, und fchienen balb an bie Stelle bes antonomaftifch fo genannten inno (Biushymne) zu fommen. Guerra, guerra, sangue, sangue! bas war meift ber Refrain biefer Schlachtlieber. humanitat biefer patriotischen Gebichte liegt in bem einen Sat: "Jeber Dolch, jebes Schwert ift beilig, bas bes Barbaren Bruft burchftößt!"

Jest begann die Fastenzeit, sonft so ftill und einformig in der Tiberstadt, wo aller Larm, befonders alles nachtliche Geschrei ftreng verpont war - ein Berbot, um bas fich bie Manner ber Freiheit wenig befümmerten. Bius batte icon vorher bie Fastenprediger ber verschiebenen Rirchen zu fich beschieden, und ihnen in wenigen, aber nachbruckevollen Worten angebeutet, worauf fie besonders zu wirfen hatten in bieser gefahrvollen und unheilschwangeren Zeit. Allein andere Brebiger hatten ihnen schon vorher bas Terrain abgewonnen; bie Stimme bes Rufenben mußte in ber Bufte verhallen. . Satten boch felbst einige fangtisitte Monche vorher bie Rangel entweibt burch Entwidelung ihrer rabitalen und rationaliftischen Theorien, wie fie auch in ben Schriften Gioberti's und anberer Wortführer bes Umschwungs hervortraten, und zwar in einer Beife, bie ber Recheit und Frechheit ber beutschen Rationaliften wenig nachgab; hatte boch felbft ber unftreitig große Rebner Bentura, vielleicht um feine beinahe fcon verscherzte Bopularitat wieber zu gewinnen, fich fo weit verirrt, bag er auf ben Erergierplägen ber Guardia civica feine feuersprühenben Freibeitereben bielt, und unter Baffengeflirr bem Strome feiner Beredsamfeit freien gauf ließ; batte boch ber Circolo popolare in bem Coloffeum, bas fonft burch bie Erinnerung an bas bier verspripte Blut ber Glaubenshelben und burch bie Stationenandacht bem frommen Bolfe theuer war, feine Tribune aufge fcblagen, von wo aus er immer mehr bie neue Seilsbotschaft zu verbreiten begann. Ciceruacchio, ein neuer Menenius Agrippa, ober vielmehr beffen Zerrbild, bezauberte bie Sefe bes Bolfes burch feine volfsthumliche Eloqueng, und bonnerte, ähnlich bem B. Gavaggi, seine Philippifen gegen ben Tebesco und bie Anhanger bes alten Systems, einen Fortschritt proclamirend, von bem er felbft nichts wußte, als bag es nicht fo bleiben konne, wie es war. Aus vielen Anekoten von biefem "Bolfetribun", ber bas brauchbarfte Berfzeug mar, um bie rabifalen Ibeen unter bas Bolf zu bringen, und gleichsam ein Ranal, ber bie Bewäffer ber geiftreichen Demotratie hinleitete in ben fumpfigen See bes niebern Boltslebens, will ich hier nur eine anfidren, bie ihn und feine Umgebung am be-

junrt, fonnte es etwas zweifelhaft scheinen) machen, erhob er bie Banb, wie jum Schwu Salt ein! - fo rief jest ploglich eine Stimme bu barfft nicht gieben, bu bift ber Schuggenin 3ch muß, bonnerte ber Belb, ich muß, me brangt mich; ja ich will mein Blut vergießen land. Vi giuro, verserò il mio sangue, si, per la patria! Aber ber Interpelator gab Bie? fprach er, bu Schubengel, fag einmal bu, bag Rom ju Grunde geht, bag bie & bern und angunben, baß fie unfere Weiber und Billft bu bas? - Rein, fprach ber große abgefühlt, nein, bas will ich nicht. - Run Interlocutor weiter, wenn bu meggiebft, bann fen , entblogt, fcublos, verloren. Und bie Die mit lautem Gebrull: No, no, Padronangelo Best gab fich ber Belb gefangen, eine Ehrane vergießenb. D es fällt mir fchwer, fprach febnt fich nach bem beiligen Rampfe. Aber euc Burger, bir gu Liebe, eble Roma, will ich be gen - Bravo Padro

viva! Bor Rührung versagte jest bem helben bie Stimme. Als nachher bas Gefindel ber Bolontari in die Lombardei zog, gingen aber natürlich die zwei Angioletti nicht mit; fie mußten ja die Großthaten in Rom mit ansehen, und baran zu republikanischen helben gestempelt werben.

Es war Aschermittwoch (8. Marz), wo Bius in ber Baolina bes Quirinal bie Afche austheilte. Dit tiefer Rubrung sprach er sebesmal bas: Memento homo, quia pulvis es. Auf feinen eblen Bugen fab man Burbe und Andacht, Liebe und Beforgniß gepaart. Biele unruhige Bewegungen hatte man fcon am Morgen wahrnehmen fonnen; es war wiebes rum eine Gewitterschwüle eingetreten, bie jebe Bruft beengte. D hatte er boch ben tiefen Gebanken bes Tages, so wie er vor seiner Seele schwebte, einprägen konnen in alle Bergen, bie boch nur an ihm und an feiner Berberrlichung ju bangen schienen! Wie gludlich mare bann er, wie gludlich fein Bolt gewesen! So aber war bie Zeit, wo bie Finfterniß Gewalt hatte, wo er absichtlich falsch verstanden ward von benen, bie mit ihm eines Sinnes ju fenn fich ruhmten, und von Jenen mit Mißtrauen betrachtet, bie, auf gleichem Standpunkte mit ihm ftebend, ber Rirche und ihrem Brimate gang ergeben waren! Das Memento bes Afchermittwoche mar gang vergeffen; ben ernften Ruf bes Tages wollte Reiner verfteben. Statt beffen ertonte es überall: Scuoti, Roma, la polvere indegna; ber Staub follte möglichft entfernt und befeitigt merben; ber paßte nicht ju ben ftolgen Entwurfen eines freiheites trunkenen Geschlechtes. Gin abelicher Romer, ben Reuerungen abhold, bemerkte eines Tages, als er bie eben angeführten Borte bes befannten Bolfeliebes fingen borte, man muffe ben Bers eigentlich also ordnen: Scuoti la polvere, Roma indegna; wobei er freilich einen anbern Staub im Sinne hatte, nicht ben alten, fonbern ben neuen. Rom hatte ben alten "Staub" abgeschüttelt; aber es wirbelten neue Staubwolfen empor. Taufenbe von Jenen, die eine angenehme Luge ber unerfreulichen Wahrheit vorziehen, waren jest in ihrer erträumten mußte bas papftliche Bappen erft burch Fran bem Caftell St. Angelo aufgestedt werben, un bem Festzug ber erften Deputirten mußte Bin ber Siebenhügelftabt.

Um 10. Marg hatte Rom ichon wieber e fterium; ber öftere Ministerwechsel mar ein gi bie "Bolfspartei." Diefesmal mußte es gewiß Manner wie Galletti und Sturbinetti marei willfommen; bie Dehrgahl ber Minifter warer und gegen Carbinal Antonelli ale Staatefefret vorerft nichts einzuwenden. Bon biefer Seite nigftene im Augenblide, nichte gu thun mögli alfo von einer anbern Seite ber bie Aufregun Umfturgtenbengen geforbert werben. Best mu Demonstrationen bie Stille ber Faftengeit fior nerfeits bie außerfte Berachtung gegen bie Gefet Beit eines religiöfen Despotismus ausgefprochen ber italienische Rationalftolg und ber rabifale gehoben werben follte. Mußer ben Jefuiten ma monftrationen ben Doutes ... na öfte

versonliche Achtung, die ber eble Graf Lupow feit vielen Jahren in Rom genoß, bewirfte auch, bag im Anfange wenig Theilnehmer ju folden Attentaten fich zeigten. Als aber am 21. Marg bie Rachricht von Metternich's Abbanfung nebft ber anderen von einer in Wien improvisirten Republik allgemein verbreitet wurde, ba mußten bie bochbergigen Batrioten ben verhaßten Doppelabler zu Boben treten und bas zweifepfige Ungeheuer vernichten, bas bisher fo bobnifch fie angrinste, und ber jungen Freiheit Italiens Berberben gu broben fchien. Stürmisch verlangten "Abgeordnete bes Boltes", bie mit Gewalt bis ju ben Bemachern bes Gefanbten brangen, von biefem bie Berabnahme bes faiferlichen Wappens, und bie Aufpflanzung ber breifarbigen Fahne ber neuen Republit; als biefer fie pflichtgemaß verweigerte, und gegen jeben Gemaltftreich ale Berletung bee Bolferrechtes proteftirte, legten fie Leitern an und marfen an amei Seiten bes Ballaftes unter Brullen und Jauchzen ben schwarzen Ungludevogel zu Boben, mahrend die Burgermache gang unthatig guschaute. Da fcou es mit tausenbstimmigem Rufe und mit einem wahrhaft fantbalischen Getose: Morte, morte ai Tedeschil und was bas Schönfte mar, einige unferer beutschen Landsleute, von berfelben Befinnungetuchtigfeit befeelt, brullten ee mit, mahrichein lich mit bem Diftamen fich beruhigend, bamit feien ja bod nur bie abscheulichen Defterreicher gemeint und feine Bopfmanner, nicht aber patriotifche und freiheiteliebende Gohne Bermaniens. Das war freilich nur elenbes Gefinbel und aus biefem nur Wenige; bie beutschen Runftler, an beren Spipe Manner, wie Oberbed und Achtermann ftanben, hielten fic natürlich von biefem Scandale fern. Graf Lugow hatte nach bem Quirinal geschickt; aber bie Behörben fonnten erft bann einschreiten, als bas Attentat bereits verübt mar. wartigen Gefandten waren alle über bie bem Bertreter Defterreichs widerfahrene Beschimpfung boch entruftet; Die papftliche Regierung war außer Stand, die erforderliche Genugthunng



wmigmen Belben eine Cerenabe geb pfung feines Rachbars, bes ofteri ben Gegensatz noch auffallenber zu bes fanatifirten Bobels, ber bereits Manner befubelt und bie glorreit Borgett in ben Staub getreten, wi Maftegung und bei bem jegigen S Marlich; bie Barbaren fonnte man Boin und bie Baterlanboliebe forbert Relube Stallens. Evviva l'Italia! E Cioberti! Evviva l'independenza e We Aurmischen Sochrufe, bie wie bei gen: Evviva la Vergine! Evviva militärifche Bravour bes neuen Bei beschi! Sie muffen fterben; sangue reif für ben Tob! Darin bestanden a Grofthaten. Duf aus biefer Befch Regierung neue Berlegenheiten entft man vorausgefeben und beabfichtigt; Rand bee Abgrundes gebracht werb fo lange erfebnt und erbeten, war

Urbarmachung bes agro Romane, bie unter ben Decemberpoftulaten fich befant, machen wollen, fo hatte bas lieberliche und freiheitberauschte Befindel bie entsprechendfte Befchäftigung gefunden; aber barum war es Reinem ber Schreier ju thun. Man hatte bie an bie Constitution fich knupfenben Feste nicht aus Dantbarteit für ben Bapft und für bie bereitwillig fie annehmenben Carbinale veranstaltet, fonbern um ein neues Aufregungsmittel ju geminnen. Die mit ber Conftitution eine tretenbe Ministerveranberung war fehr gleichgiltig; es waren nur leere Ramen, bie fortan erschienen bis auf Damiani's und fpater Roffi's Minifterium; bie eigentliche Gewalt hatte ber circolo popolare in Handen. Biel wichtiger als biefes Alles waren bie aus ber Lombarbei einlaufenben, meift lugenhaften Siegesberichte, welche bie Ibee einer romischen Republit immer mehr in ben Borbergrund ju bringen geeignet waren, und die durch fie veranlaßten Rriegeruftungen, die mit gewohne tem Bomp von ber Breffe ausposaunt wurden. Immer schwieris ger und verwidelter marb fo bie Lage ber Regierung; Bius war ohne Militar, ohne Gelb, ohne energische Unterftugung von Außen, wie von Innen; Defterreich fonnte in biefem Augenblide nicht helfen; jubem mußte es miftrauisch bie Sandlungen bes Papftes ansehen; gang Italien war in Alarm unb Berwirrung. Größeren Unordnungen fuchte man burch Beri haftung und Ausweisung verbachtiger Individuen auszuweis chen; aber die verborgenen Leiter ber Bewegung huteten fich wohl, Anlaß zur Berhaftung zu geben; nebftbem hatte Entifernung ber Bolfshaupter, fo weit fie befannt maren, nur bie schredliche Ratastrophe beschleunigt. So ging es fort, bis man von Bius eine offene Rriegserflarung gegen Defterreich verlangte. Da hatte bas Gaufelspiel ein Enbe; bas fategorifche Rein bes Papftes, mit bem er ben versuchenben Damon abwies, machte ben Bruch offenbar; seitbem galt er nicht mehr für ben Retter, fonbern fur ben Berrather feines Bolles. Seine Sache war und blieb von ber Sache ber italienischen Rationalität geschieben.

muurume Billigfeit vergeffen marb, ihrem Busammenhange ju beachten g bas fo tief entwurdigte Bolt fab, befi niebertrachtigften Seinbe alles Guten rühmtefte Belben elenbe Rauber und A erinnern nur an ben berühmten Gariba lich ein gunftiges Urtheil fich bilben, 1 ber daotischen Berwirrung und bem gra: natismus eine Bewegung, welche bie ! Brescia und bes Cola Rienzi heraufzub noch die schwachen Spuren des Beffer fennen, bie gwar nicht gang vertilgt, ab Schlamme begraben waren. Daffelbe, 1 allen möglichen Mitteln herbeiführte, me rara, Cività Becchia und anbern Stat erftrebt; überall waren für bie 3mede b tommene Robili, banferotte Raufleute, thatig, und bie Maffe ließ fich ba wi bem gefährlichen Schwindel. Je mehr t jurudgebrangt mar, befto mehr muche b ber unteren Rlaffen; je mehr bie alter

......

verschiebenen Rlubbs fich einigermaßen entgegensette, galt für einen Feind ber italienischen Sache. Diese hatten bie Preffe im Sold; ein gablreiches Proletariat vollstredte eifrig ihre Bes feble; bie Mitglieber berfelben maren großentheils auch Blieber. ber Burgergarbe; bas übrige Militar mar, etwa mit Ausnahme ber Schweizer, aus Mangel an tuchtigen Offizieren wenigstens ber Civica nicht furchtbar; bie Ueberrebungefünfte ber Patrioten konnten es nebstbem fehr leicht gewinnen. haben bereits einigemal bes circolo popolare ermahnt, ber allmählich die volle Souverainetät an fich zu ziehen bemüht war; hier ift noch besonders hervorzuheben, daß er im gangen Lande feine Bergweigungen hatte und die ausgebehntefte Correspondenz unterhielt; was er in Rom zu thun beabsichtigte, bas follte wo möglich am gleichen Tage auch in ben Provinzialftabten vor fich geben. Sterbini mar bie Seele biefes Rlubbs, ber ichon im December 1847 mit bem Raufmannes fafino ein bebeutenbes Uebergewicht behauptete; im März 1848 ward er zu einer bedeutenden politischen Dacht; ben Gipfel feiner Größe zeigte er in ben Rovembertagen feit Roffi's Ermorbung. Dieser Circolo popolare reprasentirte bie ertremften Republikaner; ju ihnen gehörten besonders R. Scisoni, B. Rici, Spini, Binciquerra und Carl Lucian Buonaparte, Fürft von Canino, ber ben Ebelmuth ber Bapfte gegen bie Familie Ras poleons mit bem niedrigften Undanke belohnte und fich nicht scheute, unter bie gemeinsten Seper fich zu ftellen. Im Ballaft Fiano, wo biefer Republifanerflubb feine Berfammlungen bielt, wurde bas Schicffal bes Rirchenftaates entschieben; hier wurben Minister gestürzt und neue ernannt; hier wurden Broscrips tionsliften von Reactionaren und retrograden Finfterlingen gefertigt; hier wurde die "öffentliche Meinung" gemacht und bie Bolkswünsche als plebiscita niebergeschrieben. Mas bisher im Berborgenen geschah, bas konnte feit ben Märztagen offen getrieben werben; jest war es flar, wie die Bergpartei fast bie einzige Macht im Staate war; ber Sieg ber Revolution



....pere ivativen aut wie Ajeglio, ben feine geiftrei macht, wurden verhaßt und ve ungebort, fo mahr und treffer einer fpater erfchienenen Schrif 1848) geichnete Maeglio febr gut Republit; aber bas mar ichon an Mehnlich erging es bem berühmti ber Rammer wurde, und noch Ministerium. Die übermachtiger borlich über bie ftationare Barter nifche Entwidelung bes öffentlich men felbft ascetische Grunbfate & beit wie ber Tugend, lehrten fie bier muffe ftete Fortichritt ftatt f viel, als Burudgeben; wie bie ftets bie Beiligen ber Freiheit vi bier fei nur ein Axiom feftzuhalten: So mußte nach bem Mufter ber voranschreiten; je mehr ber Terr mar von Freiheit bie Rebe. Die tauchton where &

riffen ward; bas Eigenthum ber Privaten warb geachtet, aber man suchte fich an bem schon mehrmals beantragten Einziehen und Sätularistren geistlicher Stiftungen zu entschädigen, nach bem bereits Biele lüstern geworden waren. Die Berfolgung bes Clerus ward stufenweise eingeleitet und mit ber größten Spstematif ausgeführt. Den Gang berselben gebenken wir in bem folgenden Artikel näher zu erörtern.

### LVI.

# Gedanken über die kaiferlichen Kundmachungen vom 21. April 1850.

(Shluß.)

- 2. Das freie schriftliche Wort ber Bischofe an Geistlichs feit und Gemeinden ist ebenfalls ein Recht, was einerseits nicht mehr konnte vorenthalten, andererseits nie hatte sollen verkummert werden. Diesenigen, von welchen diese Verkummerung ausgegangen ist, hatten mit dem Verbot, daß der Schmied fortan Feuer und Hammer, ohne ihre Erlaubnis, nicht mehr gebrauchen solle, eben so vernunftgemäß, eben so rechtsbefugt gehandelt. Die Abschrift einer Kandmachung an die Regierungsbehörden kann in Jukunft nichts anderes sen, als eine einfache Rotification, welche sebe herabsehende Censur, so wie sede vorangehende Genehmigung ausschließt, und auch in Frankreich gebräuchlich ist.
- 3. Daffelbe gilt von ber Befugniß, Rirchenftrafen ju verhangen. Waren bie Feinbe ber Rirche ehrliche Leute, und



Des ift unglandlich, mit welcher Frecht von ben Bublern jur Anfflachlung be Blenge benütt wird; noch unglandliche fam anschanen würden, wenn man fie möge ihrer Urihelle und Aeußerungen ben, sondern mitten in dieselbe fich nie

nach Recht, mehr gegen Mißfällige, als gegen Schulbige, nicht alsbalb sich verwischen lassen, in der allgemeinen Geskaltung der Dinge, in dersenigen, welcher bei freier Bewegung und wiederkehrender geistiger Regsamkeit die Kirche ebenfalls entgegen geht, liegen Gewährleiftungen, die unseres Erachtens jenen Befürchtungen ein zureichendes Gegengewicht bieten. Lassen wir dahinten, was vergangen ist, und richten wir uns vertrauensvoll nach demjenigen, was sommen kann und unseshlar kommen wird, so anders unverdrossenes und freudiges Jusammenwirken sich bemüht, die Tage der Schmach in Zeiten des geistigen Glanzes der Kirche zu wandeln! Die Menschen geben vorüber, die Institutionen bleiben; mit dieser Gewisheit soll Jeder die bessere Zufunft nicht bloß thatlos erwarten, sons dern dieselbe nach besten Kräften anbahnen.

Rönnen wir über die flare Erkenntniß bes Monarchen, "baß die Kirche für die sittliche Grundlage des Boltslebens von der höchsten Bedeutung sei", können wir über seinen lausteren Millen ihr neben der geistigen Birksamkeit das gebuhsrende Ansehen wieder zu geben, auch nur den leisesten Zweifel begen, wenn wir Seine angeführten, Selbsteigenen Erklarunsgen gehörig würdigen?

Er will, daß wenn ein Geistlicher wegen Nißbrauchs seiner Stellung durch das Urtheil weltlicher Behörden von seinem Amte müßte entfernt werden, diese vorerst mit seinen kirchlichen Borgesetzten in's Einverständniß sich zu setzen hätten. So wird der Geistliche seines Amtes wegen unter ein Condominat gestellt, bei welchem er gegen widerrechtliche Behandlung von der einen Seite, Schutz bei der andern sinden kann. Wäre es so undenkbar, daß ein Geistlicher gerade wegen pflichtgetreuer Erfüllung seiner Obliegenheiten die autokratorische Ungnade eines Beamten, und das, was in letzter Beziehung Folge derselben seyn kann, auf sich lüde? Der Wille des Monarchen weist ihn hiebet auf seinen natürlichen Answalt, den Bischof, gleich wie er in der beschwerendsten Strafs

abzuwenben, bieselbe auf ben Menschen fall

Die Frage, wie es fortan mit Bese stühle solle gehalten werden, hat seit ber ne Dinge ber österreichischen Geistlichkeit die r tigste Beranlassung zu schriftlicher und mür gegeben. Es sind dabei viele Ansichten, m zum Borschein gesommen, zuläsige wie unzu gewiß eingegeben von warmem Interesse für Kirche, für eine befriedigende Gewährleistun Indes ist, wie bei dergleichen Erörterungen Gewicht auf das ideell Wünschbare, als auf liche gelegt worden. Wir sagen auf das re so fo fern man nicht Menten.

liche gelegt worben. Wir sagen auf bas re so for man nicht Ungufömmlichkeiten auf ber burch entgehen wollte, baß man in solche a gesetten Seite fich stürzte. Auch hierüber h gesprochen, und wir erlauben uns, seine Woi Standpunkte zu beleuchten.

Er erffart bie Ernennung ber Bifcofe Seinen erlauchten Borfabren ererbies Recht. ihrem Wesen und ihrer alles Zeitliche überragenden Bebeutung. Der Monarch selbst nennt es ein "überkommenes", somit nicht ein inhärirendes Recht. Wer sich auf ein Recht beruft, das er "überkommen" hat, anerkennt damit die volle Rechtsbesugeniß bessenigen, von dem er es übernommen hat, und wird, weil er auf dieses Recht den gebührenden Werth legt, die Bessugniß dessen, von dem es ausgegangen ist, eben so sehr nach andern Beziehungen ehren. Die Ausübung dieses Rechtes konnte der Kaiser nicht mit seinem Ministerium theilen, welsches nach der neuen constitutionellen Staatsform aus allen Consessionen genommen seyn kann, er hat es überkommen als katholischer Kürst, als Sohn der katholischen Kirche.

Der Kaiser wird dieses Recht "gewissenhaft zum Heil und zum Frommen der Kirche und des Reichs ausüben." Dieß ist ein kaiserliches Wort. Wer sollte nicht demselben unbedings tes Vertrauen schenken. Der Monarch setzt das Frommen der Kirche mit demjenigen des Reichs in unzertrennte Verbindung. Wer wollte demnach zweiseln, daß Er nicht beide, wie Urssache und Wirfung, mit dem lautersten Willen umfasse, in dem, was der Kirche zum Frommen dient, auch das erkenne, was des Reiches Wohlfahrt fördern wird?

Er erklart sich baher auch geneigt, "bei Besetzung von Bisthumern, ben Rath von Bischöfen" (nicht ben Rath von weltslichen Ministern, in beren Competenz es nicht gehört), "namentlich von Bischösen ber Kirchenprovinz, in welcher bas Bisthum erledigt ist, zu hören." Richt eine Person, die vielsleicht ber Kirche fremd, ihr sogar feindlich seyn könnte, soll sich zwischen ben Monarchen und sein Recht der Erneunung brängen, sondern Organe der Kirche will er hören, nach der en Rath verheißt er vorzugehen, und wo in eisner Kirchenprovinz, vorübergehender Verhältnisse wegen, ein ersprießlicher Rath nicht durfte erwartet werden, behält er sich freie Hand vor, nach einer andern Seite sich zu wensden, wo er diesen zu sinden gewiß seyn darf. Die Kirche ist



Dieje Wahlen meift ausgefal rum haben Manche gemeint, gu biefer Form gurudfehren, mäßige Recht bes Raifers i wahrt bleiben, follte boch vi ber Ernennung vorzüglich w wir bas ibeell Bunfcbare, Denn über bem Rudblid in blid in die Gegenwart verabf Wort ju reben, mußten wir nicht bloß in einzelnen Inbivi fammtheit bemjenigen biefer 3 fame. Wir fonnen nicht in A benetreuen, pflichteifrigen, ach jenen Gebanken am entschiebenf burfen fie mit gutem Gewiffen Einrichtungen es barauf abgefe gleichen Individualitaten gu bel fahigen? Die Band auf's Berg licher Pflicht fprechenb, burfen fie gludlicher Weife geworben fi

were Folgen für die Kirche, als bei jeder andern Form der Befetung. Last aber erst die Obersten der Regimenter aus der Wah! der Subalternossiziere hervorgehen, gewiß es dauert nicht lange, und die Gemeinen werden gleichfalls sich hinzubrängen wollen, wie dies bereits in der Schweiz der Fall ist, wo die Pfarrer nicht allein an manchen Orten von den Gesmeinden durch Stimmenmehrheit gewählt werden, sondern wo der demostratische Radisalismus nun auch gleich den andern bürgerlichen Stellen den Gebrauch einführen möchte, daß diese Wahl alle drei Jahre, oder alle Jahre erneuert werden solle, um die Priester gänzlich von der Gunst und Ungunst des großen Hausens abhängig zu machen.

Eine andere Bahlart ift biejenige burch bie Capitel, im Berein mit mehreren hiezu erfehenen Beiftlichen. bieten fich zwei mögliche Falle bar, und für beibe laffen fich Borgange aus neuester Zeit anführen. Entweber macht fich tein fichtbarer Ginfluß auf die Bahlenben geltenb, fie ftimmen nach eigenem Ermeffen, und es erfolgen aus eben jenen Urfachen, auf die wir oben hingewiesen haben, Wahlen, wie wir fie vor ber Ernennung bes jegigen Bischofs in Rotenburg ober in neuester Zeit in Mainz gefehen haben. Der andere Fall ift ber, bag Angestellte und Beamte fich anmagen, über bie Eigenschaften eines zu Bahlenben Borfchriften zu ertheis len, ober ben Entscheib auszusprechen, und baburch eine Bahl entweber unmöglich machen, ober babei alles eher in's Auge faffen, ale bie firchliche Burbigfeit und Tuchtigfeit. Auch an folden Beispielen hat es in ber neueften Beit nicht gefehlt, fo wenig als an bedenklichen Dishelligkeiten, die hieraus zwischen ber unbefugten Anmagung und bem anerkannten Recht entftan-Daß aber ber birefte Einfluß eines Monarchen, felbft wenn er nicht fatholifch ift, meiftens bemienigen feiner Diener und Geschäftsleute vorzugiehen fei, bas haben wir bei ber Befegung bes Bisthums Breslau gefeben.

In Irland und in ben vereinigten Staaten Rorbamerifas,

ba, wo er bisher bloß aus Anstalten i barer Bugsamfeit nach bem Willen sein gangen ift, in zweiselloser Hoffnung gebe finden konnen?

Den katholischen Königen von Fraist bas Ernennungsrecht ber Bischöse zuges Raiser. Schauet euch um, wie es so di geübt worden. Ob nicht in einer Weise, in beiden Ländern mit vollem Rechte Glüssen? Und doch hat in beiden Ländern Richtschnur seiner künstigen Ernennungen ei tende, eine so feierliche Erklärung gegeben, Desterreich. Auch hier fanden wir uns ged in Erinnerung zu bringen: das Alte ist ve les neu geworden. Sollte nicht gerade hi gen, daß Männer, wie ein Kollonitsch, anicht mehr zu den Unmöglichseiten gehören

Mögen die Allzuängfilichen fich erinne Anhänglichkeit an die Kirche, und treues benen Bufagen au be-

ļ

an bem kirchlichen, ba, wo ber Monarch felbft beffen wohls thuenbes Leuchten über ben Bolfern anerkennt?

Beben wir aber ben Blid hober! Offenbar flub es bie Intelligentern, bie Thatfraftigern und, was mehr als beibes, bie Glaubensfreudigen und Rirchlichtreuen unter ber öfterreis difchen Beiftlichkeit, welche in ben beiben vergangenen Jahren mit warmem Gifer, in allfeitiger Erörterung ber lebenbig gefühlten Nothwendigfeit einer firchlichen Biebergeburt, biefer folgeschweren Frage eine Aufmerksamfeit zugewendet haben, welche ben in gemachlichen Schlendrian Eingerofteten vielleicht nicht einmal zu Sinn gefommen ift. Jene burften zur Beit noch die fleinere Schaar fenn, und boch werben fie befennen muffen, bag unerwartet biefelbe fich mehre, bag unerwartet ber Bleichgefinnte einem Bleichgefinnten begegne, bag er, ohne es ju ahnen, ohne benfelben ale folchen juvor gefannt ju haben, gleiche Ueberzeugung begrußen moge. Run forbern wir fie Alle auf, jurudjuschauen auf bie obe, lebenslose, geiftebarme, moderduftige Berfumpfung, die vor breißig Jahren über bie Rirche nicht bloß in Defterreich, fonbern in allen ganben beutfcher Bunge fich gelagert hatte; wir forbern fie auf, in Betrachtung zu gieben, wie allermarts Alles in ichlauer Berechnung und, wo biefe nicht zureichen mochte, in gebieterischem Borfehren babin gielte, baß feine reinigenbe Bewegung über ben Sumpf fahre, bag fein anderes, ale ein Salbleben, wie es solchen Elementen wohl verwandt, bemfelben fich entringe. Bienach follen fie fich Rechenschaft geben, wie bennoch fie, wie trot folchen Bemuhens überall in Deutschland ein geiftes. verwandtes und fortmahrend fich mehrendes Sauflein treuer Streiter Chrifti jum vollen firchlichen Lebensbewußtseyn fich emporgerungen habe. Sie werben wohl in allgemeiner Begies hung einzelne Momente, Jeber im besonbern wird vielleicht eine gludliche Stunde, ein bentwurdiges Ereignig, eine bebeutfame Lecture, was gleich einem leuchtenben und gunbenben Blipftrahl feine Individualität burchjudte, als nachfte Beran... macht gurudgefehrt ift. Ja biefer C fchen Rennen und Laufen und Bemuben versuchte Umfehr (wiewohl ber Mensch in mitwirfen muß), fondern bie fer Beift ift's fchenber Lohe, noch im Sturmeegebraufe, Caufeln, wie bort vor Mofes, medenb, be unfer armes, gerriffenes Deutschland (Deft nommen) zu walten begonnen hat. 3rren nehmen, baß biefes Balten auch in bem f mit bem 21. April ift fund gegeben worben überall und in fo mannigfaltiger Beife berr rung mit bem Balten biefes Beiftes in Ber ten wir bann nicht mit ber festeften Buver entgegen geben; wie follten wir meinen, ber ber fo Bunberbarce in bem Laufe zweier ? hat, fei abgefürzt? Die bestausgebachten Reg fältigft ausgemittelte Bleichgewicht ber ret bie behutsamfte Berclaufulirung ber Befugn wert, was am Enbe boch umgangen, gelähi ben fann; nur ber Beift ift's, ber lebenbig i wir biefem Beift, ber fo Staunenamerifice

Damit aber mag unferen Bemerfungen bas Biel gefest febn. Geben fie bagu Beranlaffung, bie Allerhochften Entschlies fungen nach ihrem vollständigen Inhalt und nach ihrer reichen Bebeutung grundlich zu wurdigen. Dabei bas Bertrauen auf eine auch geiftlich fegendreichere Bufunft zu wurdigen, bann ift unfer 3med erreicht. Gines nur (benn wem fonnte biefe Bebeutung enigehen, wer fanbe fich nicht zu bem warmften Dante gegen ben Monarchen ichon beswegen verpflichtet?), eines nur burfen wir nicht unberührt laffen: baß ber Raifer Die Behorben will angewiesen wiffen, "auf Grundlage ber bestehenben Besete barüber zu machen, bag an Orten, wo die fatholische Bevölferung die Mehrzahl bildet, die Feier ber Sonn- und fatholischen Festiage nicht burch geräuschvolle Arbeit, ober burch öffentlichen Sanbelebetrieb gestort werbe." Dieß ift, wir wiffen es, eine bloß außerliche Sache; aber wir fennen auch ben engen Busammenhang bes Aeußerlichen mit bem Innerlichen, wie jenes entweber als Bluthe aus biefem bervorgeben, ober langfam und unvermerft, aber gerftorent, auf baffelbe gurud-Jebenfalls (und auch bas verbient Dant) ift wirfen fann. biemit ben Feinden und Störern ber Rirche ein Baum angelegt, daß fle nicht in bohnendem Tros gegen dieselbe fich erlauben, was fie von jeher hat migbilligen muffen.

Das Toben ber Heiben, ihr Sinnen auf Eitles, lehrt und am besten ben hohen Werth ber kaiserlichen Erlasse wurdigen. Würben sie jauchzen, fänden sie Worte des Preises für dieselben, dann hätten wir Grund genug, Mistrauen zu hegen. Lange genug waren die Allgewaltigen alüberall bestissen, des Gegners Farbe zu spielen; sie haben am Ende leicht berechnen mögen, wer bei dem leichtsertigen Spiel gewinne. Auch haben wir vor Jahren schon gesagt, daß der katholische Fürst am mächtigsten senn, am gesichertesten auf seinem Thron siehen, am erfolgreichsten seine Völker in Recht und Gerechtigseit leiten wurde, welcher in der offensten und redlichsten Beise Bechte und das Walten ber Kirche anerkennen wollte.



Radidrift be

Die kaiserlichen Erlasse sind Eragweite in dem gesammten ka digt worden. Zeuge bessen die der kirchenseindlichen Presse, Zeuge die wahrhaft apostolischen Hirten Bressau und Seckan ausgenommen des Christenthums in allen Wei gesählt, daß hier der Ragel aus Mit Recht erließ daher auch Gra rung an alle katholischen Bereine C

rung an alle katholischen Bereine T Bis Dato haben die kathol mur die Rechte ihrer Religion von i sen und find bittend vor die Thron aber nicht bloß dum Forbern und E zum Danken, wenn sich ein solche ebenfalls dadurch die Herrscher seh-Bolk hinter sich haben, und sich au nicht beirren lassen. Darum schlage lischen Bereinen dem sungen Daie

## Guere Raiferliche Dajeftat!

"Deutsche, bayerische Katholiken nahen wir, um Euerer Raiserlichen Majestät unsern Dank barzubringen."

"Der Erbe ruhmvoller Ahnen, die so lange die beutsche Raiserkrone getragen, der Sohn einer Wittelsbachischen Ronigs-tochter, der katholische Fürst eines uns seit dem Beginne unserer Geschichte innigst verbundenen Bruderstammes wird unseren Dank nicht als einen unberechtigt sich vordrängenden zuruck-weisen."

"Das Kaiferliche Wort Euerer Majestät hat ber fatholisschen Kirche in Desterreich ihre Rechte, ihre Selbstständigkeit, ihre Freiheit zuruckgegeben; dies Wort weiser Gerechtigkeit, segensvoll und glorreich, hat uns mit Freude und neuen hoffsnungen für unsere katholische Kirche, für das Kaiserreich, für Deutschland erfüllt und wir bringen dem hochherzigen Geber für die Gabe, wie für die herzliche, würdige und bedeutsame Weise ihrer Gewährung die Segenswünsche unseres besten Dankes freudig dar."

"Ein für ben Staat wie für die Kirche gleich unwürdiges, gleich verderbliches System ist gefallen, ein System des Mistrauens und lebentödtenden Zwanges, das zum Unheil der Fürsten und der Bölfer nur dem Despotismus, der Bureaufratie und der Tyrannei der Revolution gedient und in seinen letzten Consequenzen nur zu geistigem Stumpfsinn und Indisserentismus führen fann, ja vielsach zur vollendeten Gottlosigseit geführt hat."

"Der Wahlspruch Euerer Majestät: viribus unitis, ift auch in hochster Beziehung eine Wahrheit geworden; bie fatholische Kirche in Desterreich ist wieder ein lebendiger Zweig des großen, weltsüberrankenden Rebstodes; der freie Blutumlauf, die Bedingung alles gesunden Lebens, nicht ferner unterbunden; die fatholischen Bölker Desterreichs treten wieder in die innigste Gemeinschaft unter sich und mit ihren nicht österreichischen Glaubensgenossen, und Desterreich wird, so Gott will, viribus unitis den Rang

rechtigfeit, ber Gefittung und Heitigung ung "Richt minber hat biefer hohe Aft Ra

auch ber wahren Freiheit ben größten 3 baß biese ohne Religion nicht bestehen kan bort, wo die Religion ben empörten Leit Pstichtgefühl, die Heilighaltung des Rechtes, b die Bruderliebe und Ausopferung als Dwehr entgegensett, zum Fluch der Bölfer, Revolutionen wird, das hat die Erfahrung sattsam bewiesen."

"Das gesammte katholische Deutschlan an bem Segen bieser Wohlthat nehmen, bent ben wir ben bitteren Borwurf hören muff Kirche sei freier unter protestantischen Fürster ben katholischen Habsburgern, ihre Lage sei einer indissernten Republik wie die nordame bieser katholischen Monarchie. Nicht serner Feinde unserer Kirche, bespotische Minister un cobiner — uneingedenk, daß in Desterreich i gewesen als der Buchstabe des Gesens

Rovara, bei Szegebin und Temeswar sich mit ber Schärse bes Schwertes niedergeschiagen gefühlt, so fühlt sie jest die tödtliche Bunde dieses neuen Streiches, der sie ins Herz getrossen, weil sie erfennt, daß jene Macht, der es gegeben ist, durch die Gewalt bes Geistes den Abgrund der Revolution wahrhaft zu schließen, neue Kraft gewonnen. Die Presse beinahe ausschließlich beherrschend gibt diese Partei der Zerstörung ihre Stimme für die öffentliche Meinung aus, allein hätten in jenen Tagen, als der greise Sänger dem greisen Helbenmarschall zuries:

In beinem Lager ift Defterreich! Wir anbren find nur Trummer,

bie Retter Desterreichs sich von bieser öffentlichen Meinung verblenden und lähmen lassen, wahrlich Desterreich ware heute zertrummert und von einer österreichischen Presse und Tagesmeinung nicht mehr die Rede."

"Unsere Freude inebesondere ift um fo größer, je inniger ber allerehrfurchtvollft unterzeichnete Berein fich von ber Ueberzeugung burchbrungen fühlt, bag bie Bufunft Deutschlands fo wie unferes engeren Baterlanbes Bapern mit einem großen, freien, sittlich ftarfen Defterreich zusammengefnüpft ift. Besinnung haben wir baber bie Gefahren und Leiben, bie bas erschütterte Raiserreich in jungften Jahren gu bestehen hatte, wie die eignen gefühlt und mit ihm haben wir über bie Siege feiner Baffen und feine ruhmvolle Rettung aus allen biefen Sturmen gejubelt. In biefer Ueberzeugung haben wir auch wiederholt im Ginflang mit unferm gegenwärtigen Minifterium unsere Stimme gegen jebe eigensüchtige Sonberbunbelei und particulariftische Bergrößerungesucht b. h. gegen bie Berbrangung Desterreiche aus Deutschland erhoben und bantbar haben wir es nicht vergeffen, baß es bie treue Tapferfeit feiner Feldherren und feiner helbenmuthigen Beere war, bie Guropa im Jahre 1848 von ber blutigen Ueberschwemmung einer rothen Barbarei gerettet, ba an ihnen bie Sturmfluth ber Revolution sich brach."

"Was unfere Soffnungen aber als bie Burgichaft einer



perzog, der die alte Fahne, die ei in Mitte ftolzer Britten zuerst auf d'Acre aufgepflanzt; Zeuge die Tap der die Lorbeern von Rovara erringe Tod heiliger Pflichttreue und reinster zog Ferdinand gestorben; Zeuge endl nende Gute Kaifer Ferdinands, als jugendliche hoffnungsreiche Haupt Eu

"Auch Euere Raiserliche Majestät zu opfern und die Gefahren ber Arminoch in dem, was Allerhöchstoleselben schrei scharfblidender Feinde und kurzsisere heilige Kirche gethan, begrüßen tewig jungen Geist der Habsburger, dimmer unerschüttert und fest zum himm hat ihn nicht verlassen, immer, went und menschlicher Weise Alles verloren tende helfer gesendet."

"Diefen Gott wollen wir mit b baß seine Gnabe Euerer Raiserlichen! und sein Segen bem katholischen Gaie-

# LVII.

# Geiftliche Mufik.

I.

### Cantica spiritualia.

Rachstehendes an einen Freund des Herausgebers der Cantica spiritualia \*) gerichtetes Schreiben des durch die geistreiche Schrift, "metaphysische Blide in die Tonwelt", rühmlichst befannten P. Peter Singer, Ord. S. Franc. zu Salzburg, glauben wir, zufolge der darin gegegebenen Erlaubniß seiner Beröffentlichung, unseren Lesern um so weniger vorenthalten zu dürsen, als über ein Werf, wie das obige, dem Genannten wohl ein competentes Urtheil zustehen dürste.

<sup>\*)</sup> And unter bem Titel: Answahl ber schönften geiftlichen Lieber als terer Zeit in ihren originalen Sangwelsen und großentheils and ihren alten Texten. Aus bem reichen Liebers und Melobiens Schahe ber fatholischen Kirche und bes fatholischen Bolfslebens, jum öfs fentlichen und Hansgebranche gesammelt und nach ben Bedürfnissen ber Gegenwart bearbeitet. Zwei Theile in einem Quaribande. (Dreihundert Chorale und Lieber enthaltend.) München, literarischs artistische Anstalt. 1845, 47.



Seenul ermiedere ich, wie ce n befrembete, baß über ein fo ausge lischen Journaliftit bisher so we Empfehlung erhoben. 3ch fann einzig nur burch bie politifchen Er bie Zeitschriften religiöser Tenbeng ihnen über bie Leiftungen in ber b ber Confunft inebefondere gu fprech ju mangeln fcheint Jebenfalls füh herausgeber, obwohl ich nicht bie fonlich zu fennen, meine vollfte 2 fcwierigen als gludlichen Arbeit ju seugung auszufprechen, baß hierburc Boung bes fatholifchen Bolfeliebei den Gottesbienfte, als bei ber bau fentlicher Beitrag geliefert worben. bie geschmadvolle, nach bem Bebut troffene Auswahl aus bem reichhaltig Gentlieber, als auch gang befonbers gene und boch legale, so wie fü rung in mannigfaltiger form fo acci.

Gott gebe, daß biese Cantica spiritualia, eine wahrhaft gesegnete Arbeit, in furger Zeit recht verbreitet werden, damit die in unserm Deutschland so vielsach eingeriffene Profanirung ber Kirchenmusit dadurch verdrängt, und in unsern heiligen Hallen wieder jene herrlichen Bolfegesange vernommen werden mögen, die seit Jahrhunderten so viele Gemüther himmelwärts zogen, und wovon Ihr Werf ben Kern berselben enthält.

Sollte biefes mein Urtheil auch nur ein wenig gur Bersbreitung biefer heil. Gefänge beitragen, so mogen Guer Bohlsgeboren biefe Zeilen nach Belieben veröffentlichen.

Salzburg, am 12. Marz 1850.

P. Beter Singer.

### П.

Geiftliche Bolfelieber mit ihren ursprünglichen Weisen, gesams melt aus munblicher Tradition und feltenen alten Gefangs buchern. Baberborn, 1850.

Die Herausgeber vieser Sammlung geistlicher Bolkslieber beabsichtigen mit bem Werke, welches sie jest bem beutschen Publikum vorlegen, die Ausmerksamkeit auf einen Schat lieb-licher und schöner Singweisen zu lenken, welchen wir allmählig ganz und gar zu verlieren in Gefahr steben. Sie wünschen daher mit dieser Auswahl, für beren äußere Ausstatung die Schöningh'sche Buchhandlung in Paderborn das Ihre gethan hat, eine allgemeinere Theilnahme für diesen Gegenstand in Deutschland zu erweden, um sich badurch in den Stand gesett zu sehen, eine umfangreichere Sammlung, ganz eigentlich für



einen mahren Schat von i geiftlichen Liebern, von ben geleiteten bas Leben in gutund Duge; fle wurden ichon in ben Rirchen gefungen. & in feiner Urt, und machte fi jum Mittelpunfte bes von Es ift hiftorisch erwiesen, ba gefang fehr gur Berbreitung hat. Man fühlte bieß bamale besonders ließen es fich die 3 tifch entgegen ju wirfen, inb fchen geiftlichen Lieber famme. in bestimmter Orbnung in bi Art entstanben bie in ihrer Ar Blurheim 1529, Bed 1537, ferner bas Munchener Befan gebnten, bas Daingifche, Bat bes flebengehnten Jahrhunderi bie Brunblage bes beutschen jum Enbe bes achtzehnten "

Rirchenlied ein, und gwar burch Rudwirfung protestantischer Bilbung. Das protestantische Rirchenlied aus bem fatholischen hervorgegangen, hatte fich anfange mehr in Gebeis : und Betrachtungeformen bewegt, bann trat in ber fogenannten orthos boren Periode der bogmatische Inhalt schärfer hervor. Endlich fam bie Aufflarunge-Beriobe, und bie Gebeteform und bas Dogmatische mußte nun einem abwäffernben bibattischen und moralischen Inhalt weichen. Wie überhaupt bie protestantische Bildung bes achtzehnten Jahrhunderts auf bas fatholische Deutschland einen unverfennbaren Ginfluß übte, fo bann auch beren Evolutionen bes protestantischen Rirchenliebes auf bas fatholische Rirchenlieb. So lange bie Erziehung und Bilbung in ben Sanben ber Jesuiten blieb, mar diefer protestantische Einfluß auf bas fatholische Rirchenlied wenig fichtbar. mehr hatten die Jesuiten bem Rirchenliebe eine felbftftanbige und eigenthumliche Entwidelung gewibmet. Reben sehr schonen herrlichen poetischen Liebern, wie die Uebersetung ber berühmten hymne bes beil. Ignatius, ward eine mehr finnliche, oft schäferlich : spielende Boefte von ihnen unter bie Rirchenlies ber eingemischt, die bes ernften Charafters bes Rirchenliebes nicht gang entsprach, und auch meift, außer bei ben Liebern bes portrefflichen Spee, ohne bichterischen Werth mar. — Aber in's eigentliche Bolf brang bann auch biese Poefie nie ein. -Auch verbrangten, ju ihrem Lobe fei es gefagt, bie Jesuiten bie alten schonen Lieber weber aus ber Rirche, noch aus bem Leben bes Bolfe!"

"Gegenwärtig aber stehen wir auf bem Punkte, daß nicht bloß die alten, frommen, schönen Kirchenlieber, an benen sich die ganze deutsche Ration viele Jahrhunderte hindurch erbauet und erfreuet hatte, völlig aus der Kirche verdrängt find, statt deren man matte, platte, moralische Reimereien eingeführt hat, sondern auch die uralten herrlichen Melodien sind theils durch ganz unbedeutende erset, theils in ihrem ganzen Chazrakter verdorben."



wonnte Jugend ficht ftolz auf noch in letter Stunde etwas wird auch dieß herrliche Fibei tes binnen zwanzig Jahren : vergeffen feyn!"

"Der Sammler und bit geiftlichen Lieber haben, wie b fangbuch liefern wollen, sondert Sie haben damit den Beweis g frommer und babei hoch-poetisch den edelsten, schönsten, lieblichste anderes Bolf besitzt, noch gegenn Bolfe lebt und gesungen wird. Ewerth und im Interesse unserer Kinicht bloß erhalten werden, sont meine Berbreitung durch alle Klwäre daher sehr wünschenswerth len Schulen verbreitet und einge

Wir fonnen nicht anders, i lichen als vaterländischen Unter wünschen und find alle

### III.

Missa celeberrima vulgo dicta Papae Marcelli 6 vocibus concinenda, S. Caroli Borromaei et ceterorum Cardinalium, quos Pius IV. Pont. Max. ad executionem Decretorum SS. Concilii Tridentini congregavit, jussu composita eorumque applausu et auctoritate approbata ac veluti prototypon exhibita. Auctore Joanne Petro Aloysio Praenestino. Editio nova secundum editionem Romanam anni 1567 unacum praevia vita auctoris et historia hujusce Missae. Augeburg, Berlag von Anton Böhm.

Es ift befannt, daß biefe hochberühmte Deffe über bas Schicffal ber Figuralmusif in ber Rirche entschieden hat. Diese Mufif hatte bis zur Mitte bes fechozehnten Jahrhunderts hin allmählig in einen burchaus profanen Charafter ausgeartet. Nicht nur waren viele weltliche Melobien in Die Rirchenmufik aufgenommen, fonbern es war auch Sitte geworben, baß eine Stimme regelmäßig bie Delobie und ben Tert bes weltlichen Liebes baneben fang. In allen frommen Gemuthern erregte bieß bas größte Aergerniß, und bas Concilium von Trient fab fich baburch um fo mehr veranlaßt, auch bie Reform ber Rirchenmufit jum Gegenstande feiner Anordnungen ju machen. Demgemäß fette Bapft Bius IV. eine Commission von acht Carbinalen nieber, unter ihnen bie beiben Beiligen, ber nachmalige Bapft Bius V. (Michele Ghistleri) und Carolus Bos Es schien um bie Figuralmufif geschehen, und gwar besonders aus dem Grunde, weil die Sanger ber papftlichen Rapelle erklarten, es fei unmöglich, eine berartige Dufit in ber Beife aufzuführen, daß die Borte allgemein verftandlich Diefe Erflarung veranlagte ben heiligen Carolus Borromaus, ben berühmten Balaftrina, ben Princeps Musicae,



anbetrifft, so hat sie benselbei anbetrifft, so hat sie benselbei gar keine Beziehung auf ben A nur einundzwanzig Tage bauemit ber Reform ber Musik eben ein bloßer Titel, ben bie mal haben mußte, und welchen ihrer Uebersendung an König können nicht anders, als es i nehmen bezeichnen, welchem sich hamer in Augsburg burch bie kes bes Fürsten ber Musik unter

## LVIII.

# Der Mitterhauptmann Johann Wilhelm Graf von Mirbach.

Eine Trauerrebe, gehalten von Frang Joseph Schröteler, Oberbirector .

ber rheinischen Ritterakabemie.

Es ift immer eine erhebende Erscheinung, einen Mann vor und zu erbliden, welcher die Losung einer Hauptaufgabe ber Beit fich als 3wed seiner Lebensthätigkeit gesetht hat. Selbst biejenigen, welche mit den Mitteln nicht einverstanden find, werden ihm ihre Achtung nicht versagen konnen.

Der verstorbene Graf Johann Wilhelm v. Mirbach, bem bie angeführte Trauerrebe gilt, war ber Gründer ber rheinissichen Rittergenossenschaft und ber katholischen rheinischen Ritterakademie zu Bebburg, welche am 1. Mai 1842 seierlich ersössente worden war. Durch beibe Institute wollte er theils ben rheinischen Abel auf seine mannigsach bedrohte Stellung im Staate ausmerksam machen und ihn zu einer würdevollen Ausstüllung berselben aneisern, theils aber und besonders bessen Jugend zur rittermäßigen Gesinnung und Handlung erziehen. Es ist nicht unsere Absicht, in eine Kritif der von dem sel. Berstorbenen zur Erreichung seines Zwedes gewählten Mittel



heit, sondern Ungleichheit schen beherrscht, unter bae bas ihn burch fein ganges gen und Berhältniffen, gebiEs ift ein Zeuanis n

Es ist ein Zeugnis v
Beit, wenn sie nicht einmal
bigkeit eines Naturgesetes si
würdigen wissend, von nichts
ber menschlicher Ungleichheites
burch ihren Sturz bas Lustge
einzuführen, obgleich bie Erf
schichte lehrt, bas ber gestürz
andere und öfters schlimmere si
Wo uns baher Ungleich

menschlichen Gesellschaft entgegie fofort beswegen, weil sie Ungle sprache ber Zeit, mit ben Ur. of heit im Wiberspruche stehen, i nothwendige Ungleichheiten seyn halten, wenn das Zeugnis einer

auf ben Sandebenen bes Norbens aufsuchen. Wo bie menschliche Gesellschaft aus bem Kreise ber bloßen Familie heraustritt und zu einem Stamme ober Bolke, einem staatlichen Gemeinweisen sich emporgearbeitet hat, bilbet sich durch Berschiedenheit der Naturanlage, Beschäftigung, gesellschaftliche
Stellung, körperliche und geistige Borzüge, und hundert anbere Faktoren, die in der Gesellschaft ein Uebergewicht eines
Individuums, einer Familie, oder eines Stammes, über andere Individuen, Familien oder Bolkstheile begründen, naturgemäß eine Berschiedenheit unter den Angehörigen eines Gemeinwesens mit heraus, welche allmählig zu einem sesten Körper
sich gestaltet und dadurch zu einem Unterschied der Stände
führt, die sodann an einigen Orten durch mehr oder minder
bewegliche, an anderen durch ganz starre und steise Schranken
von einander abgesondert werden.

Selbft bie vom erften Anfang ihrer Erifteng an republifanische Schweiz, auf die fo oft von unsern Bleichheitspredigern als lebendigen Beweis für ihre mahrheiteleeren Phrasen bingewiesen wirb, gibt Zeugniß fur bas Befagte; fie macht in ber europäischen Staatengeschichte bieffalls feine Ausnahme. Wir wollen uns nicht auf jene Kantone beziehen, welche uns unter bem Ramen von Ariftofratien befannt, im Berhaltnis ber regierenben Geschlechter jum regierten Bolfe einen viel größeren Unterschieb, als je in Monarchien zwischen bem Abel und bem übrigen Bolfe vorhanden war, barftellen, bennoch aber eine nicht ruhmlofe funfhundertjährige Geschichte hatten; fonbern wir berufen und gerabezu auf jene Rantone, welche als vollenbete Demofratien gelten muffen, weil bort wirflich alle Gewalt vom Bolfe ausging. Gerabe in biefen neuen Demofratien, ben Gebirge und hirtenfantonen wußte man fo viel von regierenden herrn, regierenden gamilien ju ergablen, ale in irgend einem ariftofratischen Rachbarfantone; ber Unterschied bestund eigentlich nur barin, bag bem Rechte nach in ben Aristofratien bie regierenben Geschlechter bie innehabenbe

... \_propung einer von jeher zur Regie lie übergangen murbe. Thatfache ift feri Bebirgefantonen allfällig vorhandenen größeres Unfeben bort genoffen, ale biefer ber Fall gewesen. - Bir wiffen gwar fe wartig bie Berhaltniffe in ber Schweig b ftaltet finb, baß bie in ber Reformation 1 frangofische Revolution mit neuer blutiger litifche Gleichmacherei vermittelft Erhebung felbft anbetenben fouverainen Gogen, bort geführt murbe. Allein biefe Gleichmacherei rainifirung aller als gleichberechtigter Bru ift eben auch nur ein leeres Trugbilb; man allerbinge in ber Schweiz nicht mehr folch besverschiebenheiten, wie biefes früher ber f aber hat die rabifale Regierungsfunft fofi unnaturlichen, funftlichegewaltfamen Unterfd gefest, ben Unterschied von Unterbrudern von politischen Despoten und politischen St auf einen folchen Sobepunft getrieben wird, theile als vollfommen rechtlos bezeichnet üherken. L

menschliche Gesellschaft noch mit einem vorurtheilsfreien Auge zu betrachten vermag, für uns eine willfommene Erscheinung ist; um wie viel mehr muß bieses ber Fall seyn bei einem Manne, ber nicht bloß auf gute Gesinnung sich beschränkt, sondern sie im Rampse gegen ben Irrthum im Leben mit uns gebeugter Beharrlichseit durchzusühren sucht.

Graf v. Mirbach gehorte in bie ehrenvolle Reibe ber lete teren; er hatte erfannt, mas bem Abel Roth thue, wenn er ber Berftorungewuth ber Beit entgeben wolle, und fo machte er es fich unter bem ichonen und treu befolgten Motto, "glaus big und beharrlich", ju einer Lebensaufgabe, biefe feine Erfenntniß ben abelichen Benoffen feines Beburtelanbes ebenfalls beigubringen, und fie burch eine angemeffene Erziehung ber Jugend jum Gemeingut bes gangen Standes für alle Bufunft ju machen. Das war ber Grundgebanke und bas Grundbes ftreben, bas ihn bei ber Errichtung ber beiben erwähnten Inftitute leitete. Als Chrenbenfmal für ibn, jugleich aber auch als Mahnbrief an ben Abel, ber vielenorts fo fehr von feinem Berufe in ber menschlichen Gesellschaft abgeirrt ift, laffen wir bier aus ber Stiftungsurfunde ber Ritterafabemie bie Sauptftellen folgen, welche lebendig bie Tenbeng bes Stifters und ben Charafter bes Inftituts uns vor Augen führen.

"Es ist hiernach unser ernstes Berlangen und bringendes väterliches Anmahnen, daß sie vor Allem in Gefinnung und Wandel sesthalten an der Gottessucht, daß sie selbst einen christlichen, ernsten Lebenswandel führen, und darauf halten, daß von allen ihren Kindern und Untergebenen ein solcher gessührt werde. Wir ermahnen sie dringend, zu allen Zeiten sich das gegenwärtig zu halten, daß ohne eine unverbrüchliche Treue gegen ihren Herrgott all' ihr Thun und all' ihr Besithum nicht bestehen kann, und daß ihnen zu Allem der allein halts bare Segen sehlt, wenn sie von Ihm lostassen."

"Wir ermahnen fie ferner bringend und väterlich, ihrem Ronige und herrn und Seinem Durchlauchtigen Saufe in Die-



lichen Lehren, welche unter irgend in bem Berhältniffe zu ihrem Kön heilige und göttliche Ordnung aneri baran halten, daß sie mit einer i gleich einen Frevel gegen ben heili würben.

"Bir ermahnen sie, einen dri ren, ihren Kindern und Untergeben sie in Berührung kommen, durch ein und ernsten Lebenswandel vorzuleud frengen Redlichkeit und Wahrhaftigk fen, in der Unverbrüchlichkeit ihres Berträge und Jusagen, in Festigkeit hastigkeit in Zeiten der Roth und Eden; ihren Kindern eine forgsame z solchen Sinnes gerichtete Erziehung zu auf eine gründliche und wissenschaftlissergkältig Bedacht zu nehmen, damit Grade fähig werden, im Dienste ihres sonst überne Beruse tüchtig und mit segnstehen."

eben fo unabhangig von aller fleinlichen Gefinnung und fleinlicher Berechnung bes eigenen Bortheiles."

"Wir ermahnen fie besthalb, burch gute Wirthschaft und Berwaltung ihres Bermögens, bieses zu erhalten, und wenn ihnen bieß ber göttliche Segen verleiht, es zu mehren, sich von allem eitelen Lurus, ber bem Abel nicht ansteht, fern zu halten, babei aber in allen ihren Kreisen, und so weit biese geben, sich wohlthätig, fürsorgend, mit Rath und That überall helsend zu zeigen."

"Sie sollen ihren Abel burch einen ritterlichen und mannlichen Sinn, burch eine feste unerschütterliche haltung in allen Lebensbegegniffen, aber auch burch Milbe und Bohlwollen gegen Andere bewähren. Ihre haufer und herzen muffen Bufluchtsstätten für alle hulfsbeburftigen und Bedrängten seyn, und ihre hande muffen bereit seyn, einem Jeben, ber in Roth ift, ohne Berletzung ihrer heiligeren Pflichten, beizustehen."

"Wie sie für die Rechte und außeren Borzüge, welche sie ber göttlichen Gnade verdanken, Anerkenntniß in Anspruch nehmen, eben so mussen sie ein gleiches Anerkenntniß jedem Rechte, jedem wahren Berdienste und allem Ehrenwerthen in andern Ständen und Klassen willig zu Theil werden lassen, und sich von allem Hochmuthe und Stolze, Bornehmthun und gleichs gültigem Herabsehen auf Andere fern halten. Sie können schr wohl, und müssen dabei auf ihre Standesehre wachen, diese aber besonders in einer hochherzigen Gesinnung und darin suchen, daß sie Alles, was gerechten Tadel und Makel auf sie wersen kann, alles Unsittliche, Rohe und Gemeine in Beschäftigung, Belustigung, Sitte und Umgang, Alles, was die Achtung für Sittlichkeit und Anständigkeit verletzt, überhaupt Alles, was in der öffentlichen Meinung durch Einzelne einen Makel auf den Stand wersen kann, vermeiden."

"Wir munichen aber auch, baß fie ben Charafter, ber nach ber bestehenben Orbnung ihrem Stanbe beiwohnt, rein und unverfalscht erhalten, nicht auf Gewerbe, burch welche fie

And the second



gegen bie, welche sich il wirklich dustehenden Anspi Roth thut, nachsichtig un hältnisse sich seit undenkli vererbt haben, Gutsunterg und alte Diener sind ein E Gutes und Hauses."

"Wie wir nun alle ei mit geloben, an biefen Gestir ser Richtung unsern von (erkennen; so ergeht unsere b mahnung zu einem gleichen Rachsommen, benen wir baz wie ben Segen Gottes zum wünschen, über beren Grund gesommen sinb."

L

M....

nicht erloschene Anhänglichkeit am Regentenstamme, die Ration mit bem Regenten vereinigt und alle Beschwerden vergeffen machen!) fast immer ber Fall. Reiner gibt gerne, die Abgaben find immer zu hoch; Accife und Jolle find unerträglich, wer einen Prozes verliert, halt die Justizverfassung für schlecht ic. Durch große Bersammlungen, wie Reichstage find, theilen die Brovingen sich ihre vermeintlichen Beschwerden gegenseitig mit, machen fie zu eigenen; bie unruhigen fteden bie ruhigen an, und verbreiten bei ihrer Buhausefunft bie Beschwerben, wollen fich geltend machen und vermehren die Unzufriedenen. Reichsftande widersprechen auch bem Begriffe einer absoluten Monars chie; fie schränken folche ein und ihr hauptzwed ift allemal Einschränfung bes Monarchen und Erweiterung ihrer vermeint. lichen Rechte. Wenn bas von feinen Unterthanen fo geliebte haus Defterreich nach mehrjähriger Ruhe und Frieden auf ben Gebanten fame, aus bem ungarischen Reichstage einen allgemeinen für alle feine Staaten zu machen, wurden fich bie Folgen bald zeigen. Gine lange Erfahrung bat auch gelehrt, baß bie Busammenberufung ber Stanbe eines Reichs bas Gute nicht hervorgebracht haben, was man von ihnen erwartete. Dazu murbe erforbert werben, baß wenigstens bie Dehrheit berfelben Renntniffe ber mahren und guten Staatsfunft befaße, burchaus aufgeflart und rechtschaffen genug maren, um bas allgemeine Befte bem besonderen Bortheil vorzuziehen; wie ift aber diefes zu hoffen? und noch weniger ift es zu erwarten. Ungludlicher Beife aber finden fich in fo gahlreichen Berfamme lungen für einige Beife immer eine große Bahl berer, Die es nicht find. Die altere und die gang neue Geschichte liefert bie Bemeise.

Provinzial Landstände halte ich für unschädlich und selbst in ein paar Rückschen für gut. Unschädlich, weil keine Einverkändnisse mit andern entstehen, und wenn sie aus ihren Schranken treten wollen, darin leicht zurückgewiesen werden können; nühlich, weil bei manchen Gesehen der Landesherr ihr Gutachten fordern kann, wie Friedrich II. über das projectirte Landrecht und andere Gesehe. Es ist vorauszusezen, daß sie praktischer, die Denkungsart, die Sitten, Borurtheile, Gewohnheiten, alles Dinge, auf welche bei der Gesehgebung Rückscht zu nehmen ist, desser kennen, als die größtentheils theoretischen Studengelehrten, welche die Gesehe entwerfen. Solche Provinzial Ständeversammlung ist weniger zahlreich und trägt gewöhnlich, da sie nicht beisammen bleiben können, die Ausarbeitungen solcher Gutachten ihrem engern Ausschusse oder einigen dazu gewählten Männern aus. Daß sie nur Gutachten geben, kein Stimmrecht noch weniger Beto haben



muy von boghaften Deni ren Angeigen wenig Aufm entschließt, ben Minifter allgemeinen Dingen ber & Schelle anzuhängen. Wen fter nicht fürchtet und nicht hat er Sohne, Bruber ober ber Minifter entgelten laffer rerer ift breifter, ber gurchifai herzhaft; bie Borftellung mi ein Jeber glaubt nur einen Erfahrung lehrt auch, baß fc Urfach ju haben glauben, bift mit Grund vorauszusepen, mahrheiten vortragen werben. ftanbe in feine Abministration lungen und Bitten eingeschränt erwähnt. Aber auch bem gu Absicht ber obern Provinzialbi vorbin gesagt, bem Landesherrn übrigens die Busammensehung moge, als sie es in mehreren i wunfchen, auch vom ganbesherr flebenber Art habe ich mich ul gegen meine Berren, vorzuglich aus bas Gute wollte und gerne



### LX.

## Efizien aus der römischen Revolution von 1848.

(Mittheilungen aus ben Tagebuchern von beutschen Augenzeugen.)

#### Bierter Artifel.

Sollte bie Opposition gegen ben Clerus erfolgreich begonnen werben, fo mußte mit jenem Theile angefangen werben, ber am leichteften ju verbächtigen war, und beffen Sturg gu einer Stufe bienen tonnte, um ben übrigen Theil feines Ginflusses zu berauben. Das Divide et impera hatte man wohl erfaßt; eben fo aber mußte man ichon aus früheren Erfahrungen, baß man querft bie Regulargeiftlichfeit angreifen muffe, um bann bem Beltelerus beigufommen; nicht minber mußte man, bag von allen religiöfen Corporationen nothwendig zuerft bie Jefuiten gefturgt werben mußten. Daber hatte auch ber römische Rabitalismus gleich anfangs ähnlich bem helvetischen ein besonberes Augenmert auf biese gerichtet. Satten fie boch ben gelehrten Jugendunterricht vorzugeweise in ben Sanden, nas mentlich an ihrem felbft von vielen Auslandern besuchten Collegio Romano, und zwar nicht bloß in ber Theologie, wo bie Frequeng biefer Anstalt in ber Regel felbft bie ber romischen Universität (Sapienza) überftieg, fonbern auch in ber Philos XXV. 49



C. Gujeo gar nicht zu Orbens schon bloß burch Talente von ben Beitibee begriffenen Ummalgung je: natürliche Feuer ihres Ali Unerfahrenheit, auf bem pi tauglichften Berfjeuge für werben im Stande finb, r glangend bewiesen hat. Die für religios-fittliche Erziehut Tages ein Dorn im Auge; tige Congregationen fonnte mußten fallen, follten bie n werben. Darin lag ber na fuitenverfolgung; bie eigentl viel tiefer: fie maren gehaft ten und bie in ihnen am aus wegen ber im Geifte bes Inft Alles, mas ben positiven Gla liche Ordnung bes Staates g

Festhaltens an bem vom Reite

Auflösung jener berühmten Gesellschaft bamale auf bie focialen Buftande und ben Durchbruch ber Revolution ausübte, bei biefer neuen Berfolgung feineswegs in biefer Beife Statt fanb, so wie auch die damalige Anzahl ber Orbensglieber und bie ausgebehnte Wirffamkeit berfelben mit benen ber Begenwart in feinem Berhaltniffe fteht. Darin aber ftimmen beibe Ereignisse überein, bag ber gange Oppositionshaß ber Rabifalen nicht gunachft ben Inbividuen bes Orbens galt, fonbern bem Briefterthume überhaupt und bamit ber Rirche; bie Jesuiten hielt man für gefährlich, sei es bem alten Staate, fei es ber mobernen Freiheit, weil man bie Rirche als beiben gefährlich anfah. Das hat fich in bem hiftorifchen Entwidelungsgange berausgestellt. Erft rief man: Morte ai Gesuitil; balb aber Morte ai frati (Orbensgeiftliche überhaupt)! Richt lange barnach hörte man bas: Morte ai preti! und bas: Morte ai Cardinali!, bis endlich bas wilbe Geschrei fich auflöste in ein-Morte a Pio Nono!

Sturz der Jesuiten, der Religiosen, der Priester, der Cardinale, des Papstes — das waren die fünf Stusen der Himmelsleiter, auf der die neuen Giganten allmählig den Olymp zu ersteigen gedachten; immer höher ging das Streben, und immer keder ward die Zuversicht; war einmal die erste Sprosse erklommen, so wurden es die anderen schon mit geringerer Mühe, und dann war der Sieg entschieden — der Sieg des neuen Genius über den alten Wahn, der Sieg der Ides bes neuen Genius über die quietistische Stabilität, der Sieg der allgemeinen Freiheit über die Fesseln veralteter Formen und die Knechtschaft einer durch Jahrhunderte geheiligten Despotie, und zwar im Centrum selbst, am Sie derjenigen Macht, welche am ausgedehntesten die Tyrannei über die Geister sich anzumaßen vermochte.

Das war es, was die rabitalen Berbrüderungen im Kirschenstaate besonders im Auge hatten. Aber in ganz Italien, besonders in Sardinien, hatten die Demagogen schon lange



patten bie Logen ihren Schweiz lebender Engläni sönlich geneigt war, in schon vor dem Jahre 1841 dem Orden austreten, wiehr bestehen werde; als Schweiz nach Italien stür bittere Borwürfe und betla Blindheit des hartnädigen, seinen freundlichen Rath un Bedrängniß in die andere simit dem Ausbrucke eines tie testant, nahm er innigen Ant die nothwendig als ein Opfe

Bei ber allgemeinen Auf les Erbenfliche, was gegen be Schein von Recht fich fagen 1 bie man aufregen wollte, bebu fibler Grunbe, um fie gegen b schulbigungen waren es vornat fürchteten Gegen

und Freiheit, die Macht und Große Italiens waren bie Ibeen, bie mit einem eleftrischen Schlage alle Bergen gewannen. Ber biesen Ibeen fich entgegenstellte, was fonnte er anders fevn. als ein Berrather an bem theuern Baterlande, ein Sflave fetnes Unterbruders, bes Fremben, bes Barbaren? Und Bius war es, bem Alles zujauchzte vom Saume ber Alpen bis zu Trinacriens Ende, in bem alle wiedergeborenen Sohne Ausos nien's ben Befreier, ben Begluder erfannten. Ber von biefem fich abwandte, was war er anders, als ein Feind alles Großen und Schonen, ein Diener ber Finfterniß, ber Bosheit, ber Solle? Und fiebe! folche Berrather Staliens, folche Reinde feines Errettere, bes "reformatorischen" Bapftes, lebten Berberben finnend mitten unter bem eblen Beschlecht, bas eben wie Ein Mann fich fur feine Große und Freiheit erhoben, als Erzieher ber Jugend, als Rathgeber ber Großen, als Lenfer ber Gemiffen; fie hatten bisher alle großartigen Regungen bes Rationalbewußtseyns und ber wahren Menschenwürde niebergehalten ober schon im Reime erftidt; fie brohten auch jest noch, bie taum geborne Freiheit meuchlerisch zu morben, bem eblen Bolfe feine Errungenschaften wieberum ju rauben; barum mar ber erfte Rampf, ber bestanden werben mußte, ber Rampf gegen bie Jesuiten, beren Bertreibung ichon im December 1847 unter ben "Bolfemunichen" fich verzeichnet fanb.

Gioberti, ber burch seinen "Primat Italiens" so machtig bie Gemüther entstammte, einzustehen für die Selbstständigkeit ber Halbinsel, und heldenmuthig in die Schranken zu treten gegen ben fremben Usurpator, er hatte schon mit Kraft und Feuer ben Kampf gegen den mächtigen Orden begonnen, in dem er ein stetes Widerstreben gegen diese Idee bemerkte. Mit kurmischem Beisall ward besonders die zweite Auslage dieses "göttlichen Werkes" begrüßt, in der er offen mit seinen Anklagen wider diese die nationelle wie individuelle Freiheit gleichmäßig besehdende Gesellschaft an das Licht trat, unerachtet des bei der ersten Auslage in den Prolegomenis ihr gespendeten

clamationen und einer neuen Bearbeiti und erregte bie größte Cenfation. Benig bas bis jum Ermuben lange und bis Machwert, wie es felbft von einigen Lib auch nur theilweise ju lefen; aber es m berti ein banbereiches Wert gegen bie 3 war ja Alles bewiesen; es bedurfte ber und wer noch wibersprach, ber fonnte entgeben, auch er fei ein Jesuit, ein & ber öffentlichen Wohlfahrt. Aus biefem gange Schwulft ber mobernen italienischen bet, fo zierlich und schon auch fonft Giob auch manche Correspondenten beutscher Bi berungen entnommen, namentlich bie ber bes Orbens in Biemont, die oft mit ben § Berrichaft in Paraguan gang parallel ftelle fchen Ausschmudungen bes bemagogischen ! ber zu geben nicht ermangeln. Francesca da Rimini hatte bie ihm zugeb Schrift mit Unwillen von fich abgewiesen; niß hatte aus bem feuria fchmarmand...

Monche, die in ihrem radifalen Fanatismus es für inspirirt vom gottlichen Beifte erflarten. Das war ficher ein lacherliches Ertrem auch vor ben Angen Bieler, bie ber Gefellschaft nicht befonders gewogen find; man muß boch mahrlich bie-Jesuiten nicht für vermenschlichte Teufel halten, weil man fie nicht für infarnirte Engel erflaren tann. Begen eine folche Berblendung, bie an Bahnfinn grangt, tann fein Bernunftiger mehr ftreiten; ift ber Strom über bie Ufer getreten, fo laft fich nur mit Rube erwarten, bis er wieder in feine alten Grangen gurudgefebrt. Bohl haben viele Gutbenfende es ber Befellichaft Jefu jum Bormurf gemacht, baß fie, auf ihr gutes Recht und ihr offen vor Aller Augen liegenbes Birfen fich ftusend, es im erften Momente verfaumte, ben gegnerifchen Angriffen auf bem Relbe ber Literatur bie Spipe ju bieten,: wozu es ihr in Italien feineswegs an tuchtigen Talenten gebrach, und wir felbft find bet Anficht, es hatte fruber und mit größerer Energie entgegengewirft werben tonnen; allein wir burfen auch nicht außer Acht laffen, bag felbft bie befte Schrift unter ben bamaligen Umftanden schwerlich eines bleibenben Erfolgs fich erfreut haben wurde, wo eine Brofchure bie andere verbrängte und die Lüge in immer lichtvollerer Umbullung erschien, ja bereits bie Ronigin ber Tagespreffe geworden war. Saiten auch mehrere ber gehaltvollften Biberlegungofchriften eriftirt, fie maren boch entweber balb vergeffen, oder gleich anfangs ignorirt oder verhöhnt worden; man wollte bie Luge; bas war genug, ber Wahrheit allen Bugang zu sperren. Satten boch selbst die literarischen Produtte ber gemäßigteren Liberalen ein gleiches Schidfal. Wie gierig man aber boch bei allem Mangel an Beweisen nach Grunben ju Berbachtigung haschte, mag folgenbe Thatfache zeigen, bie in bie Marztage von 1848 fällt. Die Fastenpredigten in ber Jesuitenkirche al Gesu wurden auch noch bamals von einem außerft gahlreichen Publifum befucht. Balb aber fab man neben ben gewöhnlichen Buborern noch eine Schaar außerorbentlicher Anbachtiger, bie fonft um Bredigt und Rirchenbesuch



ren ne boch fo gludlich, nat (benn ber ernannte Saftenprei mit Ausnahme Samftags, ju gu finden. Der Redner fprad Rirche, weil fte katholisch if machte bavon eine Anwendun man jest jum Mergerniß allei Chriftenheit fo oft vernehmen ran fnupfte fich eine ernfte ut einem folchen blinben Saffe, Ratholicismus wiberfirebe unb ben Frieben ber Staaten ju u mit lautem Bifchen und Gemu ber eifrigen Prebigibefucher, ut fach entstelltes Ercerpt aus biefe tel: "Gine Jesuitenprebigt", bat feilgeboten warb. Die barüber lafte auf Betrieb bes Prebigere tenfeinde eine Unterfuchung ber Stabtvicar, ber fie nach bem ! eine Commiffton von Theologen

Aber noch erfolgreicher wurden bie Jesuiten von ber ans beren Seite aus verbächtigt, als feien fie Begner bes Bapftes. Die Partei, welche ben Ramen beffelben, ben fie ihren Bio nannte, bis ju ben Sternen erhob, und bas Bolt burch fchranfenlofe Eraltation nie zu Ruchternheit und Befinnung gelangen ließ, verftand ben Runftgriff gar gut, ihre Begner auch als Begner bes Papftes hinzustellen. Wer Logif hatte, mußte ja bas Argument begreifen: Wir, ble Liberalen, find bie aufrichtigften und treuesten Freunde bes Papftes; bie Jesuiten find unsere Wibersacher; also find fie auch Wibersacher bes Paps ftes. Ein weiterer Beweis war auch hier nicht nothig. Mag es fenn, bag ein ober bas andere Blied biefer Corporation mit ben politischen Reformen bes Bapftes nicht völlig einverftanben mar; aber wenn auch, fo hatten gewiß bie Befuiten, bie man fonft als fo schlau und liftig ju schilbern weiß, hierin fo viel Rlugheit, nicht öffentlich und überhaupt nicht vor Golchen fich barüber ju außern; bie nur auf eine Belegenheit harrien, fie gang ju Grunde ju richten in ber öffentlichen Meinung; nebstbem wie fonnte eine folche Ansicht über bie Regierungsgrundfate Bius IX. von einer Bartei ihnen gum Borwurf gemacht werben, welche gerabe bie allgemeine Freiheit ber Ueberzeugung und ber Meinungen im unbeschränfteften Sinne proclamirt, ohne bag biefe mit ihren eigenen Princis pien fich in Biberfpruch fest? Dber follte es nur ben Jesuiten nicht gestattet fenn, hierüber andere Meinungen gu begen, ba fie fich wohl zu unbedingtem Gehorfam gegen bas Rirchenoberhaupt, nie aber ju blinder Gutheißung feiner politischen Magregeln verpflichtet haben? Offentundig mar es, bag bie Jesuiten von aller Einmischung in bie politische Sphare fich entfernt hielten, fo fehr fie auch indireft ber Revolution entgegen wirfen mußten; ber General brauchte fie nicht erft zu warnen und jurudjuhalten. Da mußte nun jur Erfinbung verftedter Intriguen und fürchterlicher Conspirationen bie Buflucht genommen werben; ber Schatten bes alten Gregor an



entwarf man bereits bie vielfachen Migbrauchen ihree fo wie von ihrer bie gu ein erftredenben tyrannifchen In burften nur, um mit blefer rer Spalten ju füllen, von bes Gioberti'schen Orafels 1 nicht. Dan mahnte fle, Orbens ihren Obern ju nenne auch nicht ein einziges warb Beweise, so waren Bersonen nur nicht angehörten, fonbern nie beffen Ginftuffen hingegebe ber Jefuiten"; ohnehin gebort fcofe, wie ber Ergbifchof von Alles, was Difbehagen erregt fo baß Curci in feiner oben ge wunbert, baß man nicht auch i gelfchlag und jeben Meeresfturm

Die Sache war nun ausge

gungen ihrer Feinde verflüchtigt, ja man fah überall nur heuchs lerifche Runftgriffe jesuitischer Berftellungefunft, die einen neuen Beweis ber schablichen Tenbengen ihrer Gesellschaft liefern mußten. Die prachivolle, von bem Orben "ber nie verzeiht und feine Rerter nie öffnet", gur Feier ber Amneftie in ber Rirche bes romischen College am 2. September 1846 verans ftaltete Festlichfeit, bestehend in mustfalischen und poetischen Broductionen (eine Ueberficht berfelben nebft Ginleitung ift uns ter bem Titel: Il trionso della clemenza erschienen, wobet Die Studierenden ber Anftalt ihre iconen funftlerischen Talente entfalteten, fam ben Liberalen fehr ungelegen, namentlich ba manche ber bort mit Orchefterbegleitung aufgeführten Symnen bes B. S. Ross wie bie "An die Gintracht" lange nachher noch gefungen und allgemein beliebt murben; aber biefe Des monstration, so geschmadvoll und imponirend sie war, vergogerte nur, wie die Liberalen felbft ohne Sehl fich außerten, die Ausführung ichon lange gehegter Plane. Und als Pius am Alonfinefeft 1847 bie Ignatiusfirche besuchen und bas Collegium felbft in Augenschein nehmen wollte, ba mahnten bie rabifalen Blatter ihn ab in Reben und Gebichten, wie 3. B. in einem Sonett, bas also anfing: Salt' ein, großer Bius, trete nicht ein in biefe elende Rauberhohle bes Lopola;

> Ferma il passo, gran Pio, e non entrare ln quest' infame spelonca de Lojola,

bas aber gleich barauf in einer trefflich gelungenen Parobie eines Zesuitenschülers mit Beibehaltung berselben Reime zu einer lieblichen Einladung an Pins ward, die allgemeine Bewunderung erregte, so daß auch hier die gerechte Sache einen geistigen Triumph über die ungerechte Lüge zu seiern im Stande war. Wirklich erschien Pius am 27. Juni, dem Sonntage in der Alopsius-Octave, in der Ignatiustische, woselbst er am Altare des heil. Alopsius die Messe seierte, assistirt von dem eben in Rom anwesenden Erzbischose von Mailand, und den Alumnen mehrerer geistlicher Bildungsanstalten und anderem



pray, wahrend die Festlieder bet verschiedene, von den Schülern lungen über Segenstände der The reicht wurden. Erst nach zweistlüdes Colleg, und mehrere Tage i dem Publikum geöffnet, das sich Masschmädung ergögte. Das wie Wolfsmädung ergögte. Das wie Wolfsmädung und jeht verdoppelten ihrem Ziele zu gelangen. Berlorer beit, hörte man sie sagen; aber i (Porduto il lavoro di otto mesi; muovo.)

Bins ließ sich nicht burch bie schuldigungen täuschen, bie einem b glaublicher werben mußten, je ung die meisten berselben sich erwiesen. Ignativsseste bes Jahres 1846 bie ber Besuiten besuchte, um bort bat richten, schrieen zwei Proletarier a beim Aussteigen aus bem Wagen il

Bius besuchte bie hauptfirche ber Jesuiten an eben ben Tagen, wo feine Borfahren bem hertommen gemaß fie befucht hatten, nämlich am Sylvesterabend beim Jahresschluffe und am Dienstag ber Fastnachtwoche, an welchem Tage bort bas Altaresaframent zufolge eines ichon von Ignatius eingeführten Allein am vorletten December bes Gebrauches ausgesett ift. Jahres 1847 mar Bius, wie oben zu ermahnen Gelegenheit war, von Schnupfen und Beiferfeit befallen. Run jubelten bie Rabifalen, daß Bius nicht zu ben Jesuiten fomme. reits war angesagt, Seine Beiligfeit werbe nicht erscheinen. Da erzählte, furz bevor die Function in ber Kirche al Gefü beginnen follte, Cardinal Ferretti bem Papfte, wie bereits biefes Ausbleiben von ber Bublerpreffe ausgebeutet werbe. Aus genblidlich foll man anspannen, befahl Bius, ich fahre nach ber Rirche al Gefu. Der Papft erschien und intonirte, obschon mit heiserer Stimme, bas Te Deum. 216 er nach bem Duirinal gurudfuhr, ba warb unter ber Menge, wenn auch nur von einigen Benigen, ein Bifchen laut. Bio Rono und - Bifchen! Bier hatte ber republikanische Rlubb bem ,angebeteten" Bius bie Anerkennung verfagt, die er fonft bem unbebeutenbsten feiner Schritte ju zollen pflegte, und bereits jene Disbilligung ausgesprochen, bie ju immer größerer Ungufriebenbeit beranmachsen follte. Am 3. Marz 1848 fam Blus abermals in die Zesuitenkirche und ließ in der Safristei die Bewohner bes Brofeshauses, und wer burch biese Butritt erhalten hatte, namentlich mehrere Auslander, zum Fußfuß vor. Die Rabifalen gaben bie Hoffnung auf, ben Bapft noch gegen die Zesuiten ftimmen zu konnen; ein Gewaltstreich mußte ausgeführt werben, bas war jest flar; bie geiftigen Baffen waren verbraucht; nur materielle Baffen fonnten bie Jefuiten bestegen.

Das hatte man ichon langst geahnt, und beswegen auch in mannigfachen Praluvien ben Sauptstreich vorbereitet, wohin sicher auch ber bem Schweizer Consul gebrachte Fadelzug ge-

in mogne at G. (Es lebe bie Frau Clemens XIV.!) Doch führten biefe ni von benen geistliche und weltliche Bi abmahnten, noch zu feinem Resultat; Bifars und eine Proclamation ber 9 bas Bolf mahnte, ben gefetlichen Weg Baufer ber Religiofen nicht zu beunruh flagen wiber biefelben vor bie fompetent bringen, wurden von ben Strafeneden wieberum an einem Dienstage, ber Auf tag um vier Uhr mogen fich alle Pati versammeln, um ben hochwurdigen L Jefu bas Abichiebegeleite ju geben." fich ju bem Congebo eine große Schaar "Patrioten", und fette fich Schlag vier bel Gefu in Bewegung. Aber Blus hat Runbe erhalten, und war gang unbeme St. Beter gefahren. Er traf bei feit Plate vor ber Zesuitenfirche Punft vier bie patriotifche, gegen wehrlofe Manner Belbenschaar im Anmarich war.

:

Buges faben fich balb allein auf bem Blate und folgten mismus thig ber jubelnben Menge nach. Das ereignete fich am 14. Marg.

Diesesmal hatte bie moralische Macht bes Bapftes ben Sturm beschworen; aber biefe nupt fich ab mit ber Beit, que mal bei einem leichtbeweglichen und ohne Unterlaß haranguirten Bolfe. Die Zesuiten faben wohl, was ihnen auch in Rom bevorstunde. Inzwischen hatte man successive fast alle ihre Orbendbruber aus ben fleinern Saufern im Rirchenstaate meift burch Gewalt und Bobelauflaufe vertrieben; beinahe alle biefe Bertriebenen famen nach Rom, wo eine neue Bertreibung ficher vorauszusehen mar. Balb wurden auch hier fcon einzelne Jesuiten auf ben Strafen und unter ben Augen ber guardia civica verhöhnt; ja außerhalb ber Thore wurden einige Jefuiten, bie nach Rom reisten, barunter ein Fürft Altieri, mißhanbelt. Schon in ben Carnevalstagen war vor bem romischen Colleg ein Aufzug veranstaltet worben, bei bem felbft bie religiofen Geremonien herabgewürdigt maren. Es ward ein Leichenconbuft bargestellt; auf einer Bahre trug man bie eben verschiebene Compagnia di Gesù; babel ward das Miserere und De profundis unter Begleitung ber abscheulichften Fragen gefungen. Die nachtlichen Demonstrationen vor ben Besultenbaufern begannen feit bem 18. Dar; mit erneueter Beftigfeit; nur bas Erercitienhaus von St. Euseb blieb großentheils verschont, ba eine Cohorte ber Civica bort Befuche abstattete, angeblich um bas haus zu beschüten, in ber That aber, um an ben obicon geringen Bein : und Speisevorrathen fich gutlich ju thun. Bor bem Profeshause fant fich ber gefinnungetuchtige Bobel in großer Angahl ein, um boch wenigstens burch fannibalifches Betofe ben Jefuiten gang ben Aufenthalt zu verleiben. Es befand fich bamals im Brofeshause ein in Beschäften felner Diffion nach Rom gefommener Diffionar aus China, beffen verrenkte Gliebmaffen noch die Spuren ber bort für ben Blauben erlittenen Tortur zeugen, B. Maffa, wenn ich nicht irre. Der Mann, ben ich einigemal sehen konnte und nie



--- wie uverau maren auch und schläfrig; fie ergaben fich mit Refignation, blieben aber tigen Sanbeln. Rur bie Ben bie Runbe, man werbe nachtl Besuiten fturmen, in großer und harrten hier mehrere Stun alebann unterblieb. Erft nachbi bie wiederholte Berficherung ge tern" fein Leib geschehen, ließ gen. Als fie aber hörten, baß larmenbe Demonstration Statt Abtheilungen in bie rabifalen A teten bort einige Bermuftungen nicht vergeffen warb, fo baß bie von einer folchen Protection fi bie man boch zulett als von ih ben murbe.

Unter folden Umftanben ni vingtal ber römischen Proving gi Lage vorzustellen und von ihm Ra



Aber bie Buth ihrer Feinbe ftieg; wirften wie immer fort. brobenber marb ihre Stellung; man bereitete einen entscheibenben Schlag vor, und fprach von Blutvergießen und Burgerfriegen, bie ber Jesuiten wegen in Aussicht ftanben. Diese fragten wieberholt beim Papfte an und erflarten fich bereit, Rom zu verlaffen, wenn bem beiligen Bater ihre Entfernung für bie Berftellung ber Rube erforberlich ober fonft bem Staate nüglich erscheine. Ihnen ftand ja bie Welt offen, so weit fie ift; mit geringen Beburfniffen und vielseitiger Bilbung fonnten fie überall hingehen, einen Theil bes freien und civilifirten Europas ausgenommen; bie Diffionen ber alten und neuen Welt bedurften ja evangelischer Arbeiter und die Barbaren ber Bilbung; bahin hatte auch Gioberti's freunbschaftlicher Rath fle Endlich warb auf Galleti's Bortrag im Rathe verwiesen. bes Bapftes beschloffen: ba bie Regierung außer Stande fei, für Sicherheit und Leben ber Blieber biefes Orbens gut ju fteben und fie wider allenfallfige gewaltsame Angriffe ju befchuben, fo fei bemfelben ber Rath ju geben, nicht mehr als Communitat in Rom ju leben, fonbern einftweilen fich ju gerftreuen, bis gunftigere Beiten eintreten murben; alle ihre Rechte und bie Guter ihrer Collegien follten inzwischen gewahrt bleiben. Mit ber Eröffnung biefes Rathes warb ber bem Orben besonders gewogene Carbinal Grofponitentiar Caftraccane, ein in allen Rreisen hochgeachteter Mann, von Seiner Beiligfeit beauftragt. Der General bes Orbens nahm biesen ihm mundlich überbrachten Rath an, verlangte aber, Seine Eminena moge ihm auch schriftlich bezeugen, baß ber heilige Bater biefen Rath ertheilt; fonft hatte man leicht fagen fonnen, aus bloßer Furcht habe ber Jesuitengeneral felber ben Orben aufgelost, ober er fei burch einen papftlichen Befehl bagu genothigt worden. In brei Tagen wurden nun von ber Gefellschaft ihre Säuser geräumt. Auf bas unter Leitung berselben stehende beutsche Colleg hatte biefe Magregel feinen Ginfluß; im Falle eines Angriffs hatten es bie fremben Gefandten unter ihren Schut genommen. Auch hat fich biefe Anstalt unter



gen über bie Ratasomben vier ober fünf andere. Exil mit ihren Brübern amerika und Belgien. Dauf dem Wege nach Eng Bom General Roothan fu einer Bistationsreise vnühen. In Tivoli, wo i schien, blieben sie bis zum derholtes Hehen ein Ausland, von da vertrieb.

Die letten Borlefung Perrone und Paffaglia, wie fum besucht; auch Andere fanden sich ein, sie zu sehen kleiner, nicht eben schön geb ganz ruhig seinen Bortrag, tion handelte, als ob nichts in wenigen Worten, die nicht ren, Abschied von seinem E Weggeben mit lautem Raient

Uebrige ben Buhörern; aber biefes nisi fagt unglaublich viel. Das mysterium iniquitatis, bas vorgegangen, wollte er nicht berühren. Ueberhaupt zeigten bie erilirten Jesuiten fo viel mannlichen Sinn, fo viel Refignation und Ergebung, baß felbst Manche, bie bem Orben nichts weniger als ergeben mas ren, ihnen hierin volle Bewunderung zollten, barunter felbft Brotestanten. Naturlich; benn in einer Beit, wo fittlich große Charaftere fo felten find, fühlt fich bas Berg auch bei entfernter Beiftebrichtung boch zu benen hingezogen, bie noch Seelenftarfe und mannlichen Muth befunden. Bius mußte wohl, wozu man ihn gezwungen; er war felbft tief ergriffen, als man ihm die Abreise ber meiften Blieber Diefer Congregation melbete. Durch ihre Entfernung geriethen die Studien in Bermirrung; fie murben vernachtässigt, und wie Glaube und Sittlichfeit wantten, feit bie rabifalen Rlubbe ben Bipfel ihrer Dacht erftiegen, fo fcbien bie Barbarei immer mehr gu broben und Sesperien zu verbauern. Man mag die Bertreis bung ber Jesuiten an fich immer ale ein fecundares Moment in ber Entwidelung ber romischen Revolution betrachten, fie ift ein beflagenswerthes Ereigniß fur Jeben, ber bebenft, melche Bartei und welche Rrafte fie herbeigeführt, und wer baraus einzig ben Gewinn gezogen. Mir fielen die Borte bes als Dichter befannten Erjesuiten Denis ein, die er bei ber Auflosung biefes Orbens im vorigen Jahrhundert schrieb:

Nil juvat ingenuis teneram formasse juventam
Artibus, et mores edocuisse bonos;
Tot claros genuisse viros, quos nescia mortis
Innumeris loquitur fama voluminibus.
Scilicet aurea saecla tibi reditura putabas,
Europa, a nostri clade sodalitii.
Credula, tolle occulos, partem circumfer in omnem,
Et, quae sit facies rerum hodierna, vide!

Run jubelten mit bamonischer Freude die Radikalen; ein großer Schlag war geschehen; das Unglaubliche war vollbracht. Bas sie gethan, das sollte jest das Oberhaupt der Kirche gesthan haben. Der Papst (so hieß es jest, nicht Bio Rono),



glieber für rathilch erac gegen biefe als eifrige 1 mahrten Manner fei fein lutionare Partei nicht, b auszubreiten, und ihre g lande wiederholten fie ge Beitpunft, wo einem Theil etwas mehr aufzugehen fc de, fcudterne, ohnmächti in bie Bufunft fab. wo bie meiften Jefuiten fd ten, fab man fruh Morge ber Rirche al Gefü zahlreic fuchern biefer Rirche, befon Frommigfeit jugewandten Fr gend fleben, und endlich mit bi bannen gehen. Der Gottesbiei geistliche beforgt.

Run, nachdem die Jesuss ren, zeigte sich balb, was lei Oppositionsmuck bar Die



#### LXI.

#### Der Fortschritt \*).

Bir burfen nur hineingreifen unter bie unflaren, vielbeutigen, großflingenben, taufdungereichen Bortflange biefer Beit, und wir find verfichert, eine Parole ber Revolution gu faffen, eine besto gangbarere und verberblichere, in je boberem Grabe fie bie eben genannten Eigenschaften in sich vereinigt. treffen barunter auf bas Bort bes Fortichrittes. Diefes besonders gehört in der jegigen Phase ber Revolution zu ihren Sauptgewalten: nachft ber Bolfesouverainetat, ber Freiheit und einem fpater noch ju berührenben Schlagwort wieberholt fie keines mit so viel Borliebe und Aussicht auf Erfolg; es ift ein Artifel, mit bem fie Beltgeschäfte macht. - Es thut uns webe, nach mehrfachen Andeutungen enblich einmal geradezu bie Bahrheit aussprechen zu muffen, daß ber trugvollen Schlans genlift ber Revolution leiber eine in bemfelben Grabe entspres denbe Unmundigfeit ber Bevolferungen jur Seite geht; baß biefe gerade eben fo geschickt und geeignet find, betrogen ju werben, ale jene zu betrügen. Die Urfache liegt auf offener, flacher Sand. Diefes Geschlecht, bas jammerlich und grausam betrogene, ift von Ratur nicht bummer, als ein anderes; es

<sup>\*)</sup> Fortsehung bes Artifele: "Bon ber Lage ber Revolution" f. 29b. XXIII. S. 796.



immilie werftand blefer Celbftverwundung, und Golbftuden in ben Tafche Es ift dieß jene insipions gur Erfenntniß ber Wahrh Befiges niemals ficher ift Binbe einer jeben neuen & herrlicher Stoff ift folch , Sanbe ber Revolution! Un bie Arbeit am leichteften wir ihr, ben vielgebilbeten Liter einer Sauptstadt ju betrugen an gefunden, glaubenstreuen ! verfangen ihre Runfte nichts, nicht jum Taufche bereit gegei ungeprüfte Baare. Der Um Breis, auf bie fconen Borte Auf biefe Ermagung führ "Fortschritte", und ihr unbegre fagen, es ift unbegreiflich, ba ein so plumpes Seil durch bis

nicht in ben Sumpf ober Abgrund führt? — Ift nicht bie Krage, Die Bewißheit von ber Richtung bes Weges und von seinem endlichen Ziele bie erfte und nothwendigste? - Berfteht bas nicht ber einfachfte Mensch auf seinen Gangen, und beeilt er fich nicht umzufehren, und ben Rudweg anzutreten, fo balb er gemahr wirb, baß er eine faliche Strafe eingeschlas gen? - Und in ber Bolitit, im öffentlichen Leben weifen fie euch an, ohne rechts und links zu feben, gleich scharf gejagten Bferben mit Scheulebern an ben Augen, fort und fort und wieber fort ben Weg ju rennen, auf ben fie euch einmal getrieben haben; fortzurevolutioniren, nachbem ihr zu revolutios niren angefangen; fortgugerftoren, nachbem ihr zu zerftoren angefangen; fortzuhadern mit Fürften ober Rachbarn, nachbem ihr zu habern angefangen; fortzumistrauen, fortzuargwohnen, fortzuhaffen, fortzutollen, fortzuwirbeln im mahnfinnigen Zaranteltang ju eurem ficheren Berberben, - bloß um eines Wortes willen: Fortschritt! und aus findischer Gespenfterfurcht vor einem andern Worte: Rudschritt ober Reaction! — Wo ift Wahnwit und Raserei, wenn fie hier nicht find? — Um's Simmele Billen, ihr Manner und Bruber, wenn euch eure Treiber zuherrschen: vormarte! vormarte! fo fragt boch erft: Bobin? - und wenn fie euch antworten follten: in's Barabies! so feht boch felber ju, und fragt andere vernünftige Leute, ob benn bas wirflich ber rechte und gerabe Beg jum Paradiese ift, und wie viele Menschen oder Bolfer ichon auf bemselben in's Paradies gelangt find? — Für dieses Wort bes Fluches, diefes heute unselige Bormarts, rufen wir euch, mit Buversicht und Ueberzeugung ein anderes zu, es heißt: Burud! - Rein redlicher Mann foll uns migverfteben tonnen! - Wir meinen nicht jurud ju verfaulten, vermoberten Buftanben, bie wir verlaffen haben, vielmehr bie uns verlaffen haben, die untergegangen sind an ihrer eigenen Richtigkeit und Unfabigfeit zu leben, fonbern gurud zu fo vielen berrlichen Treffliche keiten und Tugenden unserer Ahnen, die wir leider auch verlaffen haben, bie wir verschwendet haben, wie ber verlorne Sohn fein Erbe,



ungerm poffartigen Fortichritt ir unferem Bewinn von unbrauchbe unter und hinter ber einfachen bieberen Borfahren, wir albern Geschlecht! Die wir flein find jeben Dafftab für Große verlore wir unfer eigenes Glend nicht n verworfen, bag wir Gut Bofe ben Unterschied von Beiben nich bes Jammere und ber Gunbe, fc beinen Fugen, in bem bu bich Schande; begierlich, um eine Be und feige ju jebem Bebanten, be geht, und in beiner Bettelhaftigt Lumpenftolg und Bubenübermuth! euch ruhmen fonnt, ihr Gottverg Pflanzungen eurer Borfahren lebt Stumpffinnigften unter ben Ranni reichlicher und bequemer an ben Belche Sonnenweiten hattet ihr eine Spur von Bernunft und Bef von allen Wegen, Errungenschaften, Bestrebungen und Gebanken ber Revolution! Richt zurud zu einem nächst vergangenen Zustanbe, benn er war ber Bater bes gegenwärtigen;
überhaupt nicht zurud zu irgend einem Zustanbe, benn kein
Zustand läßt sich wiedergebären, und jeder Zustand trug seinen Theil von Schuld und von Berberdniß; aber zurud zu
ben alten Ideen, die nur darum alt sind, weil sie ewig sind;
zurud zu den alten Tugenden, die wir deswegen alt nennen,
weil die Alten von ihnen Beispiele gaben, die wir nicht geben; zurud zu den Wurzeln unseres Daseyns und unserer
Kräste, von denen wir uns abgeschnitten und in ein Glas
Wasser gesetzt haben, damit wir heute noch und morgen für
blühend und lebendig gelten können!

Gott fei bafur, baß wir bem Menfchen ober Menfchengeschlechte bie Doglichkeit, ben Beruf, Die Berpflichtung jum wirflichen Fortschritte ablaugnen, bag wir biefem Fortschritt irgend eine Grange feben, bie Unenblichfeit ber Bereblunges und Bilbungefähigfeit ber Menschenseele und Menschennatur irgend wie in Zweifel gleben follten! Wir mußten bann nicht wiffen, bag ber Menfch nach bem Gbenbilbe Gottes geschaffen ift; bag ihm ber Befehl gegeben ift, vollfommen zu fenn, wie Diefe Bollfommenheit ju erwerben. fein Bater im Simmel. ift nicht bie Sache eines gludlichen Burfes, einer großartigen Anstrengung, eines einzigen Tages, fondern eines langen, beharrlichen, ununterbrochenen, täglichen, von Gottes Onabe geleiteten und gehaltenen Fortschrittes. Wir mußten auch nicht wiffen, - bag bie von bem Schöpfer in bie menschliche Ratur gelegten gahigfeiten und Rrafte einer vollig unbestimmbaren Entwidelung fabig find; bag biefe fortichreitenbe Entwidelung burch ben gangen Berlauf ber Geschichte andauert, und felbft scheinbare Rudichritte fie im Allgemeinen und Bangen nie verhindert, viel eher befordert haben. Aber die Bedingungen bee Fortschrittes, für Einzelne und noch mehr für Geschlechter, find gang andere, und benjenigen, welche bie Revolution aufftellt, vollig enigegengefette. Bu jebem mabren,

ächten und ersehnenswerthen Fortschritte gehört viel Rube, viel Gebuld, viel Selbstverläugnung, viel Demuth, viel Gehorsam, viel Glauben, viel von Alle bem, wovon biese Zeit Nichts hat, und bessen Rennung ihren Ohren beschwerlich fällt. Was will benn nun die Zeit mit ihrem Fortschritte? — Glaubt sie benn in der That, sie schreite fort? — Sie wird fortgeriffen, fortgehubelt, fortgestürmt, wohin sie nicht weiß, und am Ende gewiß auch nicht will. Im Sturme aber ist überhaupt fein Fortschritt, selbst wenn er in der Richtung nach dem begehrten Hasen blies. Denn er tadelt das Schiff ab, und macht es zum Wrad, bevor es das Ziel erreichen kann; so daß es entsweder vor erreichtem Ziele untergeht, oder freudlos und zerrüttet in den Hasen einfährt, der nicht mehr sein Ziel heißen kann, weil es unfähig geworden ist, dort auszurichten, weß halb es ihn zum Ziele geseht hatte.

Aber trachten wir bei Belegenheit biefer Fortidritteibeen noch eine gangbare, unflare ober unrichtige Borftellung gu befeitigen. Man fpricht beute fo gerne und fo vielfach von einem Fortichritte bes Menschengeschlechts. Bir ftellen einen folden, wie bereits gefagt, burchaus nicht in Abrebe; aber bie gewöhnliche Auffaffung ber Sache ift eine vollig irrige, und es fommt por Allem barauf an, bie Barallele gwifchen bem Fortichritte bes einzelnen Menichen und bes gangen Befcblechtes richtig gu faffen, und gur Deutlichfeit gu bringen, von welcher Seite ber Bergleich julaffig, und von welcher er ganglich abzuweisen ift. Der Denich gebort einer boppelten Ordnung an, und lebt barum jugleich ein boppeltes leben. Bir geben furg jum Biele; er lebt fur bie Beit und fur bie Emigfeit; fur bie Erbe und fur ben Simmel. Dit allen feinen naturlichen, leiblichen wie geiftigen Rraften, mit all feiner naturlichen Erfenntnig und Bermogenheit, gebort er gunachft ber Beit und ber Erbe an, obwohl auch fein boberes und übernatürliches Leben fich biefer felben Rrafte ale Drgane bebienen muß, und mittelft ihrer wirft und hanbelt. Diefes bobere und übernatürliche Reben felbft aber, bas ber Denich

für bie Emigfeit und ben Simmel lebt ober leben foll, bas Leben ber Rinbichaft Gottes, bas er als unfterbliche, jur ewigen und innigften Bereinigung mit Bott geschaffene Seele lebt, ift trop feines Busammenhanges mit jenem irbischen wies ber wesentlich von bemselben verschieden; fein Trager im Mens schen ift ber Wille allein, und ber Grund seiner Möglichfeit bie gottliche Onabe. Man fann es barum auch furzweg bas Leben ber Gnabe, wie jenes andere bas leben ber Ratur nens nen. Beide Lebenbordnungen haben ihre eigenthumliche, ihrem beiberseitigen Befen und Gefet entsprechenbe Entwidelung und bemfelben gemäßen Fortschritt, aber biefe Entwidelungen und Fortschritte geben feineswegs nothwendig mit einander parallel, am allerwenigsten, wenn bie Durchbringung bes natürlichen Lebens von bem übernatürlichen, und bie Ginigung Beiber gu einem vollen und gefunden Menschenleben, in Bernachläffigung gerathen ift, und bas erfte fich, fo ju fagen, auf eigene Sand gefest hat. Da mag es fich ereignen, bag in Entfaltung, Stärfung und Berfeinerung aller naturlichen Thatigfeiten und Rrafte ungeheure Schritte gemacht werben, Schritte, bie bas Bewußtfenn bes Menschen um biefe feine natürlichen Borguge und ihre Bortrefflichfeit gewaltig erhöhen, mahrend fein inner. lichft geiftiges Befen in ihm ein Rind ober Embryo bleibt, und in bemfelben Dage, wie fich fein irdifches Erfennen erhellt und erweitert, ein verhullenbes Dach fich über feinem Saupte von bem Simmel wolbt, und die herabfallenden Strahlen und hinaufreichenben Blide aufhalt. Ja es tonnte bas Unglud fo weit gehen, baß mit ber Erhöhung bes einen, ein völliger Berberb bes anbern Lebens eintrate, wo bann bem Wahne bes (allgemeinen) Fortschritts eine furchtbare und entfetliche Täuschung jum Grunde läge, und man an bas Wort eines großen Denfers erinnert wurbe, bag ber unenblichen Berfectibilitat bes Menschen eine eben fo große Corruptibilitat gur Seite gebe. - Umgefehrt wartet auch ber Fortschritt ober Aufflug ber Seele im übernatürlichen Leben nicht, bis ber natürliche Theil fich ju gleicher Bervolltommnung entschloffen



anderer ift ber Fortschritt b gentlichen, b. h. ewigen Bie fchritt feiner gabigfeiten, Di gu verschiebenen Bielen ber @ Bilbung und Erfenntniß, all Sich bequem und gerecht ma Stubierftube, in Gemeinbe u mit bem rechten leben in Bufa bienenb geworben ift, gehort Bir wollen feben, wenn von e bie Rebe ift, welcher von beibe meint fenn fann. Da bie Det fo fonnte von einem Fortfcritt bem ewigen Biele aller Menfchei einem fortichreitenben Beffermerb tive bie Rebe fenn, baß nämlich merzu vermehrte, und bie Bobe Laufe ber Beiten bie ber fruberen fo gu fagen, bem menfchlichen 3 folche Annahme murbe aber nirge schichte bestätigt, bis ihm ....

1

bes verfinkenben Geschlechtes bie großen Tage und schonen Berioden in ber menfchlichen Geschichte berftellt. Wer folche Berioben mit prufenbem Blide anfieht, ber wird erfennen, baß fie allezeit burch nichts weniger, als burch ein allmähliges, ftufenweises, moralisches Fortschreiten ber Menschheit, fonbern umgefehrt, burch völlig von bem Menfchen, feinem Bollen und Bermogen unabhangige, außerorbentliche und ungeabnte Greigniffe und Conjuncturen, nicht felten im rafchen Absprunge von ber unmittelbaren Bergangenheit, herbeigeführt und jur Bollenbung gebracht worben find. Die Offenbarung lagt uns auch die Menschheit zu jener Zeit, ba Gott bie Belt zu richten fommen wirb, also am Enbe aller Tage, nichts weniger, als auf bem hochften Grabe ber sittlichen Bollenbung annehe men. Diefe Eraume von einer fortichreitenben, endlosen Erhebung bes Menschengeschlechts bis ju einer Art von Gotterhohe, natürlich noch bagu recht hubsch aus eigenen Rraften, womit man feit einem Jahrhundert fo gerne leichtgläubige Dhren figelt, und bie, von ber fittlichen Seite gesehen, ein Sauptbogma ber Revolution fo lange bilbeten, als man noch auf fittliche Beredlung hielt, gehören gleichfalls mit zu ben vielfachen einschmeichelnben und verberblichen Lugen berfelben.

Ein anderes Ansehen gewinnt die Frage, wenn von fortschreitender Entwicklung der natürlichen Anlagen im Menschen, von möglichster Erfrästigung aller seiner Potenzen und Talente, von Zunahme der natürlichen Erfenntniß, Wissenschaft oder Kunst zc. die Rede ist. Es ist unmöglich, daß bei sortlausensden Zeiten und Jahrtausenden eine solche nicht vorgehe, so wie ja auch der einzelne Mensch, der bekanntlich im Guten nicht nothwendig vorschreitet, mit zunehmenden Jahren, und selbst wenn er träge wäre, an Erfahrungen, Einsichten und Kenntnissen gewinnen muß. Das Menschengeschlecht hat aber viele Jahre durchlebt, und ist nichts weniger als träge gewesen. Wir glauben sogar, daß jeder von Gott in die Menschennatur gelegte Keim seine ganze und volle Entwicklung sinden wird, und daß die Rechtwollenden der letten Zeiten

burch die bis babin auf die möglichfte Beise gesteigerte Biffenschaft und Raturanschauung im weiteften Wortfinne fich allerdings in einem besonderen Bortheile befinden werben. Dies fer Bortheil wird aber natürlich ben Uebelwollenben in bemfelben Dage zu Gute tommen, und barum auch bas Bofe in bem letten Beltlaufe bis ju jener entsetlichen Sobe fteigern, von ber uns vorausgefagt ift. Daß biefer größtentheils ftille, aber fichere Fortschritt bes natürlichen Theils im Menschenges fchlecht scheinbare Stillftanbe ober felbft Rudichritte erleibet, mag jugegeben werben; aber wir nennen fie begbalb icheinbar. weil fie im Gangen, und oft in gang geheimnisvoller Beife, ju bem allgemeinen Fortschritt mitwirfen, baber auch gesagt worden ift, daß die Menschheit in Spirallinien fortschreite. Aber noch eine besondere Analogie bes Geschlechtes mit dem einzelnen Menschen muß hier in's Auge gefaßt werben. Dem allgemeinen Fortschritte jebes Menschen bis an bas Biel feines Rebens unbeschabet, zeigen fich boch gewisse einzelne Rrafte in besonderen, früheren Lebenbaltern in ihrer speziellen hochften Entwidelung und intenfivften Starfe, wie Bebachtniß und Fantafte in ber Jugend, ober speculative Dents und Thatfraft im mannlichen Alter. Das Menschengeschlecht bietet bieselben Erfcheinungen, und man wurbe vergebens in unferen ober noch folgenben Zeitaltern bie poetische Jugenbfrische ber Urwelt ober Bolferfindheit, so wie die gewaltige Thatenluft ber romischen ober altgermanischen Belt suchen. Bas unfern gegenwärtigen Beitlauf betrifft, fo gibt es Ginige, welche in bemfelben ben Fortschritt mit Dampffraft und Sturmeseile behaupten, mahrend Andere, wie benn bie Meinungen verschieben find, eber einen Moment ber Stagnation ober bes relativen Rudichritts barin erfennen wollen. Der Gerechtigfeit jur Steuer burfen wir nicht unerwähnt laffen, bag wenigstens bie Biffenschaft biefer Tage, trop vieler rude und abläufigen Bewegungen, auch völlig excentrischer Zerfreffenheit, auf manchen Seiten bennoch mahre und gefunde, auch febr entschiedene Fortschritte gemacht bat.

#### LXII.

### Erzberzog Karl von Stepermark.

(Fragment aus bem unter ber Preffe befindlichen erften Banbe ber Gefchichte Ferbinands II. und feiner Eltern.)

An bem Tage, an welchem ber Grunder ber habsburgis ichen Große jum erften Male im Glanze ber fo eben erlangten Raifermurbe und zur feierlichsten Ausübung ihrer Bollgewalt in bem Dom zu Aachen über alle Fürsten bes Reichs fich erhob und bem bereit gehaltenen Raiferschmud eines ber bebeu-`tungevollsten Beichen, bas Scepter, abging, ba ergriff er von bem Altare bas Rreuzesbild, fußte es, und fprach mit ficherem Borte: "Dieses Zeichen, in bem Bir und bie ganze Belt erlofet finb, wird wohl auch eines Scepters Stelle vertreten fonnen!" worauf bie Furften erft bem Berrn aller Berren, fobann ihrem weltlichen Oberhaupte bie hulbigung barbrachten. Mit biefer scheinbar in bem Zufalle wurzelnben Sandlung hat Rubolph ber langen Reihe erlauchter Nachkommen bis an bas Enbe ber Tage bie Beihe, seinem Geschlechte ben nie aus ben Augen zu fegenden Bint gegeben, bag Grundlage und Ginnbild feiner wahren Dacht, Treue und Bertrauen zu bemjenigen fenn muffe, mit beffen Bilb in ber Sand am achtundzwanzige ften October bes Jahres zwölfhundert breiundfiebenzig ber An-

-

herr die oberfte Regentenhandlung vollzogen. Und wie find fie nicht durch ben Zeitenlauf, jest im Bollgenuß kaiserlicher Ehsten und Macht, dann in bedrängten Lagen, die auch ihnen nicht gemangelt haben, dieser Weihe durch den mit Ruhm und Segen gefrönten Stammvater stets sich bewußt geblieben! Wie viel höher steht nicht diese bedeutungsvolle Weihe, mit der sie den mächtigsten Fürstengeschlechtern damals vorangestellt wurden, welch ein anderes Bewußtsehn verleiht nicht der helle Rückblick auf sie, als aller Menschentand, der, in der zerrinnenden Zeit auftauchend, des Herrschers Ohren umrausschen will.

Unter dem segnenden Einfluß dieser Weihe waltete der erste Ferdinand, und nicht erfolglos nahm er Bedacht darauf, daß sie dem Sohne gleichfalls zur Lebenstraft, zum Leitstern werde, daß der christliche Glaube das Element sei, welches sein Wollen und sein Thun umfange und durchdringe. Wie bei den Herzogen Albrecht und Wilhelm von Bayern, Vater und Sohn, so war bei den Erzherzogen Carl und Ferdinand, Brüdern, nicht der Regent ein Christ, sondern der Christ war Regent; sie waren sich bewußt, erst jenes, dann auch dieses zu seyn; die christliche Ersentniss war nicht bloß die zierende Beigabe, sondern die lebensfrische Unterlage ihres Waltens als Regenten. Durch den Sohn hat der Vater, der erste Ferdinand, auf den Ensel, den zweiten Ferdinand, gewirft.

Ein Ohrenzeuge hat folgenbe Aeußerung bes Erzherzogs Carl aus Anlaß einer Strafe, welche bie Mutter an einem ihrer Kinder vollzogen, weil es sich zu beten geweigert, aufbewahrt: "gegen alle jugendlichen Bergehungen mag bisweilen Rachsicht eintreten; was aber frommem Sinn zuwider läuft, den Geist von Gott abziehen fann, das darf niemals übersehen werden." Aus solcher Ueberzeugung gingen ernste Strafgesetz gegen Gottesläfterung und unehrbare Reden über heilige Dinge hervor. So wenig der Erzherzog bergleichen in dem eigenen

Saufe bulbete, eben fo wenig vernahm man je einen leichtferstigen Schwur aus feinem Munbe.

Ob er mit Geschäften überhäuft, ob er frank war, ob er auf Reisen sich befand, kein Tag verging, ben er nicht mit Anhörung ber heiligen Wesse begonnen hätte. Bon Jugend an pslegte er die Kirche jederzeit mit den Worten zu betreten: "in Deine Hände besehle ich meinen Geist; Du, Herr! hast mich erkauft!" An Festagen versäumte er nie die Predigt, und übte hiemit schon durch das Beispiel einen mächtigen, wenn auch stillen Einsluß auf Andere. Prozessonen entzog er sich nie; einmal unternahm er selbst eine Wallsahrt zu Fuß nach dem entsernten Mariazell. An bestimmten Jahrestagen legte er seine Beichte ab, und empfing das heilige Sacrament jederzeit nur nach vorangegangener Borbereitung. Desters nahm die Gemahlin wahr, wie er in einsamem Gemache auf den Knieen unter Thränen Gott sich nahte.

Wie bei ihm ber Glaube zur That wurde, und die Liebe zu Christo in der Liebe zu benjenigen, welche Er als seine fortwährenden Stellvertreter auf Erden bezeichnet, sichtbar hers vortrat, erkennen wir aus einer Thatsache, die bedeutend genug ist, um daraus auf Minderes und Alltägliches schließen zu durfen. Der Erzherzog hatte immerwährend zwölf Zichtinder, die da und bort, theils im eigenen Lande, theils in Bayern bei bewährten frommen Leuten untergebracht waren. Hatten bieselben das gehörige Alter erreicht, dann gingen sie entweder zu den Studien oder zur Erlernung von Künsten und Handewerfen über. Alles geschah auf seine Unsosten. Jährlich vers wendete er hierauf wenigstens zwölshundert Gulben.

Die Glaubenstreue spiegelte sich auch in bem sittlichen Ernst bes Erzherzogs ab. Er war höchst mäßig und trug kein Berlangen nach ausgesuchten Speisen auf seiner Tafel. Wein trank er wenig, und bei Gastereien, die er gab oder empfing, vermochte kein Zureben, ihn über die Schranken hinauszuzies

hen. Darum ist es nicht mit Schweigen übergangen wors ben, daß (gerade der Gewohnheiten jener Zeit wegen) hiefür ihm das größte Lob gebühre. Bon züchtiger Gesinnung gab er einen überzeugenden Beweis schon in seinen frühen Jünglingsjahren. Als nämlich ein Possenreißer mehrere Fürsten durch unanständige Schwänke zu ergößen meinte, straste ihn Carl nicht allein durch einen ernsten Blick, sondern gab ihm, mittelst einer derben Maulschelle, zu erkennen, daß er an unehrbaren Späßen kein Wohlgefallen habe. Auch war es allgemeine Meinung, daß vor seiner Gemahlin, mit der er sich in seinem einundbreißigsten Jahre vermählte, nie ein weibliches Wesen sei durch ihn berührt worden.

Seine wie ber Gemahlin Gefinnung bürgt bafür, baß ihre Berbindung in wahrem driftlichen Glauben gewurzelt habe; die fünfzehn Kinder, die aus berselben hervorgingen, geben Zeugniß, daß sie eine im Einklange der Gemüther gesführte, eine glückliche gewesen sei. Die Beurkundung schönen Zusammenstimmens, welches selbst der Tod nicht zu lösen vermochte, sinden wir in Mariens lettwilliger Berfügung, kraft deren sie ihrem ältesten Sohn (Ferdinand II.) den Diamantsund den Rubin-Ring vermachte, womit seine Eltern einst wechselsweise bei der Bermählung sich beschenkt hatten, aber unter bestimmter Bedingung, daß er dieselben nie zu etwas Anderem, als zu einem ähnlichen Zwede verwende.

Maria ließ es an Richts fehlen, wodurch fie des Gemahls Zuneigung gewinnen konnte. Sie wohnte meist feinen Jagden bei, an denen sie zugleich aus eigener Reigung Theil nahm; in der Kleidung ihrer Leute richtete sie sich nach seinem Sesschmad; selbst in kleinen Sachen, die nur ihre eigene Person angingen, hörte sie gerne seinen Rath. Sie trachtete mit dem ihn zu erfreuen, woran er besonders Vergnügen hatte.

3m Jahre 1582, in welchem ber Erzherzog immer mehr zu ber Ueberzeugung tam, bag nur burch gefestigte Stellung

bes Kirchlichen ber fteigenben Zerruttung in bem Lanbe ein Biel fich feben laffe, reiste er Anfangs Rovembers nach Wien, mahrscheinlich, um mit Erzherzog Ernft fich zu besprechen. Raum hatte zu biefer Beit bie Gemablin ihr neuntes Bochenbette verlaffen; um fo inniger war baber fein Berlangen nach Berichten von ihr. Am 7ten war er zu Wien eingetroffen; am 9ten machte es ihm fchon "vieles Rachbenfen", baf er noch feinen Brief erhalten habe. "Er werbe", schrieb er ihr, "nicht eher fich beruhigen, ale bis ein folcher vor feinen Augen liege." Und wie erfreut war er nicht, als balb barauf fein Sehnen in Erfullung ging! Drei Tage fpater hofft er, febr balb wieber abreifen zu tonnen; benn er finbe nicht Borte. um es auszubruden, "wie lang ihm bie Beile nach ihr fei." Dann flagt er barüber, bag trop alles Antreibens bie Beschäfte mit fo großer Langfamteit betrieben wurden; "benn, mein Schat! es ift bir wohl bie Beil fo lang nach mir, als mir nach bir!" Sich empfiehlt er "in ihr treues frommes Berg zu taufenbmal gar binein"; fie felbst aber immer "in ben Schut und Schirm Gottes bes herrn?" Er verspricht mit ber Abreise nicht eine Stunde ju faumen, und schreibt einft gleichsam von bem Mittagemal: "jest hab' ich bir Bescheib gethan und bring bir nun noch eins!" Am 20. Rovember erhielt er wenige Augenblide, bevor er Bien verließ, einen Brief von Maria, und am gleichen Abend in Schottwien eingetroffen (und bieß fonnte bei ber Entfernung erft in fpater Nacht erfolgt fenn), war sein Erftes, benfelben zu beantworten. - 3mei Jahre fpater fam er nach Leoben; faum abgefliegen, schrieb er ber Gemablin: "wie ich in bas Saus gefommen bin, bift bu mir halt abgegangen. Das Saus ift mir zu weit, benn ber Weil ift mir ichon lang nach bir." Darum war es nicht rednerischer Prunt, sonbern ber Ausbrud allgemein anerkannter Bahrheit, wenn in einer Leichenpredigt auf ben Erzherzog gesagt wurde: ein Sinn, ein Rathschluß, ein Wille, ein Beift, eine Lebensweise einigte Beibe.

Ergherzog Rarl von Stepermart.

Das spricht ber Erzherzog in seinem Testamente burch Bort und That aus. Er bezeugt in bemfelben, bag "bie freundliche, bergliebe Gemablin" mahrend ber gangen Zeit feis ner Che eine "offenfundige, beständige, herzliche Liebe und Freundschaft" gegen ihn ftete erwiefen habe, wofür er jut Dantbarfeit gegen biefelbe fich verpflichtet fuhle. Aus öfterer vertraulicher Unterrebung mit ihr und eigener Einficht habe er fich überzeugt, bag ber ihr jugewiesene Bittmenfit in Borg nicht bequem fenn murbe, weßhalb er feinen Erben ernftlich auftrage, ihr bes Freiherrn von Teuffenbach Wohnung ju Jubenburg zu kaufen und bieselbe ausbauen, ftanbesmäßig einrichten und ausstatten, auch "einen gewölbten Bang" aus berfelben in bas Moncheflofter führen ju laffen, "bamit 3hr Lieb die Rirche besto füglicher und mit befferer Gelegenheit besuchen mochten. In Anbetracht, baß feine Gemablin "bei biefen theuren Jahren und Beiten" mit ben burch ben Beirathebrief bestimmten zehntausend Bulben nicht wohl ausreichen konnte, und "bamit Ihr Lieb feine wohlmeinenbe Reigung und Freundschaft im Bert fpuren mochte", verdoppelte er biefe Summe, beren vierteljährige Ablieferung allen andern Ausgaben vorangeben folle. Den besten Beweis seines Bertrauens aber gab ber Erzherzog barin, baß er bie Bemahlin "als eine getreue Mutter" ben ernannten Bormunbern seiner Rinber als Mitvormunderin "in Allem" jugeordnet haben wollte.

Bas bann ber Erzberzog burch bie ein für allemal aufgestellte Berfügung bezeugte, bas bewährte bie Gemahlin burch
bie bis an ihr Lebensenbe unausgeset sie begleitende Handlung. Sie stiftete bem Berstorbenen noch während seines Lebens in ber Kirche ber Jesuiten zu Grät eine tägliche Seelenmesse, und während zweiundzwanzig Jahren verging kein einziger Tag, an welchem sie berselben nicht beigewohnt hätte;
und war sie zu Meer, wo die Messe nicht konnte vollzogen,
mußte sie boch vorgelesen werben. Den Tag ber Boche, an

bem ber Erzherzog gestorben war, hatte fie fur ben gangen Reft ihres Lebens zu einem Sasttag gemacht.

Am flarften fpricht ber Erzherzog bie unerschütterliche religiofe und firchliche Ueberzeugung in feinem Testamente aus. Er bekennt barin: "von Grund bes Herzens alles basjenige ju glauben, mas von ber heiligen romischen Rirche ju je Beit burch bie Canones, burch bie allgemeinen Concilien, bevorab burch bas jungft gehaltene ju Trient ju glauben beschloffen und erflart worben fei, mit Berwerfung aller Secten und Meinungen, welche biesen entgegen maren. Sollte er aber in feinem Sterbeftunblein aus Anfechtung ober Schmachung ber Bernunft in irgend etwas wiber biefen Glauben handeln, fo erflare er folches im voraus als unfraftig; benn es fehle nicht an Erfahrungen, bag bie bochften Saupter ber Chriftenheit, wie gottfelig biefelben auch gelebt hatten, burch bie Secten, nicht ohne Schmach ber Abgestorbenen, in ben Ruf gebracht worben feien, als waren fie von ihrem ftets befannten fathos lischen Blauben abgefallen \*). Anbei getrofte er fich bes bittern Leibens und Sterbens Chrifti und ber Fürbitte ber ""werthen, immermahrenben reinen und feuschen Jungfrau Maria und aller lieben Heiligen. \*\*

<sup>\*)</sup> hiebei hatte er wahrscheinlich seinen Bruber, Kaiser Maximilian II., im Auge, von welchem bieses vornämlich beswegen ausgegeben wurde, weil er in der Todesstunde zu Regensburg mit dem Bisschof von Reustadt ausschließlich über das Verdienst Christi sprechen wollte. Man hatte sich nämlich längst sest in den Wahn hineinsgeschwaht, als wäre der katholischen Kirche jede Erinnerung an das Verdienst Christi abhanden gekommen, und die Würdigung dessselben ausschließlich Eigenthum der Unkatholischen geworden; denn zu wissen, daß keine Messe vorkomme, worin nicht Gott non verstimator meriti sed voniae largitor genannt werde, wäre eine allzugroße Zumuthung gewesen. Man bemerke aber in dem Testament, wie der Erzherzog die Verdienste Christi als einzigen und kesten Grund seines Glaubens bekennt!

In biefem fatholifchen Glauben bis in ben Tob gu verharren, ermahnt er nicht nur feine Cohne und Tochter, fonbern erflart auch von ben lettern eine jebe, bie einer anbern als einer fürftlichen "tatholifchen" Berfon fich vermablen murbe, bes Beirathegutes und ber Aussteuer, von jenen aber jeben, ber von biefem Glauben fich losfagte, ber Erbfolge verluftig. Den Rachfolger verpflichtete er burch feinen legten Billen, nicht allein bie fatholifche Religion im ganbe ju erhalten, fonbern bas ichabliche Sectenwefen "fo viel möglich auszureuten", Landehauptmannichaften und bie vornehmften Beamten am Sofe und im ganbe fatholifchen ganbeleuten por anbern und por Fremben anguvertrauen, auch bie Beiftlichfeit in Gbren gu halten, und fie bei ihren Rechten gu fchirmen \*), gleichwie biefes allen anbern feiner Unterthanen angebeiben ju laffen. Sollte von feinen Rinbern eines in ben geiftlichen Stand tres ten wollen, fo burfte ibm folches nicht allein nicht verwehrt, fonbern folle ihm bagu alle gute Unleitung und Beforberung ertheilt merben.

Der Erzherzog hatte aber mahrenb fechsundzwanzigiahrteger Erfahrung bitter genug empfinden muffen, wie der Religionszwiespalt nicht allein die Kraft des Landes lahme, sondern das fürstliche Ansehen gefährde, und eine Partei unter dem Begehren um Gewissensfreiheit dasselbe planmaßig einzuengen sich bestrebe. Darum schienen ihm die Bestimmungen in Betreff der Religionsangelegenheit in dem Testamente nicht bundig genug ausgedrückt. Damit also seine Erden und Rachsommen nicht den mindesten Zweisel haben konnten, was hierin sein Wille sei, fügte er später ein Codicill hinzu \*\*).

<sup>\*)</sup> Alfo noch ber richtige Begriff ber lanbesberrlichen Schirmpflicht, bie im Berlaufe ber Beit in ein Bebrudungerecht umgerebet wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Es ift aber nur in Abichrift vorhanden und ohne Datum, feine

In biesem fand er bei ber Ermahnung: neben ber katholischen Religion bas Sectenwesen im Lande nicht aufsommen zu lassen, die Worte "nach Möglichkeit" zu schwankend. Dieselben wurden dahin verändert: "daß die Erben und Nachsommen solches zu thun sich für schuldig zu erachten, überhaupt keine andere als die katholische Religion zu dulden hätten, indem sie durch seine, den Landleuten aus Gnaden gegebene Concession in Religionssachen nicht gebunden noch verpflichtet waren bieran seit zu halten", legte er seinen Nachfolgern förmlich auf das Gewissen.

Ferdinand erfannte die in bes Baters lettem Willen ausgesprochene Verpflichtung in folchem Maße für bindend, daß er hinwiederum seinen Sohnen und Erben befahl, ben auch auf fie fich erstreckenden väterlichen Befehl in Treue und Glauben zu vollziehen.

Anthenticität läßt fich jeboch aus einem eigenhanbig gefchriebenen Cobicill feiner Gemablin erweifen.

<sup>\*)</sup> Die Geschichtsbeschreibung wird barthun, wie in bas Jugeständniß zu Brud an ber Mur vom 9. Februar 1578 bie unfatholischen Landsleute bie Borte "Erben und Nachsommen" hinzustiden versuchten, ber Erzherzog aber bieselben mit eigener hand ausstrich.

#### LXIII.

#### Der Wahn der Unmöglichkeit des Communismus.

Bor zwei Jahrzehnten war man noch in Deutschland gewohnt, ben Communismus als ein ganz ungefährliches hirngespinnft einis ger wahnwitigen, moralisch verfommenen Menschen zu betrachten. Ale berfelbe in ber Schweiz, bem in allem Schlimmen in ber neueren Geschichte Europa voranschreitenben Bentrallanbe, praftifch ju gestalten fich anfing, ber Schneiber Beitling als Prophet biefer Secte im Anfange ber Bierzigerjahre auftrat, und burch feine Agenten bie Arbeitervereine in ber gangen, namentlich aber in ber westlichen Schweiz zu seinen 3meden bearbeiten ließ; ale bie eibgenössischen Behorben, ber bamale noch fonservative Borort Burich, baburch ausmerksam gemacht am Enbe gegen ibn einschritten, ibn fortwiesen und gur Rechts fertigung biefer ihrer von ben Rabifalen angegriffenen Sandlungeweise einen Theil bes gottesläfterlichen Unflathes, ben man in ben aufgegriffenen Correspondenzen ber atheistisch-communiftischen Arbeitervereine gefunden hatte, ber Deffentlichfeit übergaben, wurbigte man biefes Ereignif in Deutschland faum ber Aufmertsamfeit; man brachte es baselbft bochftens gu einem Achselzuden über ben Unfinn bes Communismus,

und war geneigt, bie warnenden Stimmen berjenigen, welche auf bas Umfichgreifen bes Communismus, bie Möglichfeit eines Krieges ber Besiplofen gegen die Besipenden aufmertsam mache ten, für einen noch größeren Unfinn als ben Communimus felbft zu erklaren.

In Frankreich hatte man bas Uebel in seiner wahren Gestalt viel früher erkannt; es mag bleses zum Theil auch baher kommen, weil es bort viel früher und viel mehr als in Deutschland um sich gegriffen hatte. Als im Jahre 1831 bie Frage ber Erblichkeit ber Pairie in ben Kammern zur Sprache kam, war es neben anderen Rednern vorzüglich der Herzog von Roailles, welcher auf die innere Verwandtschaft ber Demokratie mit dem Communismus und den consequenten Uebergang der ersteren in den letztern ausmerksam machte und folgende warnende Worte sprach:

"Es handelt sich nicht mehr um die politische Erblichsfeit, die gegenwärtige Berathung ist verjährt, sondern bereits um die Zivilerblichkeit, um das Recht der Erdsschaft; nicht mehr um das Gleichgewicht der Staatssgewalten, ein aristofratisches Uebergewicht, sondern um den großen Kampf zwischen Bestigenden und Bestiglosen. Diese fremdartige Lehre vom Eigenthum, die man noch neulich als eine tolle Chimäre verrückter Köpfe betrachstete, bespricht man kalt in allen ihren Einzelnheiten; sie hat in der Presse ihr Organ, auf der Nationaltribune ihre freilich noch etwas schüchternen Bertheidisger, und verwirklichet sich auf eine erschreckende Art durch Thatsachen, die Entsehen verbreiten."

Der eble Herzog mochte biese Warnung bamals meistens noch Ungläubigen zugerufen haben; allein es find nicht zwei Jahrzehnte, blose Minuten im Leben eines Boltes, vorbeigesstoffen, und die Ungläubigen find unter dem Entsehen der Tasgesereignisse von ihrem Unglauben zuruckgesommen. Jest zweisfelt bort fast Riemand mehr an der Möglichkeit eines zerftos

renden Einbruchs des Communismus. Man mochte jett bem Uebel vorbeugen; allein man hatte demfelben zu forglos und zu lange zugesehen, der revolutionären Demofratie zu lange freien Spielraum gelassen, damit sie ihrer Giftgeburt einen zum üppigen Wachsthum tauglichen Boden zubereite; es fragt sich, ob man in Frankreich noch die Mittel zur Besiegung des Uebels besit; Schullehrerentsehungen, Beschränkungen der Wahlfreiheit werden sicher nicht, vielleicht nicht einmal die Umwandlung des Landes in einen Militärstaat, der Regierung in ein Militärregiment, helfen.

Die Gefahr, welche für Franfreich broht, ift für bie große Mehrzahl ber übrigen europäischen Staaten ebenfalls vorhanben; ber Communismus ift für biese burchaus nicht eine Unsmöglichfeit; er ist eine Consequenz bes politischen Entwicklungs-ganges ber Menschengesellschaft in Europa, und eben beswegen bie Gefahr vor ihm bringenber, als man glaubt. Wir wollen hierüber einige Gebanken, bie wir jedoch ohne nähere Aus-führung bloß einfach hinstellen, hier folgen laffen.

And my to be often all only

Auf Besth und Eigenthum war beinahe ber ganze Staatsund Gesellschaftsverband im Mittelalter gegründet; die meisten
ber staatlichen und socialen Berhältnisse waren sort und sort in
einem unmittelbaren Bezug zu Grund und Boden; sogar diejenigen, welche sich mit der Zeit von dieser Gebundenheit an
Grund und Boden losgemacht hatten, blieben in einem mittelbaren Berbande zu selbem stehen. Wie nun Besit und Eigenthum, so hatten auch die andern aus ihnen sich entwickelnden,
oder unmittelbar an sie gebundenen politischen und socialen
Berhältnisse eine bestimmte, nicht leicht zu überspringende
Rechtsgränze; sie ruhten alle so gut wie Besit und Eigenthum,
auf einem historischen Rechtsboden; das Recht der Kürsten so
aut. wie die Rechte und Rüschten der Unterthanen die Re-

schiebenheit ber Stanbe, bie Rechte und Pflichten ber hoheren und nieberen Elemente ber Gesellschaft; — furz, bas ganze Wohnhaus ber europäischen Menschengesellschaft war im Mittelalter vom Fundamente bis zum Giebel vom Kitt bes historischen Rechtes burchbrungen.

Diefe Berhaltniffe find jest burch bie Faliche Richtung. welche ber Entwidelungsgang ber europäischen Menschheit genommen hat, wefentlich veranbert worben; von ber hiftorischen Rechtsgrundlage unferer ftaatlichen und gefellschaftlichen Berbaltniffe ift gar wenig mehr übrig geblieben; bas Rechtsgebaube ift bis auf seine Fundamente abgetragen, und auch biefe fogar liegen bem Sturme ber Beit offen. Das Recht bes Eigenthums und bie Berricherrechte ber Fürsten find noch Ueberbleibsel von biefem Rechtsgebaube, fie haben, wenn auch nicht gang, boch theilmeise bem Berftorungshauche ber Beit widerftanden. 21lein ber Augenblid ift ba, wo man auch an ihnen ruttelt, und man zu ber ernften Frage gezwungen wirb, ob mit ihnen nicht bie gegenwärtige Form ber europäischen Staaten, bie Form ber jetigen europäischen Gefellschaft bem Untergange bestimmt fei! - Der menschliche Beift befolgt in feiner richtigen ober falichen Entwidlung mit einer Art von Rothwendigfeit einen gewiffen Bang, ber fich fehr oft vorausbestimmen lagt; nachbem beinahe bas gange Socialfpftem ber fruheren Beit gertrummert worben, barf man wohl annehmen, bag bas bisher im Berftorungegange verschonte Eigenthum, - bie Bafie jener Buftanbe -, und bie Monarchie, - beren Spige, Schut und Bluthe -, ausnahmsweise verschont bleiben werbe ?!

Dhne Umkehr von bem falschen Entwicklungsgange, gewiß nicht! —



ichenben Staatsomnipoteng auf, für w brud "Souverainetat" erfand. — Man fem abstraften Begriffe nicht bloß eine, übe hältniffen ftebenbe, fonbern eine burch bei Willens bas Recht fogar erzeugenbe Gewalt. noch viel weiter, und raumte biefer Staatso Ausgeburt bes fchredlich irre gehenben men thes - welche man in ber Berfon bes "So perte, nicht nur bie Befugniß ein, bie befteh haltniffe zu anbern, umzuformen, zu gerftoren ju schaffen, fonbern man fprach für fie fogar über bie Bewiffen, ben Glauben ber Unterthan - So fam es, baß geftütt auf ben Titel b nipotenz heinrich VIII. von England und ba Patrigiat in Bern ihren Unterthanen ben Gle fohlen, bag man in Deutschland ben Grundsat jus regio, ejus religio", baß Lubwig XIV. ( berfprochen ju werben, auszusprechen magte: moi." - Bom Boben eines alle Lebensverhal genben, fie alle beschützenben, leibhaftig vorha melches Allen feine @ -- "

Diese Lehre brang nun, ja mußte von Dben nach Unten Die Souveraine hatten, indem fie fich über bas Recht ftellten, ihren eigenen Rechtsboben unterwühlt; fie mas ren fürber nicht mehr Berricher von Rechte. fonbern bloß .von Bewaltsmegen. Bas natürlicher, als bag man ihrer Bewalt balb eine andere entgegenstellte, bag man ber toniglichen Dajeftat und Gewalt gegenüber die Bolfemajeftat und Bolfegewalt auf ben politischen Rampfplat rief. Diese befand fich in ber gunftigen Lage, baß fie fur ihre Begehrlichkeiten fo gute Rechtstitel als bie erftere anzuführen vermochte, b. h. fie beburfte feiner, ba jene ibr feine mehr entgegenzusegen batte. Cs begreift fich bei ber Erbfunde bes Sochmuthes, welche bem menschlichen Beschlechte eingeboren ift, baß bei biesem versuchten Bechsel bes Tragers ber Souverainetat, ber Bahn ber Staateallmacht nicht verloren ging; ber Bersuch ging vielmehr nur babin, Diefen mit allen feinen Attributen von ber Berfon bes Kurften auf bas Aggregat ber Bolfshaufen, bas Bolf binuberauleiten.

Den Durchgangspunkt zu viesem Wechsel, ber eben ben großen politischen Kamps unserer Zeit hervorgerusen, und als Eingang zu bem Vandalenthum bes Communismus zu betrachten ist, bilbete die aus dem Sturz der absoluten, in falscher Form hervorgegangene und in dieser sich sortentwickelnde constitutionelle Monarchie. England, wo zuerst die Idee der absoluten fürstlichen Staatsallmacht durchgesührt wurde, sah auch zuerst für einige Zeit deren Uebertragung auf die Massen durch seine Revolution verwirklichet; aus dem Kampse der beiden, um diese Allgewalt sich herumreißenden Mächte, der fürstlichen und volksthümlichen, ging durch eine Art von Friedensvertrag zwischen beiden das Mixtum Compositum der constitutionellen Monarchie hervor. Man theilte die Omnipotenz nämlich in zwei Stude, wovon man das eine dem Kürsten



volgerung ab, "baß er nicht verantn ftand, daß das Parlament in Englai mit seiner Beute sich begnügte, ist noch dert immer, oder daß es anderwärts so i mehr zeigt es anderen Ländern die Erst hinter dem Constitutionalismus unserer emporhebt, als sogenannte Legaldemokra jum Constitutionalismus, und ihre ge mit selbem nachzuweisen sucht, während ausschließliche Liebertragung derselben ausschließliche Liebertragung derselben ausschließliche Lebertragung derselben ausschließliche, noch eine materiel Demokratie, die beides in sich vereinigt,

Wer glaubt 3hr, baf bie Daffen, b Begierlichteit man auf's Sochfte gereigt hi ber substanzlosen Speise eines logischen Begriffs, ber Fiction von Staatsgewalt, geeignet bloß als Mittel zum Beutemachen für die an der Spise stehenden demofratischen Intriguanten, sich zufrieden stellen werde? Thoren sind, die das glauben, Menschen, die aus der Weltgeschichte kein Blatt gelesen, und vom menschlichen Herzen keinen Zug kennen; die Massen werzen wirkliche Speise für sich verlangen; da aber in dem zerstörenden Entwicklungsgange nichts mehr als das Eigenthum verschont wurde, so ist es auch das einzige, was zum Bersschlingen noch übrig geblieben. Sie werden diesen letzen Rest des historischen Rechts, viel setter als alle Phrasen von Bolks, majestät, Bolksherrschaft, Bolkslouverainetät, und darum gestade für den gierigen Schlund der Massen geeignet, sicher verschlingen.

Bift Ihr bas Geheimnis nicht, bag bie Bahl ber Befitlosen viel größer, als bie ber Besigenden ift, daß burch Souverainistrung ber großen Saufen und bas mit logischer Gewalt fich auforangende Princip ber Mehrheit eigentlich nur die Befitlofen jum Berricher erflart worben find, welche nicht ermangeln werben, bas lette lleberbleibfel von Recht, bas Gigenthum, ale Unrecht und Raub beffelben aus ben Sanden ber Besthenben als Recht zu erklaren. Es ift freilich ein Geheimniß nur für Solche, die Augen haben und nicht feben, die Dhren besiten und nicht boren wollen; für die Sehenden und Hörenden aber wandert es als offenfundige Thatsache auf als len Strafen ber Stabte, in allen Lanbestheilen, in allen Staaten berum. Es ift wirklich merfwurdig, wie es noch jest fo viele Leute gibt, welche in bem Bahn befangen finb, ale fei bie Bahl ber Besithenben größer, ale jene ber Besitos fen, mahrend das Berhaltniß gerade umgefehrt ift. Bir ftellen eine fehr gunftige Berechnung auf, wenn wir fur bie



Lie Devollerung ber Stable Jablt in unferer Belt, wo alles in und beren Ginwohnergahl baber in sunimmt, in einem weit größeren S gebenen gur Rlaffe ber Befiglofen, entweber gar Richts befigen, inben bereits wirfilch im Rampfe liegen, Bufunft in Ausficht haben, ober 2 viel erwerben, um für fich und bie telbarften Lebenebeburfniffe gu beftreite ren Befit fo gering ift, baf berfelbe Ster einer allgemeinen Gütertheilung c Man mache nur eine Runbicau..in b Ronigspallafte an und fleige bis ju b öffentlichen Armenanftalten herunter, un bie Bahl ber Bohnftatten febr gering Besitzende als Besitzlose wohnen. Die in ben Stabten find feine Biction, fon traurige Birflichfeit.

Das Berhältniß auf bem Lanbe if

Berwandlung ber besitzlosen Familienglieber in besitzenbe Sinberniffe in ben Weg zu legen, weil bie Erfahrung beweist, baß burch allzugroße Begunftigung ber Gutertheilung amat eine große Bahl von Besitenden geschaffen, ihr Besit aber felbft mit ber Zeit auf ein foldes Minimum gurudgebracht wird, bag er ber Besithlofigfeit gleich fommt. Es findet hier bas Paraboron, "bag bie Bermehrung ber Bahl ber Befigene ben die Besithlosigfeit vergrößert", feine volle Anwendung.

Man hat in Franfreich auf eine Totalbevolferung von vierundbreißig Millionen die Bahl ber Befigenben und birefte Steuern Entrichtenben auf hochftens funf bis feche Millionen angegeben; bas Berhältniß wird in Deutschland nicht viel gunftiger fenn. — Der Bablfieg ber Socialiften in Baris und anderen Gegenden ift baber gar nichts fo Unbegreifliches; es ift ein Beweis von ganglichem Mangel an Fabigfeit jur Auffaffung unserer gefellichaftlichen Berhaltniffe, wenn man bie Nieberlage in ben neueften Bahlfampfen in Franfreich einer tollverfehrten Befinnung eines bedeutenben Theils ber befigen. ben Bourgeoifte zuschreibt und ihr vorwirft, bag biese aus politischem Bahnwig für bas ftimme, mas fie ruiniren werbe. Der Sieg ift lediglich einem einigern, maffenhaften Bufammenwirfen ber besithlosen Maffen zuzuschreiben. Wir behaupten, baß bei biefen Wahltampfen nicht nur bie ungeheure Dehrzahl ber Besitenden gegen ben Socialismus gestimmt bat, fonbern baß fogar nach bem vorliegenden Zahlenverhaltniß ber Kurund Begenstimmenben, ein nahmhafter Theil von benjenigen, welche zur Raffe ber Befiglofen gehören aus allerlei Grunden, bie ihnen nahe lagen, gegen und nicht für die Socialisten geftimmt haben. Wie lange wird man aber bei ber reißenb um fich greifenden Demoralisation auf die Stimmen von fole den Leuten rechnen fonnen? - 3ft nicht bie Aussicht vorhans ben, daß in Franfreich die gange Rlaffe ber Befiglofen gu einem wohlgeglieberten Bahlheere fich organistet, und in ben unblutigen Wahlschlachten einen ficheren Triumph erringt; und find wir in Deutschland und andermarts etwa fo fern von ben Buftans xxv.

jen, jind nicht fie vorzugsweise ber Verführung ausgesett, i die ganze Agitationsfraft ber Umfturzpartet auf fie gerid ift, und das Bewußtseyn des Besitzes ber Macht verführ schen Aufreizungen bes Hochmuthes sie zugänglicher mad Vermag Disciplin allein ste bagegen zu schützen?

Die Gefahr ist also wirklich und nicht bloß eingebild und wir durfen mit gutem Recht sagen: "es ist ein Bah ben Communismus für unmöglich zu halten." — Damit | nicht gesagt, als könnte ber Communismus je auf die Daubie Belt regieren; er läuft gegen die von Gott selbst gegeb nen Grundlagen der menschlichen Gesellschaft; allein er kan hereinbrechen wie ein Bandalenheer, und den größeren The von Europa in einen gräßlichen Trümmerhausen verwandeln.

Will man am Schluße biefer bloß fligirten politischer Betrachtung uns nach ben Geilsmitteln fragen, womit ein f ntsehliches lebel abgewendet werden tonne, so antworten mir

#### LXIV.

## Hermann Dwerg aus Westphalen.

(Gingefanbt.)

Bu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunberts ftubirten viele junge Westphalen in Italien, und gelangten baselbst zu hohen Ehren. Theodorich von Riem und Gobelin Berson sind wettbin bekannt, weniger Hermann Dwerg, Protonotar bes Papstes Martin V., ein Mann burch Frömmigkeit und Gelehrsamseit gleich ausgezeichnet.

In ben "Stimmen aus Rom über ben papftlichen Hof im fünfzehnten Jahrhundert", welche Johannes Boigt in Fr. v. Raumer's historischem Taschenduche Jahrgang 4, S. 44 ff. vorführt, wird seiner gedacht, aber in einer Weise, welche zu nachstehender Mittheilung brängt. Der verehrte Historiser trägt in jener Darstellung "aus vertraulichen Berichten von Gesandten des deutschen Ordens an ihre Herren, die Hochmeister in Preußen", wie er selber sagt, "tein freundliches und ansprechendes, sondern ein sehr düsteres Bild zusammen. Obenan in ihren — der römischen Eurie — Lastern und Gebrechen

..... Jugepunvert auf bie fchredlichfte Beife ausger ind jum Lafter am Sofe geworben. 3m Jahre 1420 fc er Befandte nach Preugen: Lieber Berr Deifter, 3hr mi Beld fenben, benn bier im Bofe alle Freundschaft enbet, ich ber Pfennig wendet. Bur Beit bes Bafeler Concilin atte ber Gefanbte nicht weniger als für breihunbert ungarif Bulben Kingerringe ju Berford fertigen laffen, und in Be n bie bort versammelten herren jum Beschente gemacht." D mt bee Brotonotare, wird ferner berichtet, - war um bi eit von ungemeiner Bichtigfeit. "Sein Einfluß auf bi apft muß oft von großer Bebeutung gewesen feyn, wie 4 m Beispiele Bermann Dwerg's ju erseben, ber Protonote ter Martin V. für einen ber reichften, geachtetften und ein Breichften Manner in Rom galt." Bei einer Beibnacht cherung feitens bes Orbensgefanbten wird baber Dwe einem Pferbe bebacht; und ale vor bem erfranti pft nur felten ein Carbinal erscheinen burfte, mar es b itonotar hermann Dwerg, "ber Alles über ibn vermocht Die Angelegenheiten bes Orbens möglichft ju forbei te; und ber Befandte helnkmen it...

Seine Beimath, bas Bisthum Paberborn, mar ju Beginn bes Jahrhunderts die Statte mufter gehben geworben, und glaubte in Erzbifchof Dietrich von Coln ben rechten Schuper ju finben. Dit Genehmigung bes Papftes übernahm er bie Abminiftras tion bes Biethumes, ftrebte aber alebalb barnach, bas gange Bisthum auf emige Zeiten feinem Erzbisthum einzuverleiben. Da wandten fich im Jahre 1434 in einer für ben Fortbestand bes noch heute in Gottes Segen fortblubenben Bisthums entscheibend geworbenen Denfschrift Domfapitel und Stanbe bes Bisthums, ben wurdigen Dechant Beinrich von Sarthaufen an ber Spige, an bie Rirchenversammlung zu Bafel, und in biefer rufen fie aus: "baß er noch lebe, unser hermann ber Protonotar! et wurde über Alles Euch ben beften Bericht erftatten!" Dwerg mag auch im Sinne ber Welt ein reicher Mann gewesen fenn. Aber noch bewahrt feine Baterftabt Berford fein Teftas ment, geschrieben ju Rom ben 14. December 1430. biesem geht hervor, bag er arm war im Sinne Chrifti unb bes Evangeliums, und ein fo frommer Briefter gewesen ift, als nach jener Schilberung aus ben Melbungen ber beutschen Ritter in Rom bergeit gar nicht zu finden und zu erwarten war. Das Teftament, beffen Einficht wir befonderer Fügung Gottes verbanten, - ift ein Ausfluß reinfter Liebe gu Gott, jur Rirche und treuefter Aufopferung fur ben Rachften. Dasselbe beginnt mit ben Worten: "Domine, qui dixisti, nolo mortem peccatoris, miserere!", ordnet bie Beerdigung feines Leichnams an in ber Rirche sanctae Mariae Maioris, verbittet fich jeben Bomp, jeben Sermon, jebe Auszeichnung feiner Grabftatte. Sobann vergift er Reinen, und vorab mag Jeber bamit fich troften, bag von Dwerg mehr Gelb nach Deutschland jurudgefommen, ale ihm von ba geworben feyn mag. Richt allein, bag er bem Papfte Martin V., beffen besonberen Bertrauten er fich nennt, ben Carbinalen und anberen Perfos nen zu Rom ein treues Anbenfen feiner Liebe vermacht, vers gift er nicht die firchlichen Inftitute ber ewigen Stadt, nicht ..... seinengaufe und bamit bie feche aufgunehmenben Mi eiteunfähigen ohne allen Mangel leben, teftirt er fechehundet geinische Gulben. Den beiben Sauptfirchen feiner Baterftab ermacht er gur Stiftung einer beiligen Deffe, einer jeben vien unbert rheinische Gulben; bie m St. Johann und Dianes, 'n ber bie Leiber meiner Eitern ruben", erhalt außerbem beihundert Goldgulben gu einem bestimmten 3wede, ane re zweihundert bestimmt er zur Bollenbung bes Thurmes Der anberen ad sanctam Pusinnam schenkt fer Rirche. alle feine Bucher, und will, bag fie in ben bort eine ichtenben libraria an eiferne Retten feftgefchmiebet werben ionentur in catenie forrele, sic ut alienari et pertari non possint"), wibrigenfalls bie Bucher bem Cavitet Severin's in Coin min Erbe werben follen. Den Rivund Orten, wo er Beneficiat ift, fchenft er alle fichtere inden Rudftanbe, bittet um bas Gebachtniß ber Liebe für feine Eltern und alle Chriftglaubigen. - Seine Samptation aber ift: er ftiftete mit viertaufend Bulben ein Colm für Stubenten ju Berforb, ein anberes ju Coin mit On to taufend Bulben

bas herforder Colleg hergerichtet werden. Bum Schluse biejes feines wahrhaft fatholischen Testamentes begehrt er: "was
bann noch übrig ist von meinem hab und Gut, das sollenten meine Erecutoren im Berborgenen (occulte) unter die Armen austheilen, gemäß der Gott zu leistenden Rechenschaft."

Ob nun Hermann Dwerg ber Protonotar auch von une ersättlicher Geldgier besessen, welche in ihm ben letten Funken frommer Scheu und zarten Gefühles ausgetilgt habe, und ob und in welcher Art bas von Bolgt gegebene Bild in diesem Testamente seinen Widerstrahl sinde, das zu entscheiden, bleibt jedem Billigen belassen; unerörtert ferner, ob die Rittergesandten von Rom aus bei ihren Brandbriefen und Geldansträgen immer gewissenhaft und mit "sittlichstem Zartgesühl" zu Werke gegangen sind. So viel wird auch Hrn. Pros. Bolgt nun einleuchten: diesen Einen wenigstens "trieb nicht im Innern Eine Sünde, dieselbe gemeine Begierde und Leidenschaft" (S. 184 bei Raumer). Einsender dieses ist ein Westphale, und hat mit Freuden sich dieser als einer Ehrenpslicht entles digt zu Gunsten seines Landsmannes, dessen Ramen noch heute die Rachwelt in Ehren nennen soll.

# PL EDON LOUIS TURNE I

the chicking principles in the single in

# Construction of the second and the s

giteratur. Nº 115 50 1 Panger. Beitrag gur beutschen Mythologie. Munchen with great majorant, now one specializing round

Der Berfaffer führt uns aus ber friede- und freubelofen genwart, wo man fich in ber Bolitit bamit befebbet, ob nich Balfte bee baberifchen Bolfeftammee, feine Dfilande bon Den land funftig ausgeschloffen werben follen, in bie germanische & gefchichte gurud, in die Beit, mo bas baberifche Bolf guerf. feinem jegigen Baterlande fefte Burgeln folug, und mit a nationalen Erinnerungen aus ber Urbeimath fich zwifden ben pen und bem Bobmerwalbe nieberließ. Er führt uns gur Que und erhartet als gebiegener Forfcher aus ben noch bis gur Stur fortlebenben Ueberlieferungen, wie unfer Bolf, ebe feine Gotte bammerung abgelaufen, bemubt war, ben Parabiefesgarten fein verlaffenen Beimath im neuen Baterlande im weiten Rreife wied angupffangen, und wie bie Babern ihre alten Gotter und Gelber Stammfagen und Bolfembthen mit herübernahmen Tofalifirten — bis alftrung 91 m 0 ...

gen hat. Dem Belben, ber jum Rornberg und Brunnen bet Mornen tommt, verfunben fie Glud und Rubm, und reichen ibm ben Becher ber Beisheit; aber er mug, wie Dbin am Dimirtbrunnen, ein Pfand geben. Buweilen fieht man fie auf ihrem, bem Bolfe ber Umgegend wohlbefannten Bugel ober Schlofiberg figen und am golbenen Spinnrab breben; fie fpinnen ben fliegenben Sommer, ober hangen ihre Linnen im Mondenschein in bie Luft, gieben auch wohl bis jum nachften Berge ein Seil, auf bem bie Sage bin und wieber gleitet. Sie weinen und flagen, baß fie verloren finb, ober harren ber Stunde ihrer endlichen Erlofung. Dft bort man fie auch im Berges Innern fingen: es ift ber Rodenstein, ber Sollaberg, ober Jungfernbichl, ber Frauene ftein, Trubenberg, ober wie immer genannt, an beffen Buge zuwels Ien auch ber Drachenfee liegt, und wo ber Jungfern und Trubenbrunnen quilt. Dft beißt er auch ber Godeleberg, wie bei Dachau, weil baraus zur ungewiffen Stunde ber Ruf bes Bodel hahns ertont. 3m Innern bes Glasberges ift ihre Behaufung; um bie Beit ber Sonnenwenbe treten fle hervor, alebann find fte erlosbar, bann fieht man die brei Schwestern binter einander auf bem Belmege, ober burch ben Belgraben manbeln, zwei finb weiß (ober bie eine weiß, bie andere roth gefleibet), bie britte aber fcmarg, ober boch halbichmarg, und hinten brein ichleicht ber Tobtenhund. - Es find bie Tochter ber Beit, ber bleichen Bergangenheit, ber rofigen Gegenwart, ber bunflen Bufunft, bie Schutgottheiten bes alten breigetheilten Jahres, bes blubenben Lenges, ber Reifzeit ober bes Berbftes, und bes allesverzehrenben Wintere.

Als Quellnymphen haben fie ber Beifach, Rottach, Schwarzach ben Namen gelieben. Daneben schwimmt bas Rodenbiernl als Schwanjungfrau auf bem Tegernsee; wo aber ber Wassersluß die Donau erreicht, da haben bieselben Nixen (habburg und Siglint, ohne Wachhilbe) einst bem grimmen hagen ber Nibelungen Not gewahrsagt. Nicht immer also treten fie freunde lich auf, sondern wie auf ihren Fluch hin Burgen und Schlößer versanken, und ganze Gegenben im See ertranken, wie beim Ammersee: so hängt es von ihrem Jorn und der schlechten Aufführung der Menschen ab, daß duftere Seen auf den Alpenshöhen, ober aus dem geheimnisvollen Bergesschoose, wie aus dem

.. weiter peift, brei reiche, eble Frauleit mit fammt ihrem Schloge verfunten, gur Strafe bag fle auf bas Beichen ber Wanblung in ber nachften Dor ihr heibnisches Gefpott trieben. Anderwarts beiße auch bie weifen Frauen, nicht blog von ihrer Beisfage fondern gunachft von ihrer lichten Beftalt. 3mei von it fonnen noch erlost werben, bie britte aber nicht. ! Dritte hat nämlich bie beiben blinden Schweftern bei ber X1 lung bes Erbgutes (i. B. nach ber Sage vom Schlogb gu Wolfrathehaufen) übervortheilt, indem fie mit bem vollen Sa felmaß bas Golb fich jumaß, mabrent fie ben Schweftern Degen umfehrte und blog ben Bobenrand mit Golbftuden bebed Darum murbe fie von ihnen verflucht, und ber gange unbe bringende fort verfentt in bie Tiefe bes Berges. ift bas Connengolb, ber Jahresfegen, ben bie britte von ben 1 ben anbern Sahresschweftern fich zueignet, bie golbenen Ri ner, bie als Schat in bie Erbe verfentt werben, : bie betrügliche Taufdung und ben Schein bes Raubes unterhalt Aber jabrlich in ber Sonnenwenbe erhebt fich ber Schat aus Tiefe und fonnt fich; ber Schat blutt, fagt bann bas Bi ind mer bas Glud hat, bringt ibn ... ...

uns melbet, finden wir hier an Ort und Stelle wieder, so ben Sehfriedsbrunnen auf ber Lingwurmwiese bei Gmunden, worin ber Gelb sich hartet, und nach schweren Thaten große Schähe erwirbt; so bes tapferen Siegfried Rampf mit bem Drachen in ber Sage von Walburg, während anderwärts Sanct Beorg als Lindwurmtöbter seine Stelle vertritt — nur ist die Kunde von der befreiten Bergjungfrau hier wie dort in der Sage verblichen.

Bir feben, es find bie alten perfonifigirten Schidfales machte, bie Beit und Maturgewalten, bie ben Griechen und Romern unter bem Ramen Rloto, Lachefis unb Atropos befannt, ale Cleta, Phaenna, Uhr auch bie brei Jahreszeiten prafentirten, bie Trilogie ber Gorgonen ober bie Bauberichmes ftern, welche die ingrebirenben Gubftangen im Weltbecher rubren, bie breifopfige Befate, bie aus bem Buber ober Berenkeffel meis-Es find bie geheimnigvollen Dachte ber Ober-, Dittel- und Unterwelt, wo Gintracht, Bwietracht und mitten inne bie Berfohnung waltet; bie Moren, Furien ober Erinnpen, bie nach ihrer freundlichen Seite als Eumeniben (Eumonia, Grene) auftreten. Der machehaltenbe Bund ift ber Barmt ber Ebba, ber Leichenbund, ber Tob und Bermefung mittert, und als Sinnbild ber Auferstehung an Grabmalern fich finbet, ber breifopfige Cerberus ber Alten, welcher bier vollig in bie Anschauung bes gemeinen Lebens aufgenommen erscheint. Der Unglud vertundente Sahn aber ift ber mythische Fiallar. Drei Babne, fo weiffagt bie Bolufpa, murben ben Untergang ber Welt anfagen, ber glangrothe Fialarr, ber golbfammige bei ben Afen und ber ichwarze in ben Galen ber Bel.

Die Nornen ber alten Ebba tauchen als Balfhrien unter ben Namen hilbr, Gumr und Thrubr wieber auf. Ein Nach-flang heibnischer Erinnerung ift ce noch, wenn bas Bolf bei ber Nennung ber Gertrub (Gerbr, ber Riesenjungfrau, Frehre Gattin), Walburga und Margaretta, berzürnenden Wetterkönigin, höhere Wesen, und nicht nur christliche heilige sich benkt. Sochft finnreich führen kirche liche Urkunden bieselben brei Schwestern unter ben Namen Fibes, Spes und Caritas uns vor. Aber ganz neu für die wissenschaftliche Forsichung im methologischen Gebiete klingen die Benennungen der brei mothischen Wesen, wie sie noch im Munde bes baberischen Boltes

".. ..... gleichbebeutenb mit Di oder Altar Die Namen find alfo mit ben Statten bes vermadifen, mo bie brei weiblichen Gottbeiten ihren Sig, bie entsprechenbe mannliche Bottertrias bis auf Ballus : lumbane Tage am Bobenfee ihren Tempel - und Bilberbienft himmelbett hieß ber driftianifirte Deutsche bie funftige Bo ber Seligen: noch mehr mabnt es uns an Brunbilbebet bie Bebeine ber Genannten gleichsam zu ihren Lettifternien b maren; ferner an noch beftebenbe Ortonamen, wie Dabbe bei Baag, und Dechtapetta, jest Dechetten und Chebette Regeneburg, wo bie Begiebung auf ein fanum virginum unbe bar ift. Bulagig ericeint auch bie Stammform bob, angli. b welche Rampf bezeichnet und somit auf die Balfprien ober 60 jungfrauen gurudgeht, mabrent pato, peto, von bitjan, bet betene, ober von beton, ber Betenbe (woher Bathe) une au Uebergang in bie driftliche Beit führt.

Wo immer biese brei Jungfrauen als lotale Seilige werben, wie zu Schlehborf, wo St. Ainbett, Wolbett und bett auf ber nun abgetragenen Felsspize zuerst ein Riosterchen ten, oder zu Einbetl am Petersbrunnen bei Leutstetten, we Linpet, Gberpet und Kirbet, die früher bas Schloß auf dem Cberz bewohnt, sich ihre Zellen erbauten, und noch abbilblischauen sind; ferner zu Schilbturn, wo St. Einberh

.

ben. Sie selber gelten als Rirchen- und Rlosterstifterinnen, und es wird ihrer zu Oberigling noch jährlich von ber
Ranzel durch Berkündung ihrer Namen und im Gebete gedacht, ja
zu Rleinfizighofen zum Gedächtniß bieser Bohlthäterinnen auf
ben Abend noch besonders mit allen Gloden geläutet — weil die
alten heidnischen Stiftungen auf ihren Namen, die geseierten Bannforste und heiligenholze, Frauenwalde und Ofterharte in der christlichen Beit an Kirchen und Klöster übergingen. Noch geben die
mit Todten urn en erfüllten unterirdischen Gänge und
Grüfte zu Mergentau, Reichersdorf, Rodenstein, Almehring und
andern altbaherischen Orten bei ihrer funstreichen Anlage und den
baran sich knüpsenden Sagen das sprechendste Beugniß von dem
vormaligen Dasen ihres beidnischen Tempeldienstes.

Bas nun ihre urfprunglichen Namen betrifft, fo erinnert Ginbet ben Berfaffer an bie Ginberien ober Balfprien. Ain fonnte mobl bas beutiche Wort fur bie griechische Bellona En bo fenn, um fo mebr, ba Luther auch ben Namen Afchera mit Sain überträgt. mochten aber Aimpet ober Gimpet für bie richtige Form halten, und an oim ober emma, Umme, Mutter benten, eine Begeich. nung, bie junachft auf die germanische Erdmutter Merthus ober Bertha, bie weiße Frau, die als Uhnfrau noch in fürftlichen Schlößern umgeht und Sterbefalle verfundet, zu paffen fceint. Werbet ift Werre ober Bolba; Bolbet aber eben fo mortlich bie in ber germanischen Borgeit berühmte Norne ober Briefterin Bala ober Bolva, um welche Dbin felber nach Mifibel reitet, fie aus bem Tobesichlafe zu erweden. Bala ift es, von ber bas prophetische Lieb vom Beltuntergang, bie Voluspa genannt ift, ein hochheiliges Befen bes Alterthums, wie Beleda, Aurinia ober Aliruna, Gauna und Thiota und andere weise Frauen - foeminae fatidicae, bie Tacitus hist. Nro. 61 bem beute fchen Bolfe gufchreibt. Saufet boch auch bie Alraun noch als altes Beib in ber Alraunhohle bei Schwarzach, Belb im Dreiftelgenberg, wie follte bas Bolf ber Bola vergeffen haben? Ein noch auffallenderer Beleg fur bie Babigfeit bes Bolfsglaubens ift es, bag am Jungfernbuchel in Dberigling, wo "die drei hochgebornen Jungfrauen Beilrathinnen" genannt werben, und bei ihrem Sahrtage Bebermann brei fcmarge Pfennige zu opfern gewohnt ift, noch ber Name ber

muß, nach ben vielfach in die Sache verschlungen D
gen zu schließen, dem altbaberischen Bolte auch inter den
Rachel bekannt gewesch sehn. So haben auf dem Rach
bei Flindbach am Im die brei Iungfrauen gewohnt,
Schloß vor undenklichen Belten versunken ift. Daneben g
auch die Sage von der Belfenmutter, die, hier eis
bes Rachelschleses festgehalten, die zwölf Knaben
ren, aber um der Eifersucht des Gatten zu out
beren zehn als vorgebliche hündlein im Sundsa
aussehn ließ, die der Graf dazu kam, und die Lid
entbedte, die nun zu zwölf Gelben heranwuchsen.

Es ift die weibliche Form des altdeutschen nendienstes, der und hier überall begegnet, indem unsere fahren, ganz abweithend von anderen Bollern, die Sonne als weiblich sich dachten. Daß ihre Priesterinnen allents namentlich an Seedufern, wo später sich Klöster erhoben, auf Ellanden in abgeschlossenen Bellen und Ahürmen, wi Beleda und die unnahbare Brunhilde, ihren Sie hatten und aus ihre Sprüche vertändeten, ist zwar längst ver worden; es heißen darum die weisen Jungfrauen au Rathseln, wie zu Beiting, wo in den steinernen Studie Bestweiblein wieder zum Markaten.

Beffer verwünschie, fo bag es ausbrach und fich von ba ab ter Staffelfee bilbete.

So viel von ben altbeutschen Priesterinnen und bem Gult ber Jahresgöttinnen, wie er im alten Baherlande bestanden: von ber himmlischen Spinnerin Bertha, ber Ahnmutter vieler Gelbengeschlechter, die noch jest, in den zwölf Nächten, umgeht, und von der germanischen Isis, die, vom hunde begleitet, nach dem Todten sucht, so wie von der gesürchteten Pestgöttin hel, eine Trilogie der deutschen Schickslassmächte, die noch die jungst in hundertsältigen Sagen im baherischen Bolle fortlebten. Während ich damit umgehe, dieses niederzuschreiben, kömmt ein Büblein in's älterliche Haus, um bei der Jahresneige seinen Glückwunsch ans zubringen. Es sagt seinen Spruch, und wünscht zum Schluße

"Gin gludfeliges Freubenloos Und ein groß's himmelroß."

36 habe biefen Ausbrud fruber nie gebort, andere mohl ebenfo wenig. Wenn gleich unverftanden bat er fich boch ein Jahrtaufend über bie alte Beibenzeit fortbehauptet. Das fann mit biefer Rebensart anders gemeint feyn, als Bobans Schimmel, ober bas "Rog Gottes", wie man noch fcheltweise einen millenlos lentfamen Menfden nennt. Ift es nicht baffelbe weiße Siegese roß Sleipnir (mahrend bie Lodesgottin Gel auf einem breibeini= gen Rappen umreitet), was im oberbagerischen Spruchworte wies berfehrt: Ber weiß, wem Gottvater feinen Schimmel fchenft? 3ft es nicht eine bunfle Erinnerung an bie im beiligen Sahne gehaltenen, nicht zu weltlichem Dienfte gebrauchbaren Pferbe bes himmelegottes, ober an bas mit bem gefallenen Belben gugleich begrabene Schlachtroß, bas ihn über bie Brude Bifroft nach Balhalla tragen follte? Wer ift es ferner, ber auf ichnaubenbem Rog als wilber Jager burch bie Lufte tost, ober beim Anbruch ber Nacht "bie Bolfe auslägt," wie man noch bie Rinber fchredt, ale eben ber alte Woban? Und wenn es zum Connenfchein regnet, fo bag bie Machte ber Finfternig im Rampfe gu liegen scheinen, und man bann fagen bort : "jest peitscht ber I. fein Weib." Bas liegt hier für eine andere Unschauung zu Grund, ale bie von Lofi und Bel, welch lettere balb ale Große mutter, balb als Weib ober Tochter bes Bofen gebacht wirb?

muß, nach ben viellag gen zu schließen, bem afen Machel bekannt gewesen webei Flindbach am Ins Schloß vor undenflichen Beauch die Sage von der und die Sage von der und des Machelschloßes sessen, aber um der Estad deren zehn als vorgebild aussehen ließ, die zu entdeckte, die nun zu zwölf E

Es ist bie weibliche nendienstes, der und hier fahren, ganz abweichend von als weiblich sich bachten. In amentlich an Seesufern war Gisanden in abgeschlossenen Beleba und die unnahbare Braus ihre Sprüche vertun worden; es heißen barum



fommen, was auch W. Menzel in Erstaunen geseth hat.
nämlich in Niederporing im baberischen Unterlande
treide eingeheimst wird, läst man auf dem letten Acer i Bufchel halme steben, unterbindet darum gleichsam Ar und Gurtel, so daß man eine Figur zu unter glaubt, und nennt dieses den Oswald. Die schmuden ihn mit Feldblumen, alsdann knie im Kreise nieder, und beten und danken f Aerndtesegen. Zum Schlusse wird noch zur Schwi um den Oswald getanzt. Man nennt "die drei auch den Nothhalm, und sagt dabei: "Das ist si Oswald." Ist hier auch der Eigenname des Gottes ei so lebt er doch noch als Ase, wie ein Mährchen, in der rung der Leute fort.

Der Verfasser hat burch seine ausreichenbe, wenn aus alle sagenhafte Orte berührenbe Sammlung in einer Zeit, Gebächtniß für die Vergangenheit in bem Maße schwinde bas Bolf an ber Leseverwirrung ber Gezenwart mehr un Theil nimmt, fich um die beutsche Mythologie wesentliche Verworben, und eine reichere Fundgrube aufgeschürft, als Grimm je in subbeutschen Landen vorhanden bachte. Er Borscher in diesen dunklen Gebieten ber Veraanaenheit aus in flechetigt.







3 9015 03557 7058

;